# THE BOOK WAS DRENCHED

LIBRARY OU\_220432 TASABAIINO 297.92.

W426

Werl, Gustar. Geschichte der Chalifen 1851

157.40P 18
13.6.41P 18
1-243P31
25.43P31
11.10.46P31
31.449P.18

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No 297'92/W42C. 3 Accession No. 9393
Author Weil gustar
Title Geschiehle der Chalifen

This book should be returned on or before the date last marked below.

# Geschichte der Chalifen.

#### Nach

handschriftlichen, größtentheils unch unbenützten Duellen bearbeitet

non

## Dr. Gustav Weil,

Professor der morgenländischen Sprachen und Bibliothetar an der Universität Heidels berg, Mitgliede der affatischen Gesellichaft zu Paris und der deutschensmorgenlans bifchen zu Sallesleipzig, correspondirendem Mitgliede der American oriental society.

#### Dritter Band.

Von der Cinnahme von Bagdad durch die Busiden bis zum Untergange des Chalifats von Bagdad. 334—656 d. H. S. = 945—1258 n. Chr.

Mit einem Register gu fammtlichen drei Banden.

#### Mannheim.

Verlag von Friedrich Baffermann.

# Vorrede.

Da die bei Bearbeitung des zweiten Bandes befolgte Methode im Allgemeinen auch in diesem letten Theile beibehalten worden ist, so habe ich nur wenige Worte vorauszuschicken. Die in dieser Periode um das Chalifat sich gruppirenden Dynastien sind auch, je nach ihren engern oder weitern Beziehungen zu demselben, mehr oder weniger aussührlich behans delt worden. Nur bei den Atabess und den Ejzubisten habe ich eine kleine Ausnahme gemacht, und das Leben eines Zenki, Nureddin, Saladin, Aladil und Anderer mehr ins Einzelne verfolgt, weil ich diese Gelegenheit nicht versäumen wollte, manche Partien aus der Geschichte der Kreuzsahrer zu ergänzen und zu berichtigen.

Die zum zweiten Bande versprochene literarhisto= rische Beilage folgt hier als Anhang und bietet dem Leser eine gedrängte Uebersicht der arabischen Literatur bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts d. H. Somit wäre meine Absicht, neben der politischen Geschichte auch Entstehen und Entwicklung der literarischen Thätigkeit der Araber, so wie ihren Zusammenhang mit dem Staatsleben anzudeuten, nach Kräften ersfüllt. Ein tieseres Eingehen oder eine weitere Fortstehung gehört entweder in eine specielle Literargeschichte oder in die Geschichte der einzelnen Dynastien, zu welchen in den letzten Jahrhunderten die Träger der Wissenschaft und Kunst in näherer Beziehung als zu den ohnmächtigen Chalisen selbst gestanden.

Den verschiedenen Ministerien, Bibliotheksbeamten und andern Gelehrten, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben, insbesondere meinem hochverehrten Freunde H. Reinaud, dessen Gefälligkeit und Dienstsfertigkeit keine Grenzen kennt, wiederhole ich meinen verbindlichsten Dank.

Seidelberg, im März 1851.

Der Verfasser.

#### Erftes Sauptftud.

Almufaddhal Ibnu-l-Muktadir Almuti' lillahi.

Allgemeiner Heberblid. Die Bujiben und bie Sambaniben. Naßir Arbamlah belagert Bagbab. Bunoniß mit ben Turfen. Rudaug nach Ofbara. Unterhandlungen mit ben Bujiben. Bermurfniß mit ben Turfen. Ragir Abdamlahs Blucht. Tefin's Rieberlage. Rrieg bes Muiz Uddawlah gegen Abul Kasim 36n Albaridi. nahme von Bagrab. Rrieg gegen Imran 3bn Schabin. Maix Abdamlah's Bug nach Mogul. Nagir Abdamlah's Klucht nach Nigi= bin. Friede zwischen ben Bujiben unt Sambaniten. Meuterei in Bagbad. Neue Emporung der Samdaniden. Muiz zieht wieder nach Moßul. Unterwerfung Rafir Abdamlah's. Dieser wird von feinem Sohne eingeferkert. Tod bes Ragir und Seif Abdamlab. Berwürfniß unter ben Sambaniben. Muig Abbamlab's Rrieg gegen Imran und bie Karmaten. Gein Tob. Die Ichfchiben in Egypten und Syrien. Rafur. Die letten Ichiden und die Fatimiden. Djaubar's Bug nach Egypten. Unterhandlungen und Schlacht bei Diizeh. Bau von Kahirah. Diafar 3bn Falah's Bug nach Syrien. Einnahme von Damait. Rrieg zwischen ben Katimiben und ben Belagerung von Koffat. Nieberlaffung bes Duis in Rarmaten. Egypten. Friede mit ben Rarmaten. Berwürfniffe in Bagbad gwiichen Schitten und Sunniten, Turfen und Deilemiten. Sebuttetine und Entibronung bee Chalifen. Buftanb bee Chalifate unter Muti. Biffenschaftliche Beftrebungen. Feldzüge bes Seif Abdaulah gegen bie Byzantiner. Siege bes Nicephorus. Eroberung von Creta. Ginnahme von Saleb, Mopfueftia, Abana, Antiochien und mehreren fprifden Ruftenftabten. Feldzüge bes Timifces. Unterwerfung von Amida und Deijafarifin.

Wir haben schon am Ende des zweiten Bandes biefer Geschichte ') die verschiedenen Familien angegeben,

<sup>1) @. 692.</sup> 

welche in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts eine fast unabhängige Gewalt über die einst mit dem Chalifate eng verbundenen Provinzen des islamitischen Reichs ausgeübt und zulett gesehen, bag bie Bujiben, welche nad und nach ben größten Theil von Perfien er= oberten, endlich auch die Sauptstadt des Chalifats einnah= men und somit ber Person bes Chalifen und ber gangen weltlichen Macht beffelben fich bemächtigten. Die Chalifen felbst verloren wenig babei, benn sie waren seit Muttabir nur die Stlaven ihrer Begiere und Heerführer, welche un= ter bem Titel Emir Alumara unumschränkte Berrscher waren. Das Chalifat hingegen, bas in ben letten Jah= ren bis auf bas Weichbild von Bagbab zusammengeschrumpft war, hatte babei gewonnen, benn es ward jest von einem Kürsten getragen, ber über eine große Macht zu verfügen hatte und ihm wieder eine ansehnliche Ausdehnung verschaffte, die nech größer geworden ware, wenn die Bujiben, statt ihre Rräfte im Norden und Often Berfiens zu gersplittern, sie um den Thron des Muiz Abdawlah vereinigt hätten. Diefer hatte nämlich vor seinem Zuge nach Bagdad schon die Provinz Chuzistan und Kerman unterworfen, während seine beiden altern Brüder Imad Abdamlah und Rofn Abdamlah, Ersterer Fars, und Letterer das perfifche Brak bis an die Grenze von Tabaristan hin unter ihre Botmäßigkeit gebracht hatten. Sie wurden aber burch diese Eroberungen in langwierige und mit wechselndem Glud geführte Kriege gegen die Samaniden und ihre Statthalter verwickelt 1), die ihnen nicht gestatteten, Muiz Abdawlah mit Nachbruck zu unterftüten, ja fogar Lettern in seinem Siegeslaufe hemmten, weil er genöthigt war, ihnen einen Theil seiner Truppen zu überlaffen.

Der gefährlichste Feind des Muiz Abdamlah, gegen

<sup>1)</sup> S. Mirdond Gesch, ber Samaniben v. Defremery p 142 und 148 u. ff.

welchen er bald nach der Einnahme von Bagdad einen har= ten Kampf zu bestehen hatte, war ber Sambanide Nagir Abdawlah, der seinen Sit in Mogul hatte und in Ber= bindung mit seinem Bruder Seif Abdamlah, ber in Haleb refibirte, bas ganze nördliche Mesopotamien und einen Theil von Sprien beherrschte. Raßir Abdamlah war, wie wir im vorhergehenden Bande gesehen, mit bem Chalifen Mut= taki verschwägert und hatte sich sogar unter besten Regie= rung zum Emir Alumara emporgeschwungen. Diefer Sambanide, aus einem der ältesten arabischen Geschlechter ent= fprungen, hatte nicht nur unter den Arabern einen großen Unhang, fondern auch bie von den Bufiben besiegten und verbrängten Türken unter Abn Djafar 3bn Schirzad schlossen sich ihm an, so daß er mit einem anschnlichen Beere Bagbab belagern und nach einigen Gefechten ben östlichen Theil ber Stadt besetzen konnte. Die raschen Siege und das Vertrauen auf seine Uebermacht waren aber bas Verderben bes Nagir Abdamlah. Er vernach= läßigte alle im Kriege üblichen Vorsichtsmaßregeln, ward baher eines Nachts von den Truppen des Bufiben über= fallen und genöthigt die Hauptstadt zu räumen und fich nach Ofbara zurückzuziehen. hier unterhandelte er mit Muiz Addawlah ohne die mit ihm verbundeten Turken da= von in Kenntniß zu feten. Diefe waren, als fie von bem hinter ihrem Ruden geschlossenen Frieden hörten, fo auf= gebracht gegen den Samdaniden, daß fie jest ihre Waffen gegen ihn tehrten 1). Nur mit Muhe und mit Sulfe ber

<sup>1)</sup> So nach 3. Chait. f. 141. In ben gebruckten Quellen finbet man nichts Näheres über diesen Kamps. Im Cod. Goth. ließt man: "Als die Deilemiten (Bujiben) Besit von Bagdad nahmen, brach Nasir Abdawlah im Djumadi-I-achir bes Jahres 334 von Moßul auf und belagerte ben Deilemiten Muiz Addawlah Ibn Bujch und war nahe baran die Hauptstadt zu nehmen, bann hob er aber als Flüchtling die Belagerung auf. Es befanden sich unter seinem Heere eine Abtheilung Deilemiten, die er unter den Beschl

Karmaten gelang ce Naßir Abdawlah nach Moßul zu entfliehen, aber auch hierher ward er von den Türken, welche Tekin Affchirasi zu ihrem Oberhaupte erwählten, werfolgt, er mußte sich nach Senn flüchten, wo ihm endlich die Truppen des Bujiden unter Abu Djafar Affeimari zu Hülfe kamen und nach einem siegreichen Gesechte gegen Tekin ihn als Bujidischen Lasallen wieder nach Moßul zurückbrachten.

Raum hatte Muiz Abdawlah mit ben Sambaniben einen Frieden geschlossen, (Muharram 335 == August 946) und seine Herrschaft über bie nördlichen Ufer ber Euphrats und Tigris ausgebehnt, fo wendete er feine Baffen gegen den Suden und befämpfte ben in Bagrah refibirenden Abu-I-Kafim, Reffen und Nachfolger bes oft erwähnten Abu Abd Allah Ibn Albaridi. Er brachte ihm noch in biesem Jahre bei Wasit eine große Nieberlage bei, nahm im folgenden Jahre, vom Chalifen, den er wie einen Ge= fangenen überall mit fich führte, begleitet, Bagrah und nöthigte Ibn Albaridi sich zu den Karmaten zu flüchten. Doch hatte er noch mehrere Jahre hindurch gegen Imran Ibn Schabin, einen Prafetten des Albaridi, ju fampfen, welcher in Djamidah, ber Hauptstadt bes niedern sumpfigten Euphratgebiets zwischen Bafrah und Wasit, seinen Sit hatte, und fah fich, nachdem mehrere feiner Generale ge= schlagen wurden, genöthigt, ihn in seiner Statthalterschaft zu bestätigen 1).

Djaman's, eines ber Gefährten Turuns gestellt hatte. Diefen Truppen traute er nicht; aus Furcht, sie möchten zu Muiz Abdawlah übergehen, befahl er Djaman sie nach Rahabah zu führen u. s. w. Diese Deilemiten standen wahrscheinlich unter Inal Ruscheh, von dem auch J. Chald. a. a. Orte berichtet, er sei noch vor der Belagerung von Bagdad zu Raßir Addawlah übergegangen. Der Zug Raßir Addaulah's von Moßul nach Bagdad hatte nach J. Ch. (t. IV. p. 184) im Schaaban 334 statt.

<sup>1) 3</sup>bn Chald. f. 142.

Im folgenden Jahre, als Naßir Abdawlah den im letten Frieden versprochenen Tribut verweigerte, unternahm Muiz Abdawlah einen Feldzug gegen Moßul. Naßir Abdawlah war zu schwach, um die Stadt gegen ihn zu vertheidigen, er flüchtete sich mit seiner Familie und allen seinen Habseligkeiten nach Nißibin und vertheilte seine Truppen in verschiedene Festungen, aus denen sie häusig die zerstreuten Truppenabtheilungen der Bujiden übersielen Der Krieg zog sich auf diese Weise in die Länge und da Muiz Abdawlah um diese Zeit seinem Bruder Nosn Absedawlah, der von den Samaniden bekriegt ward, Hilfstruppen schiesen mußte, unterhandelte er abermals mit dem Hamdaniden und setzte ihn wieder zum Statthalter von Moßul ein 1).

Zum britten Male empörte sich Naßir Abdawlah gegen ben Bujiben im Jahre 347 (=958-959.) bei Gelegenheit einer Meuterei, welche in Bagdad selbst unter den Deilesmiten ausgebrochen war und Muiz Abdawlah zu Hause beschäftigte 2). Sobald aber der Aufruhr überwältigt war, zog Muiz Abdawlah wieder nach Moßul und nahm diese Stadt sowohl als Nißibin, Sindjar und Andere, welche

<sup>1) 3.</sup> Ch. a. a. D. Abulf. p. 452, (wo Zeile 3 v. u. tawalla ftatt tawalla zu lesen iff) und die übrigen gedruckten Quellen, besonders Mirchond Gesch. ter Busiden in den Berliner Abhandl. der Afademie 3. 1835. II. p. 111. Naßir Addamlah mußte die Chutsbah im Namen der Busiden verrichten und einen jährlichen Tribut von 8000000 Dirhem bezahlen.

<sup>2)</sup> An ber Spise ber Meuterer stand Rusbehan. Mirchond a. a. D. p. 22. Dieser Aufruhr fand nach Mirch. im Jahre 315 statt, ber Zug bes Muiz Abbawlah nach Moßul aber im J. 347. J. Chald. f. 142 u. Elmak. p. 222. Nach J. Ch. t. IV. f. 69 und Abulf. p. 480 nahm Muiz Abdawlah im J. 353 Moßul wieder, von einem Feldzuge im J. 347 erwähnt Letterer aber nichts. Im Cod. Goth. in der Geschichte der Hamdaniben, wird auch nur dieser lette Feldzug vom J. 353 berichtet, doch wird angedeutet, daß sich diese Züge früher häusig wiederholt hatten.

zur Provinz Dijar Nabia gehören. Dem treulosen Naßir Abdawlah blieb nichts übrig als sich nach Haleb, zu seinem Bruder Seif Abdawlah zu slüchten. Muiz Abdawlah konnte indessen auch diesmal wegen andauernder Kränklichteit seinen Sieg nicht weiter verfolgen, er schloß daher unter Bermittlung Seif Abdawlah's einen neuen Frieden. Naßir Abdawlah kehrte wieder in seine Besitzungen als tributpslichtiger Statthalter zurück, ward aber im Jahre 356 von seinem eigenen Sohne Uddat Abdawlah Abu Taghelab auf die Sitadelle von Moßul gebracht, wo er als Gefangener im Rabia Awwal des Jahres 358 (== Februar 969) sein Leben endete. 1)

Mit der Gefangenschaft des Naßir Abdawlah, oder eigentlich mit dem Tode seines Bruders Seif Abdawlah, welcher ihr voranging (Safar 356 — Jan. Febr. 967) ward die Macht der Hamdaniden gebrochen, denn während die beiden genannten Brüder in Frieden und Eintracht mit einander gelebt und sich gegenseitig in ihren Kriegen unterstützt hatten, so besehdeten sich die Söhne des Naßir Addawlah untereinander und die Gegner Abn Taghlabs, an deren Spitze sein Bruder Abn=l=Muzsir Hamdan stand, dem schon sein Vater die Herrschaft über Rahabah ver=liehen und der nach dem Tode seines Oheims Seif Abdaw=lah auch von Kaffah und Rißibin Besitz genommen hatte, schlossen ein Bündniß mit den Bujiden<sup>2</sup>). Saad Abdaw=

<sup>1)</sup> Cod. Go'h. Als Grund biefer unfindlichen Sandlung gibt Elmafin p. 226 an, baß Raßir Abdawlah durch ben Tod feines B ubers Seif Abdawlah trübsinnig ward und in seiner Melancholie seine Kinder vielfach peinigte, nach andern Diellen handelte es sich um ein Gut, das Abu Taghlab von seiner Mutter geerbt hatte und sein Bater ihm entreißen wollte.

<sup>2)</sup> So im Cod. Goth. "Abu Taghlab nahm Befig von ben Gutern Sambans und jagte bessen Berwalter fort und sandte ein Seer gezen ihn, an bessen Spige er seinen Bruder Abu-I-Barakat stellte. Da entfloh Samban mit seinem Sarem und seinen Schäpen nach Bagbad und ließ sich bei Bachtiar, bem Sohne bes Muly Ab-

lah Abu = I = Maali aber, ber Sohn und Nachfolger bes Seif Abdawlah, hatte gegen rebellische Stlaven und Ver= wandten 1) zu kämpfen und die Folge davon war, daß der größte Theil seiner Besitzungen von den Griechen erobert ward, gegen die sich sein Vater mit so vieler Tapferkeit vertheidigt hatte.

Den Hambaniben wäre ein noch rascherer Untergang bevorgestanden, wenn nicht der wackere Muiz Abdamlah, ber noch in feinem letten Lebensjahre mit Erfolg die Rar= maten in Oman und Imran 2) in der Gegend von Djami= bah befämpfte, noch vor Seif Abdamlah gestorben wäre (17. Rabia-I-achir 356)3) und fein Sohn und Nachfolger 333 Abdamlah Bachtfar mehr ben Regierungsangelegen= beiten als ben finnlichen Genuffen gelebt hatte. Die Sam= daniden waren übrigens nicht blos von den Machthabern von Bagbab und Byzang bedroht, auch die Ichichiben, welche Egypten und Sprien beherrschten, waren gefährliche Nachbaren für fie, die stets nach Erweiterung ihrer Gren= zen trachteten; und als fie felbst, noch unter bem Chalifate bes Muti, von den Fatimiden verdrängt wurden, nahmen auch biefe von Sprien Besit und waren noch gefährlicher, weil sie fur bas Schittische Prinzip fampften, bem auch die Bujiden im Stillen huldigten.

bawlah nieber, ber einen Frieden zwischen ben beiden Brüdern zu Stande brachte." Dieser Friede war abernicht von langer Dauer und im Jahre 360 floh Hamdan abermals nach Bagdad. Hiernach ist Abulf. p. 488 zu berichtigen, welcher Abu Taghlab bei Bachtjar Schuts suchen läßt. Bergl. auch J. Eh. t. 1V. s. 72.

<sup>1)</sup> Das Rähere über biese innern Zwistigkeiten unter ben Sambaniven gehört in eine Specialgeschichte bieser Dynastie, auf Abu-I-Maali werden wir im folgenden Hauptstüde zurücksommen.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 486. Rach 3. Ch. f. 143 im Jahre 355.

<sup>3)</sup> So bei Ibn Challifan, Elmafin und Andern, nicht ben 13. wie bei Abulf. p. 486. Es war ein Montag und entspricht bem 1. April 967. Rach 3. Ch. IV. 188 starb er in ber Mitte bes Monats.

Von dem Ichschiben Mohammed Ihn Togheds, dem diese aus Ferghana stammende Dynastie ihren größten Ruhm verdankte, war im vorhergehenden Bande die Rede. Er starb im Jahre 334. Ihm folgte dem Namen nach sein Sohn Abu=l-Kasim Anudjur¹), in der That aber sein unter dem Namen Kasur bekannter abyssinischer Sklave-Abu=l-Must. Nach dem Tode Anudjur's²) (Dsu=l-Kasudh 349 — Januar 961) erhielt sein Bruder Abu=l-Hasun Alli den Fürstentitel und erst als auch dieser stard (Mu=harram 355³) — Januar 966) und nur einen minderjähzigen Sohn hinterließ, eignete sich Kasur auch den Namen und die Prärogativen eines Fürsten zu und es ward auf allen Kanzeln Syriens und Epyptens, ja sogar im Hedjas, für ihn gebetet.

Nach dem Tode 4) Kafur's, (20. Djumadi = 1 = Awwal

<sup>1)</sup> Als Anubjur nach Eappten gieng um die Regierung anzutreten, nahm Seif Avdawlah Damaek, ward aber bann bei Ramslah von den Egyptiern geschlagen und genöthigt nach Rakkab zu flieben. Es kam dann ein Friede zu Stante, nach welchem Seif Addawlah herr von Haleb blieb, Damaek aber wieder aufgeben mußte. Abulmahasin f. 79. 3. Ch. f. 111. Bedr Alichschieb ward Statthalter von Damask.

<sup>2)</sup> Rach J. Ch. a. a. D. f. 111 ward er, weil er nach Gelbft-ftandigkeit trachtete, von Kafur vergiftet.

<sup>3)</sup> So bei J. Chalb. a. a. D. J. Chall. 11. 525 u. Abulmah. f. 90. Nach bem Cod. Goth. im J. 354.

<sup>4)</sup> Auch über Kafur's Todesjahr weichen die Quellen von einander ab, da andere das 3.356 als solches annehmen. (Abulf. p. 490) während Elmafin (p. 226) gar Kafur's Tod erst in das Jahr 358 sept. Das richtige ist gewiß 357, denn auch der Historifer Alferghani, welcher ein Zeitzgenosse Kafur's war und an dessen Hof lebte, gibt dieses Datum an. Bergl. J. Chall. II. p. 528. Im Cod. Goth. wird berichtet, daß Kafur, nach dem Tode Alis, den genannten Historifer rusen ließ und ihn um seinen Nath in Betreff der Nachfolge bat. Alserzschan rieth ihm Ali's Sohn Ahmed als Herrscher zu proclamiren und die Herlschaft in dessen Namen zu üben. Kafur glaubte aber Alserzschani rathe ihm so aus besonderer Borliebe zu dem aus Ferghana stammenden Geschlechte der Ichsied und schafte ihm kein Gehör.

357 = 23. April 968) ward der elfjährige Achschide Abu= 1-Fawaris Ahmed Ibn Ali 1) zum Fürsten ausgerufen, die Leitung der Regierung aber einem Vetter feines Vaters, bem Abu Mohammed Alhufein Ibn Abd Allah Ibn Toghedi übergeben, welcher an der Spite der Truppen in Sprien stand, aber bald nachher von den Karmaten verjagt ward. Diefer erregte burch seine Barte bie Ungufriedenheit der Trup= pen mährend fein Bezier Djafar Ibn Alfadhl Ibn Alfurat, ber auch zugleich Finanzminister war, ihre Sabgier unbefriebigt laffen mußte, obgleich er bie reichen Burger burch feine Erpressungen bruckte. Unter Lettern war der fpater be= rühmt gewordene Bezier bes Fatimibischen Chalifen Muiz, Jakub Ibn Killis, der mit mehrern unzufriedenen türkischen Häuptlingen zu dem Fatimiden Muiz floh und ibn zur Groberung von Egypten anspornte. Muiz fandte Djaubar, ber sich schon in mehreren Feldzügen nach dem westlichen Ufrifa ausgezeichnet batte, mit einem großen Heere nach Egypten. Djauhar brach am 14. Rabia=f=Uwwal 2) 358 (6. Febr. 969) von Raffabah, ber Hauptstadt ber Fatimiden auf. Als die Rachricht von seinem Anzuge in Egypten bekannt ward, fandte ihm ber Begier ben Scherif Abu Djafar Mustim Alhuseini und ben Kabhi Abu Tabir mit Capitulationsanträgen entgegen, die Djauhar auch genehmigte.

<sup>1)</sup> Folgende Tafel macht die Berwandschaft ber Ichschen klar, beren Herrschaft über Egypten nach Abulmah. (f. 98) 34 Jahre und 24 Tage bauerte.

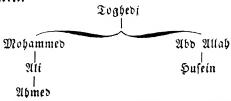

<sup>2)</sup> Nach Abulmah, war es ein Samstag, ich habe baher ben 6. Febr. angenommen, obgleich ber 14. Nabia-l-Awwal bem 5. Febr. entspricht, auch Quatremère in seinem Mem. sur la vie du Rhalis Moezz (journal Asiat. ser. III. t. 2 u. 3) nennt Samstag, bei 3. Ehall. (1. 340) wird Sonntag angegeben, was noch weniger zum Tage bes Monats paßt.

Die Anhänger Kafur's und der Ichschiben rüsteten sich aber zum Widerstande und ernannten Nahrir Afschotzani 1) zum Oberfeldherrn. Am 11. Schaban kam es zur Schlacht, bei Djizch in der Nähe von Kahirah, zwischen den Ichschieden und Djauhar. Dieser schlug die Ichschiben in die Flucht, setzte über den Nil, schlug sein Lager in der Gegend der jetzigen, von Djauhar erbauten Stadt Kahirah auf und hielt am 17. seinen Einzug in die Hauptstadt. Mit den Ichschen endete auch die Scheinherrschaft der Abbassiden über Egypten, denn fortan ward in allen Moschen Egyptens und bald auch in denen Syriens für den fatismidischen Chalisen gebetet.

Die Eroberung Spriens, wohin fich bie gefchlagenen Ichschiben gurudgezogen hatten, vollbrachte, auf Befehl Djauhar's, ber Velbherr Djafar Ibn Valah. Er schlug den oben genannten Ichschiden Hosein Ibn Abd Allah bei Namlah und nahm ihn gefangen (Diu-1-Raadah 358). Bu Unfang bes folgenden Jahres nahm er bie Ruftenftabte und Damask nach einem hartnäckigen Kampfe gegen bie Sun= nitischen Bewohner biefer Stadt, welche auch nach ber Gin= nahme fich zu wiederholtenmalen emporten. Bang Sprien ward jedoch im Jahre 360 wieder ben Fatimiden entriffen, benn bie Ichschiben und die übrigen Sunniten, ber Chalife 2) felbst an ihrer Spite, schlossen ein Bundniß mit den Rarmaten, welche, unter bem Oberbefehle bes Safan 3bn Uhmed Alaagam, Djafar Ibn Falah bei Damast schlugen und die Fatimiden nicht nur aus Sprien verdrängten, fon= bern fogar bis in die Sauptstadt Egyptens verfolgten, die fie sogar einige Zeit belagerten. Djauhar erhielt zwar balb Berftärfung vom Beften her, doch blieb Muiz felbst, ob-

<sup>1)</sup> Bet Quatremere a. a. D. ließt man Uffuriani.

<sup>2)</sup> Dies berichtet ausbrücklich ber Cod. Goth. in ber Geschichte ber Katimiben, wo auch, übereinstimmend mit ben bei Quatremere angeführten Quellen, erzählt wird, baß er sich in Nahabah mit bem Sambaniben Abu Taghleb 3bn Raßir Abdawlah vereinigte.

gleich er seine Residenz nach Kahirah (Ramadhan 362) verlegte, nichts übrig, um Egypten zu erhalten und wieder zur Herrschaft über Sprien zu gelangen, als die Berbünsbeten der Karmaten zu bestechen und zuletzt diesen selbst denselben Tribut zu bewilligen, den ihnen auch die Ichschiden alljährlich bezahlt hatten. Erst dann erinnerten sie sich, daß sie vermöge ihrer schittischen Lehren es eher mit den Fatimiden als mit deren Feinden halten sollten 1).

Während die Fatimiden nun ihre Herrschaft über Egypten und Syrien durch dieses Bundniß mit den Karmaten sest begründeten und so das östliche Chalifat mit geistigen und materiellen Waffen bekämpften, wurden selbst in Bagdad durch die Bujiden schon längst manche schittische Gebräuche, wie die öffentliche Trauer um den Tod?) Huseins und das Freudensest; zum Andenken an Moham=

<sup>1)</sup> Das Einzelne über ben Krieg zwischen ben Fatimiden und ben Karmaten kann man bei Quatremere nachlesen, hier nur die barauf bejügliche Stelle aus dem Cod. Goth. dem ich gesolzt bin: "Die Karmaten eroberten ganz Syrien und zogen nach Egypten. Diaubar vermochte nichts gegen sie und mußte hinter ben Wällen von Kahira gegen sie kämpfen und wenig fehlte, wären sie von ihnen genommen worden, dann trat aber der Karmate den Rückzug an, ohne daß man den wahren Grund wisse. . . . Inzwisten hatte Djaubar Muiz aufgesordert, nach Egypten zu kommen und dieser schrieb einen drohenden Brief an Hasan, der aber ohne Erfolg blieb. Er kam wieder nach Egypten und nahm vom obern und untern Theile des Landes Besig. Muiz sandte ihm mehrere Boten und verpstichtete sich, ihm dieselben Summen zu bezahlen, die er von den Ichschieden empfangen u. s. w.

<sup>2)</sup> Dies war am 10. Moharrem, ba mußten bie Laben geschlof. sen werden und die Frauen zogen mit aufgelöstem haare und ge-fcmärztem Gesichte, Rlagelieder singend, burch die Strafen. Abulf. p. 480 u. A.

<sup>3)</sup> Dieß war am 18. Ofu-l-Hiddieh nicht am 8. wie bei Abul Feda a. a. D. Bergl. Ihn Chald. f. 143 u. Abulmah. f. 105. Ueber Mohammed's Nede an diesem Tage S. Leben Mohammed's S. 319 u. 320. Er hielt sie am Teiche Chum (ghadir chum) und so sind auch bei Abulf. a. a. D. 3. 6 v. Unten die Worte zu lesen, von denen Neiste sagt: Arabica hoc loco corrupta.

mede Rede zu Gunften All's, zum großen Werger ber fun: nitischen Bevölkerung eingeführt. Im Jahre 351 hatten fogar bie Freunde bes Muiz Abdamlah, aus Gifer fur bas Geschlecht Mi's, nicht nur Muawiab, sonbern sogar Mo= hammed's Gattin Alifcha, fo wie die Chalifen Abn Befr, Omar und Othman in großen Inschriften auf allen Moscheen Bagbabs verflucht. Als jeboch bas Bolk in ber Racht biefe Inschriften wieder zerftorte, begnügte fich ber Emir Alumara, auf den Rath seines Beziers Almuhallebi, bamit, nur Muawiah mit Namen zu nennen, die Uebrigen aber blos mit bem Namen "Unterbrucker ber Familie bes Gefandten Gottes" zu bezeichnen 1). Außer bem Bolfe war übrigens auch ein Theil ber Truppen bem schiitischen Treiben entgegen. Nur die von Aliden bekehrten Deilemiten hielten es nämlich in diefer Beziehung mit den Buiiben, die Türken bingegen waren größtentheils Sunniten und bieje Glaubensverschiedenheit mochte nicht weniger als die Nationalitäts = Gifersucht zu ben Zerwürfnissen beitra= gen, welche häufig in offenen Kampf ausarteten und im Jahre 363 jogar die Entjehung des Chalifen und des Emirs Bachtjar zur Folge hatten. An der Spige der rebellischen Türken stand Sebuktekin, welcher in Bachtjars Abwefen= heit von Bagdad, den franken und schwächlichen Chalifen (13. Dju-I-Raadah 2) = 5. August 974) abzudanken nöthigte und bas Chalifat beffen Sohne Altaji übertrug, dann mit diesem neuen Chalifen und den Türken gegen

<sup>1)</sup> Abulf. S. 478 statt hakamahu 3. 8 ist mahahu (mim, ha alif, ha) zu lesen und, wie icon Reiste bemertt 3. 7. "Aba" zu streichen, er meint damit Omar, welcher Abbas nicht unter benen bestimmte, welche über die Nachfolge verfügen sollten, wodurch Oth=man bem Ali vorgezogen wurde.

<sup>2)</sup> So bei Elmak. p. 228 und im Cod. Goth. wo auch richtig Mittwoch als ber Wochentag hinzugesest wird, bei Abulf. p. 514 ungenau, Mitte Osu-I-Kaadah.

Bachtjar nach Wasit zog!). Hier wurde fünfzig Tage bintereinander gekämpft und Bachtjar hätte unterliegen müssen, wäre nicht sein Vetter Abhud Abdawlah aus Perssen herbeigeeilt, der, wie wir im folgenden Hauptstücksehen werden, die Türken, die nach dem Tode Sebuktekinssich unter den Oberbesehl Aftekins stellten, schlug und wiesder aus Bagdad verdrängte.

Die Regierung bes Chalifen Muti, welche über 29 Jahre bauerte 2), war für bas Haus Abbas eine höchst unglückselige. Der Chalife selbst war im eigentlichsten Sinne bes Wortes ein Stlave bes Muiz Abdawlah und seines Nachfolgers, ber ihn sogar nöthigte, seine Garderobe zu verkaufen, um seinen eigenen Gelüsten fröhnen zu könenen 3). Egypten, Syrien und Hedjas, wo boch wenigstens dem Namen nach die Abassiden noch als Herrscher galten, auch noch hie und da ein Tribut entrichtet ward 4), huledigten jest den Fatimiben, selbst die Samaniben beteten nicht für Muti, weil sie biesen von den Bujiden ernannten Chalifen nicht als rechtmäßigen Herrscher anerkannten und ließen dessen Namen von ihren Münzen weg 5). In Bag=

<sup>1)</sup> Schon früher hatte Sebuktekin vie Absicht Bachtjar zu verrathen. Er unterhandelte nämlich, nach 3. Chald. f. 144 u. IV.
190 als Bachtjar im Nabia-I-awwal dieses Jahres gegen den Hamdaniden Abu Taghlab ins Feld zog, mit diesem und versprach ihm
ihn nach Mobul zurückzubringen, das Bachtjar genommen hatte,
wenn er ihm zur Herrschaft über Bagdad verhelfen wollte. Warum
dieser Plan wieder aufgegeben ward, wird nicht angegeben. Den
Feldzug des Bachtjar nach Mobul, von dem die gedruckten Duellen
schweigen, berichtet auch der Cod. Golh. Abu Taghlab zog sich von
Mobul nach Sindjar zurück, erschien aber dann plöplich vor Bagdad, wahrscheinlich im Einverständnisse mit Sebuktekin.

<sup>2)</sup> Nach bem Cod. Goth. 29 Jahre 4 Monate und 1 Tag.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 510.

<sup>4)</sup> Rach tem Cod. Goth. verpflichtete fich ber Ichside Anudjur, als ihm bie herrschaft über Egypten verlieben ward, zu einem iährlichen Tribut von 100000 Dinaren.

<sup>5)</sup> S. Frahn im Institut, Sect. 11. No. 98.

bad felbst brach zu wiederholtenmalen ein heftiger Kampf zwischen Sunniten und Schilten aus, wobei Erftere von ben Türken und Lettere von den Deilemiten unterftütt wurden. Die nördliche Grenze bes Neichs, welche bisher an ben Sambaniben wackere Vertheibiger gegen bie Gin= fälle der Byzantiner hatte, ward nun burch Berwurfniffe in ihrer eigenen Familie und durch ihre Kriege mit den Bujiben und Katimiben bem Keinde geöffnet. Nur in wissenschaftlicher Beziehung bietet biese Epoche einige Licht= punkte, denn in der Unterstützung von Gelehrten und Dich= tern, wetteiferten die verschiedenen Machthaber, Bujiden und Samaniben, Samdaniben, Ichschiben und Fatimiden Wir werben an einem anbern Orte auf miteinanber. biesen Bunkt zurückkommen und begnügen und hier nur die Namen der Dichter Mutenebbi und Abul Farabi, der Grammatiker Affabjabj und Mutarriz, der Sistoriker Thabit 3bn Sanan und Alferghani, des Philosophen Alfarabi und der Geographen Ibn Chaufal und Al-Sftahri zu nennen

Was die Kriege der Byzantiner gegen die Mohamme= baner in Usien angeht, so fand ihr erster bedeutender Feld= zug im Jahre 339 = 950 — 951 statt 1). In diesem

<sup>1)</sup> Bon einem Feldzuge im Jahre 337 ermabnt weber Abulf. noch ber Cod. Goth. etwas. Rach Abu-l-Farabi p. 311 ward Geif UDbamlab im 3. 337 von ten Griechen gefchlagen und Marafch genommen. Rad Elmafin p. 220 batte Seif Abdamlab im 3. 335 eine Solacht gegen bie Griechen gewonnen, in welcher von Lettern 20000 erichlagen und 2000 gefangen murben. Diefe Rachricht verbient um fo weniger Glauben ale nach bem Cod. Goth. Geif UDbamlab in diefem Jahre gegen Rafur Rrieg führte. Rach Abulmab. f. 80 machten bie Griechen im Jahr 336 einen Ginfall in bas mufelmannifche Beblet, wurden aber von Geif Abdamlah gurudigefclagen, aber auch er berichtet, baß fie im felgenden Jahre ibn befiegten und Marafc nahmen. Rach 3. Chall. IV. 69 ward Seif Abdamlah im Jahr 37 geschlagen und Marasch und Tarfus von ben Griechen genommen. 3m Jahr 38 brang er welt ine griechifche Bebiet vor, machte viele Beute, verlor aber Alles wieder auf ber Rüdfehr, weil er vom Feinde umzingelt ward.

Jahre rudte Seif Abdamlah ber Sambanibe, ben bie Griechen Chabban nennen, an ber Spite von 30000 Mann von Haleb aus 1), zog noch einige Taufend Mann von Tarfus an fich und brang weit in Aleinasien vor, ward aber von ben Byzantinern, nach einer fchon gewon= nenen Schlacht, in einer Gebirgoschlucht überfallen, seine Truppen zerstreuten sich und nur mit Mühe rettete er sein Leben. Der nächste bedeutendere Veldzug - bie gewöhn= lichen Raubzuge, welche fast allfährlich von beiben Seiten statt fanden, übergehen wir - fällt in bas Sahr 342 (= 953-954) wo bie Griechen baffelbe Schickfal hatten, wie die Araber im Jahre 339. Während nämlich Seif Abbawlah einen Streifzug in die Gegend von Malatich unternahm, fielen die Griechen in bas Gebiet von Saleb und Antiochien ein und fchleppten eine große Angahl Ge= fangener und eine unermegliche Beute mit fich fort. Seif Aldamlah, ber davon Runde erhielt, fette mit feiner Reiterei bei Samosata über ben Cuphrat, überfiel bie

<sup>1) 3</sup>m Rabia-I-Amwal nach Abulmah. (August - September 950). Die barauf folgende Nieberlage findet man nicht nur bei ben Byzantinern, fonbern auch bei Abulf. p. 456. Elmat. p. 222 und Abulfarabi p. 312. 3m Cod. Goth. ließt man: "In biefem Jahre (339) ruffete Seif Abdamlah ein Beer aus und belagerte Sariba und gundete beffen Borftabte an, fo wie auch die Borftabte von Charichana . . . In Batn Allafan (bei Elmafin Malafat) fließ er auf ben Domeftitus, folig ibn in bie Flucht und nahm 120 Offigiere gefangen, bann febrte er ju feinem Beere (von bem er einen Theil bei Charichana gelaffen) jurud und ale er in bas Thal Maktaat Alathiar fam, fand er ben Feind tampfgeruftet auf ben Boben, er jog fich nun nach bem Fluffe Barba jurud, aber auch bier versperrten ibm bie Griechen ben Beg. Er folgte nun einem Subrer über bas Bebirg, feine Leute aber verzagten und floben nach bem Lager, nachbem fie alle Gefangenen niebergemacht. bies war in ber Racht bes 11. Djumabi-l-ammal. Er aber erreichte fein Lager in ber Rabe bes fleinen Gees von Sadath. Dieg war einer ber berühmteften Feldzüge, maren nur feine Leute nicht verzagt gewesen.

beimzichenden Griechen am Fluffe Sihan, nicht weit von Marasch, schlug sie in die Flucht, nahm ihnen alle Beute weg und machte fogar Conftantin, den dritten Sohn bes Photas, zum Gefangenen'). Gine zweite Niederlage follen bie Buzantiner auch im folgenden Jahre erlitten haben 2), worauf fie um Frieden baten, ber ihnen aber, weil fie alle Gefangenen aus dem Saufe Samdan niedergemacht, nicht gewährt ward 3). Seif Abdamlah fette baber auch im Sabre 345 feine Raub = und Verberungszüge gegen bie Griechen fort, während biefe im Gebiete von Gbeffa, Mej= jafarifin und Tarfus Repressalien nahmen 4). Das Jahr 347 (= 958-959) war für die Waffen der Byzantiner gunftiger. Micephorus schlug die Araber an der fprischen Grenze, mabrend Lev und Bafilius am Cuphrat operirten, Samofata zerftörten und bis Amida vorruckten 5). Die Sambaniben waren um biefe Zeit ohnmächtig, weil, wie schon oben erwähnt ward, sie zugleich gegen Muiz Abdaw= lah Rrieg führen mußten, der in diesem Jahre den größten Theil ihres Landes besetht hielt. Auch das folgende Jahr war für die Araber ein unglückliches. Die Byzantiner

<sup>1)</sup> Abulmab. 6.84 und am Ausführlichsten im Cod, Goth. Rach Codrenus (p. 638) ließ ihn ber Hambanibe, als er sich weigerte, ben Islam anzunehmen, vergiften, mahrend bei Abulmah, berichtet wird, daß Seif Addamlah ihn bis zu feinem Tode gut behandelte.

<sup>2)</sup> Abulfarabi p. 312 3. Ch. und Abulf. a. a. D. und Abulmah., welcher wie Ersterer berichtet!, daß ein Enkel und Schwiegersohn des Domestifus gefangen wurden. Im Cod. Goth. wird nichts von einem Feldzuge im 3. 43 erwähnt, wahrscheinlich bieng er mit dem vom vorigen Jahre zusammen und wurden zwei Schlachten geliefert.

<sup>3)</sup> Cedren. a. a. D. von einer griechischen Gesandschaft im Jahre 344 spricht auch ber Cod. Goth. und führt ein von Mutenebbi bei dieser Gelegenheit versastes Gedicht an.

<sup>4)</sup> Abulmah. f. 85. J. Ch. a. a. D.

<sup>5)</sup> Abulmab. f. 86. Elmakin p. 230 und die Byzantiner, bie aber bas Jahr nicht genau angeben.

befetten die gange Proving Diar Befr bis Mejjafarifin und bemächtigten fich ber fprifden Grenzfestung Saruniffeh 1). Im Jahre 349 brang Seif Abdamlah wieder fleareich bis nach Charschana vor, ward aber zum zweitenmale im Bebirge vom Feinde umzingelt, mußte alle Beute im Stich laffen und fein ganzes Beer ward bis auf 300 Mann aufgerieben 2). Im Jahre 350 (=961) ward die Insel Creta von den Byzantinern genommen 3) und im folgenden Jahre eroberten fie Anggarba und Deluk, wo fie gablreiche Ge= fangene machten, bann überfielen fie ploglich Saleb, Die Sauptstadt des Seif Abdawlah und bemächtigten fich feiner Schätze, zogen jeboch, als man von allen Seiten unter ben Muselmannern den heiligen Krieg predigte, wieder ab, ohne die Citabelle genommen zu haben 4). Auch ward in bemfelben Jahre ein Better bes Seif Abdamlah Abu=1= Faras Alharth Ibn Said Ibn Hamban, auf einem Streifzuge in bie Begend von Manbebi, beffen Statthalter er war, gefangen genommen und nach Konffantinopel ge= schickt 5).

<sup>1)</sup> Abulmah. f. 87.

<sup>2)</sup> Albulf. p. 468 J. Ch. a. a. D. Abulfaradj p. 313. Darauf bezieht sich mahrscheinlich auch was bei Cedren. p. 287 berichtet wird, bemzufolge die Griechen ihren Sieg zum Theil dem Berrath verdankten.

<sup>3)</sup> Abulmah. 6. 88 übereinstimmend mit Cedren. p. 643 wo offensbar 4te statt 14te Indiction zu lesen ist, da er ja selbst die Einnahme von Ereta in das erste Regierungsjahr des Romanus sett. Rach Theoph. Con in p. 300 fand die Einnahme der Hauptstadt, welche die Griechen Chandak nennen, im März der sten Indiction, also erst im 3. 963 statt. Auch nach 3. Ch. wurden die Griechen im 3. 51 zurücksgeschlagen und erst im Jahre 52 die Insel Ereta für die Dauer von ihnen besetzt.

<sup>4)</sup> Sammtliche arab. und byzant. Duellen. Die Griechen blieben in Haleb nach dem Cod. Coth. vom 14ten bis zum 21ten Deul Kaadah 351, nach Elmakin p. 224 zogen sie am 1ten Dsul Hidzigh ab.

<sup>5)</sup> So bei J. Ch. a. a. D. Abulf. p. 478 und im Cod. Goth. Nach Elmakin p. 223 im J. 348. Es ift wahrscheinlich berselbe ben Cedren. p 286 Apolasaer nennt. Er ward im J. 355 ausgelöft, und zwar nach Abulmah. gegen einen Neffen ber Kaiserin.

Bon biefer Zeit an brangen die Bnzantiner immer weiter gegen Sprien und bas Eufratgebiet vor. Seif Abbamlah mard franklich, Abana und Tarfus fielen von ihm ab und bekämpften sich gegenseitig 1), mahrend Nicepho= rus und Tzimifzes bie Byzantiner von einem Siege zum andern führten. 3m Jahre 353 rudte Nicephorus gegen Mopfueftia vor, während Tzimifzes die Araber in ber Rähe von Abana schlug. Movsuestia ward jedoch erst im fol= genden Jahre genommen, worauf sich bann auch Tarfus ergab, bas ichon fruher fein Bruder Leo belagerte 2). Nichts hinderte jest Nicephorus, da vorher schon Anazarba und Abana wieber in feine Macht gekommen waren, weiter nach Sprien vorzudringen. Er belagerte im Fruhjahr bes folgenden Jahres (355=966) Antiochien, ba ihm jedoch bie Ginnahme biefer Stadt große Schwierigkeiten bot, brang er weiter südlich, brandschatte Saleb, nahm Maarrat Miß= rein und Maarrat Numan, Kafrtab, Scheizar, Sama und himf, Latafieh, Irfah und bas ganze Gebiet von Tripoli, beffen Vorstäbte fogar von ihm erstürmt wurden. phorus fehrte bann in die Hauptstadt zuruck und ließ ein Beer am Taurus in einem befestigten Lager, beffen Un= führer Burges Antiochien nochmals angriff und mit Sulfe eines verrätherischen Arabers erstürmte 3). Bum letten=

<sup>1)</sup> Abulmah. f. 91.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 482 J. Ch. f. 71. Elmak. p 424 Abulfaradi p. 314 und die Byzantiner, befonders Cedrenus p. 654 und 655, der auch die Eroberung von Cypern in dieses Jahr sett.

<sup>3)</sup> Auch hier bin ich besonders Cedren, gefolgt, der den Zug des Ricephorus gegen Antiochien und die Einnahme der genannten Städte in Sprien in sein drittes Regierungsjahr sest. J. Chald. u. Abulf. berichten (p. 502) die Einfälle in Sprien unter dem Jahre 358 (= 968-969) und die Einnahme von Antiochien erst im folgenden Jahre. Abulfaradi sest die Einnahme von Antiochien in das Jahr 357, auch Abulmah. (f 97) berichtet die Eroberungen in Sprien unter dem Jahre 357. Da Nicephorus nach seiner Rücksehr längere Zeit in der Hauptstadt verweilte und dann im Jahre 968 oder 969

male fiel Nicephorus im Jahre 968 in Mesopotamien ein, die Araber wagten keine Schlacht, vertheidigten aber mit Erfolg Amida und Nisibis, er begnügte sich damit Melazekerd (Maurocastrum) in Armenien zu besetzen 1), und himß niederzudrennen und kehrte wieder nach Konstantinopel zuruck.

Durch die Entfernung bes tapfern Tzimissces vom Heere, o wie burch die Kriege gegen bie Ruffen und gegen Otto und endlich in Folge ber Hofintriguen, welche bie Ermordung bes Kaisers zur Folge hatten, konnten bie Mufelmänner am Cuphrat und in Sprien fich wieder eini= germaßen erholen und einen Theil bes verlorenen Gebiets wieder erobern, wenig fehlte fogar, fo ware im Jahre 970 Untiochien wieder in ihre Gewalt gekommen 2). Erst im Jahre 362 (=972-973) ale Tzimifzes mit ben Ruffen und mit Otto einen Frieden geschloffen, fonnte er feine ganze Macht und Aufmerksamkeit ben Angelegenheiten bes Oftens widmen und die von Romanus und Nicephorus ge= machten Eroberungen noch weiter ausbehnen. Gin gahl= reiches heer überschritt ben Guphrat, nahm Rifibis und verbreitete einen folden Schrecken unter ben Mufelman= nern, daß fogar in der Hauptstadt ein Aufruhr ausbrach und der weichliche Bachtjar endlich genöthigt war einige Unstalten zur Rettung bes Reichs zu treffen. Bon allen Seiten ftromten tampfluftige Mufelmanner an bie Grenze, bie jedoch ben Griechen feinen Ginhalt gethan hatten, wenn es nicht dem tapfern Hibbat Allah, bem Sohne bes Nagir Abdawlah gelungen ware, bas griechische Beer in

noch einen Zug gegen Mesopotamien unternahm, so haben wahrscheinlich die Araber auch bessen Eroberungen in das Jahr gesett, in welchem er zum lettenmale sie bekriegte. Rach J. Ch. waren die Christen in Antiochien im Einverständniß mit den Griechen.

<sup>1)</sup> Abulf. a. a. D. ber aberdas Jahr 359 (= Nov. 969 = 979) nennt, in welchem ber Kaiser ermorbet ward.

<sup>2)</sup> Cedren. p. 666.

ber Nähe von Amiba zu überfallen und ben Oberfelbherrn felbst gefangen zu nehmen, wodurch alle Bortheile dieses Feldzuges für die Griechen wieder verloren giengen 1). Doch foll nach byzantinischen Berichten Tzimiszes, bald barauf, mit einem neuen Heere in Mcsopotamien eingefallen sein, ben ganzen Bezirk von Nisibis verheert, Amida unter=worfen und die reiche Stadt Mejjafarikin gebrandschapt haben 2).

<sup>1)</sup> Elmak. p. 227 u. 228. Abulfarabj p. 315. Abulf. p. 513 u. 514. 3. Ch. f. 73 und am aussührlichsten im Cod. Goth. Rach Letterem nahmen die Griechen Risibis am 17. Muharram 362 (29. Oktober 972) und blieben etliche zwanzig Tage in der Stadt. Sie zogen dann in demselben Jahre gegen Amid, wo Hezarmerd, ein Sklave des Abd Allah Ibn Hamdan, commandirke. Dieser verlangte Hülfe von Abu Taghled. Er sandte ihm seinen Bruder Hibdat Allah mit Truppen, welche in der Nacht des letten Namadhan vor Amida anlangten. Am letten Ramadhan lieserten sie dem Domestitus ein Treffen, schlugen sein 50,000 Mann starkes Heer u. s. w. (nach Abulf. übersielen sie es in einer Schlucht, wo die Reiterei nicht gebraucht werden konnte.) Auch Sebek, der Commandant von Meisafarikin, schlug eine andere Heeresabtheilung der Griechen.

<sup>2)</sup> Leo Diar. p, 100.

## Zweites Hauptstück.

# Abd Alkerim Ibn Almufaddhal Abu Bekr Attaji lillahi,

Berhältniß ber Bujiben zu 3mab Abrawlah — Abhud Abdawlah und Bachtjar. Stammtafel ber Bujiben. Bachtjar dankt ab. Adhud will Bagbab behalten — Biverftand feines Baters — Bachtjars Wiedereinsetzung. Tod des Rokn Addamlah. Krieg zwischen Adhud Abdamlah und Bachtjar — Ersterer wird Emir Alumara. Bachtjar und bie Sambaniben — Er zieht mit Abu Taghleb gegen Bagbab. Sieg Abhuts und Tod Bachtjar's. Zustande in Damast nach bem Siege der Karmaten. Zalim und Abu-l-Munadia. Abu Mahmud, Dieisch Aftekin in Damaek. Gein Berhältniß zu Uziz. Tob und Rajan. bes Muiz und Krieg mit ben Byzantinern. Djaubar belagert Damast. Aftekin und die Karmaten. Djauhar's Rückzug. Feldzug des Aziz. Aftekin wird gefangen und vergiftet. Raffam in Damask. Abu Tagh. lebs Unterhandlungen mit Aziz. Krieg gegen Daghfal. Tod Abu Krieg zwischen Abhud und Fachr Abdamlah. Klucht des Lettern. Tod des Abud Addamlah. Kampf zwischen Gemsem und Emporung Affare gegen Scherf Addamlah. Tod bes Abu-l-Husein. Semsem Abdamlah. Krieg gegen Scheref Abdamlah. Einnahme von Bagdad und Einkerkerung Semsem Abdamlah's. Tob bes Scheref Abdamlah. Befreiung Semfem Addamlah's - Kampf gegen Abu Ali. Semsem befriegt Beha Abdawlah und bie Gohne Bachtjars. Aufruhr in Bagbab. Krieg zwischen Beha= und Fachr Abdawlah. Die Samdani-Babu und bie Benu Merman. Saat den nehmen Mossul wieder. Abdamlah und feine Stlaven. Saleb unter Koruba und Befbiur. Arieg zwischen Letterem und Saab Abdawlah. Sein Bündniß mit

ven Griechen und sein Tod. Saad Addawlah's Berrath und Tod. Abu-I-Fadhail und Lulu. Mandjutkin belagert Haleb. Niederlage der Griechen. Zug Basils nach Sprien. Die Nachkommen des Abu-I-Fadhail und Lulu. Entthronung und Tod des Chalisen.

Der neue von Sebuktekin gewählte Chalife war eben so unbedeutend und ohnmächtig als sein Bater und wie er nur das Werkzeug der Parteien, die sich in Bagdad um die Herrschaft stritten. Die Bujiden zogen dieselbe bald wieder an sich, doch legte der, wenngleich nur vorübergehende, Sieg Sebuktekins, den ersten Grund zum Verfall dieser Ohnastie, weil zu dem schon ältern Uebel: die Uneinigkeit unter ihren Truppen, die aus Türken und Deilemiten, Sunniten und Schitten bestanden, nun noch ein Neues kam: der Unfrieden zwischen den verschiedenen Gliedern dieses Geschlechts, das durch die Einigkeit der drei Söhne Bujch's: Imad Abdawlah, Kokn Abdawlah und Muiz Addawlah, so mächtig geworden war 1). So lange ersterer lebte, ward

<sup>1)</sup> Bir fügen bier zur Berftandniß des Folgenden eine Geschlechts= tafel ber Bujiden bei, welche zur Herrschaft gelangten:

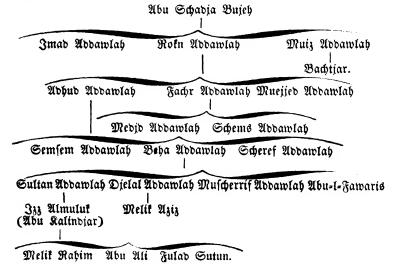

er als Oberhaupt der Familie angesehen und Muiz Ab= bawlah war nur gewiffermaßen fein Statthalter in Bag= bab, mahrend Rokn Abbamlah bas Berfifche Brak in beffen Namen verwaltete 1). Nach bem Tobe bes 3mad Abdaw= lah, der feine männlichen Nachkommen hinterließ, (338 b. 5. = 949 n. Chr.) fiel Fare und die übrigen ihm untergeordneten Provinzen dem ehrgeizigen und herrschsüchtigen Abhud Abbawlah, Sohne des Rokn Abbawlah zu, berbald nach ber herrschaft über Bagbab gelüstete. Er fah baber mit innerem Wohlgefallen ben Sieg Sebuftefins über feinen Better Bachtjar und stand ihm erft bei, als er in ber äußersten Bebrängniß war. Sobalb er aber die Türken, welche nach bem Tobe Sebuftefin's Aftefin zum Oberhaupte wählten, bei Wafit gefchlagen hatte, zog er felbst gegen Baabab, nahm bie Stadt und beredete Bachtfar, bei einer vielleicht von ihm felbst angestifteten Meuterei ber Golbaten, abzudanken, bemächtigte fich bann felbst ber Berrschaft über Bagbab, gewann ben Chalifen, ber mit ben Turfen nach Tefrit geflohen war, burch kostbare Geschenke, und ließ Bachtiar und beffen Bruder einkerkern 2). Rofn Abbaw= lah war jedoch entruftet über eine folche Bewaltthätigkeit gegen feinen Reffen 3), auf feinen Befehl mußte Abhub Abbawlah wieder nach Fars guruckfehren, und die Berr=

<sup>1)</sup> Abulf. p. 454 u. J. Ch. IV. 185, wo noch hinzugesest wird, daß nach dem Tode des Imad Addawlah sein Bruder Rokn Addawlah eigentlicher Emir Elumara und Muiz Addawlah dessen Stellvertreter ward.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 520 u. A. Im Djumadi-l-achir bes Jahres 364. Das Treffen zwischen ben Türken und Abhud Abdawlah war am 14. Djumadi-l-awwal.

<sup>3)</sup> Nach Abulf. p. 520 ward bei Rokn Addawlah von Merzeban, einem Sohne Bachtjars, welcher Statthalter von Bagrah war, zuerft eine Beschwerbe gegen Abhud Abdawlah erhoben.

schaft über Irak Bachtjar überlassen 1). Sobald aber Rokn Abdawlah (Muharram 366 — September 976) starb, rüstete sich Abhud Abdawlahwieder zum Kriege gegen Bachtjar, brachte ihm bei Ahwaz eine blutige Niederlage bei, bemächtigte sich der Stadt Baßrah und nahm im folgenden Jahre auch Bagdad, wo er vom Chalisen Titel und Auszeichnungen erhielt, die bisher keinem Emire zu Theil geworden. Er ward König der Könige genannt und theilte sogar die Shre des Kanzelgebets mit dem Chalisen 2).

Bachtjar, welcher nach seiner Niederlage die Sauptstadt verlassen mußte, sollte sich nach Sprien zurückziehen, statt dessen ließ er sich zuerst von Samdan, dem vertriedesnen Bruder Abu Taghlebs, der bei ihm Schutz gesucht hatte, verleiten, gegen Mogul zu ziehen, um von dieser Stadt Besitz zu nehmen und Abu Taghleb, der ihm Sülfstruppen zugesagt, sie aber nicht gesandt hatte 3), zu züchtigen. In Tetrit empsieng er aber einen Gesandten Abu Taghlebs, der ihm vorstellte, daß er nur durch ein Bündniß mit Abu Taghleb wieder zur Herrschaft über Bagdad gelangen könnte, und daß Abu Taghleb ihm sein ganzes Heer zur Verfügung stellen würde, wenn er ihm seinen Bruder Hamdan ausliesern wollte. Bachtjar war schlecht genug, um dieses Bündniß durch den Verrath an Hamdan zu erkausen. Abu Taghleb hielt dießmal sein Versprechen

<sup>1)</sup> Nach 3. Uth. f. 1 u. 3. Chald. f. 144 ward er jedoch nur als Stellvertreter Abhuds wieder eingesetzt. Auch mußte er im Nammen Abhuds das Gebet verrichten laffen und seinen Bruder Abu Ishaf zum Oberbesehlschaber der Truppen einennen.

<sup>2) 3.</sup> Aibir f 20 u. A. Auch wurde vor seinem Palafte zu den Gebetsfunden breimal getrommelt.

<sup>3)</sup> Bachtjar, heißt es bei 3. Abth. f. 11, hatte ein Bündniß geschlossen mit dem Kurden Hasnaweih (dem Emire von den Bezirken von Deinemr, Hamadan u. A.) mit seinem Better Fachr Abdawlah, mit Abu Taghleb und Imran Ibn Schahin. Hasnaweih und Abu Taghleb trasen aber nicht mit ihren Truppen ein u. s. w.

und zog, nachdem ihm Hamban überliefert worden war 1) an der Spiße seiner Truppen gegen Bagdad, ward aber zwischen Samarra und Tekrit 2) von Abhud Abdawlah auf's Haupt geschlagen. Bachtjar siel im Gesechte oder ward gefangen genommen und sogleich auf Besehl des Siegers enthauptet 3), Abu Taghleb mußte Moßul dem ihn verfolgenden Abhud Abdawlah überlassen und selbst dis an die armenischen Grenzstädte Mejzafarikin und Bed-lis setzen ihm die siegenden Truppen nach, die von dem größten Theile von Mesopotamien Besit nahmen. Er zog sich dann nach High Zijad zurück und verbündete sich mit den Griechen 4). Da ihm von dieser Seite aber keine Hüsse

<sup>1)</sup> Nach dem Cod. Goth, ward er alsbald ermordet. "Katalahu sabran" bei Abulf. p. 538 heißt es nur "er ließ ihn einkerkern" doch ist weiter keine Nede mehr von ihm.

<sup>2)</sup> Bei "kasse Aldjass" bas nach Abulf. in ber Gegend von Tekrit und nach bem C d. Go.h. westlich von Samarra lag.

<sup>3)</sup> Erfteres berichtet ber Cod. Goth. und Elmafin p. 236. Letteres Abulf. Mirchond u. A. Wilken (a. a. D. p. 114) begeht bier einen Anachronismus, wenn er bas was Cedrenus (p. 696-698) von einem Kriege zwischen Chofroes und Inargos berichtet, in welchem Ersterer mit Gulfe bes gefangenen Stlerus Sieger blieb, auf ben Rrieg gwi= schen Abhud Abdamlah und Bachtjar bezieht. Diefer Mrieg fand nach fammtlichen Quellen im 3. 367 b. S. ftatt ( 977-978 n. Chr.) während Efferus nach 3. Ath. f 27 erft im 3. 370 verhaftet mard. Much nach Elmak. p. 250 ward Stlerus im 3. 376 nach einer Befangenschaft von acht Jahren befreit, er ward bemnach jedenfalls erft im 3. 368 verhaftet. Rach Collien, felbst gieng ber Gieg bee Etterne unmittelbar feiner Befreiung voraus, fiel alfo erft in bas Sahr 987 mo Photas wieder zum Kaiser preclamirt mard. tater etwas Wahres an Cendrenus' Erzählung ift, so bezieht es sich mahrscheinlich auf ben Krieg zwischen Semsem Abdamlah und ben Karmaten ober Affar, welcher im 3. 375 ftattfand, in Diefes Sahr fest auch 3. Ath. f. 48 bie Befreiung bes Stlerus burch Semfem Addamlah.

<sup>4)</sup> Nach bem Co.l. Coth. mit Sflerus, ber aber balb nachher von Pholas geschlagen ward. Dasselbe berichtet auch 3. Ch. f. 74.

geleistet werden konnte, lebte er einige Zeit in Amida und als auch diese Stadt von Abhud Abdawlah unterworfen ward, floh er nach Damask und suchte bei dem Fatimiden Alaziz um die Herrschaft über diese Stadt nach.

Ehe wir aber das Schickfal Abu Taghlebs weiter verfolgen, muffen wir einiges über die Buftande in Sprien und besonders in Damast nachholen. Diese ehemalige Residenz der Omeisaden war noch immer Hauptsitz sunni= tischer Principien, bier bestritt man noch immer selbst die mäßigern Lehren ber Abbasiden, mit den an Abgötterei grenzenden Dogmen der Fatimiden konnte man fich eben fo wenig befreunden als mit ben roben Sitten ber ungebil= beten, raubsuchtigen, afrikanischen Sorben, welche bie Fa= timiden als Befatung in biefe ftark bevolkerte, reiche Stadt legten. Wir haben oben ergahlt wie Sprien nach bem Siege der Karmaten über Djafar Ibn Fallach wieber ben Fatimiden entriffen ward und fogar bie Sauptstadt Egyp= tens bem Kalle nahe war. Als die Rarmaten burch die Tapferkeit Djauhars, verbunden mit Bestechung und Verrath, wieder in ihre Beimat gurudfehrten, bot die Wieder= eroberung von Sprien wenig Schwierigkeiten. Jafa war noch in ber Gewalt ber Truppen bes Muiz. Balim und Abu-l-Munabja, welche biefe Stadt belagerten, zogen fiche als fie von bem Abzuge ber Karmaten, ihrer Berbundeten, Runde erhielten, nach Damask zurud. Bald entzweiten fie fich und nach ber abermaligen Flucht Hasans verbundete fich Balim mit dem Befehlshaber der Fatimiden Abu Mah= mud Ibrahim und betämpfte Abu-l=Munabja, ber fich nach Damask zurudgezogen hatte 1). Diefer ward von feinen eigenen unzufriebenen Truppen verlaffen und von Balim, bem fich Damask unterwarf, gefangen genommen. (Ramad=

<sup>1)</sup> S. bas Rabre bei Quatremere im Journ. Asiat. ser. III. t. 3. p. 181 u. ff.

han 363 = Juni 974.) Balb langte Abu Mahmud mit 20,000 Afrikanern vor Damask an. Zalim trat ihm bie herrschaft über biese Stadt ab, reizte aber bie Bevolkerung zu einem Aufstande gegen Abu Mahmud. Rach wieder= holten Stragengefechten ward ein Friede gefchloffen. Balim follte die Stadt verlaffen und an Abu Mahmuds Stelle fein Reffe Dicisch Ibn Samsamah ben Oberbefehl führen. Rach einem neuen Aufstande, bei welchem ein Theil ber Stadt von den Truppen Abu Mahmuds in Brand gestedt ward, übertrug Muig bem Verschnittenen Rajjan, welcher in Tripoli commandirte, bie Statthalterschaft von Damask. Balb nachher erschien ber oben genannte Turke Aftefin, welchen Abhud Abdawlah aus Bagdad vertrieben, mit ben ihm treu gebliebenen Truppen vor Damask. Die angese= benften Manner biefer Stadt, der Berrichaft ber Fatimiden und bes Befindels 1) überdrüßig, begaben fich in fein Lager und forberten ihn auf, ben Statthalter Rajfan gu vertreiben, was er auch mit leichter Muhe vollbrachte. Obgleich er aber ben Abbasiden Taï als Chalifen aner= kannte und in beffen Namen das Kanzelgebet verrichten ließ, unterhandelte er boch mit bem Fatimidischen Chalifen Muiz. Diefer erbot fich ihm die Statthalterschaft von Damast zu verleiben und lud ihn ein, nach Egypten zu kommen, um bie Diplome und die üblichen Chrenkleider zu empfangen. Aftefin traute aber biefer Ginladung nicht 2) und blieb

<sup>1)</sup> Man ließt bei Elmak. p. 233 "die Ajjaruna" hatten sich ber Herrschaft bemächtigt, was in der Uebersetzung als nomen proprium genommen wird, während dieses Wort Betrüger und Spistuben bezbeutet. Bet Quatremere a. a. D. p. 199 ließt man: "Les jeunes gens (?) qui formaient une partie de le population, s'etoient arrogé dans la ville une autorité absolue u. s. w. Bet J. Ath. c. 4 ließt man "die Sunniten machten gemeine Sache mit Aftekin. Bei Abulf. p. 520 u. 522 ließt man "Zaban" statt "Rajjan,".

<sup>2) 3.</sup> Ath. a. a. D.

unangefochten in Damast, weil die Truppen ber Katimiden gegen bie Bnzantiner zu fampfen hatten, die um biefe Beit unter Tzimisces bis nach Tripoli vorgebrungen waren 1). Balb nachher starb Muiz (17. Rabial=awwal 2) 365 = 26. Nov. 975) und Aftekin blieb nicht nur im Befite von Damast, fonbern nahm auch, nach einer fiegreichen Schlacht bei Seida, ben Fatimiben Affa und Tiberias weg 3). Inbessen rudte im Dsu-I-Raabah biefes Jahres 4) Djauhar mit einem starken Heere aus Cappten heran nothigte, nach mehrern Gefechten, Aftekin fich in Damask einzuschließen. Dieser rief bie Karmaten herbei, wodurch Djauhar genothigt warb, die Belagerung von Damast aufzuheben und sich zuerst nach Ramlah und bann nach Afkalon zu werfen 5). Djauhar ware bald, ba Dieser Ort nicht mit Lebensmitteln versehen war, zur Uebergabe genöthigt gewesen. Doch Aftefin, ber vielleicht auch noch immer mit einiger Schonung gegen die Fatimiden verfahren wollte 6), ließ sich von ihm bestechen und gestattete ihm zum großen Acrger ber Karmaten freien Abzug. Alaziz stellte fich. bei dem Rudzuge Djauhars, selbst an die Spipe feines Beeres und fließ in ber Nahe von Ramlah auf bie mit ben Karmaten verbundeten Truppen Uftefins. Die Afri-

<sup>1)</sup> Elmak. p. 233, welcher auch berichtet, daß ihm Aftekin (wahrscheinlich mit Geschenken) entgegenkam. Cedren. p. 683 u. A.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 524. Nach Andern bei Quatremère a. a. D. p. 202 am 14. ober 17. Rabia II. Da Freitag als Wochentag angegeben wird, so ift an der Richtigkeit des angegebenen chriftl. Datums nicht zu zweiseln.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 5.

<sup>4)</sup> Ebbs. nicht wie bei Elmafin p. 237, der diesen Feldzug in das 3ahr 368 fest.

<sup>5)</sup> Ebbs. f. 7 und bei Abulseda p. 522. Auch hier ist Elmak. zu berichtigen, nach welchem Djauhar in Namlah belagert ward und von hier aus mit Aftekin capitulirte.

<sup>6)</sup> Bei Abulf. a. a.D. heißt es "er schenkte ihm große Summen" bei 3. Ath. "er überrebete ihn" wahrscheinlich that er Beides.

kaner erfochten einen gänzlichen Sieg. (Muharram 367 = Aug. Sept. 977) Aftekin ward gefangen, boch von Aziz mit Ehrerbietung behandelt 1) und der Karmatenhäuptling kehrte wieder in seine Residenz zurück, nachdem ihm Maziz einen jährlichen Tribut von 10,000 Dinaren zugesagt hatte. An Aftekins Stelle als Statthalter von Damask trat jest ein gewisser Kassam, dem schon Aftekin die Leitung der Geschäfte anvertraut hatte. Er benahm sich bald als unabhängiger Fürst und gedachte des Fatimiden nur noch beim Kanzelgebete.

Um biefe Beit kam, wie früher Aftekin, fo fest ber fluch= tige Abu Tagbleb mit ben Trummern seines Beeres in bie Nahe von Damast. Wie Jener suchte er bei bem Fatimiden um die Statthalterhaft von Damast nach und wie Jenem einst Almuig, so antwortete jest biesem auch Magig, bag er geneigt fei, ihm feine Bitte zu gewähren, lud ihn aber auch ein in Egypten die Investitur zu em= pfangen, und schrieb zugleich an Kaffam, ihm nicht zu ge= statten, in Damask einzuziehen 2). Abn Taghleb merkte bald, daß er hintergangen werben follte, er entfernte fich baher von Damast und begab fich zu ben Benu Ufeil, bie feinen Schut gegen ben Prafetten von Ramlah, Daghfal 3bn Mufribj 3), anflehten. Daghfal mar genothigt einen Frieden zu schließen, als aber bald nachher ber fatimidi= sche Felbherr Alfabhl, welcher Raffam aus Damast ver= treiben sollte, nach Sprien fam, brach Daghfal ben Frieden und zog, vereint mit den Truppen Alfabhl's, gegen Abu Tagbleb, ben bie Benn Ufeil fcmablich verließen,

<sup>1)</sup> Er ward später vom Beziere Jakub Ibn Kilis vergiftet. 3. Utb. f. 8.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 24 u. 25. Abulmah. f. 119 u. 120 Abulf. p. 542. Elmak. p. 238.

<sup>3)</sup> So bei J. Ath. u. Abulf. a. a. D. und bei J. Ch. IV. 75. Bei Elmak, heißt er Mufridi Ihn Daghfal.

so daß er, nur von seinen eigenen Leuten umgeben, bald die Flucht ergreifen mußte. Er ward aber vom Feinde eingeholt und sogleich von Daghfal, der fürchtete Alaziz möchte ihn begnadigen, enthauptet 1) (2. Safar 369=29. Aug. 979).

Abhub Abdawlah begnügte fich nicht mit ben Ländern bie Bachtiar und Abu Taghleb beseffen, er geluftete auch nach benen, welche nach bem Tobe feines Baters feinem Bruber Kachr Abbawlah zugefallen maren. Nach Rokn Abdawlah's lettem Willen follte nämlich fein Sohn Abhud Abdawlah die Provinzen Kerman, Fars und Ahwaz bis an bas arabifche Graf erhalten, bie Berrichaft über Diebel mit hamadan, Rei und Tabaristan übertrug er seinem zweiten Sohne Kachr Abbawlah, ben britten, Mucijed Abbawlah, ernannte er zum Statthalter von Igpahan 2). Letterer erkannte Abhud Abdawlah als seinen Oberherrn an, Fachr Abbamlah betrachtete fich aber als unabhängi= gen Fürsten und ward barum zuerst von Mucijed Abbaw= lah auf Befehl Abhud Abdamlah's, bann von biefem felbst bekriegt und genothigt bei feinem Schwager, bem beilemi= tischen Fürsten Rabus 3bn Waschmegir Schut zu suchen (369 = 979 = 980), welcher herr von Djordian, Ghilan und Ruhistan war, und furz vorher auch Tabaristan ero= bert hatte. Muejfed Abdamlah fette aber ben Rrieg fort und nöthigte, nach einer fiegreichen Schlacht bei Aftrabab,

<sup>1)</sup> Die angef. Quellen. Sollte wohl Mirchond a. a. D. p. 18 biesen Abu Taghleb gemeint haben, den er auch zu den im 3. 356 gestorbenen Fürsten rechnet und sich um 13 Jahre geirrt haben? Wilten hätte wohl nicht in einer Anmerk. zu dieser Stelle (p. 110) schreiben follen, daß alle diese Todeskälle sich auch bei Abulf. zum Jahre 356 sinden, mit Ausnahme des Todes des Hasan Ihn Firusan und des byzant. Kaisers, denn von diesem Abu Taghleb, oder Abu Thalaba, wie er bei Mirch. heißt, sindet sich auch nichts bei demsselben unter dem 3. 356.

<sup>2)</sup> Mirchond Gefch. ber Bufiben, p. 19 u. 20. 3. Cb. IV. 193.

ben mit Kabus verbündeten Fachr Abdawlah sich zu bem Statthalter der Samaniden nach Chorasan zu stückten 1). (371.) Abhud Abdawlah, der auch die Kurden, sowohl in der Gegend von Hamadan als von Moßul zücktigte 2), war demnach Herr über die ganze Länderstrecke vom kaspischen Meere bis an den persischen Meerbusen und von Ispahan dis an die Ostgrenze von Sprien 3). Aber schon im Jahre 369 ward er epileptisch, die Anfälle wurden immer häusiger, dis er endlich, zum großen Verluste der von ihm regierten Völker, denn er war zwar eben so habsierig als eroberungssüchtig, doch auch Beförderer der Künste und Wissenschaften 4), Beschützer der Unterdrückten und Wohlthäter der Unglücklichen, am 8. Schawwal des Jahres 372 (= 26. März 983) starb.

Mit dem Tode bes Abhud Abdawlah wurde die Macht ber Bujiden und somit auch die des Chalifats auf's neue zersplittert. In Bagdad folgte ihm als Emir Alumara sein Sohn Semsem Abdawlah nach, als dieser aber durch seine beiden Brüder Abu=1-Husein Ahmed und Abu Tahir

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 31 u. desselb. Gesch. der Samaniden p. 45 der Ausg. v. Defremery. Abulf p. 546 Abulmah. f. 126. J. Ath. f. 32 u. A. Der weitere Krieg der Chorasaner gegen Muejsed Abdawlah gehört nicht hierher. Die Schlacht bei Aftrabad sest J. Ath. in den Monat Diumadi-I-awwal.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 28 u. 29. 3. Ch. f. 197.

<sup>3)</sup> Er hatte eine seiner Töchter mit dem Chalisen verheirathet und hoffte durch ihre männlichen Nachkommen eine Berschmelzung der Legitimität mit der äußern Macht zu Stande zu bringen, ward aber in seiner Hoffnung getäuscht. J. Ath. f. 30.

<sup>4)</sup> Bas Abhub Abdawlah ober vielmehr sein driftlicher Bezier Naßr Ibn Harun für Straßenbau, Krankenhäuser und andere öffentliche Anstalten, so wie für Gelehrten gethan, findet man bei J. Uth. f. 28, den Mirch. Gesch. der Bus. p. 29 nachgeschrieben. Auf die Gelehrten dieser Zeit kommen wir in einem besondern Abschnitte zurück.

Keiruz die Broving Fars befeten laffen wollte, war ihnen fein britter Bruber Scheref Abbawlah von Kerman her fcon zuvorgekommen, fo daß fle genöthigt waren fich nach Mhwaz zurudzuziehen. Scheref Abdamlah erfannte bie Oberhoheit feines Bruders nicht an, es tam zum Kampfe zwifchen ben beiben Brubern, in welchem Gemfem Abbaw= lab unterlag (Rabia I 373 = Aug.-Sept. 983) und bie Folge bavon mar, bag biefer auch auf bie Berrichaft über Bagrah und Ahwaz verzichten mußte, welche Scheref Ab= bawlah feinen Brudern Abu-I-Sufein und Abu Tahir verlich i). Diefe beiben fielen jeboch im folgenben Jahre wieder von Scheref Abdamlah ab und erkannten die Oberhoheit ihres Oheims Fachr Abdamlah an, ber nach bem Tode bes Muejjed Abdamlah (373 # 983 = 984) aus Chorafan zurückgerufen und zum Herrscher über beffen Lanber ausgerufen marb 2). Als Scheref Abdamlah im Jahre 375 gegen ben Abtrunnigen Abu-I-Sufein nach Ahmaz zog, floh dieser zu Fachr Abdawlah, ward aber auch biefem untreu; worauf er auf beffen Befehl eingefer= fert und später getöbtet ward 3).

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 38 3. Ch. f. 198.

<sup>2)</sup> Mirch. p. 32. J. Uth. f. 46, welcher basselbe von Abu Lahir erwähnt, was Mirch. nur von Abu-I-Hein berichtet. Ersterer ließ die Chutbah in Ahwaz für ihn verrichten und Letterer in Basrah. Es wird noch hinzugesett, daß auch Scheref Addamlah's Statthalter von Oman, Uftads Hormuz, von ihm absicl und Semsem Addamlah anerkannte, Scheref Addamlah sandte aber Truppen gegen ihn und unterwarf Oman wieder.

<sup>3)</sup> J. Ath. f 49. Bei Mirch. p. 32 heißt es: "Fachr Abdawlah ließ ihn einkerkern und er blieb im Kerker bis zur tödtlichen Krankheit des Fachr Abdawlah, zu dieser Zeit aber fand er auf Befehl des Oheims (Fachr Addawlah) Befreiung von diesem Jammer und Elend", was man überhaupt auf die Leiden dieses Lebens und nicht wie Wilkens in seiner Uebersetzung auf die Leiden des Kerkers deuten muß.

In bemselben Jahre empörte sich Alfar, ein beilemi= tischer General, gegen Semsem Abdawlah und erklärte sich bald für Scheref Abdawlah bald für Abu Naßr, ben spätern Beha Abdawlah, einen vierten Bruder Sem= sem Abdawlah's, ber bamals erst fünfzehn Jahre alt war.

Affar ward durch Verrath einer seiner Offiziere bestiegt und Beha Abdawlah gefangen genommen 1). Diese Verhaftung nahm Scheref Abdawlah zum Vorwande eines neuen Krieges gegen Semsem Abdawlah, den er aber auch nach dessen Befreiung im Bündnisse mit den Karmaten 2) noch fortsetzte. Selbst mit dem Anerdieten Semsem Absawlah's, nur als dessen Statthalter in Bagdad zu bleisben und ihm dem Vorrang im Kanzelgebete zu geben, besgnügte sich Scheref Abdawlah nicht. Er wollte selbst in Bagdad herrschen und ließ im folgenden Jahre 3) Semsem Abdawlah, der sich ihm ohne Kampf ergab, nebst dessen Vruder Abn Tahir in eine Burg in der Nähe von Schistaß einkerkern (Kamadhan 376 — Januar-Februar 987)

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 47. Affard Baffengefährte, ber ihn verrieth, hieß Fulat. Affar trat bann in ben Dienst bed Abu-l-Husein in Ahwaz und ein Theil feiner Leute siüchtete sich zu Scheref Abbawlah.

<sup>2)</sup> Bei Abulf. p. 560 liest man blos, daß die Karmaten im 3. 375 Kufa nahmen, dann aber von den Truppen Semsem Abdawslah's in die Flucht geschlagen wurden. Bei Mirch. p. 35 wird aber berichtet, daß Scheref Abdawlah ihnen eine Gesandschaft schieste und bei 3. Ath. s. 47 liest man, daß die Karmaten in Kufa daß Kanselgebet für Scheref Addawlah verrichteten, worauf Semsem Abdawslah ihren Bevollmächtigten in Bazdad gesangen nahm und sie in Djamiein (Kusa) schlug, so daß an einem Bündnisse zwischen den Karmaten und Scheref Addawlah nicht zu zweiseln ist.

<sup>3)</sup> Elmakin und Mirchond setzen den Einzug Scheref Abdaw- lah's in Bagdad noch in das J. 375, Abulf. p. 560 u. J. Ch. IV. 200 aber richtig in das J. 376, da ja selbst Ersterer (p. 241) den Semsem Abdawlah, der im Schawwal 372 an die Regierung kam, drei Jahre und elf Monate herrschen läßt und Mirch. p. 37 nahe an 4 Jahren.

und vor seinem Tobe sogar blenden. Indessen brach in Bagdad selbst ein heftiger Kampf zwischen den Deilemiten und Türken aus, und erst nachdem Erstere, welche sich für Semsem Abdawlah erklärten, überwunden waren, erstannte der Chalife den Scheref Abdawlah als Emir Alusmara an und verlieh ihm dieselben Titel und Würden, welche früher Abhud Abdawlah besessen hatte 1).

Scheref Abbawlah, von dem nur noch ein unglück= licher Feldzug gegen ben Kurbenhäuptling Bebr Abn hasnameih berichtet wird, welcher ben bujibifchen Feld= herrn Karatekin bei Kirmesin schlug und einen Theil ber Proving Djebel befett hielt 2), starb anfange Djumabi=l= Achir 379 (= September 989) und sein Tod brachte neue Berwirrung in bas Reich und neue Fehben in bas Be= schlecht ber Bujiben. In Bagbab folgte ihm nämlich sein Bruder Abu Ragr Beha Abdamlah als oberfter Emir. Sobald aber bie Runde von bem Tode Scheref Abdaw= lah's nach Fars gelangte, ward Semfem Abbamlah in Freiheit gefest. Diefer bekampfte, mit Sulfe ber Deile= miten, die von allen Seiten ihm zuströmten, seinen Reffen Abu Ali, welcher mahrend ber Krankleit seines Baters Scheref Abdamlah mit beffen Familie und Schäpen fich nach Fare zurückziehen wollte, wohin ihm eine türkische Truppenabtheilung folgte. Abu Ali blieb zwar Sieger, balb wurden aber bie Türken von ben Emiffaren bes Beha Abdawlah gewonnen und nach Bagbad jurudgerufen. Abu Ali felbst folgte einer Ginlabung bes Beha Abdam= lah nach Wasit, ward aber einige Tage nach feiner An= funft (Djumadi=l=achir 380) auf beffen Befehl meuchel= morderifch erfchlagen 3). Auch zwischen Semsem= und Beha

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 50. 3. Chate. f. 146.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 52.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 58. 3. Chaib. f. 147 u. IV. 201.

Abdawlah war cs zu mehreren Gefechten gekommen, in beren Folge ein Friede geschlossen ward, bessen Hauptbestingung war, daß Ersterer im Besitze von Fars bleibe und Letterer Chuzistan und das arabische Irak behalte 1). Semsem Abdawlah hatte hierauf gegen die Söhne des Bachtjar, welche ebenfalls, wie er selbst, in Freiheit gesetht wurden, zu kämpfen. Der Anführer seiner Truppen war Abu Ali Ibn Ustad Hormuz, welcher ihre Schaaren schlug und die Burg eroberte, in welche sie sich gestüchtet hatten. Semsem Abdawlah ließ zwei derselben, trotz der ihnen gewährten Gnade, hinrichten 2).

Während dieses Krieges zwischen Semsem Abdawlah und den Söhnen Bachtjars hatte Beha Abdawlah in Bag= dad selbst einen Aufruhr zu dämpfen, der, in Folge der sich immer wiederholenden Raufereien zwischen Sunniten und Schitten, Türken und Deilemiten, ausgebrochen war 3). Auch mußte er gegen Fachr Abdawlah ins Feld ziehen, welchem dessen Bezier Sahib Abu=l=Kassim Ismail Ibn Ibad die Eroberung von Bagdad als leicht ausführbar darstellte. Er vereinigte sich in Hamadan mit dem Kur=denhäuptling Bedr Ibn Hasnaweih. Dieser sollte mit einer Heeresabtheilung den geraden Weg über das 3a=grosgebirge nach Bagdad einschlagen, während er selbst über Chuzistan vorrückte. Als ihm aber Beha Abdawlah

<sup>1)</sup> Mirch. p. 37. J. Ch. IV. 201.

<sup>2)</sup> Mirch. p. 38. Nach J. Ch. IV. 202 waren es ihrer sechs, welche während ber ganzen Regierung Abhub Abdawlah's eingekerkert blieben, dann setzte sie Scheref Abdawlah in Freiheit und wieß ihnen Güter in Schiras an. Nach dessen Tode wurden sie wieder eingekertert und erst im J. 383 gelang es ihnen mit Hilfe der Deilemiten ihre Freiheit zu erlangen und einen großen Unhang zu gewinnen. Abu Ali schlug sie und nahm die Burg durch Verrath eines Deilemiten, der darin lag, worauf sie dann sämmtlich niedergemacht wurden. Auch J. Ath. f. 72 setzt dieses Ereigniß erst in das Jahr 383.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 63.

an ben Strom Kerchah entgegenzog und dieser Strom bas Lager bes Fachr Abbawlah überschwemmte, ergriffen bes Lettern Truppen die Flucht 1), worauf wahrscheinlich auch Bedr seinen Zug nach Bagdad nicht weiter fortsetzte.

Unter dem Emirate des Beha Abdawlah gelangten Abu Tahir Ibrahim und Abu Abd Allah Husein, Söhne des Hamdaniden Naßir Addawlah wieder in den Besitz der Stadt Moßul, welche seit der Flucht ihres Bruders Abu Taghleb von bujidischen Statthaltern regiert worden war 2). Ihre Regierung war aber nur von kurzer Dauer und mit ihnen erlosch die Herrschaft der Hamdaniden über Moßul und Dijarbekr. Moßul siel in die Gewalt der Benu Ukeil und Dijarbekr ging an das Geschlecht der Benu Merwan über. Stifter dieser Dynastie war eigentzlich der unter dem Namen Badu bekannte Kurde Abu

<sup>2)</sup> Sie waren früher im Dienste des Scheref Abdawlah gewesen und dann in den des Beha Abdawlah übergegangen. Dieser hatte ihnen erlaubt Moßul zu besuchen, heimlich aber seinem Statthalter Chaschadseh besohlen, sie nicht in die Stadt zu lassen. Die Bewohner von Moßul standen ihnen aber bei und vertrieben den Statthalter des Bujiden. J. Ath. f. 58 Abulf. p. 568. J. Ch. f. 77. Die Herrscher aus dem Geschlechte der Hamdaniden sind folgende:

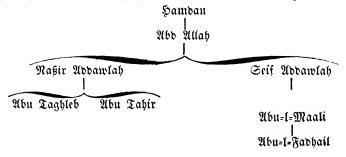

<sup>1)</sup> Mirch. p. 33. J. Ath. c. 57, wo man richtig Chuzistan statt Aurdistan liest und wo sich ergibt, daß das persische "abi Didj-lat" Uebersehung des "Didjlat Alahwaz" ist. Bergl. Abulf. Geogr. p. 57. Es ist übrigens schon bemerkt worden, daß nach J. Ath. u. J. Ch. dieser Krieg vor dem gegen die Söhne Bachtjars statt hatte.

Abb Allah 1) Sufein Ibn Duschek. Diefer hatte zuerst einige fefte Blate an ber Grenze von Armenien genommen, bann fiel er in die Proving Difar Befr ein und nahm, nach bem Tode des Abhud Addawlah, Amida, Mejiafa= rifin und Migibin. Die Truppen, welche Semfem Ab= bawlah gegen ihn ins Telb schickte, mußten weichen und ihm fogar Mogul überlaffen, wo er ebenfalls von ben Bewohnern ber Stabt, welche mit ber perfischen Bejatung unzufrieden waren, unterftütt ward. Als er jedoch (Sa= far 373 = Juli-August 983) auch Bagdad erobern wollte, ruftete Semsem Abbawlah ein ftarfes heer gegen ihn aus und vertrich ihn, nach einer gewonnenen Schlacht, wieber aus Mogul, boch mußte er ihn, obgleich auch ber Sam= banide Saad Abdawlah von Haleb aus Truppen gegen ihn ausschickte, im Besite von Dijar Befr laffen 2). 3m Rahre 377 = 987 = 988 versuchte es Babu nochmals Mogul zu nehmen, aber die Beduinen trieben ihn gurud und töbteten seinen Bruder. Im Jahre 380, ein Jahr nachbem die Samdaniden wieder zur Berrschaft über Mo= ful gelangt waren, rudte Babu wieder gegen biefe Stadt vor, fiel aber im Gefechte gegen die Sohne Ragir Ab= bawlah's 3), welche indeffen noch in bemfelben Jahre von Babu's Nachfolger überwunden wurden, worauf fich Abu Dfumad Mohammed Ibn Almusejieb, der herr von Rigi= bin und Säuptling ber Benu Ufeil ber Stadt Mogul bemächtigte. Un Babu's Stelle war nämlich fein Neffe Abn Ali Ibn Merwan getreten, welcher beffen Wittme heirathete, von beffen Ländern Besit ergriff und ben Krieg gegen bie Sambaniben fortfette. Sie wurden zweimal von ihm geschlagen und Abu Abd Allah ward gefangen

<sup>1)</sup> Nach Andern hieß er Abu Schadiha. 3. Ath. f. 44. 3. Chalv. f. 147.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 53. 3. Ch. IV. 76.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 568.

genommen. Der flüchtige Abn Tahir aber ward in Nisi= bin von dem genannten Abn Dfuwad getöbtet 1). Abn Ali ward später in Amida meuchelmörderisch erschlagen, und sein Bruder Mumahhid Abdawlah von einem seiner Generäle ermordet, aber Abn Naßr, ein dritter Bruder, zog die Besitzungen Badu's wieder an sich und blieb bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts im Besitze von Dijar Bekr.

Was die andere Linie der Hamdaniden angeht, näm= lich die Nachkommen des Seif Abdawlah, so bestand sie zwar einige Jahre länger als die des Nasir Abdawlah, boch waren die beiden Nachfolger des Seif Addawlah, sein Sohn Saad Addawlah Abu=1=Maali und sein Enkel Abu=1-Fadhail sehr ohnmächtig. Beide waren von den Byzantinern abhängig und Ersterer mußte der Busiden Oberhoheit anerkennen, während Lesterer von seinem Sklaven Lulu beherrscht ward und zulest zum Präsekten der Fatimiden herabsank.

Saad Abdawlah war in Dijar Bekr als sein Water Seif Abdawlah starb. Schon bei ber Leichenseier sollte er von Baka, einem Sklaven seines Baters, aufgehoben werben, doch diese Berschwörung ward durch einen andern Sklaven, mit Namen Basch ara, vereitelt und er nahm im Nadjab 356 (= Juni=Juli 967) Besitz von Haleb, das inzwischen ein dritter Sklave, Koruba genannt, beserrscht hatte, und bemächtigte sich auch bald nachher der Stadt Hims, welche sein Vater seinem Vetter Abu=I=Faras, nach dessen Befreiung aus der griechischen Gesangenschaft, übergeben hatte. Im Jahre 358 verschworen sich die Mamluken Seif Abdawlahs, an deren Spize Koruba und Bekbjur standen, gegen Abu=I=Maali und vertrieben ihn

<sup>1) 3.</sup> Uth. f. 63. 3. Ch. 77. Abu Tahir hoffte bei Abu Dfuwad Schutz zu finden, benn auch im Kriege gegen Badn war er sein Verbündeter gewesen.

aus Haleb. Er wendete sich zuerst gen Harran und als er in biefe Stabt nicht eingelaffen ward, begab er fich gu sciner Mutter, welche im Besite von Mejjafarikin mar, und nach einigem Zögern ihm mit Gelb und Truppen bei= stand. Er belagerte bann Saleb mehrere Monate lang, mußte aber, als die Bricchen, wie oben erwähnt, nach ber Eroberung von Antiochien, auch gegen Saleb zogen und Koruba fich ihnen unterwarf, die Belagerung aufheben und fich nach Sama zurückziehen 1). Im folgenden Jahre ver= söhnte sich Koruba mit Abu=l=Maali 2), doch erhielt er Haleb erst im Jahr 366 wieder. Koruba hatte sich nam= lich balb mit Bekbjur verfeindet und dieser fich der Berr= fchaft bemächtigt. Die mit Bekbiur unzufriedenen Bewohner Haleb's forderten daher Abu-I=Maali, ber bamale in der wieder nen aufgebauten Stadt himf residirte, auf, Betd= jur zu vertreiben. Er nahm die Stadt nach einer Bela= gerung von vier Monaten, boch hielt sich Bekbiur noch in ber Citabelle und ergab sich ihm nicht eher, bis ihm Abu-I=Maali die Statthalterschaft von himß zusicherte 3). Abu= 1=Maali fchlog bann ein Bündniß mit Abhud Abdawlah. ber beffen Länder verschonte, obgleich er die bes Hamdani= ben Abu Ragr eroberte und ihm vom Chalifen ben Titel Saab Abdawlah erwirkte 4). Im Jahre 372 trat ein neues Berwurfniß zwischen Abu-I-Maali und Bekbjur ein, ber fich mehr zu ben Fatimiden hinneigte. Diefer belagerte Abu=l=Maali rief die Griechen von Antiochien berbei, welche Bekbiur zum Abzuge nöthigten und sogar

<sup>1)</sup> Cod. Goth. J. Ch. IV. 73, nach S. 74 zog er fich nach Simp zurud.

<sup>2)</sup> Rach 3. Ch. IV. 73 verpflichtete sich Koruba ihn in der Chutbah zu nennen, beide follten aber den Zatimiden von Egypten als ihren Oberherrn anerkennen.

<sup>3)</sup> Ebendaf, auch Abulf. p. 534 u. A.

<sup>4)</sup> Cod, Goth.

himf nahmen, boch ward Bekbiur von Aziz im folgenben Rabre mit ber Statthalterschaft von Damask belohnt, in welcher Bettekin ober Beltekin, ein Gunftling bes Beziers Sakub Ibn Rilis, bem oben genannten Raffam nachgefolgt mar 1). Als Bekofur auf Befehl bes Fatimiben, im Jahre 378 burch Munir aus Damask vertrieben warb, fette er fich in Rakkah fest, bas fcon zwei Jahre früher fein Sklave Wegif genommen hatte 2). Balb fühnte er fich wieder mit dem Fatimiden aus und flehte ihn um feinen Beiftand zur Eroberung von Saleb an. Alaziz beauftragte Nazzal, den Gouverneur von Tripoli, ihn mit Truppen zu unterftüten. Dieser Befehl mard aber wegen der zwi= schen Bekbjur und Nazzals Beschützer Isa Ibn Neftor ob= waltenden Mißhelligkeiten, nicht vollzogen 3). Bekbiur mar= tete vergebens vor Saleb auf Verstärkung, während Abu= 1=Maali die Griechen von Antiochien herbeirief, und die Beduinen, welche fich Bekbiur angeschloffen hatten, wieder für fich gewann. Sie plunderten, als die Schlacht begann, Bekbjurd Lager und veranlaßten baburch Verwirrung und Bestürzung unter beffen treugebliebenen Truppen. Bekbiur verlor indeffen ben Muth nicht. Un ber Spite von 400 Mann war er entschlossen immer vorzudringen, bis er Abu=l=Maali erreichen wurde. Diefer Plan ware voll= fommen gelungen, wenn er nicht von einem feiner Sclaven

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 40 Abulf. p. 536. Ersterer berichtet, daß Bekbiur nicht eher diese Statthalterschaft erlangen konnte, bis eine Berschwörung gegen Jakub Ibn Kilis ausbrach, dessen Günstling Bektefin war.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 562. Cod. Goth.

<sup>3)</sup> Cod. Goth. u. 3. Ath. f. 67. Der Chrift Ifa Ibn Reftor war Staatssecretar und einer der einflußreichsten Männer am Hofe des Uziz. Betbjur hatte ihn vernachläßigt, darum schrieb er jest an Nazzal, er solle ihn nur zum Scheine unterstüßen, im entscheibenden Augenblicke aber im Stiche lassen.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 576. Ibn Uth. f. 68 und Cod. Goth. das Treffen war nach Letterm ben 7. Safar 381.

bem Lulu, einem alten Stlaven Seif Abdawlahs, verrathen worden ware. Lulu nahm fogleich feines herrn Plat ein und fampfte gegen ben auf ihn heransturmenben Betbjur, während Abu=l=Maali ihn mit einer andern Truppenab= theilung von der Flanke angriff, so daß er ganglich ge= schlagen und balb nachher gefangen und enthauptet warb. Abu=l=Maali belagerte hierauf Rakkah, wo Salama Alru= stati, ein Stlave Bekbjurs, beffen harem und Schäte be= wachte. Salama übergab bie Stadt als Abu-l-Maali ihm fcwur, bag er Befdjurs Familie fammt ihrer Sabe, mit Ausnahme der Waffen, abziehen laffen wurde. Als er aber Berr ber Stadt war, brach er feinen Gid mit Erlaub= niß eines sophistischen Radhi's 1) und als ber Fatimibe, bei dem fich die Sohne Bekbjurd über biefen Meineid be= flagten, ihn mit Krieg bedrohte, nothigte er beffen Gefand= ten bas überbrachte Schreiben zu verschlucken 2). Balb nachher ward er an der rechten Seite gelähmt und ftarb am 25. Namabhan 381 3).

Sein Sohn und Nachfolger Abu=I=Fabhail gab sich ganz der Leitung Lulus hin, der, wegen der fortgesetzten Angriffe der Fatimiden, das Bündniß mit den Byzantinern erneuerte 4). Schon im Jahre 382 belagerte Mandjutkin, der Nachfolger des rebellischen Munir in der Statthalter=

<sup>1)</sup> Der Kadhi sagte ihm nämlich, er habe zwar geschworen, ihnen zu lassen, was sie besitzen, in der That besitzen sie aber nichts, weil sie selbst, so wie Bekbiur, Sklaven Seif Addamlah's waren, deren Besitz ihrem Herrn gehört. Cod. Goth. und J. Ath. f. 69.

<sup>2)</sup> Cod. Goth.

<sup>3)</sup> Ebbs. Als der Arzt ihm den Puls fühlen wollte, ftreckte er die linke Hand hin und als er die Rechte forderte, sagte er: der Eid hat mir teine Rechte gelassen d. h. sie ist mir in Folge eines Meineids gelähmt worden. Darnach ist Slane bei J. Challif. II. 339 zu bezrichtigen.

<sup>4)</sup> Cod, Goth. 3. Ch. f. 77.

fchaft von Damast, auf Befehl bes Aziz, die Stadt Saleb 1), mußte jedoch unverrichteter Dinge wieder abziehen. Gine zweite Belagerung im folgenden Jahre hatte nicht mehr Erfolg 2). Im Jahre 384 aber brachte Manbjutkin ein stärkeres heer auf die Beine und ruckte zum brittenmale, in Verbindung mit dem Fatimibifden Felbheren Abu-I-Safan Ali Almaghrabi, gegen Saleb. Lulu rief bie Grie= den aus Antiochien herbei, fie wurden aber am Orontes, welchen die Egypter überschritten, geschlagen, worauf Mand= jutkin die Belagerung von Saleb wieder fortsetze und ein= zelne Truppenabtheilungen fogar in bas Gebiet von Antio= chien einfielen 3). Lulu war in der größten Noth und hätte sich bald ergeben muffen, wenn es ihm nicht gelungen ware ben genannten Abu-I-Safan Almaghrabi zu bestechen, der bann Mandjutkin, unter dem Vorwande, bag es an Proviant fehle, zum Abzuge bewog. Auf Befehl bes Aziz mußte indeffen die Belagerung bald wieder auf's Neue be= ginnen und murbe fo lange fortgesett, bis der Raifer felbst zum Entfate berbeieilte, ber bann im Frühlung 385 (=

<sup>1)</sup> Ebbs. auch die Sacy in seiner Geschichte ber Drusen I, 299. Lulu bot ben Belagerern große Summen und wollte die Oberherrsichaft bes Aziz anerkennen, aber seine Anerbietungen wurden ausgesichlagen, er sollte die Stadt übergeben, was aber nicht geschah. Dasmask hatte Mandjutkin im Ramadhan 381 genommen, nach einem siegreichen Tressen bei Ramlah, in welchem Munir gefanzen wurde.

<sup>2)</sup> Cod. Goth.

<sup>3)</sup> Ebrf. auch In Ath. f. 69. Abulmah. f. 120 u. 3bn Chatb. f. 228. Nach Letterm waren die Griechen 50000 Mann ftark. Die Griechen hielten die Brücke besetzt, wurden aber von den Arabern, welche gegen ihr Erwarten an einer andern Stelle den Fluß überschritten, umgangen und verloren nach dem Cod. Goth. 5000 Mann. Das Treffen war in Schaaban 384. Bergl. Elmak. p. 248. Auffallend ift, daß de Sacy a. a. D. von diesem Kriege gar nichts erwähnt und ben folgenden in das Jahr 384 setzt.

995) nicht nur Haleb befreite, fondern auch Himß und Scheizar nahm und Tripoli belagerte 1).

Nach dem Abzuge der Griechen unterwarf sich jedoch Lulu dem Fatimiden, welcher ihn im Besitze von Haleb ließ. Den Namen eines Herrn von Haleb führte nicht nur Abu=I=Fadhail bis zu seinem Tode 2) (392) sondern auch noch dessen Söhne Abu=I=Hasan Ali und Abu=I=Maali Scherif, bis zum Jahre 394. In diesem Jahre sandte sie Lulu nach Egypten und führte selbst den Titel eines Statthalters von Haleb, den er auch (400) auf seinen Sohn Abu Naßr Manßur vererbte, welcher später von dem Fatimiden Alhasim den Titel Murtadha Abdaw=Iah erhielt 3).

<sup>1)</sup> Das Factum wird von fämmtlichen Quellen, arabischen und byzantinischen berichtet. Das Datum findet sich nur im Cod, Goth. Abulfeba fett p. 578 Bafil's Bug nach Tripoli irrigermeife in bas Jahr 381. Es rührt wieder baber, daß er 3bn Athir nachschreibt, ber, wie Elmatin, des Zusammenhangs willen, alle biese Begeben= beiten unter biesem Jahre, wo ber Krieg zwischen Manojutfin und Lulu begann, jufammenfaßt. 3bn Uthir läßt aber auch bie Belage= rung von Saleb 13 Monate bauern und ben Raifer erft nach bem Rückzuge Mandjutkins nach Tripoli ziehen, Dieser Bug konnte alfo unmöglich im 3. 381 ftatt finden. Huch aus Cedren, p. 702 erhellt, baß Basil erft nach bem Cinfalle ber Araber ins Gebiet von Antiodien, alfo nach ber erften Rieberlage ber Griechen am Drontes, nach Sprien zog. Der sicherfte Beweis von ber Nichtigkeit bes angegebe= nen Datums findet fich bei Elmak. u. Abulmab. Beibe berichten namlich, baß Alaziz auf bie Runde von dem Einfalle der Griechen, sich ju einem Feldzug ruftete und bis Bilbeis vordrang, wo er aber frank ward und nach wenigen Monaten farb; fammtliche Quellen fegen aber seinen Tod in den Ramadhan 386, folglich mußte ber Bug ber Griechen frühestens im vorbergebenden Jahre ftattgefunden haben.

<sup>2)</sup> So nach Ibn Abin bei Freytag selecta ex bist. Halebi. Nach Elmak. p. 256 starb er im J. 391 und zwar von Lulu vergistet, nach de Sacy a. a. D. p. 300 sammt seiner Frau, welche eine Tochter Lulus war. (?)

<sup>3)</sup> Cod. Goth. u. de Sacy a. a. D. p. 308 u. 347. Rach 3. Ch. IV. 76 hätte Lulu schon den Abu-I-Fadhail der Herrschaft beraubt und selbst von dem Chalisen Alhakim den Titel Murtadha Addamlah erhalten.

Diese Begebenheiten, welche bes Zusammenhangswillen hier mitgetheilt werden, trugen sich erst unter dem folgenden Chalifate zu, denn in demselben Jahre als Abu=I=Maalistarb ward auch der Chalife Attaji entthront und zwar aus keinem andern Grunde als weil Beha Abdawlah sich dessen Güter bemächtigen wollte. Er ward auf dessen Befehl vom Thron gerissen und das Chalifat dem unter dem Na=men Alfadir bekannten Abu=I=Abbas Ahmed, Sohne des Chalifen Muttaki, angeboten, der schon einige Jahre früsher nach dem Throne gelüstet hatte und deshalb zur Flucht nach der Provinz Albatiha zu Muhaddsib Addawlah genö=thigt worden war 1).

<sup>1)</sup> Rach Andern wurde er von seiner Schwester bei dem Chalifen verläumdet. S. Abulf. p. 566. Die Entthronung fand im Schaban 381 = Oktober=Rovember 392 statt und seine Regierung hatte eine Dauer von 17 Jahren und ohngefähr neun Monaten. Er lebte noch als Gefangener bis zum Jahre 393.

## Drittes Hauptstück.

Abn l-Abbas Ahmed Ibn Ishak Alkadir billahi.

Abhängigkeit des Chalifen. Uneinigkeit unter den Bujiden. Beha Addamlah muß seinen Bezier opfern. Krieg zwischen Beha Addamlah und Semsem Ardamlah. Krieg des Lettern in Kerman. Eroberung von Bagra und Chuzistan. Tod des Semsen Addamlah und bessen Folgen für Beha Addawlah. Sieg über Abu Ragr 3bn 333 Addaw= Buftande in Mogul nach dem Tode des Abu Djumad. Mukallad zieht gegen Bagdad, wird als Emir von Moßul und Rufa anerkannt. Mukallads Ermordung. Sein Sohn Kirmasch und Beha Abdamlah. Aufruhr in Bagdad. Muhaddsib Addawlah wird verjagt. Krieg gegen Abu-I-Abbas 3bn 28afil und Bedr 3bn Hasnameib. Ardawlah wieder eingesetzt. Empörung bes Kirwasch jund bes Sital 3bn Bedr. Tod bes Beha Abdamlah. Nachfolge bes Sultan Abdam= lah. Empörung und Flucht des Abu-l-Famaris. Mahmud unterflütt ihn. Deffen Rückfehr nach Kerman und Fars. Uneinigkeit mit Abu Saib. Abermalige Flucht. Berföhnung mit Sultan Avdamlah. Diefer muß seinem Bruder Muscherrif Abdamlah Graf abtreten. Sultan Abdamlah. Krieg zwischen Abn Kalindjar und Abu-l-Famaris. Endlicher Sieg bes Ersteren. Tod bes Muscherrif Abbamlah. Djelal Addawlah wird Emir Alumara. Unruhen in Bagrah. Rrieg gegen Abu Kalindjar. Tod des Fachr Addamlah. Medid Addamlah und feine Mutter Saideh. Arieg gegen Rabus. Berfcmorung bes Mebid Sein Bruder Schems Abdamlah wird jum Rachfolger bestimmt und wieder entfernt. Belagerung von Rei. Aufruhr in Samadan. Abu Diafar Ibn Kakujeh nimmt Hamadan. Sein Krieg

gegen Menudjehr 36n Kabus. Abermalige Belagerung von Rei. Tob ber Saibeh. Urfprung ber Gaznawiden. Alptefin und Gebuftefin. Keldzüge Sebuktekins in Indien und Chorasan. Sein Tob. Streitig= feiten um die Nachfolge. Mahmud's Rrieg in Chorafan. Bletchans Eroberungen. Untergang bes Samanibenreichs. Mahmuds Krieg gegen Chalaf Ibn Ahmed. Seine Büge nach Indien. Rrieg gegen 3let Chan, gegen bie Ghuriben und Charizmier. Er veranftaltet eine Pilgerfahrt nach Mekka. Letter Bug nach Indien und Rampfe gegen bie Diath und Turkomanen. Mahmubs Bug gegen Diebel und Gefangenschaft bes Medid Addamlah. Mahmuds Tod. Benu Magiad und bie Benu Dubeis. Rriege zwischen Erfferen und Bedran und Abu Nagr. Krieg in Ebeffa. Saleb. Rieberlage ber Byzantiner bei Saleb. Buffanbe in Bagbab. Kanatismus und Unglaube. Tod bes Chalifen.

Der neue Chalife hatte keinen ungeeignetern Bei= namen mablen konnen als ben eines Mächtigen (Kadir) benn er verdankte bie lange Dauer feiner Regierung und feines Lebens mahrscheinlich nur seiner ganglichen Ohn= macht und Willfährigkeit in alle Buniche ber in Bagbab herrschenden Emire. Die einzige felbstständige That, in welcher er aber von ber gangen sunnitischen Bevolkerung Bagbabe unterftutt warb, war bie, bag er ben funnitischen Oberrichter beibehielt, welchen Beha Abdawlah durch einen Schiiten erfeten wollte, boch mußte er einwilligen, bag fur bie Aliben ein besonderes geiftliches Oberhaupt unter dem Titel Nafib eingesett warb, ber gewiffermaßen gegen ben funnitischen Oberrichter ein Gegengewicht bilbete. berrichenden Bujiben verloren indeffen auch an Macht und Ansehen. Unabhängige Fürstenthumer erhoben sich, wie vor ber Berrichaft biefer Emire, gang in ber Rabe ber Saupt= stadt, mahrend in ber Ferne bas Samanibenreich unter= gieng, bas ber Bagnawiden die hochfte Bluthe erreichte und ju bem ber Selbichucken bie erften Grunbsteine gelegt wur=

den. Alle diese Ereignisse vermochten indessen nicht die verschiedenen Glieder der Bujidenfamilie zu vereinigen, sie fuhren fort sich selbst gegenseitig zu bekriegen, bis sie einer gänzlichen Auslösung anheimsielen.

Beha Abdawlah, welchem Alkadir seinen Thron ver= bankte, und ber eigentlich die Zügel der Regierung in Sanben hatte, war felbft nur ein Stlave feiner Golbaten. Schon im zweiten Jahre von Alkadirs Chalifate (382) fab er fich genöthigt, ihnen feinen Bezier Abu-I-Safan Ibn M=Muallim, auf beffen Rath der vorhergehende Chalife entthront worden war, auszuliefern und ihn ermorden zu laffen 2). Im folgenden Jahre brach der schon unter bem frühern Chalifate begonnene Rrieg zwischen Beha Abbam= lah und Semfem Abdawlah aufs Neue aus. Ersterer hatte meiftens Araber und Turten in feinem Dienste, Letterer aber größtentheils Berser. Abu=I-Ala Abd Allah Ibn AIfabhl, welcher fur Beha Abdamlah Fars erobern follte, ward, noch ehe er feine Truppen zusammengezogen hatte. in Chuziftan von Semsem Abdawlah überfallen, gerieth felbst in bessen Gefangenschaft und lettere Proving blieb von den Truppen des Siegers besett, bis fie der Türken= häuptling Toghan wieder für Beha Abdamlah eroberte 3). Der Krieg bauerte indeffen mit wechselndem Glück in Chuzistan fort, boch neigte fich ber Sieg immer mehr auf bie Seite Semfem Abdamlah's, beffen Truppen im Jahre 386 fogar Bagrah befetten und im folgenden Jahre gang

<sup>1)</sup> Abulf. p. 612 u. A.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 64. Mirch. S. 85 u. A.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 73 und 76. Beha Abdawlah glaubte um so sicherer zu siegen, als Semsem auch gegen Ahmed Ibn Chalaf, einen Abkömm-ling der Saffariden in Kerman, zu kämpsen hatte. Dieser Krieg dauerte bis zum Jahre 384 wo es endlich dem Ustads Hormuz gelang den Tahir Ibn Ahmed aus Kerman zu vertreiben. Ebds. f. 66.

Chuziftan von den Türken fäuberten 1). Beha Abawlahd war in ber größten Bebrangniß, als zu feinem Glud, im Jahre 388, Semsen Abdamlah ermordet ward 2), worauf fein Feldherr Abn Ali Ibn Uftade Hormuz zu Beha Ad= bawlah übergieng, ber bann nicht nur Chuziftan wieber besetzte, sondern auch den Sohnen bes 333 Abdamlah Bachtjar, welche Semfem Abdamlah ermordet und beffen Länder an fich gezogen hatten, Fars und Kerman weg= nahm 3). Abu Djafar Ibn Uftabts Hormuz, welcher in Rerman lag, ward zwar von Abn Nagr, bem Sohne bes 333 Abbawlah Bachtjar, im Jahre 390 wieber aus Kerman vertrieben. Es gelang aber bem Muwafik 3bn Abi Ali, welchen Beha Abdawlah an Abu Djafar's Stelle nach Rerman fchickte, bas verlorene Terrain wieber zu gewinnen und nach feinem Siege ward Abn Ragr von einem feiner eigenen Gefährten erfchlagen 4).

In bemselben Jahre als Beha Abdawlah Baßrah ver= lor, war die Hauptstadt Bagdad selbst von einer andern Seite bedroht. Abn Dsuwad, der erste Emir von Moßul aus dem Geschlechte der Ukeiliten, von welchem im vorher=gehenden Hauptstücke die Nede war, hatte sich nach der Einnahme von Moßul zum Scheine dem Beha Abdawlah unterworfen und ihm gestattet einen Statthalter nach Moßul zu schieken, der indessen sich in allen wichtigen Dingen dem

<sup>1)</sup> Ebbs. f. 85 u. 87 J. Chald. f. 148 u. 149. Semsems General heißt Laschker Ustads. Dieser wird zuerst von einem Generale des Muhadossib Uddamlah aus Baßrah vertrieben, er kehrt aber wieder und verspricht für Beha Uddamlah beten zu lassen.

<sup>2)</sup> Ebbs. f. 94 u. Mirch. p. 38. Im Dsu-l-Hiddiah nach J. Ch. f. 205.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 98 u. 99. Mirch. p. 39.

<sup>4) 3.</sup> Ath. f. 104 u. 105. Mirch. p. 41. Den Tod des Abu Raßr fett 3. Ath. in das Jahr 394. Abu Naßrs Lager war nach bemfelben nur 4 Pharasangen weit entsernt.

Willen Abu Dsuwads fügen mußte. Um diesem Zustande ein Ende zu machen fandte Beha Addawlah den Emir Abu Djafar Alhabbjadj mit Deilemitischen Truppen nach Moßul, welcher dem Abu Dsuwad die Gewalt entriß und ihn in mehreren Gefechten schlug. Indessen blieb Abu Dsuwad als Oberhaupt der Benu Ukeil ein einstlußreicher Mann und als er im Jahre 386 starb, entstand ein Streit zwischen seinen beiden Brüdern Ali und Mukallad, von denen Jeder die Emirswürde in Anspruch nahm.

Die Benn Ufeil sprachen fich fur Ersteren aus, wel= der ber Aeltere war, Mukallab fuchte aber bie Deilemitifchen Truppen zu gewinnen, welche mit Abu Diafar nach Mobul gekommen waren, auch schrieb er an Beha Abdaw= lah und verpflichtete fich zu einem jährlichen Tribut von 2,000,000 Dirhem für bie herrschaft über Mogul. hierauf bemächtigte er fich ber Stadt und Abu Djafar floh nach Streitigkeiten zwischen Mukallabs Sachver= Baabab. walter in Bagbab und ben Beamten bes Beha Abbawlah gaben aber bald Veranlaffung zu Mighelligkeiten zwischen biefem und Mukallad, welche zu offenen Feinbseligkeiten führten. Mukallad brach gegen Bagdad auf und lieferte bem Stellvertreter Beha Abbawlahe, Abu Ali Ibn Jimail, ein Treffen. Hierauf verföhnte er fich wieder mit Beha Abdawlah, ber ihn als Emir von Mogul anerkannte und ihm vom Chalifen den Titel Sufam Abdawlah (bas schneibende Reichsschwerdt) verleihen ließ. Freilich follte Mukallad gleichsam nur Unterpräfekt bes Beha Abdawlah fenn und nicht nur ihn fondern auch Abu Diafar im Bebete nennen, biefe Bebingung murbe aber, wie voraus gu feben war, nie erfüllt, nur zur Entrichtung einer Summe von 10,000 Dinaren verstand er sich, wogegen er aber auch noch Rufa und einige andere Städte als Leben erhielt 1).

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 85 u. 86. 3. Ch. f. 78 u. 79.

Bum Glude fur bie Bujiben herrichte auch unter ben Ufei= liten feine Gintracht, benn Mukallad, welcher nach ber Bertreibung Abu Djafare bie Regierung mit feinem Bruber Ali theilte, wollte allein herrschen und es lag ihm mehr baran feinen Bruder von der Theilnahme an der Regierung auszuschließen, als neue Eroberungen zu machen. Balb nach seiner Rudtehr aus Brat, nachbem er fich burch Be= schenke und Schwüre ber Treue ber Deilemiten und Rur= ben versichert hatte, brach er mit Gewalt in die Wohnung Alis ein und nahm ihn gefangen. Alis Gattin flüchtete fich zu Safan Ibn Almuseiseb, ber in ber Nähe von Tefrit sei= nen Sig hatte, und diefer, über bie Mighandlung Alis emport, rief die Araber zum Kriege gegen Mufallad auf. Indeffen wurde, che ce zum Treffen kam, burch ihre Schwester Ra= milah ein Friede vermittelt. Ali wurde in Freiheit gefett und erhielt fein Bermogen wieder, auch follte er, fo oft Mukallad Mogul verließ, fein Stellvertreter fein. traute zwar feinem Bruder nicht und entfloh aus Mogul, fehrte aber balb wieder und blieb bis zu feinem Tobe im Jahre 390 in Frieden mit Mukallad. Jest trat Hafan in beffen Rechte ein, warb aber von Mukallab vertrieben und genöthigt nach Graf zu flieben. Mufallad fampfte bann noch mit Gluck gegen Ali Ibn Jezib Alasabij, ben herrn von Wafit, welcher hafan unterftutt hatte und be= machtigte fich auch ber Stadt Datuta, in welcher Djabril Ibn Mohammed Ibn Schubjan herrschte. Mukallad ward im Jahre 391 von türkischen Mamluken in Anbar ermor= bet. 3hm folgte fein Sohn Kirmasch, welcher mehrere Jahre mit Erfolg gegen Beha Abdawlah fampfte 1). Kaum war von biefer Seite Rube eingetreten und ber barauf folgende Aufruhr in Bagdad burch den tapfern Abu Ali 3bn Abi Diafar gedämpft, welcher ben Chrentitel Amid Albiu =

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 109. Abulf. p. 606 3. Ch. f. 79.

jusch (Pfeiler ber Heere) erhielt, so brach ein neuer Krieg im Suben aus.

Abu=l=Hafan Ali Ibn Nagr Muhaddfib Addaw= lah, ber Emir ber untern Euphratbistrifte, welcher einst bem flüchtigen Chalifen Schutz gewährt hatte, ward im Jahr 394 von einem rebellischen Prafetten aus bem Lande getrieben und fah fich nun feinerseits genothigt, bei bem Chalifen in Bagbab Buflucht zu suchen 1). Der Einzug in die Hauptstadt ward ihm zwar nicht gestattet, doch mußte Beha Abdawlah ben Rebellen Abu=l=Abbas Ibn Bafil befriegen, weil er nicht nur in ben bisherigen Befitungen bes Muhabbsib Abdawlah sich als unabhängiger Fürst benahm, sondern auch noch die Provinz Chuzistan mit feinen Truppen überzog. Amid Albjujufch erlitt meh= rere Niederlagen, sowohl am Guphrat als in ber Nähe von Ahmaz, welche Stadt auch von dem Sieger befett ward. Beha Abdawlah war nahe baran nach Fars zu fliehen, benn gleichzeitig mit biefem Kriege wurde ein anberer gegen Bagdad felbst geführt, von den mit Abu=I= Abbas verbündeten schon genannten Häuptlingen Bedr Ibn Hadnaweih und Abu Diafar Alhabdiadi 2). Seine Truppen bestanden jeboch barauf eine zweite Schlacht zu wagen, welche fie auch (Ramabhan 396 = Juni 1006) gewannen, worauf Abu-l-Abbas zuerft nach Bagrah floh. und als er auch von hier vertrieben ward, nach Chanikin, wo er gefangen ward 3). Seine Berbundeten hoben hierauf auch bie Belagerung von Bagbab auf und schlossen Frieben mit Beha Abdawlah, ber schon früher Muhabbsib

<sup>1)</sup> Abulf. S. 612. 3. Ath. f. 115.

<sup>2)</sup> Dieser war wegen der Erhebung des Abu Ali von Beha Ad-

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 120. Abulf. p. 614, ber aber ungenau auch bie Rieverlage Ibn Waßils erst in bas Jahr 397 sest.

Abdamlah wieder als Präfekten von Batihah eingesett hatte 1).

Beha Abdawlah konnte nun seine übrige Lebenszeit in Ruhe genießen, denn als im Jahre 401 Kirwasch von dem Abdassischen Chalifate absiel und in den ihm unterzebenen Städten Moßul, Madain, Andar und Kufa das Kanzelgebet für den Fatimiden Alhakim verrichten ließ, genügte eine Drohung des Amid Aldjujusch, um ihn wiesder zum Gehorsam zurückzubringen 2), und als Hilal, der Sohn des oben genannten Bedr Ihn Hasnaweih, die Wassen gegen seinen Bater und gegen die bujidischen Statthalter ergriff 3), ward er ohne große Anstrengung von Fachr Almulk Abu Ghalib, dem Nachfolger des Amid Aldjujusch 4), geschlagen und gesangen nach Bagdad gestracht.

Nach dem Tode des Beha Abdawlah (403 = Dez. 1012) ward sein Sohn Abu Schadja Sultan Abdawlah oberster Emir von Zrak und Fars, welcher seinen Bruder Abu Tahir Djelal Abdawlah zum Statthalter von Baß=rah und seinen andern Bruder Abu-l=Fawaris zum Stadt=halter von Kerman einsetzte. Letzterer ließ sich von den

<sup>1)</sup> Muhadbsib Ardawsah starb im 3. 408, ihm folgte nicht sein Sohn, sondern sein Resse Abu Mohammed Abd Allah Ihn Bunei oder nach 3. Eh. s. 231 Kusei (nicht Nadi wie bei Abust. p. 46), welcher, als sein Oheim dem Tode nahe war, dessen Sohn Ahmed einsperrte und später ermordete. Bei Abust. a. a. D. ist eine Lücke vor dem Worte saalamathu. Bei 3. Ath. s. 172 sautet diese Stelle: "Als die Mutter des Ahmed hörte, daß ihr Sohn von ihrem Nessen, der sich mit Türken und Deisemiten verbunden hatte, eingesperrt worden, ging sie zu Muhaddssib Addawsah kaalamathu u. s. w."

<sup>2) 3.</sup> Chald. IV. 79 und Abulf. t. III. p. 4.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 128. J. Ch. f. 205.

<sup>4)</sup> Dieser starb im Jahre 401 in einem Alter von 49 Jahren. Er war, nach J. Ath. f. 140, 8 Jahre 4 Monate und 17 Tage im Besitse ber Oberfeldberrnstelle.

Deilemiten zu einer Empörung gegen Sultan Abbawlah und zu einem Ginfalle in die Proving Fare hinreißen, die er in Abwesenheit des Sultan Abdamlah ohne große An= ftrengung eroberte 1). Es gelang jedoch Letterm bald wieber, ben rebellischen Bruder nicht nur aus Fars, fon= bern auch aus Rerman zu vertreiben. Abu=1-Kawaris fuchte bei bem Sultan Mahmud Schut, von dem alebald Die Rede fein wird, und mit ber Gulfe bes Abu Said, eines der Emire Mahmuds, ward es ihm wieder moalich Rerman zu befeten und fogar Schiras einzuneh= Da er fich aber mit Abu Said nicht vertragen konnte und daber bald von ihm verlaffen ward, vermochte er nicht lange ben Truppen bes Sultan Abbawlah Wiber= stand zu leisten. Go sah er sich abermals genöthigt Fars und Kerman aufzugeben und fich zuerft zu Schems 216= bawlah, bem Sohne bes Fachr Abdawlah, welcher in Hamadan resibirte und bann zu Muhadbsib Abdawlah, bem Fürsten von Batihah zu flüchten. Dieser sowohl als auch Dielal Addawlah traten als Bermittler bei Gultan Abbawlah auf, ber endlich (409) bem zum Gehorfam zu= ruckgekehrten Abu=l=Famaris wieder die Statthalterschaft von Rerman verlieh 2).

Raum hatte Sultan Abdawlah von dieser Seite den Frieden hergestellt, als ein anderer seiner Brüder, Abu Ali Hasan Muscherrif Addawlah, ihm neue Berlegenheiten bereitete. Dieser gewann nämlich nach und nach die Deislemiten für sich, so daß sie im Jahre 411 in offnen Aufruhr ausbrachen und Sultan Addawlah nöthigten sich nach Ahwaz zurückzuziehen und die Statthalterschaft von Irak

<sup>1)</sup> Er nahm Schiras im Jahre 407 und ward noch in demselben Jahre aus Fars und im folgenden aus Kerman vertrieben. 3. Ch. f. 207.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 167. Mirch. p. 45 u. 46.

bem Muscherrif Abbawlah zu überlassen. Auch damit war Letterer noch nicht zufrieden, benn sobald Sultan Abbaw= lah den ihm verhaßten Ibn Sahlan zum Bezier ernannte, erklärte er ihm den Krieg, und nach seinem Siege über Ibn Sahlan, ließ er sich vom Chalisen den Titel Schahin= schah (König der Könige) verleihen und nannte (412) seinen Bruder nicht mehr im Kanzelgebete. Ein Theil der Deilemiten erklärte sich jedoch in Ahwaz wieder für Sultan Abdawlah i), der durch seinen Sohn Abn Kalindjar von dieser Provinz Besitz nehmen ließ, und im folgenden Jahre kam endlich ein Friede zu Stande, in welchem Muscherrif Abdawlah sich mit Jrak begnügte und die östlichen persischen Provinzen dem Sultan Abdawlah überließ 2).

Nach dem Tode des Sultan Addawlah (415) eilte sein Sohn Abu Kalindjar von Ahwaz nach Fars, aber sein Oheim Abu-l-Fawaris war ihm mit Hülfe der Türfen von Kerman her schon zuvorgekommen und nur mit Gewalt der Wassen konnte er das schon besetzte Schiras wieder erobern und seinen Oheim nach Kerman zurücktreisten Bald nachher brach aber unter den Deilemiten selbst ein Aufstand aus, welcher Abu Kalindjar nöthigte, Schiras zu verlassen und sich nach Schaab Buwan zurückzuziehen. Abu-l-Fawaris bemächtigte sich auf's neue der verlassenen Hauptstadt Schiras, und als er hierauf gegen Schaab Buwan zog, trat ihm Abu Kalindjar die Provinz Fars ab und begnügte sich mit Chuzistan. Balb war man aber

<sup>1)</sup> Mirch. p. 47 u. J. Ath. f. 181. Bei Letterm heißt es nachber: "Die Türken, die bei Abu Ghalib (ihrem Anführer, den die Deilemiten ermordeten) waren, flohen zu Tarrad Ihn Dubeis auf die Insel, welche den Benu Dubeis gehörte. Daffelbe liest man bei J. Chald. f. 152, nicht Rais wie bei Mirch. a. a. D. Auf die Benu Dubeis und ihr Gebiet werden wir später zurücksommen. Auch bei Abulf. III. 6 ist Djasiratihim statt Djariratihim zu lesen.

<sup>2)</sup> Mirch. a. a. D. Abulf. p. 62. 3. Ch. f. 207.

in Fars mit ber Regierung bes Abu=l=Fawaris unzufrieben, viele Bewohner biefer Provinz flohen zu Abu Ka= lindjar und forderten ihn auf Schiras zu besetzen; ber Krieg brach auf's neue zwischen ihm und seinem Oheim aus und endigte im Jahre 417 zu Gunsten bes Neffen, ber wieder zur herrschaft über Fars gelangte 1).

Noch vor Beendigung biefes Krieges ftarb in Bagbab (416) der Bujide Muscherrif Abdawlah, und da beffen Bruder Djelal Addamlah, der Emir von Bagrah, nicht alsbalb nach Bagbab fam, um beffen Stelle einzunehmen, wurde Abu Kalindjar zum Emir Alumara proclamirt, ber jedoch wegen des genannten Krieges mit Abn:1=Kawaris auch ber an ihn ergangenen Ginlabung fich nach Bagbad zu begeben, nicht Folge leiften konnte. Djelal Abdamlah, welcher glaubte von Bagrah oder Wasit aus gang Frak beherrschen zu konnen, rudte, als er vernahm, bag fein Name nicht im Gebete zu Bagdad genannt wurde, gegen biefe Stadt mit Truppen aus, ward aber bei Sib von ben Bagbabensern geschlagen und zur Rückfehr nach Bagrah genöthigt 2). Im folgenden Jahre ward er jedoch von ben Türken, welche mit ben Ginwohnern von Bagdad in schlechtem Ginvernehmen lebten und fürchteten, fie mochten Araber aus den Provinzen zu Hulfe rufen, abermals ein= geladen nach Bagdad zu kommen, was auch im Ramadhan

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 188 u. 189, 3. Chalv. f. 208, Abulf. p. 66 u. Mirch. p. 49. In der Uebersetzung p. 95 schaltet Wilken irrigerweise die Worte "im Jahre 415" ein, da nach J. Ath. die Wiederwerderung von Fars erst im Jahre 417 statt fand, wie sich übrigens aus dem Zusammenhange von selbst ergibt, obgleich auch Abulf. sämmtliche Kriege unter dem Jahre 415 aufzählt. Den Friedensschluß setzt sogar J. Ath. f. 199 erst in das Jahr 418.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 192. J. Chalb. f. 152. Mirch. p. 49. Abulf. p. 68. Bei Lesterm wird die Dauer der Regierung des Muscherrif Abdawlah nicht genau angegeben, sie war nach J. Ath. von 5 Jahren und 25 Tagen.

bes Jahres 418 (October 1027) geschah 1). Obgleich er aber bem Chalifen gegenüber bie größten Anfprüche er= hob 2), war boch fein Ansehen und feine Macht fehr ge= ring und ohne bie Bermittlung bes Chalifen ware er im folgenden Jahre bei einem Aufstande ber Türken gegen ihn umgekommen 3). Auch in Bagrah, wo er feinen Sohn Almelik Alaziz Abu Mangur zuruckgelaffen hatte, brachen Unruhen aus, welche Abu Kalindfar benutte, um feine Herrschaft, welche seit dem Tode des Abu=l=Famaris (419) fich über Kerman, Fars und Chuziftan ausbehnte, auch in Graf geltend zu machen. Balb hulbigte man ihm in Bagrah und in ber ganzen Provinz Batihah, und ichon standen seine Truppen in Wasit, als er von den immer weiter gegen Fars um fich greifenden Groberungen bes Sultan Mahmud Runde erhielt und baher Djelal Abbaw= lah Friedensanträge machte. Diefer ging aber nicht barauf ein und da es ihm an Geld und Truppen fehlte, um ben Feind in Wasit anzugreifen, unternahm er einen Naubzug nach Chuzistan, schlug die bortigen Truppen Abu Kalind= jars, fam bann (421) mit reicher Beute und einem ver= ftarkten Beere wieder nach Wasit zurud, beffen er sich ohne Schwerdtstreich bemächtigte und hielt, furz vor bem Tode

<sup>1)</sup> Abulf. p. 70. Mirch. a. a. D. J. Ch. f. 209.

<sup>2)</sup> Die Herrauten mußten nach Mirch, fünsmal des Tages vor seinem Palaste geschlagen werden, mährend dessen Borgänger sich damit begnügte, sie dreimal schlagen zu lassen. Uebrigens bemerkt Wilfen schon, daß nach andern dieß schon dem Adhud Addamlah gestattet worden. Nach Abulmah. f. 172 wurden erst später unter Abu Kalindjar die Heerpauten fünsmal geschlagen. Nach demselben f. 157 hatte Djelal Addamlah auch den Titel Alam Eddin (Panier des Glaubens) erhalten, er war der Zweite, der einen Beinamen mit dem Worte Din (Glaube) angenommen; der Erste war Beha Eddamlah, welcher den Titel Rokn Eddin (Pfeiler des Glaubens) führte. Edds. f. 151.

<sup>3)</sup> Mirch. p. -50. 🚄 §6. f. 210.

bes Chalifen Alkabir, einen siegreichen Einzug in Bagdab, eroberte auch die Stadt Bagrah wieder, die er jedoch nicht zu erhalten im Stande war 1).

Während Djelal Abdawlah und Abu Kalindjar sich um Irak und das sübliche Persien befehdeten, ward, wie schon erwähnt, der Norden Persiens von dem Gaznawiden Mahmud überfallen. Fachr Addawlah, der, wie im vorshergehenden Hauptstücke berichtet worden, nach dem Tode des Muejed Abdawlah, wieder zur Herrschaft über die von seinem Vater Nokn Addawlah ihm zugetheilten Provinzen des nörblichen Persiens von Ispahan bis an das caspische Meer gelangte, starb im Jahre 387 (997) und hinterließzwei minderjährige Söhne: Medjd Abdawlah und Schems Abdawlah. Ersterer, ein vierjähriger Knabe, ward als Thronfolger anerkannt, die Zügel der Regierung lenkte aber seine Mutter Saida 2). Diese verlor schon im Jahre 388 in einem Kriege gegen Kabus die in den Provinzen Djordjan und Tabaristan ihr untergebenen Ländereien 3),

<sup>1)</sup> Mirch. p. 51. 3. Ath. f. 206. 3. Chalv. f. 153. Ueber den Kampf bei Baßrah liest man bei J. Ath. f. 221: "Als Djelal Abdawlah wieder im Besitze von Wasit war, sandte er seinen Bezier Abu Ali Ihn Makula nach Bataih und von da nach Baßrah, welche Stadt Abu Manßur Bachtjar für Abu Kalindjar besetzt hielt. Es kam zu einem Gesechte auf dem Strome und da der Wind dem Abu Ali günstig war, wollte Bachtjar nach Abbadan slieben, ward aber von seinen Leuten in Baßrah zurückgehalten. Abu Ali, welcher keinen Widerstand mehr erwartete, zog in Baßrah ein, ergriff aber bald die Flucht, als ihm Bachtjar in den Straßen der Stadt mit seinen Truppen entgegentrat und ward gefangen. Zwar gelang es dann der Miliz von Baßrah, welche in Wasit lag, Bachtjar wieder zu vertreiben, als ihm aber Abu Kalindjar Berstärkung schiste und die Türken sich mit dem Statthalter von Baßrah entzweisen, ward die Stadt abermals von den Truppen Abu Kalindjar's besetzt.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 598. Mirch. p. 42. J. Ch. IV. 204 sest Fachr Abdawlah's Tod in das Jahr 385.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 93.

boch behauptete fie mit Kraft bas eigentliche Berfische Grat, von Igpahan bis über Rei hinaus. Sobalb indeffen Mebib Abbamlah bas Jünglingsalter erreichte 1), suchte er fich ber Vormunbschaft seiner Mutter zu entlebigen und verband fich, um fie zu fturgen, mit bem Begier Alchatir 2) Abu Ali. Die Regentin entkam jedoch aus ber Burg, in ber ber Bezier fie gefangen hielt und gelangte mit Sulfe bes schon mehrmals genannten Bedr Ibn Sasnaweih wieder zur Berrichaft. Jest ward ihr Sohn Schems Abdamlah, wel= der herr von Samadan und Kirmefin war, als Rachfolger Fachr Abdamlah's zum Herrn von Rei und Ippahan er= hoben. Da jedoch auch biefer nach herrschaft trachtete, während Medid Abdawlah wieder bas Vertrauen seiner Mutter gewann, ward nach einem Jahre Letterer wieder jum Thronfolger erklärt 3). Im Jahre 404 bemächtigte fich Schems Abbawlah, welchem feine Mutter Samaban zurudgegeben, mit Sulfe ber Rurben, ber Lanbereien, welche Bedr Ibn Sasnaweih gehörten und aus Deinewr, Rehawend und einigen andern Städten in Diebel und im nord= lichen Chuziftan bestanden. Bedr felbst ward ermordet,

<sup>1) 3</sup>m J. 397 nach J. Ath. f. 124 nicht im J. 390 wie bei Mirch. a. a. D. da ja Medjo Addawlah beim Tode seines Baters im J. 387 erst vier Jahre alt war.

<sup>2) 3.</sup> Ath. a. a. D. nicht ven Ihn Sina over Avicenna wie Wilken zu Mirch. S. 88 u. 117. Man ließt zwar bei Abulf. III, 94, daß Avicenna unter andern auch dem Medjd Addawlah diente, aber nicht um diese Zeit und nicht als Bezier; in der Note von Reiske a. a. D. p. 665 heißt es ausdrücklich, daß er in Rei der Mutter des Medjd Addawlah diente und letztere als Arzt behandelte. Der volle, auf Ihn Sina nicht passende Name dieses Beziers ist: Alchatir Abu Ali Ihn Ali Ihn Alfasim. Jeder Zweisel wird übrigens durch Ihn Chall. I, 441 gehoben, da Avicenna nach diesem Biographen erst nach dem Tode des Kabus (403) in den Dienst des Medjd Addawlah trat und dessen Empörung schon im Jahre 397 war.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 125. J. Ch. f. 206. Schems Addamlah wollte Biberstand leisten, ward aber von seinen Truppen verlassen.

fein Sohn Hilal und fein Enkel Tahir Ibn Hilal wurden gefangen genommen. Nach biefem Siege bemächtigte fich Schems Abbamlah auch ber Stadt Rei, wo seine Mutter refibirte, boch mußte er biefe Stadt wieder aufgeben und nach Hamaban zurückfehren 1). Im Jahre 409 brach in hamadan felbst eine Emporung aus, die nur mit hulfe bes Statthalters von Ifpahan, Abu Diafar Ibn Kakujah, ein Better bes Mebib Abdawlah, gebampft werden konnte 2). Im Jahre 414 nahm aber Abu Diafar felbst dem Sama Abbawlah 3bn Schems Abbawlah hamadan und einige andere Städte 3), die er jedoch im 3.417 in einem Kriege acgen Menubjehr Ibn Kabus und ben herrn von Tabari= stan wieder verlor. Die Berbundeten belagerten fogar Ifpahan, wurden aber von ihren eigenen Truppen verra= then und genöthigt bie Belagerung aufzuheben. Während indeffen Abu Djafar Ali Ibn Imran, ben Urheber biefes Rrieges, verfolgte, griff Menudjehr Rei an. Abu Djafar mußte mit Ali Frieden Schließen und ihm Deinewr über= laffen, um Rei zu entfeten, worauf bann Menubjehr fich wieder auf sein Gebiet zuruckzog 4). Mebib Abdawlah konnte indessen nur so lange seine Mutter lebte seinen Thron retten. Nach ihrem Tode (419) beschloß ber Sul= tan Mahmub feine Berrichaft auch über Westversien auszudehnen.

<sup>1)</sup> J. Ath. f. 144 u. 145. Er wollte seine flüchtige Mutter versfolgen aber eine Meuterei unter seinen Truppen nöthigte ihn zur Rückstehr nach Hamadan. Seine Truppen bestanden nämlich aus Türken und Kurden, die stets in Unfrieden lebten.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 180. Er vertrieb die Türken aus Hamadan, welche die Urheber ber Empörung waren.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 64 u. A.

<sup>4)</sup> J. Ath. f. 197. Ali Ibn Imran war früher im Dienste bes Abu Djafar gestanden, floh aber, nachdem er einen Berwandten desselben in einer Rauferei erschlagen hatte, nach Tabaristan und reizte den Kürsten dieses Landes zur Eroberung von Djebel.

Mahmub 1) war ber Sohn eines türkischen Sklaven Namens Sebuktekin, welcher im Dienste scines Stammes= genoffen Alptekin ftand, ber, obgleich felbst ein befreiter Sklave, von dem Samaniden Abd Almelik zum Statthal= ter von Chorafan ernannt ward. Da nach dem Tode bes Abd Almelik (350 b. H.) Alptekin fich gegen bie Nachfolge von Mangur aussprach, biefer aber bennoch ben Thron bestieg, ergriff er mit den ihm ergebenen Truppen die Blucht, gieng über ben Sindufusch und bemächtigte fich ber Stadt Gazna ober Ghizni. Nach bem Tobe Alptekins und seines Sohnes Abu Johaf mard Sebuftefin, ber eine Tochter Alptefins geheirathet hatte, zum Fürsten von Gazna ernannt 2). Balb nach feinem Regierungsantritte eroberte er auch Bost in Sebiestan und Rosbar im gebirgigten Theile des Landes der Balutschen 3). Diese Eroberungen eines mufelmännischen Fürsten flögten ben benachbarten indischen Prinzen Besorgnisse für ihre Selbstständigkeit ein, sie griffen zweimal zu ben Waffen unter ber Leitung bes indischen Fürsten Diana Bala, murden aber von Se= buktekin besiegt, mit welchem bie angrenzenden stammver=

<sup>1)</sup> Mahmuds Leben ist durch Otbi, Mirchonds Geschichte der Gaznawiden und Ferischtah so bekannt, daß sich der Verkasser bieser Geschichte mit einem summarischen Ueberblicke desselben begnügen konnte. Ohnehin sind seine Beziehungen zum Chalisate von Bagdad nicht bedeutend genug um ein tieferes Eingehen in die Einzelnheiten besselben zu rechtsertigen.

<sup>2)</sup> Mirch. J. Uth. u. A. Nach Abulf. II. 529 im Jahre 366, ebenso nach Mirch. Gesch. ber Saman. p. 44. Defremery, in seiner Anmerk. zu Mirch. S. 263 irrt baher, wenn er glaubt Alptekin sei wenige Jahre nach ber Eroberung von Gazna gestorben, da doch Abu Ishak bald nach seiner Ankunst in Gazna starb und Sebuktekin erst im Jahr 366 ben Thron bestieg. Gegen das Zeugniß des genannten Autors, demzusolge Abu Ishak unter Nuh (365) nach Gazna kam und daselbst starb, wird bei Hammer (Gemälbesaal III 104) Abu Ishaks Tod in das J. 355 gesett.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 18. f. bas Nabere bei Mirch. u. Otbi.

wandten Chilidje und Afganen ein Bündniß schlossen, und mußten dem Sieger den größten Theil ihres westlich vom Indus gelegenen Gebiets abtreten 1). Sebuktekin erhielt später, als er dem Samanidenfürsten Nuh gegen die Resbellen Abu Ali und Faik beistand, den Chrentitel Naßir Eddin (Beschützer des Glaubens) und sein Sohn Mahmud, welchen Nuh zum Statthalter von Persien ernannte, ward Jemin Abdawlah (Rechte des Reichs) genannt 2).

Nach dem Tode Sebuktekins (387), der das Reich der Samaniden auch gegen Ilek Chan vertheidigte, brach ein Bruderkrieg aus zwischen dessen Söhnen Mahmud und Ismail. Die Truppen von Gazna huldigten dem Ismail, obgleich er der jüngere war, oder eigentlich, weil er es war, denn sie waren sicher von ihm Alles zu erlangen, was sie begehrten. Sobald aber ihre Habgier befriedigt war, erlosch auch ihre Liebe zu ihm. Inzwischen brach Mahmud, dem sein verblendeter Bruder nicht einmal die Herrschaft über Chorasan lassen wollte, von Balch auf und rückte, unterstützt von seinem Oheim Boghrabjak und seinem Bruder Naßr, Statthalter von Bost, gegen Gazna vor, besiegte seinen Bruder in der Nähe dieser Stadt und trat mit dem Sultanstitel die Regierung an, die er jedoch mit seinem Bruder theilte 3).

Mahmud kehrte, nachdem sein Thron in Gazna ge= sichert war, wieder nach Chorasan zurück, weil diese Pro= vinz inzwischen ohne seine Einwilligung von dem Sama= niden Manßur Ibn Nuh dem Bektuzun übergeben worden war und er sie ihm trot aller Vorstellungen Mahmuds nicht wieder nehmen wollte 4). Manßur ward während des

<sup>1)</sup> J. Ath. f. 19 u. A.

<sup>2)</sup> Ueber ihre Kriege in Chorafan S. Mirch. Gesch. ber Sam. S. 65 u. ff. ber Ausg. v. Defrem.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 88 u. Ath.

<sup>4)</sup> Ebos. s. 92. Mirch. a. a. D. p. 81 u. 82.

Krieges von Bektuzun, welcher dessen Nachgiebigkeit gegen Mahmud fürchtete, geblendet und sein Bruder Abd Almeslik auf den Thron der Samaniden erhoben. Mahmud zeigte sich zwar zum Frieden geneigt, da aber seine Trupspen meuchlerischerweise überfallen wurden, lieferte er dem mit den Rebellen Faik verbündeten Bektuzun eine siegreiche Schlacht und nöthigte den Feind nach Buchara zu sliehen, wo bald der Herrschaft der Samaniden durch Ilekan, den Fürsten von Turkistan, ein Ende gesetzt ward 1). Muntaßir Ibn Nuh, der einzige Samanide der den Fesseln Ilekans entrann, behauptete sich zwar noch einige Jahre gegen Mahmuds Bruder und Ilekchan, ward aber zuletzt in die Flucht geschlagen und von einem Araber 2) ermorz det (395).

Mahmud ließ seinen Bruder Naßer als Statthalter von Chorasan in Nisabur zurück, er selbst wendete nun seine Kräfte zur Ausdehnung seiner Herrschaft gegen Indien hin an. Schon im Jahre 392 als Diaya Pala den Frieben brach und aufs Neue geschlagen ward, hatte Mahmud das ganze frühere Königreich Kabul untersocht. Nach Beendigung der Kriege in Chorasan und der Untersochung von Sedsestan 3), überschritt er aber zum erstenmale den Indus in der Richtung von Multan, nahm die südösstlich

<sup>1)</sup> J. Ath. f. 96 u. 97. Mirch. p. 82 u. ff. u. A. Flekchan nahm Buchara im J. 389. Bon diesem Augenblicke an ließ Mahmub, ber bisher noch die Oberherrschaft ber Samaniden anerkannt hatte, das Kanzelgebet für den Chalisen verrichten.

<sup>2)</sup> S. das Nähere über Muntaßir bei Mirch. a. a. D. p. 87—98. 3. Ath. f 102—104.

<sup>3)</sup> Nach J. Ath. f. 104 hatte Mahmud schon im J. 390 einen Feldzug gegen Chalaf Ibn Ahmed, den Herrn von Sedjestan unternommen, der aber seinen Abzug wieder durch Geld erkauste. Im J. 394 als Chalaf mit seinem eigenen Sohne Tahir im Kriege war, besetzte Mahmud das Land. So bei J. Ath. f. 107, welcher bemerkt, daß Otbi einen andern Grund für diesen Zug Mahmuds angibt.

von Multan gelegene Stadt Behatija (396) und balb nachher Multan, wo ber Karmate Abu-I-Fath herrschte. Blek Chan hatte biefe Zeit benütt um in Chorafan einzu= fallen, Mahmud beschleunigte baber feine Rudtehr, führte ein ftarfes heer, bei welchem fich viele Chilibi, Ghusen, Indier und Afganen befanden, gegen Blet Chan und brachte ihm (397) bei Balch eine gangliche Niederlage bei 1). Raum war biefer Rampf beendigt, rief ihn ber Treubruch eines von ihm eingesetten indischen Fürsten wieder nach Indien. Rach Wiederherstellung der Ordnung kehrte er nach Gazna zurud und traf Anstalten zu einem neuen Feldzuge gegen Brahman Pala, welcher in den Jahren 398 und 399 bie Ginnahme ber festen Stadt Bhima Nagara ober Magarkot, nordöstlich von Lahor, zur Folge hatte 2). Im folgenden Jahre bemuthigte er ben Fürsten von Nar= bin und nöthigte ihn, einen jährlichen Tribut zu entrich= ten 3). Im Jahre 401 unterjochte Mahmud die Provinz Ghur, welche öftlich fich gegen Rabul und westlich gegen Berat erstreckte 4) und im folgenden zuchtigte er ben re= bellichen Fürsten von Rosbar 5). 3m Jahre 404 gog Mahmud abermals gegen Norden. Dießmal nahm und zerstörte er, nach einer blutigen Schlacht, biefe Stadt und bie Bewohner berfelben zogen fich ins Innere gurud 6).

Im Jahre 406 eroberte Mahmud die heilige Stadt Taneffer jenseits der Djomna 7). Im folgenden Jahre

<sup>1)</sup> Mirch. Gesch. ber Gagn. p. 29 u. A. 3. Ath. f. 117 u. A.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 125. Mirch a. a. D. p. 37 und ff. Die Schlacht war nach Ersterem am Flusse Weihend.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 128 u. A. Auch hier ließt man nicht Nardin fon- bern Narin.

<sup>4) 3.</sup> Ath. f. 132 welcher die Sauptfladt Abengigan nennt.

<sup>5)</sup> J. Ath. f. 135 J. Ch. IV. 143.

<sup>6)</sup> J. Ath. f. 143. J. Ch. ebdf.

<sup>7) 3.</sup> Ath. f. 144.

züchtigte er bie Charizmier, welche ihren Schah Abu-I= Abbas Mamun, einen Bafallen Mahmubs, ermordet und beffen Sohn an feine Stelle gefett hatten, ber Mahmuds Oberhoheit nicht anerkannte, und ließ seinen Oberstkam= merer Altuntasch als Statthalter biefer Proving gurud 1). Sobald biefer Feldzug beendigt war, fiel Mahmud wieder in Indien ein, nahm und zerftorte Mathura und brang bis Canoga vor. Der Rabja von Canoga flüchtete fich uber ben Banges, Andre leifteten einen vergeblichen Wi= derstand, oder unterwarfen sich 2). Im Jahre 409 ober nach Andern im Jahre 412 ging er zum erstenmale über ben Ganges, befiegte Trilubjanapala und Ninda, ben Radja von Kallindjar 3). In demselben Jahre (412) ver= anstaltete Mahmud eine große Pilgerfahrt nach Metta und gab dem Führer derfelben das nothige Beld mit, um ben Durchzug burch bie arabische Wuste, welche Karmaten und Beduinen unficher machten, zu erkaufen. Da jeboch humad Ibn Abij, ein Sauptling biefer Rauberbanden, welcher in ber Beste Feid lagerte, mit ber ihm gebotenen Summe nicht zufrieden war, kam es zum Rampfe und mit Sulfe einer turkischen Karamane, welche zur felben Stunde herangog, wurden bie Rauber gerftreut und humad getöbtet 4).

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 151—152. 3. Ch. f. 144.

<sup>2)</sup> Ebbs. f. 153. Auch J. Ath. berichtet, baß er zuvor Kaschmir unterwarf und ben Fürsten bieses Landes nöthigte, sich zum Js- sam zu bekehren, was jedoch nur von einem Basallen des Fürsten von Kaschmir zu verstehen ist. Bergl. Reinaud Mem. sur l'Inde p. 261. Andre setzen diesen ganzen Zug erst in das J. 409. Bergl. Wilkens Note in der Gesch. der Gaznawiden p. 193.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 175. Ninda heißt bei ihm Beida Allain (ber Berruchte). Derfelbe berichtet auch, daß Triludjanapala nach seiner Riederlage von einem seiner Leute ermordet ward. Bergl. Reinaud I. l. p. 267.

<sup>4)</sup> J. Ath. f. 181. J. Chaid. f. 152. Abulmah. f. 155. Bei Letterm allein ift ber Ort recht gefchrieben, Alfeid, nicht wie bei

Der lette erfolgreiche Feldzug Mahmud's nach Indien galt dem Rabia von Anhalwara und der heiligen Stadt Sumenat, an ber Rufte von Buzurat, bie er im Jahre 416 nahm, worauf er bann bie Djath zuchtigte, in Mangurah einen islamitischen Fürsten einsetzte und im Jahre 417 wieder nach Gagna guruckfehrte 1). Im folgen= den Jahre befämpfte er bie Turkomanen, welche gu wie= derholtenmalen den Orus überschritten und bis nach Chorafan eingefallen waren 2). Im Jahre 419, als Saiba, die Mutter des Medid Abdamlah, die ihm eine tiefe Ach= tung einflößte, starb und Medid Abdawlah immer tiefer fank, beschloß Mahmud sich auch das Reich der Bujiden einzuverleiben. Mit einem großen heere zog er nach Diebel, nahm Rei 3), (420) Raswin und Sawa, fandte Medid Abdamlah in Fesseln nach Gazna, unterjochte Abu Diafar, ben Fürsten von Ippahan, ben im folgenden Jahre sogar Mahmuds Sohn Masud, ber in Rei zurudblieb, aus Ifpahan und Hamadan vertrieb 4).

Wilken a. a. D. p. 201. Bielleicht ist auch Alfind zu lesen, welches nach dem Kamuß der Rame eines Berges zwischen Medina und Metka ist. Der Araber heißt bei Mirch. Ibn Ali statt Ibn Adii.

<sup>1)</sup> J. Ath. f. 192. Seine Rudfehr nach Gazna war am 10. Saffar 417.

<sup>2)</sup> Mirch. Gefch. ber Sam. p. 87.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 402. Auch hier liest man, daß er 100 Kameelladungen Bücher fortschleppte und die Werke der Mutazeliten, Philosophen und Sterndeuter verbrennen ließ (nicht die der Sufi, wie bei Mirch. Gesch. der Busiden S. 90, wo Wilkens irrig das Wort huz kama durch Sosi übersest.)

<sup>4) 3.</sup> Ath. f. 216. Nach dem Tode Mahmuds, als Masud sich nach Chorasan begab, kehrte Abu Djasar jedoch wieder nach Jöpahan zurück. Was Slane in der 17. Note (3. Challik. I. 445) über Abu Djasar Ala Addawlah berichtet, ist sast durchweg irrig. So läßt er ihn unter Anderm im J. 420 Rei und im Jahre 421 Jöpahan erobern und dergl. mehr.

Das Reich ber Bufiben ware jest fcon ohne Zweifel aanglich gerfallen, nur ber Tob Mahmuds (421 = 1030) und bie barauf folgenden Zwistigkeiten unter feinen Rach= tommen, fo wie bie Emporungen in Indien und bie Rriege mit ben emportommenden Selbfuten, welche Masud im Dften und Norden beschäftigten, gestatteten Jenen noch eine Frift von einem Biertelfahrhunderte. Der Chalife, gegen den fich Mahmud fortwährend mit Ehrerbietung benahm und ber uns als eifriger Sunnite geschilbert wird 1), mochte wohl im Stillen ben Sturz ber Bujiben herbei= wunschen, die ihn aller Macht und alles Ansehens be= raubten und ben schiitischen Lehren hulbigten, boch maren die Gaznawiben zu fern, als baß er es hatte magen kon= nen, bas Joch ber Bujiben abzuschütteln; inbeffen ließ er alle Siegesberichte Mahmuds von ber Rangel herab ver= funden, und man betete in Bagbab fur bie Erhaltung biefes mächtigen Beforberers bes Islams, mahrend man bas Geschlecht ber in Egypten herrschenden Katimiben öffentlich als ein ketzerisches und von Atheisten abstam= mendes verbammte 2). Außer biefem Beten und Bann= schreiben geschah aber in Bagbab nichts um bie Gewalt ber Fatimiden, die noch immer ganz Sprien in ihrer Be= walt hatten, zu brechen, obgleich es unter bem bespoti= schen und halb verrückten Alhakim 3) biamr Illahi, ber mit innern Empörungen zu kämpfen und fich ben haß wie ben Spott feiner Unterthanen zugezogen hatte, nicht fehr schwer

<sup>1)</sup> Als ihm der Katimide Azzahir lidin Illahi ein Chrenkleid schenkte, schickte er dasselbe nach Bagdad, wo es der Chalife Alkadir öffentlich verbrennen ließ. J. Ath. f. 189.

<sup>2) 3</sup>m 3. 402. Abulf. p. 14 u. A.

<sup>3)</sup> S. das Leben dieses Fatimiden, der den schittischen Lehren in ihrer ganzen Consequenz Geltung zu verschaffen suchte und vom Jahre 386 bis 411 über Egypten und Sprien herrschte, den ersten Band von de Sacy's Geschichte der Drusen.

gewesen wäre. Aber wie die Bujiden, so waren auch zu jener Zeit die arabischen Emire, welche es noch mit dem abbasibischen Chalisate hielten und in Syrien und Meso-potamien herrschten, unter sich selbst in fortwährende Fehden verwickelt. So die Benu Merwan, welche, wie oben erwähnt, im Besitze von Dijarbetr waren, die Useiliten, denen das Gebiet von Moßul gehörte, die Benu Maziad '), die westlich von Bagdad, von Hillah dis Hit ihren Sitz hatten, die Benu Dubeis, denen die Städte Korfub und Tib mit dem größten Theile des Landes zwisschen Wassit und Schuster gehörte, die Benu Kilad oder Mirdas, welche Haleb erobert hatten und die Benu Rusmeir, welche Gdessa beherrschten.

Die Benu Maziab und Dubeis waren mit einander verschwägert, einer ber Erstern, Abu-I-Shanaim Moham= med Ibn Mazjad, hielt sich bei den Benu Dubeis auf, gerieth in Streit mit einem ihrer häuptlinge und erschlug ihn. Es brach (401) ein Krieg zwischen den beiden Familien aus, die Benu Dubeis siegten und Abu-I-Ghanaim siel im Gesechte<sup>2</sup>). Im Jahre 405 wollten die Benu

<sup>1)</sup> Wir fügen zur Erläuterung ber Geschichte bieser Dynastie folgende Geschlechtstafel bei :

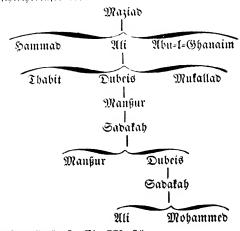

2) Abulf. III. 6. 3. Ch. IV. 90.

Maziad Rache nehmen. Abu-I-Bafan Ali, ein Bruder bes Abu-1-Chanaim, fiel in bas Gebiet ber Benu Dubeis ein und tobtete Dubeis' Gohne, Saffan und Nabhan, gulett trug aber ihr Bruder Mudhar ben Sieg bavon und trieb bie Benu Magiad wieber aus bem Lande 1). 3m Jahre 409 wurden bie Benu Dubeis von Sahlan, bem Statt= balter von Graf, befriegt, boch wurden ihnen ihre Ländereien nicht entzogen 2). Im Jahre 411 fampften die Benu Magiad im Vereine mit den Truppen des Chalifen gegen Rirmafch, ben herrn von Mogul, er ward besiegt und verdankte nur ber Gnade des Chalifen die Erhaltung sei= ner Länder 3). 3m Jahre 416 führten die Benu Maziad, benen fich noch andere Familien aus bem Stamme Afab, so wie auch die Benu Chafadja anschloffen, einen zweiten Rrieg gegen Rirmafch. Rach bem Siege ber Berbundeten plunderte aber Mani 3bn Saffan, ber Emir ber Benu Chafadja, die ben Benu Maziad gehörende Stadt Diamiein 4), worauf bie Benu Maziad fich mit Kirwasch ausschnten und Mani genöthigt ward bei Abn Kalindjar

<sup>1)</sup> Abulf. p. 20. 3. Ath. f. 145. Letterer berichtet, daß vor dem Ausbruche bes Kriegs, die Gattin Alis, eine Tochter des Dubeis, sich zu ihren Brüdern begab, um sie aufzusordern, Rabhan, den Mörder des Abu-I-Ghanaim, zu entfernen, Haffan willigte aber nicht ein. Ferner berichtet derselbe, daß Ali, nach seinem Siege, Briefe von Fachr Almulf, dem Statthalter von Jraf, vorsand, aus welchen sich ergab, daß er sie zum Kriege angespornt.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 174.

<sup>3)</sup> Abutf. p. 52.

<sup>4)</sup> Ueber Djamiein liest man bei Abulf. Geogr. p. 299, daß dieß der Ort ist, welcher später vergrößert und besestigt, den Namen Sillah erhielt, und im Lande Babel zwischen Bagdad und Kusa liegt. Diese Vergrößerung und Besestigung verdankte er dem Seis Addawslah Sabakah Ihn Dubeis Ihn Ali Ihn Maziad. Dieser Sadakah war der Sohn des Nur Addawlah Dubeis, welcher im Kriege gegen Kirwasch an der Spiße der Benu Maziad stand und mit Dubeis, dem Bater der Benu Dubeis, in der Gegend von Chuzistan, die mit den Venu Maziad verschwägert waren, nicht verwechselt werden darf.

Schut zu suchen 1). Im Jahre 418 ward Tarrab, ber Hänptling ber Benu Dubeis, Bruber bes oben genannten Mubhar, von Mangur Ibn Sufcin Alafabi aus feinem Bebiete vertrieben. Alls jener balb barauf ftarb, ging fein Sohn Abu-I-Bafan Ali nach Bagbab, um bie Biebereinsetzung in bie Berrschaft seines Batere zu bewirken. Diclal Abdamlah unterftütte ihn mit Truppen, aber Mangur, ber Abu Kalindjar als Oberherrn anerkannte, erhielt von diesem Beiftand und behauptete fich im Gebicte ber Benn Dubeis 2). Auch unter ben Benn Maziad trat balb eine Spaltung ein. Dubeis Ibn Ali Ibn Maziab erklärte fich im Jahre 410 für Abn Kalindjar, während sein Bruder Mukallad Ibn Ali Ibn Maziad fur Djelal Abdawlah kampfte und im Bunde mit ben Benu Chafabja in bas Gebiet von Hillah einfiel 3). Auch Thabit Abu Rawwam, ein britter Sohn Ali's, suchte im Jahre 424 mit Bulfe bes Bafafiri, feinen Bruder Dubeis gu ver= brängen, und nöthigte ihn, nach mehrtägigem Kampfe, ihm einen Theil seiner Besitzungen abzutreten 4).

Wie im Süben, so war auch im nörblichen Mesopo tamien und in Sprien kein Friede unter den arabischen Machthabern. Kirwasch lebte in Feindschaft mit seinem Bruder Bedran, dieser kämpste um Nißibin gegen Abu Naßer Naßir Abdawlah Ibn Merwan, dem Herrn von Dijarbekr 5), während sein Sohn Malik, welcher im Bessige der Stadt Dakuka war, von Abu Schok, dem Herrn von Holwan, verdrängt ward 6). Auch um Edessa ward

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 195 u. 196. Letteres gefcat im 3. 417.

<sup>2)</sup> Ebbf. f. 203.

<sup>3)</sup> Ebbf. f. 205.

<sup>4) 3.</sup> Chaid. IV. f. 90.

<sup>5)</sup> Ebbs. f. 201. Der Krieg begann schon im Jahre 419 und bauerte bis zum 3. 421, wo endlich Abu Ragr ihm die Stadt überzgeben mußte. Ebbs. f. 216.

<sup>6)</sup> Cbbf. c. 217.

zwischen Atir, bem Häuptlinge ber Benu Numeir und Abu Naßer gefämpft. Letterer nahm bie Stadt') im Jahre 416, gab jedoch später, durch die Fürbitte des Herrn von Haleb bewogen, einen Theil berselben wieder einem Sohne des Atir zurück. Dieser rief (422 = 1031) die Byzantiner herbei, verkaufte ihnen seinen Antheil, worauf sie sich aber der ganzen Stadt und Umgebung bemächtigten 2). Abu Naßer trieb sie zwar wieder aus der Stadt, sie hielten sich aber in der Citadelle, bis Verstärkung herbeikam, dann jagten sie Abu Naßer wieder aus der Stadt, besetzten auch Serudj und Harran und machten die Numeiriten tribut= pflichtig 3).

Dieser Sieg in Ebessa stellte die Ehre ber byzantinisschen Waffen in Syrien wieder her, welche kurz vorher in ber Gegend von Haleb gelitten hatte.

Die Geschichte ber Stadt Haleb ist im vorhergehenden Hauptstücke bis zur Regierung des Murtadha Abdawlah mitgetheilt worden, welcher eigentlich nur ein Statthalter ber Fatimiden war. Gegen diesen sowohl als gegen die folgenden Statthalter von Haleb, unter denen auch wieder ein Sprößling der Hamdaniden war 1), kämpsten fortwähzrend die Benu Kilab, an deren Spite Salih Ibn Mirz

<sup>1) 3.</sup> Chald. f. 193.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 78.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 224. Cedren. p. 731. Der bei Letterm genannte Türke Salaman ist wahrscheinlich Ibn Atir, vessen Eigenname bei den Arabern nicht erwähnt wird. Die (Briechen befehligte Maniaces, Gouverneur von Samosata. Nach Cedren, fand übrigens diese Begebenheit erst im folgenden Jahre statt. Apomermanes ist, wie schon Reiske bemerkt, kein Anderer als Abu Napr Ibn Merwan.

<sup>4)</sup> Er war nach Ihn Chald. IV. 87, unter dem Namen Almelit Alaziz bekannt (ver geehrte Fürst), sein Eigenname wird nicht angegeben. Er ward unter dem Challfate Azzahirs, auf Anstiften der Sitt Almulf, weil er sich gegen den Chalifen aufgelehnt hatte, vergiftet. Ihm folgte als Statthalter von Haled Abd Allah Ihn Ali Ihn Djafar Alfatamij, bekannt unter dem Beinamen Abu Thaaban.

bas ftand. Im Jahre 414 gelang es biefem endlich, mit Bulfe ber Bevolkerung von Saleb, welcher bie Fatimiben und ihre Befatung verhaßt waren, fich ber Stadt und ber Citabelle zu bemächtigen und fich bis zum Jahre 420 zu behaupten. In diesem Jahre sandte ber Fatimide Azzahir liigag Din Illahi ein ftarkes Beer unter bem Oberbefehle bes Anuschtekin Albisberi gegen Salih, welcher fich mit Saffan 3bn Mufarribi, bem Emire ber Benu Tai, ver= bundet hatte, dem ein Theil von Palästina unterthan war. Die Egyptier trugen in der Nähe von Tiberias ben Sieg bavon, Salih warb getöbtet und haffan flüchtete fich zu ben Griechen. Gin Sohn Salih's, Abu Ramil Nagr Schibl Abdamlah (Lowe bes Reichs) entkam jedoch und behauptete fich in Saleb bis zum Jahre 429. Die Griechen hatten wahrscheinlich nach ber Niederlage und bem Tode des Salih Ibn Mirdas es für leicht gehalten Haleb bem Sohne Salih's zu entreißen. Romanus, ber felbst ein heer nach Sprien führte, hielt fich bes Sieges fo ge= wiß, daß er alle Unterwürfigkeitsanerbietungen ber Araber verwarf und gegen ben Rath seiner Offiziere in ber größ= ten Sommerhite gegen Saleb vorrudte. Sein erschopftes Beer ward aber plöglich von den Arabern angegriffen und obgleich bem Feinde weit überlegen, in folche Berwirrung gebracht, bag es mit Verluft eines Theiles ber Bagage und vieler Menschen sich fliehend nach Antiochien gurud= 30g 1).

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 220. Cedren. p. 726 u. 727. Nach Ersterem waren die Griechen 300,000 Mann start und rücken die in die Nähe von Haleb vor, nach Letterem die Azaz, zwei Tagereisen von Haleb. Dieser Krieg sand nach J. Ath. im Jahre 421 statt, was auch mit der genannten byzantinischen Duelle (indict. 13.) übereinstimmt. Abulseda (p. 82) erzählt dasselbe irrigerweise unter dem Jahre 426. Azaz, das auch dei Abuls. vorkommt, lag übrigens nach desselben Geographie p. 231 nur eine Milie nordwestlich von Haleb.

In Bagbab konnte man längst schon nicht mehr baran benken gegen bas Ausland etwas zu unternehmen, und während im Norden die verschiedenen Emire, die bald unabhängig waren, bald bie Oberherrschaft ber Fatimiben anerkannten, allein bem weitern Bordringen ber Bngan= tiner Ginhalt thaten, gebrauchten die Bewohner der Saupt= ftabt ihre Baffen, um fur unbedeutende fchitische ober funnitische Geremonien zu kampfen, zuweilen auch um ihr Leben und Gigenthum gegen bas an Zahl und Recheit immer gunehmende Gefindel zu vertheibigen. Reben ben fanatischen Schitten und Sunniten verbreitete fich übrigens auch um biefe Beit, in Folge ber eifrig fortgesetten phi= losophischen Studien, die Sette ber Mutageliten immer mehr, bie balb nicht mehr die Protestanten, sonbern auch bie Nationalisten bes Islams wurden. Der gläubige Chalife, ber felbst Berfasser mehrerer theologischen Werke war 1), suchte vergebens burch bas Berbot ber öffentlichen Disputationen 2) bem um sich greifenden Unglauben, fo wie ben häufigen Raufereien gu fteuern. Giner ber ae= feiertsten Dichter jener Zeit, Abu-I-Ala Almaarrij, ber gegen bas Ende bes vierten Jahrhunderts der Sidjrah nach Bagbab tam, fagte in einem Gebichte: Chriften, Mufelmanner, Magier und Juden find in Wahn und Brrthum befangen, die Welt ift von zwei Gattungen Menschen bewohnt, die einen haben Verftand und keinen Glauben, die andern find gläubig, aber ohne Berstand 3).

<sup>1)</sup> Abulmahasin f. 161 nennt unter Andern ein Werf über die Elemente des Glaubens (si ussuli-d-dini) ein Werf über die Borzüge der Gefährten Mohammeds und des Chalifen Omar Ibn Abd Maziz und ein Werf gegen das Geschaffensein des Korans. Auch der Sultan Mahmud soll nach demselben Autor vor seinem Regierungs-antritte ein theologisch juridisches Werk geschrieben haben nach der Schule der Hanesiten.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 172 im Jahre 408.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 166.

Im Jahre 414 trat ein Mann während des Pilgersfestes in Mekka hervor und fagte zu den Pilgern, welche sich zu dem heiligen schwarzen Steine drängten: wie lange betet ihr noch diesen Stein und Mohammed und Ali an? Hierauf hob er einen Hammer, den er in der Hand hatte, auf und zerschlug den Stein. Dieser Mann ward freilich von einem Bilger ermordet, hingegen wurden in demselben Jahre zwischen Mekka und Mina die Pilger aller ihrer Habe beraubt 1).

Alkabir starb ben elften 2) Dsu-1=Hibbjah 422 (= 29. Novemben 1031) in einem Alter von 86 Jahren und elf Monaten, nachdem er 41 Jahre und drei Monate lang den Namen eines Chalifen geführt. Schon im vorher= gehenden Jahre hatte er, als er krank ward, seinem Sohne Abu Djafar Abd Allah als Thronfolger huldigen lassen 3), und vor seinem Tode ließ er diese Huldigung erneuern.

<sup>1) 3</sup> Ath. f. 186.

<sup>2)</sup> So im Cod. Goth. Rach Elmakin ben 12., boch nennt auch er Montag als Wochentag, was nur zum 11. Dfu-l-Hibbjah paßt, ber bem 29. November 1031 entspricht.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 223.

## Viertes Hauptstück.

## Abu Pjafar Abd Allah Ibn Alkadir Alkaim Piamri-l-lahi.

Allgemeiner Ueberblick. Anarchie in Bagbab. Ohnmacht bes Dielal Addamlab. Seine Klucht nach Othara. Abu Kalindjar wird nach Bagbab gerufen. Rudfehr bes Dielal Abdamlah. Abermaliger Aufruhr und Alucht bes Emirs. Bagrah geht an Abn Kalindiar über. Empörung bes Türken Baristatgan. Dielal Abdawlah wird aus Bagbab und fein Gohn aus Wasit vertrieben. Unterbrudung Friede zwischen Dielal Addamlah und Abu Kalin= des Aufstandes. Kortwährender Aufruhr in Bagbad. Berwürfniß gwischen bem Chalifen und Dielal Addamlab. Tod bes Lettern. Bagbab. Abu Kalindiar wird fein Rachfolger. Seine Berfchwäge= rung mit ben Seldjuken. Sein Tob. Krieg zwischen feinen Göhnen. Almelik Arrahim wird Emir von 3rak. Abu Mangur Julad Sutun erobert Perfien. Er verbundet fich mit ben Gelbjuten. Urfprung biefer Dynastie. Ihre Kriege gegen Blekchan und bie Gagnawiben. Eroberung von Chorafan. Büge der Ghufen nach Kars und Abfer= beidfan. Einnahme und Plünderung von Rei und Meragha. Krieg mit Behichubfan. Einfall in Mesopotamien. Arieg mit Kirwasch. Rudzug nach Abferbeidian. Krieg zwischen bem Raifer und Togbritben. Gefangennahme bes Liparites. Unterhandlung bes Raisers mit Toghrilben. Empörung 3brahim 3nale. Empörung bee Raratefin 3bn Ala Abdamlah. Eroberung von Isvahan und einem Theile von Fare und Chuzistan. Feldzug nach Adserbeidjan und Armenien. Buffande in Bagbad. Bermurfniß zwischen bem Rais Arrusa und Albasasiri. Des Lettern Feldzug nach Anbar. Seine Flucht zu Rur

Abdamlah Dubeis. Toghrilbens Einzug in Bagdad. Rauferei in Beseitigung bes Melit Rabim. Bergebliche Brotestation bes Chalifen. Unterwerfung bes Dubeis. Albafafiri's Flucht nach Rababah. Sein Berhältniß zu ben Katimiten. Berichiedene Er-Dubeis verbündet sich mit Albasasiri. Kutulmisch und nennungen. Kureisch werden bei Sindjar geschlagen. Kureisch fällt auch von Toghrilben ab. Toghrilbens Feldzug gegen Mobul. Ginnahme biefer Hefaresp's Sieg über Dubeis und Kureisch. Sie unterwerfen fich. Toghrilben's Bug nach Dijarbetr und Rücktehr nach Bagdad. 3weite Emporung bes 3brahim Inal. Aureifch's Abfall von Toghrilben. Des Lettern Bug nach Samadan. Albafafiri bemächtigt fich ber Sauptstadt. In Bagbad bie Oberhoheit ber Katimiden aner= fannt. Rureifd befchütt ben Chalifen nach beffen Entfagung. Sin= richtung bes Rais Arrusa. Albafafiri unterwirft Basit und Bagrab. Röthigt Dubeis fich mit ihm zu verbinden. Unguverläßigkeit ber Berbündeten Abafafiris. 3brahim Inal's Niederlage und Tod. Togh= rilbey's Rückehr nach Bagbab. Albafafiri's Rückzug nach Rufa. Der Chalife wird nach Nahraman gebracht. Riederlage und Tod bes Albafafiri. Unterwerfung und Begnabigung bes Dubeis. Togh= rilben wirbt um eine Tochter des Chalifen. Längeres Sträuben des Chalifen. Tod Toghrilbey's. Suleiman, dann Alp Arflan wird sein Nachfolger. Ermorbung des Beziers Amid Almult. Empörung und Tob bes Rutulmifc. Feldzüge bes Alp Arflan in Georgien, Charizm und Transoranien. Sein Bundniß mit Muslim 3bn Rureifc. Sein Bug nach Dijarbetr. Unterwerfung von Saleb. Beschichte tiefer Stadt. Eroberungen ber Ghufen in Sprien unter Unfig. Metta und Medina hulbigen ben Abbafiben. Rrieg zwischen Alp Arflan und dem Raifer Romanus. Gefangenschaft und Freilaf= fung bes Lettern. Alp Arflans Bug nach Kerman. Seine Bestimmungen über bie Nachfolge. Bug nach Transoranien. Seine Ermordung. Melitschah und Nigam Almult. Empörung bes Kamerdben. Tob bes Chalifen.

Der neue Chalife, der lette ganz willenlose unter den Abbasiden, konnte in der That, wie auch sein Name')

<sup>1)</sup> Alfaim biamri-l-lahi heißt wörtlich ber burch Gottes Befehl aufrecht flebenbe.

andentet, nur burch Gottes Willen noch beftehen und trog allen von Often und Weften her fturmenden Drangfalen, noch einige Jahre langer als fein Borganger feinen Thron behaupten. Das Chalifat felbst, nicht nur die Berson bes Chalifen, war während ber langen Regierung Alfaims ben größten Wechselfällen ausgesett, benn balb ward es im westlichen Afrika bis an die Grenze von Algier und im Often und Norden bis an die Grenze von China an= erkannt, balb wehte in Bagbab felbst bie feindliche Fahne ber Katimiden. Das icon tief gesunkene Reich ber Bu= jiden geht gang unter und an beffen Stelle erhebt fich bas ber Seldjuten, bie auch bie fo rafch emporgefommenen Bagnawiben wieder in ben fernen Often zurudweisen. Rampfe unter ben fleinen Fursten, welche in Grat, Sprien und Mesopotamien herrschen, bauern fort, bis fie alle gu= lett von den Seldjufen verschlungen werden, benen auch bie Fatimiben in Sprien weichen muffen. Der Chalife von Bagdad beugt fich übrigens gern unter das Joch ber neuen Groberer, bie wenigstens feinen religiöfen Brund= faten hulbigen und Macht genug befiten um bem Burgerkriege und ber Pobelherrschaft in Bagdad ein Biel gu feben.

In der Hauptstadt bes Neichs war die Anarchie so weit gekommen, daß kaum ein Tag vergieng, an welchem nicht blutige Raufereien zwischen Sunniten und Schiiten vorsielen und Djelal Abdawlah, der bujidische Emir, war so ohnmächtig, daß er es nicht hindern konnte, wenn ihm die Türken seine eigenen Pferde aus dem Stalle holten und so arm, daß er nach und nach seine ganze Dienersichaft entlassen mußte. Im Nabia Awwal des Jahres 423, also wenige Monate nach dem Regierungsantritte Alkaims, ward sogar sein Palast, so wie die Häuser seiner

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 427 n. 428, 3. Ch. IV. 212.

Staatsfecretare von ben Türken ausgeplundert und es blieb ihm und feinem Beziere Abu Sihak Affahlij nichts übrig als nach Okbara zu fliehen. Da indeffen Abu Ka= lindjar, welcher von den Rebellen aus Ahwaz herbeige= rufen, und in beffen Namen inzwischen bas Rangelgebet verrichtet ward, feine Luft zeigte, biefer Ginlabung Rolae zu leiften, fandten fie wieder Abgeordnete an Djelal Ab= bawlah, ber auch nach einer Abwesenheit von 43 Tagen wieder in die Hauptstadt zurückfehrte 1). Dieg hinderte aber nicht, bag auch sein neuer, ihm von ben Turken auf= gebrungener Bezier Amib Almulf Abu Saib Abd Arra= him, ben Mighandlungen ber Türken preisgegeben ward 2). In den folgenden Jahren ward Djelal Addamlah felbst zu wiederholtenmalen öffentlich in der Moschee beschimpft, fein Palast gestürmt und er sah sich genöthigt nach Karch, bem Sige ber ihn beschützenden Schiiten, zu fliehen3), bis die Wuth der rebellischen Türken fich gelegt hatte und eine neue Ausschnung ftatt fand. Fast um biefelbe Beit ward auch fein Sohn Almelik Alaziz, welcher feit einem Sahre Herr von Bagrah war, wieder vertrieben und ber bortige Statthalter Abu-I-Rasim hulbigte bem Abu Ralindjar 4). Im Jahre 426 wurde in ben Stragen

<sup>1) 3.</sup> Ath. u. 3. Ch. ebdf. Abulf. u. Mirch.

<sup>2)</sup> J. Ath.

<sup>3)</sup> Ebdf. f. 233 im Jahre 425.

<sup>4)</sup> Ebbs. Abu-l-Rasim war Statthalter von Baßrah für Abu Kalindjar, ward aber bei ihm verläumdet und abgesett. Er empörte sich hierauf gegen Abu Kalindjar und rief im 3. 424 den Sohn des Djelal Addawlah nach Baßrah. Als er aber einen Deilemiten vershaften ließ, rotteten sich seine Wassengesährten zusammen und versfolgten ihn bis in das Haus des Melik Aziz. Dieser wollte ihn ausliesern, er entsam jedoch, sammelte seine Getreuen und nach mehreren Gesechten gelang es ihm wieder im Jahr 425 Melik Aziz zu vertreiben, worauf er wieder die Chutbah für Abu Kalindjar verrichten ließ. Da er sich jedoch als unabhängiger Fürst benahm und nur

Bagbabs bei hellem Tage geraubt und geplundert, mah= rend bie Landstraßen, welche in die Hauptstadt führten, von raubsüchtigen Beduinen umlagert waren und Dielal Abdaw= lah hatte nicht bie Macht, diesen horben bie Spite zu bie= Im folgenden Jahre, als er fich mit Bariftatgan, bem Häuptlinge ber Turken, entzweite, ward Abu Kalind= jar abermals herbeigerufen, für den jedoch ber Chalife bas Ranzelgebet nicht verrichten ließ, obgleich Djelal Ab= bawlah aus Bagbad und sein Sohn aus Wasit vertrieben wurden. Glücklicher Weise erhielt Djelal Abdawlah von Kirmafch, dem herrn von Mogul und Dubeis 3bn Magiad, bem herrn von hillah, Unterftutung, mit beren hulfe er wieder nach Karch zurücktehrte und da hierauf die Deilemiten in Bagbad fich von ben Turken losfagten, war ihr Häuptling nach einer halbjährigen Berrschaft ge= nöthigt bie Stadt zu verlaffen. Djelal Abdamlah befette bann Bagbab wieber und ber Führer ber Türken ward auf seiner Flucht eingeholt und getöbtet. Abu Ralindjar, bem, wie es scheint, wenig an der Emirswurde von Bag= bab lag, mar schon fruher wieder nach Fare zurückgekehrt und fcloß jest mit Dielal Abdawlah einen förmlichen Frieden, ber burch eine Berlobung zwischen feinem Sohne und einer Tochter des Dielal Abdamlah besiegelt ward 1). Zest bunkte fich Djelal Abdawlah fo groß, bag er vom Chalifen den Titel "König der Könige" ver= langte, ber ihm jedoch nicht eher gewährt warb, bis

wenig Tribut entrichtete, ward er im Jahre 431 von Abu Kalindjar, ber sich mit dem Fürsten von Oman verbündete, vertrieben und Baßrah ward fortan von Izz Almulk, dem Sohne des Bachtjar, beherrscht. Ebbs. f. 249.

<sup>1)</sup> J. Ath. f. 243. der Name des Türken ist undeutlich geschrieben, er führte den Titel sahibu-1-hidjabi und nach J. Ch. Haditb Alhuddjabi. Bergl. auch Mirch. Gesch. der Bujiden, wo diese Begebenheit jedoch nur in Kurze erwähnt wird.

die Mehrzahl ber Rechtsgelehrten barin nichts Anstößiges fanden 1).

Der Friede mit Abu Kalindjar war von Dauer, das Anschen des "Königs der Könige" konnte sich aber nicht lange erhalten, denn schon im Jahre 4312) empörten sich die Türken wieder und nöthigten ihn abermals sich nach Karch zu flüchten dis ihm Truppen aus den Provinzen zu Hückten die die Rebellen zu Paaren trieden. Ze ohnmächtiger er aber den andern Häuptern gegenüber war, um so gewaltthätiger ward er gegen den Chalifen, dem er sogar die wenigen von Christen und Juden entzrichteten Steuern entzog, so daß er, darüber erbittert, die Hauptstadt zu verlassen wünschte, was ihm jedoch nicht gestattet ward 3).

Als Djelal Abbawlah im Schaaban bes Jahres 435 (= März April 1044) starb, bilbeten sich in Bagdad zwei Parteien, von benen die Eine bessen Sohn Abu Manßur Almelik Alaziz zum Emir wählte, welcher sich damals wieder in Basit aushielt, während die Andere die Herrschaft über Bagdad dem Abu Kalindjar übertrug. Abu Manßur war nicht im Stande die Habgier der Truppen, welche ihre Huldigung nicht zu verschenken gesonnen waren, zu befriedigen, auch siehte er vergebens den Beistand des Kirwasch und Abu Schof, des Herrn von Holwan an. Die Partei des Abu Kalindjar ward daher immer stärker und im Namadhan des Jahres 436 (=

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 245 und Ihn Chaloun f. 154. Richt wie bei Mirch. demzusolge der Chalife ihm den Titel andot, er aber sich weigerte ihn anzunehmen bis die Fakih's ihn gebilligt hatten. 3. Ath. nennt die Gelehrten, die dafür waren und sest hinzu, daß Djelal Addaw-lah den Oberkadhi Abu-l-Hasan Almawerdij mehrere Monate nicht vor sich ließ, weil er dagegen gestimmt hatte.

<sup>2)</sup> So bei J. Ath. f. 251. Nach Mirch. und Ibn Chalb. im Jahre 432.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 118. im 3ahr 434.

April 1045) ward er endlich nicht blos als Emir von Jrak anerkannt, sondern auch Abu Schok, Naßr Abdawslah Ibn Merwan und Dubeis Ibn Maziad ließen in den ihnen untergebenen Provinzen das Kanzelgebet für ihn verrichten 1).

Der Zustand von Bagbab war ein erträglicher, so lange Abu Kalindjar lebte, der sich vor den immer näher rückenden Seldjuken beugte, durch eine Verschwägerung mit denselben <sup>2</sup>) sein Ansehen erhöhte und ihr Eroberungs=gelüste nach andern Seiten hinlenkte. Nach seinem Tode (Djumadi=I=awwal 440 = Oft. Nov. 1048) aber <sup>3</sup>) trat wieder die alte Verwirrung und Zerrüttung hervor. In Bagdad wurden die Händel zwischen Sunniten und Schiiten blutiger als je. Veide Parteien befestigten sich in den von ihnen bewohnten Stadtvierteln und hier ward der Gottes= dienst nach schiitschem, dort nach sunnitischem Ritus ver=richtet. Die Sunniten zerstörten die Grabmähler der Schii=ten, während diese die Wohnungen der sunnitischen Rechts=gelehrten in Brand steckten und den Lehrer der Hanesiten tödteten <sup>4</sup>). In den Provinzen bekämpsten sich die beiden

<sup>1)</sup> Abulf. p. 120 u. 122 Mirch. p. 52. und 53 J. Ath. f. 265. Auch bei Letzterm wird, wie bei Abulf. die Geburt Djelal Abdamlahs in das Jahr 433 gesetzt, es scheint also ein ursprüngliches Bersehen oder Schreibsehler des Ihn Athir zu sein, den Abulseda, ohne weitere Prüfung, nachgeschrieben. Auch ließt man bei demselben, wie bei Abulf., Abu Mangur und nicht Abu Bekr Mangur. Almelik Alaziz starb nach vielen Abentheuern im Jahre 441 in Mejjafarikin. Nach 3. Ch. erhielt Abu Kalindjar den Titel muhji Addaulah (der das Reich wieder Belebende.)

<sup>2)</sup> Toghrilben heiratete eine Tochter bes Abu Kalindjar und ein Sohn bes Lestern warb um die Tochter bes Seldjuken Daud. Mirch. Nach 3. Ath. t. IV. p. 1. u. 3. Ch. f. 217 geschah dieß im Jahre 439.

<sup>3)</sup> Er ftarb in Kerman, bessen Statthalter sich gegen ihn emport hatte. 3. Ch. IV. 217. J. Ath. p. 6.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 132 u. 136. 3. Ath. p. 7. 19 u. ff.

Söhne bes Abu Kalindjar, von benen Abu Manßur Fulad Sutun sich nach Schiras gezogen hatte, während Abu Naßr Chofru Firuz mit dem Titel Almelik Arrahim 1) (ber gnädige König) Emir von Frak ward. Ersterer, welcher zu wiederholtenmalen von seinem Bruder aus Fars vertrieben wurde 2), schloß dann ein Bündniß mit den Seldjuken, die schon Herrn von Hamadan und Ihpahan waren und die bald darauf auch der Herrschaft des Melik Rahim in Bagdad ein Ende machten. Er selbst hatte aber wenig Gewinn von diesem Bündnisse, denn er ward bald nachher von einem Deilemiten, welcher Herr der Beste Istachr war, vertrieben und genöthigt nach Firuzabad zu flüchten 3).

Unter ben Selbjuken, bie von nun an nicht nur in Bagbab, fondern in ganz Westasien den hervorragendsten Plat einnehmen, sind die Nachkommen des Türkenhäupt= lings Seldjuk zu verstehen, welche an der Spitze verschie= bener türkischer Stämme, in Irak, in Persien und in Kleinsasien mächtige Reiche gründeten. Seldjuks Vater, Jekak 4), stand im Dienste eines Fürsten der in dem jezigen Kirgisen= lande seinen Sitz hatte und Peighu genannt wird. Nach seinem Tode erhielt Seldjuk dessen Stelle und stieg später

<sup>1)</sup> Rach J. Ath. bestätigte ber Chalife biesen Titel nicht, weil er ein Attribut Gottes ift.

<sup>2)</sup> Im Jahre 440 ward Abu Mangur von Abu Saad, einem dritten Sohne Dielal Addawlahs, gefangen genommen. Im folgenben Jahre ward er wieder befreit und bemächtigte sich der Provinz Fars und eines Theiles von Ahwaz. Im 3. 443 nahm Abu Saad wieder Schiras und Islachr. Im 3. 445 ward Abu Mangur wicder Herr von Schiras. Im Jahre 447 kurz vor seiner Entsetzung ward Almelik Arrahim nochmals als Herr von Schiras anerkannt. J. Ath. Abulf. Mirch. p. 54. 3. Ch. a. a. D.

<sup>3)</sup> J. Chalb. f. 219. J. Ath. f. 33.

<sup>4)</sup> Nicht Dekak wie bei Abulf. u. Mirch. Man ließt bei J. Ath. f. 251 einmal Jefak und einmal Bekak, woraus fich leicht bas richtige Zekak bilden läßt, bas aber nicht starker Bogen, sondern neuer Bogen (kaus djedid) bedeuten soll.

bis zum Oberfeldheren (Sibaschi) empor. Peighu's Mißtrauen veranlaßte ihn indessen ihn zu verlassen und mit
seinen Anhängern und Stammverwandten nach Djend, in
bie Provinz Buchara auszuwandern, wo er sich zum Islam
bekehrte und den Bewohnern dieser Länder seinen Beistand
gegen die ungläubigen Horden leistete, welchen sie bisher
tributpflichtig gewesen waren. Sein Anhang ward immer
größer und ihm verdankten auch die Samaniden mehrere
Siege über Ilekdan '). Seldjuk, der ein Alter von 107
Jahren erreichte, hatte vier Söhne: Mikail, Junus, Arslan
oder Israil und Musa, von denen aber nur die beiden
Letteren ihn überlebten. Mehr als seine Söhne thaten
sich seine beiden Enkel Djaghirben Daud und Toghrilben<sup>2</sup>) Mohammed, die Söhne Mikails, hervor, welche balb

<sup>1)</sup> Es beißt bei Mirch. S. 6. (Gefch. ber Selvjufen v. Bullers) Unter benen, welche feine Sulfe fuchten, war auch ber Camanibe 3brahim, bem es baburch gelang Blekchan jug besiegen und in bie Flucht zu schlagen. S. Bullers glaubt (S. 5 Rote 7 ber Ueberfetung) biefer 3brahim fei unftreitig ber lette Samanibe Muntagir Abu Ibrahim, ber allerdings mit Sulfe ber Ghufen zwei Schlachten gegen Blekchan gemann. Die zwischen Abu Ibrahim und Ilekchan vorge= fallenen Schlachten, in welchen erfterer fiegte, fanten in ben Jahren 393 und 394 ftatt. S. Mirch. a. a. D. S. 93 u. 96. Sier heißt es aber: Toghrilben und Djaghirben verließen nach bem Tobe Selvjuks das Gebiet des Blekchan und begaben fich zu Boghrachan, bann wieder nach Diend bis jum Untergange bes Reichs ber Samani= ben. Abu Ibrahim tonnte nach feinem letten Siege fich boch nur noch einige Monate behaupten und ftarb im Rabia Rammal bes Jahres 395, wie konnte also Gelbjut im Jahre 394 noch gelebt und ihm beigeftanden haben? Man muß baber entweder annehmen, bag bier von einem andern Camaniden ber im Rampfe mit Bletchan war, die Rede ift, oder, was viel wahrscheinlicher ift, daß Mirch. Seldjut mit feinem Sohne Arflan verwechfelt, benn biefer mar es. ber, nach 3 Chalb. f. 146 v. als Sauptling ber Gelbjuken ben Samaniben gegen Blekchan beiftand, und fogar beffen Bruber Ali Tetin gefangen nabm.

<sup>2)</sup> So (mit Reere) ausbrücklich bei Abulmah. f. 181, nicht To-ghrulben.

fo machtig waren, bag ber Fürst von Buchara sie nicht mehr in seiner Nahe bulbete, worauf fie fich zu Boghrachan, bem Fürsten von Turkistan flüchteten, ber sich zwar auch ihrer zu entledigen suchte, was aber an ihrer Borficht scheiterte. Sie fanden es jedoch fur gerathen, bas Bebiet bes Boghrachan zu verlaffen und wieder nach Buchara gurudgutehren, wo fie nebst ihrem Obeim Arslan, mit Ali Tefin, bem Bruder bes Blet Chan, ein Bundniß fchloffen 1). Von hier vertrieb sie bann ber Gaznawibe Mahmub, ber auch liftigerweise ben genannten Arflan Jon Selbjut ge= fangen nahm. Auch Ali Tefin wendete bald wieder feine Waffen gegen sie, und sie fahen sich genöthigt ben Drus zu überschreiten und fich in den Buften Chorafans zu zer= streuen. Die Ghusen, welche zur Horde Arflans gehörten, wendeten fich gegen Ippahan und Abserbeidjan, mahrend Toghrilben und feine Brüter zuerst mit Charizmschah ein Bündnißschlossen und als sie von diesem verrathen und verfolgt wurden, fich in ber Wegend von Meru niederlichen und nach mehreren Siegen über bie Truppen bes Gazna= widen Masud sich ber bedeutendsten Plate in Chorafan bemächtigten 2). Gine gangliche Nieberlage erlitten bie Gaznawiden unter Sijafchi (ober Sibafchi) im Jahre 429 bei Serache, worauf fur Daub in Meru bas Rangelgebet

<sup>1)</sup> Abulf. p. 104 wo aber eine kleine Lücke ift, die man aus J. Ath. k. 253 und J. Chald. k. 146, ergänzen und verbessern muß. Hießt man: "Als die Herrschaft der Samaniden untergegangen war und Ilek Chan von Buchara Besitz nahm, ward Arslan Idn Seldjuk in Transoranien mächtig. Ali Tekin, welcher in dem Gefängnisse Arslans (des Seldjuken) war, entstoh und bemächtigte sich der Herrschaft über Buchara und schloß ein Bündniß mit ArslanIdn Seldjuk und sie besestigten sich und wurden flark. Ilekchan zog gegen diese Beisden ins Feld und lieferte ihnen ein Tressen, sie trieben ihn aber in die Flucht und behaupteten sich in Buchara." Mirch. berichtet von diessem Vorsalle nichts und verwechselt auch Ali Tekin mit Ilekchan.

<sup>2)</sup> Abulf. a. a. D. J. Ath. f. 254.

unter dem Titel "König ber Könige" verrichtet ward, während Toghrilben in Nisabur für fich unter bem Titel "ber verherrlichte Konig" (Almelik Almuazzam) beten ließ. Balb nachher ward Sijaschi auch aus Berat vertrieben und bieß veranlaßte Masud selbst ein heer gegen die Seldjuken zu führen. Mern und Nifabur wurden zwar von benfelben aufgegeben, erftere Stadt aber von Djaghirben bald wieber erstürmt und als Masud fich hierauf von Nisabur aus gegen Meru wendete, brachte ihm Djahghirben zu Anfang bes Jahres 431 (Sept.=Oftober 1039) eine fo blutige Niederlage bei, daß er Chorasan aufgab und nach Bagna gurudtehrte, seinen Sohn Maubud jedoch in Balch zurudließ, der es aber vergebens versuchte, den weitern Er= oberungen ber Geldjufen einen Damm gu fegen 1). lebri= gens mußte auch Maubud, ba fein Bater Masud im fol= genden Jahre von seinem Bruder Mohammed entthront und von beffen Sohn Ahmed ermordet ward, um feinen Thron zu retten und feinen Bater zu rachen, fich nach Indien begeben, wo er nicht nur gegen Mohammed zu kämpfen hatte, fondern auch, nachdem er als Fürst von Gazna anerkannt worden, (Schaban 433 = April 1042) noch gegen seinen Bruber Medibud ein Beer ausruften mußte, ber fich in Multan und Lahor ein unabhängiges Reich grunden wollte 2). Inzwischen behnte fich die herr= schaft ber Selbjuten immer weiter nach Often und Westen aus. Djaghirben nahm noch im Jahre 433 bie feste Stadt Balch 3), Toghrilben bemächtigte fich der Provinzen Djordjan, Tabaristan und Charigm 4), sein Reffe Alp Arflan trieb

<sup>1)</sup> Die angef. Quellen und Mirch. p. 38 u. ff.

<sup>2)</sup> S. Mirch. Gesch. ber Gaznaw. p. 112 u. ff. u. J. Ath. f. 260. Medjoud ftarb plöglich in Lahor und die von ihm beherrschten Provinzen unterwarfen sich dem Maudud.

<sup>3)</sup> Mirch. Gesch. ber Selbi. p. 56.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 114. Mirch. p. 58. Djordjan u. Tabaristan auch noch im Jahre 433, Chariam im folgenden Jahre.

nach einer blutigen Schlacht im Jahre 435 die Truppen Maubuds gänzlich aus Chorafan hinaus 1). Im Jahre 437 brang Ibrahim Inal, ein mütterlicher Bruber bes Toghrilben 2), jum zweitenmale gegen die Proving Diebel vor und nahm Hamaban, Deinewr, Kirmafin, Seimara und Holman, mahrend Toghrilben felbst sich in Rei festjette und Appahan unterwarf 3). Da, wie oben erwähnt, auch Abn Ralindjar fich vor den Selbjuken beugte und mit ihnen verschwägerte 4), schritten fie nicht weiter gegen Bag= bad vor, fondern richteten fich einerseits gegen bas öftliche Berfien, anderseits gegen Abserbeidjan und Armenien, wo fie bald mit bem byzantinischen Reiche in Conflict gerie= Alle genannten Provinzen waren übrigens längst schon von den Ghusen mehr ober weniger heimgesucht worben, die Mahmud über den Orus getrieben und zu benen fich immer neue Horden aus ihrer heimat und aus Trans= oranien gesellten, so bag die Seldjuken überall gablreiche Stamm= und Bundesgenoffen vorfanden. Gin Theil ber= felben hatte fich noch bei Lebzeiten Mahmuds gegen Ippa= ban gezogen. Ala Abdawlah, ber Berricher von Igpahan,

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 265.

<sup>2)</sup> So bei Abulf. 3. Ath. 3. Chalv. Elmak. u. A., nicht der Oheim Toghrilbey's wie bei Mirch. p. 62. Daß er ein Bruder von mütterlicher Seite war, ließt man bei J. Chald T. IV. p. 216 u. und 147. v. wo hinzugesetzt wird, daß er vor dem Islam Inal oder Nijal hieß und dann bei seiner Bekehrung noch den Namen Ibrahim erhielt.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 269 u. 272. In Jöpahan regierte Abu Mangur Feramruz, Sohn des Ala Addawlah, der im Jahre 433 ftarb. Toshrilbey belagerte die Stadt die Abu Mangur Tribut versprach und das Gebet für ihn verrichten ließ. Hamadan gehörte dem Kerschasef, einem zweiten Sohne des Ala Addawlah, Deinewr und die übrigen genannten Städte dem Abu Schok.

<sup>4)</sup> Dieser Friede fand burch Bermittlung des Chalifen ftatt, der schon im Jahre 435 den Oberkadhi Almawerdij nach Djordjan zu Toghrilben schickte, um mit ihm zu unterhandeln.

wollte fie auf Befehl Mahmubs bei einer Mahlzeit über= fallen und niedermeteln, die Sache ward aber burch einen türkischen Sklaven verrathen, worauf fie fich raubend und plundernd nach Abferbeibian zogen 1). Die in Chorafan zurückgebliebenen Ghusen wurden zwar unter Mahmud querft von Arflan Djabfib, bann von ihm felbst zu Baa= ren getrieben, unter Masud aber, als biefer Sultan gegen Inal Tekin nach Indien ins Weld ziehen mußte, fammelten fie fich aufs Neue wieder und beunruhigten Chorafan burch ihre Raubzüge. Masub beauftragte Tafch Ferasch fie zu verjagen, fie flohen vor ihm bis in die Nahe von Rei, hier gewannen fie aber eine Schlacht, worauf Abu Sahl Alham= duni, der Statthalter von Rei, fich genöthigt fah, ihnen bie Stadt preis zu geben und fich mit ber Befatung in bie Citabelle zu werfen 2). (427=1035). Nach Plunberung ber Stadt wollten fie fich zu ihren Brübern nach Abser= beidian begeben, fie wurden aber von Ala Abdamlah zu= rudgerufen, ber fie gegen bie Baznawiden benüten wollte 3). Er zog es jedoch, wegen ihrer häufigen Meutereien, bald vor, sich Masud zu unterwerfen und gemeinschaftlich mit beffen Statthalter bie Ghusen zu befämpfen. Auch bie Ghusen von Abserbeibian konnten fich nicht lange mit Wehfchubfan, der fie freundlich aufnahm, vertragen. Sie setten ihre Raubzüge fort und nahmen im Jahre 429 Me= ragha, wo fie bie größten Schanblichfeiten an Menfchen und Gigenthum verübten. Wehfchubfan verbundete fich mit ben benachbarten Fürsten und trieb sie aus bem Lanbe. Sie zogen nun wieder gegen Rei, wo Ala Abbawlah lag,

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 207.

<sup>2)</sup> Ebbs. f. 208. Die Ghufen hatten einen Anführer ber Kurden gefangen, ber, um sein Leben zu retten, seine Leute zur Flucht bewog, tieß entschied die Schlacht.

<sup>3)</sup> Abu Sahl wollte ihm nämlich, nach Abzug der Ghusen, Die Stadt nicht übergeben. Ebos. f. 209.

ber aber, da bie Ghufen auch von Fenachreru Ibn Mebid Abdamlah und bem herrn von Sawa unterftut wurden, in der Nacht nach Igpahan floh. Die Stadt Rei blieb funf Tage ber Plunderung und Schandung der Ghufen überlaffen, bann branbichatten fie Raswin und gogen raubend und mordend gegen Armenien bin. Gin Theil berfelben war ichon früher nach Samadan gezogen, wo ein Sohn bes Ala Abdamlah herrschte. Dieser suchte burch eine Verschwägerung mit einem ihrer Sauptlinge fie zu ge= winnen, aber auch er ward bald von ihnen mißhandelt, wofür jeboch fein Bater furchtbare Rache nahm. In ben Jahren 432 und 433 ward auch Mesopotamien von den Ghusen heimgesucht und selbst Mogul ward zweimal von ihnen genommen. Erft im Jahre 435 gelang es Kirwafch, mit Hulfe bes Dubeis und ber übrigen Benu Ukeil, ihnen wieder Mogul zu entreißen und fie nach Dijarbefr und Abferbeibian zurückzutreiben, von wo aus fie fortwährend Ginfälle in Armenien und Kleinafien machten 1).

Gine in Dijar Bekr, bei Sindjar, erlittene Nieder= lage der Ghusen, in Folge derer sie sich durch das arme= nische Gebiet des griechischen Statthalters Stephanus nach Abserbeidjan zurückziehen wollten, ward Veranlassung zu einem Kriege zwischen dem Kaiser und Toghrilben. An der Spite dieser Ghusen stand nämlich, nach Bzantinischen Berichten 2), Toghrilbey's Nesse Kutulmisch, der, als ihm der genannte Statthalter Stephanus den friedlichen

<sup>1)</sup> Ebbs. 6. 211—213. Als Kirwasch sich bei Toghritbey, wegen ber Gewaltthätigkeiten ber Ghusen beklagte, versprach er alles aufzubieten, um ihrem Treiben ein Ende zu machen, bemerkte jedoch, daß sie auch ihm nicht unbedingt gehorchten.

<sup>2)</sup> Cedren. p. 769 u. ff. Zonar. II. p. 255 u. ff., welche übrigens hier insgesammt einen Anachronismus begehen, indem sie diese Begebenheiten nach der Einnahme von Bagdad durch Toghrilben und nach dem Tode des Basasiri berichten, was erst etwa zehn Zahre später erfolgte.

Durchmarsch burch sein Gebiet verfagte, ihn mit Gewalt ber Waffen erzwang und nach feinem Siege über Stephan seinen Oheim Toghrilben zur Eroberung der westlich von Abserbeidfan gelegenen armenischen Proving Basburgan 1), welche die Byzantiner Basparakan nennen, ausvornte. Er fandte zuerst Safan, einen feiner Bermandten, an ber Spige von 20000 Mann ins Velb und als biefer vom Statthalter von Iberien geschlagen ward, ließ er Ibrahim Inal (440 = 1048=49) mit einem größern heere folgen, welcher ungehindert bis Erzerum vordrang, weil ber Teind feine Echlacht wagen wollte, bis Liparites, ein anderer Fürst von 3berien, mit feinen Sulfstruppen eingetroffen Dieser verfäumte aber ben gunftigen Augenblick zum Angriff, ward bann von Ibrahim zur Schlacht gezwungen, die er auch mit seiner Freiheit verlor, was eine gangliche Auflösung bes griechischen Beeres zur Folge hatte 2).

Der Kaiser bot nun alles auf, um dem gefangenen Feldheren wieder seine Freiheit zu verschaffen. Er ließ in Konstantinopel die Moschee herstellen, welche schon früher Muselmänner hier erbaut hatten und darin das Kanzelgebet für Thoghrilben verrichten 3), sandte kostbare

<sup>1)</sup> Bergl. über diese Provinz St. Martin mem. sur l'Arménie I. 125 u. 126, ce ist nicht das verstümmelte Abserbeidjan, wie H. v. Hammer (Gemäldesaal V. 17) glaubt, eben so wenig ist ber von den Byzantinern genannte Karbesius Abu Kalindjar, sondern Rusreisch Ibn Bedran der Herr von Mogul, oder sein Oheim Kirswasch.

<sup>2)</sup> Die angef. Quellen und J. Ath. T. IV. f. 5. wo aber weber Rutulmisch noch Hasan genannt werden, sondern blos berichtet wird, daß vor Ibrahim Inal die Ghusen unter Führung eines Berwandten Toghrilbey's einen Einfall in das griechische Gebiet gemacht, daß sie aber viele Leute verloren und wenig ausgerichtet, darum auch bald wieder zurückgekehrt.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 10. Abulf. p 130.

Geschenke an Toghrilben und sprach auch die Bermittlung bes Naßir Abdawlah Ibn Merwan an, welcher über das nörbliche Mesopotamien und das daran gränzende sübliche Armenien herrschte 1). Toghrilben zeigte sich großmüthig und sandte Liparites ohne Lösegeld nach Konstantinopel zurück, doch kam es zwischen ihm und dem Kaiser zu keinem Friedensschlusse. Indessen waren die Waffen der Byzantiner in den folgenden Jahren gegen die Petschenegen

<sup>1) 3.</sup> Ath. Ebbs. Raßir Abdawlah 3bn Merwan war nicht Lehnsberr ber Byzantiner wie St. Martin a. a. D. II. 216 glaubt, fein Berhältniß zu benselben mar schwankend, bald ein feindseliges, bald ein friedliches. So ließt man bei 3. Ath. f. 241. u. 3. Chalb. f. 113, daß ber Rumeirite 3bn Batthab, ber unter griechischer Dberherrschaft stehende herr von Serudi, Rafta und harran, im Jahre 426, von der griechischen Befatung von Ebeffa unterftutt, einen Gin= fall in das Gebiet des Abu Ragr 3bn Merwan machte. Dieser rief Kirwasch und andere Araber zu Sulfe und schlug den Numeiriten Der Raifer fandte bann bem 3bn Merwan Geschenke und entschuldigte sich über biefen Friedensbruch. 3m folgenden Jahre griff 36n Merwan, vereint mit 36n Watthab und 36n Atijfah, die von ben Gricchen wieder aufgebaute Stadt Sumeida an, machte bie griechische Befatung nieder und plunderte Die Stadt, bann belagerte er Roba, (Ebeffa) ber griechische Commandant verlangte Sulfe vom Raifer und tehrte mit 5000 Reitern jurud. Die Muselmanner lauerten ibm aber in einem hinterhalte auf, nahmen ibn gefangen und brobten ben in ber Ctabt liegenden Griechen mit beffen Ermordung, wenn fie tieselbe nicht übergaben. Die Griechen öffneten ihnen die Thore der Stadt, boch jog fich die Befatzung in die Citabelle gurud. Indeffen fam Safan Ibn Djarrah Altaij mit 5000 Arabern ben Griechen gu Sülfe und mahrend Ibn Watthab ihnen entgegen jog, griffen bie Griechen harran an. Die Bewohner biefer Stadt vertheibigten fich bis 3bn Batthab gurudfehrte und bie Griechen wieder mit Berluft nach Roha zurudtrieb. Der Einnahme von Suweida erwähnt auch Abulf. p. 86, wo ftatt "ahraku" "ahdathu" zu lefen ift. Diefer Safan 3bn Djarrah tommt bei Cedren, p. 731 unter bem namen "Pinzarach" vor. Gein voller Rame mar Safan 3bn Mufarribi 3bn Daghfal 3bn Djarrah Altaji. Bergl. Abulf. p. 78 und de Sacy's Gefch. ber Drufen. I. 287.

thätig, während die Toghrilbens auch von einer andern Seite in Anspruch genommen wurden.

In demfelben Jahre nämlich als Toghrilben von fei= nen Glaubensgenoffen felbst in der Sauptstadt des Bygan= tinischen Reichs als ber erste Emir anerkannt warb, ver= weigerte ihm fein schon genannter mütterlicher Bruber Ibrahim Inal ben Gehorfam. Diefer hatte fich, wie oben erwähnt worden, schon im Jahre 437 aller Länder bemäch= tigt, welche zwischen ben Städten Raswin und Holman lagen. Sein Ruhm und seine Macht erregten Toghrilben's Gifersucht und Beforgniß, welcher baher, nach ber Befit = nahme von Rei, auch Hamaban und die Festungen von Ruhistan von seinem Bruder abgetreten zu haben wunschte. Darüber entstanden Mighelligkeiten, die im Jahre 441, (= 1049=50) balb nach ber Rückfehr Ibrahims Armenien, ju einem offnen Kriege führten. Ibrahim ward geschlagen und zur Unterwerfung genöthigt, boch vom Sieger mit Großmuth behandelt und wieder als Statt= halter eines Theiles ber Proving Diebel eingesett 1).

Mährend bieses Bruderkrieges hatte Abu Manßur Raratefin, Sohn bes Ala Addawlah, sich in Ißpahan gegen Toghrilben empört. Nach vollendetem Kriege zog diester baher gegen Ißpahan, welche Stadt sich erst nach einer Belagerung von einem ganzen Jahre ergab und dann an Rei's Stelle (443) die Residenz Toghrilben's ward 2). Von hier aus dehnten die Seldjuken nach und nach ihre Macht über einen Theil der Provinzen Fars3)

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 10. 3. Chald. f. 160. u. A.

<sup>2) 3.</sup> Chald. f. 212. Abulf. p. 132 3. Ath. f. 13. u. A.

<sup>3)</sup> Wie oben erwähnt, schloß Fuladsutun ein Bündniß mit Toghrilben, bessen Truppen dann im Jahre 444 mehrere Festungen in Fars besetzen und für den in Schiras selbst das Kanzelgebet verrichtet ward. 3. Ch. f. 219. Auch Alp Arstan war schon im 3. 442 bis Kasa vorgedrungen. 3. Ath. f. 14.

und Chuzistan 1) aus, während sie zu gleicher Zeit von Holman her 2) immer näher gegen Bagbab rudten.

Nachdem im Süben die Herrschaft Toghrilben's sest begründet war, wendete er sich gegen Norden und unterwarf die verschiedenen Fürsten von Abserbeidjan, unter benen besonders Wehschubsan, der Herr von Tebris und Abu=1-Aswar, dessen Gediet schon einen Theil von Arme=nien umfaßte, genannt werden. Von hier machte er (446 = 1054) einen Einfall in das Innere Armeniens, besagerte Melazterd und drang raubend und sengend bis Erzerum vor, zog sich jedoch, als ihm der Kaiser den Feldherrn Michel Acolythes mit einem starten Herre entsegen schickte, wieder nach Abserbeidsan zurück 3).

Nach biesem, in den Augen der Muselmänner höchst verdienstwollen Feldzuge, sah Toghrilben ein, daß der Ausgenblick gekommen, wo er seinen längst gehegten Plan, sich der Hauptstadt des Chalisenreichs zu bemächtigen, ausstühren und seinen weitern Eroberungen ein legitimeres Aussehen geben könnte. Die Zustände in Bagdad waren in einer noch größern Zerrüttung als sie es zur Zeit des Einfalls der Busiden gewesen und dem Chalisen selbst, der in seinem Palaste nicht mehr vor räuberischen Anfällen sicher war, konnte seder Wechsel nur erwänscht sein. Außer den schon erwähnten Unruhen in der Hauptstadt in Folge der Neibungen zwischen Sunniten und Schitten, Türken

<sup>1)</sup> Ebds. v. J. Ath. f. 32. Der Führer ber Selbjuken, welche in Chuziftan einfielen, wird nicht genannt.

<sup>2)</sup> Ebendaf, auch J. Ath. f. 32. Ihr Häuptling hieß Ibrahim Ibn Ishak.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 30. J. Chaid. f. 220 und 228. Abulf. p. 144 u. A. Auf diesen Einfall bezieht sich wohl auch was Cedren. p. 789 berichtet, wenn man den anticipirten Tod Ibrahims und die Fabel von der Flucht des Kutulmisch nach Arabien davon abstrahirt. Rach 3. Ath. zwang ihn nicht der Feind, sondern der Winter zur Rückschr.

und Deilemiten, zwischen bem raubsuchtigen Bobel und ber Obrigfeit, zwischen ben meuterischen Truppen und ihren Rührern, befehdeten fich auch noch am Sofe felbst ber Stellvertreter ober Bezier bes Chalifen, Abu-I-Rasim 3bn Maslama, welcher ben Titel Rais Arrufa (Oberhaupt) führte und ber Stellvertreter bes Bujiben Melit Rabim, Abu-I-Barith Arflan aus Fafa, welcher daher Albafa= firi genannt ward und ben Oberbefehl über bie Truppen, befonders die Turten, führte. Go lange Letterer in Bag= bab war, übte er bie höchste Gewalt und alle Berfuche feiner Begner ihn zu fturgen, scheiterten an feiner Umficht und Energie. Im Jahre 446 mußte er aber breimal bie Hauptstadt verlassen, um feine und bes Reichs Feinbe gu befämpfen. Rureifch Ibn Bedran, ber Berr von Mogul, welcher um biese Zeit schon die Oberherrschaft bes Togh= rilben anerkannt hatte, bemächtigte fich ber Stadt Anbar, welche bisher bem Bafafiri untergeben mar, er mußte ba= her gegen biese Stadt ziehen und die Truppen bes Rureisch baraus verjagen 1). In bemfelben Jahre machten bie Araber vom Stamme Chafabja einen Ginfall in bas Be= biet bes mit Albafasiri befreundeten und verschwägerten Herrn von Hillah ober Djamiein Nur Abbawlah Dubeis

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 31. 3. Chald. f. 83. Dieser Krieg war also ein nothwendiger, gegen ben sich auch der Chalife unmöglich sträuben konnte. S. Quatremère scheint die Beranlassung zu diesem Kriege nicht gekannt zu haben. (S. dessen Mem. sur l'Egypte I. 321). Nach 3. Chald. hatten noch zur Zeit der Herrschaft des Kirwasch die Bewohner von Andar den Basasiri gebeten, ihnen eine Besatung zu geben, um sie gegen die Tyrannei des Kirwasch zu schüßen. Dieser starb im Jahre 444, ward aber schon im Jahre 441 von seinem Bruder Abu Kamil bekriegt und obgleich fortwährend als Oberherr anerkannt, doch in der That von der Leitung der Geschäfte fern gehalten. Dem Abu Kamil solgte im Jahre 443 sein Nesse Kureisch, welcher den Titel Alam Edd in (Panier des Glaubens) führte und übrigens auch gegen seinen Bruder Mukallad und seinen Better Ka-

Ibn Maziad. Schon hatten sie Djamiein besetzt, als Albasasiri seinem bedrängten Freunde zu Hüsse kam, worauf sie sich wieder in die Wüsse zurückzogen. Kaum war aber Albsasiri wieder auf dem Wege nach Bagdad, so begannen die Naubzüge der Araber auf dem Gebiete des Dubeis wieder. Albasasiri zog daher abermals gegen sie ins Feld, verfolgte sie in die Wüste und nahm ihnen ihren Zusluchtsort Chaffan weg, den er vor seinem Abzuge in eine Ruine verwandelte 1).

Durch ben Krieg von Anbar warb bas gespannte Berhältniß zwischen bem Beziere bes Chalifen und Albasassiri noch seindseliger als zuvor, denn Ersterer nahm den Abu-I-Ghanaim Ibn Almahlaban, den Freund des Kusreisch, welchem dieser die Statthalterschaft von Anbar übergeben hatte, freundlich in Bagdad auf und beschützte ihn gegen die Verfolgungen des Basasiri. Dieser mißhans delte ihn jedoch nach der Einnahme von Anbar und schenkte ihm nur durch die Fürbitte seines Verbündeten Dubeis das Leben 2). Als nach diesen Feldzügen Albasasiri sich zu Almelik Arrahim nach Wasit begab und sein christlicher

mil zu kämpfen hatte. Folgende Stammtafel biene zur Erläuterung der Geschichte der Ukeiliten in Mogul:

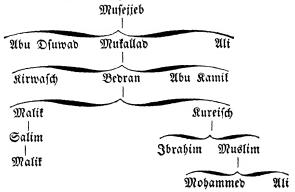

<sup>1)</sup> J. Ch. f. 91. J. Ath. f. 30.

<sup>2) 3.</sup> Chalb. f. 220. 3. Ath. f. 32.

Bezier Abu Saad ihm Wein dahin schickte, stiftete ber Rais Arrusa einige Fanatiker an, bie Weingefäße zu zer= brechen, mußte jeboch auf die Rlage des Albasafiri den Schaben erfeten 1). Die gegenseitige Erbitterung warb immer ftarter. Albafifiri behauptete, und gewiß mit Recht 2), ber Rais Arrufa unterhandle mit Toghrilben wegen ber Befignahme von Bagdad, mahrend Albafifiri angeklagt warb, bamit umzugehen, bie Berrichaft über bem fatimibischen Chalifen Almustangir 311 Baadad überliefern, weshalb auch feine Guter in Bagbab ber Plunberung preisgegeben murben und ber Chalife mit Entschiedenheit von Almelik Arrahim die Entfernung des Bafafiri verlangte, ber fich hierauf zu Nur Abdamlah Dubeis, bem herrn von hillah, begab 3).

Inzwischen siel Toghrilben, unter dem Vorwande eine Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen zu wollen, mit einem starken Heere in Frak ein und verlangte vom Chalifen, unter der Versicherung friedlicher Gesinnungen und vollskommenster Ergebenheit, in die Hauptstadt eingelassen zu werden. Der Chalife, der ihn wahrscheinlich herbeigerufen hatte 4), gab seine Zustimmung, obgleich die Türken so-

<sup>1) 3.</sup> Ch. a. a. D. J. Uth. f. 34. Die Juristen erklärten den Rais Arrusa für schuldig, weil der Wein noch christliches und daher erlaubtes Gut war.

<sup>2)</sup> So ließt man bei J. Ath. f. 21: Im Ramadhan bes Jahres 443 kamen bie Gesandten Toghrilbey's nach Bagdad und brachten bie Antwort auf bie Botschaft bes Chalisen. Er bankte bem Chalisen für bie ihm überschickten Ehrenkleiber und verliehenen Ehrentitel und sandte bem Chalisen 10,000 Dinare und viele kostbare Evelsteine, Tücher und Aromata, auch 5000 Dinare für seine Umgebung und 2000 für ben Rars Arrusa u. s. w.

<sup>3) 3.</sup> Ath. f. 34 u. 35. Abulf. p. 144. J. Chald. a. a. D. nicht zum "Gouverneur von Haleb" wie bei Mirch. p. 69.

<sup>4)</sup> Dies wird ausdrücklich von Elmakin p. 271 berichtet: "Der Chalife borte, daß Albasassiri die Absicht habe, ihn in seinem Palaste gefangen zu nehmen, er schrieb baher, während Albasassir in Wasit

wohl als ein Theil ber Bevölkerung ber Hauptstabt, so wie auch Almelik Arrahim, der von Wasit nach Bagdab kam, ihm davon abriethen. So ward denn schon am 22. Namadhan 1), 447 (= 15. Dezember 1050) der Name Toghrilben's im Kanzelgebete genannt und am 25. hielt er, nachdem er dem Chalisen und dem Melik Arrahim Treue geschworen, seinen Sinzug in Bagdad, empfangen von dem Naß Arrusa und den Häuptern der Stadt und des Heeres und begleitet von dem ihm längst ergebenen Ku=reisch Ihn Bedran 2).

Toghrilben fand in ben nächsten Tagen schon ein Mittel, trot ben geleisteten Schwüren, ben Melik Arrahim zu beseitigen und unumschränkt in Bagdad zu herr=
schen. In Volge einer Rauferei zwischen Turkmanen und Bewohnern ber Hauptstadt, entstand nämlich ein ziemlich
allgemeiner Aufstand der Bagdadenser gegen die fremden
Truppen, von denen viele einzeln überfallen und getöbtet
oder verwundet wurden. Sobald sie sich jedoch sammelten
und in geordneten Schaaren die Stadt durchzogen, zer=
streute sich das ungeordnete und schlecht bewassnete Bolk,
worauf die Truppen manche Grausamkeit übten und einen
Theil der Stadt plünderten 3). Obgleich aber der Cha=
life sein Bedauern über diese Vorfälle ausdrückte und Almelik Arrahim sich gleich beim Ausbruche des Tumults,
um jede Mitschuld von sich abzuwälzen, mit seinen Ge=

war, an Toghrilbey, der sich damals in der Gegend von Rei auf= hielt und flehte ihn um Hulfe an und forderte ihn auf nach Frak zu kommen."

<sup>1)</sup> Es heißt bei J. Ath. f. 35 u. Abulf. p. 146 "als noch acht Tage von Ramadhan übrig" bies ware, ba biefer Monat gewöhnlich 30 Tage hat, ber 22., welcher, bem entsprechenden chriftlichen Datum zusolge, wirklich ein Freitag war.

<sup>2) 3.</sup> Chald. Ebdf. 3. Ath. f. 36.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 147. 3. Ath. f. 36.

nerälen in den Palast des Chalifen zurückgezogen hatte 1), ward er als Urheber des Tumults angeklagt, und aufge=fordert zu seiner Rechtfertigung sich in das Lager Toghril=ben's zu begeben 2).

Toghrilben ließ ihn und feine Generale, ohne Berhor, trot ben Brotestationen ber ihn begleitenben Boten bes Chalifen, von feinen Wachen festnehmen und ungeachtet aller Beschwerden bes Chalifen felbst in bie Burg Rir= mafin bringen. Doch gab er, als ber Chalife brohte, er wurde Bagdad verlaffen, wenn die, welche fich unter fci= nen Schut begeben, langer im Rerter schmachten, einen Theil ber Gingekerten wieder frei. Bu biefen gehörte aber natürlich Almelik Arrahim nicht, auch wurden alsbald feine Truppen entlaffen, eben fo bie Türken, welche Un= hänger bes Bafafiri waren, bie man noch obendrein ihrer Guter beraubte. Dubeis erhielt Befehl fich zu unterwerfen und Albasafiri von seinem Gebiete zu verbannen, worauf biefer fich nach Rahabah, zwischen Rakkah und Ana, begab, wo fich ihm viele von Toghrilben vertriebene Türken und andere ehemalige Truppen des Melik Arrahim an= schlossen, und wo er auch von dem von ihm anerkannten fatimibifchen Chalifen Muftangir mit Gelb und Mann= schaft unterstütt warb. Rureisch, ber im Tumulte auch mißhandelt und ausgeplundert worden war, ward von Toghrilben entschädigt und behielt die Herrschaft über Mo-Bul. Bagrah und Chuziftan, die bisher dem Melif Arrahim unterthan waren, verlieh er bem Kurben Hezarcsp

<sup>1)</sup> J. Chald. f. 217. J. Ath. l. l.

<sup>2)</sup> Toghrilbey ließ bem Chalifen sagen: Ift bieser Aufftand von Melik Rahim ausgegangen, so wird er es nicht wagen können vor uns zu erscheinen, ist er aber unschuldig, so kann ihn nichts davon abhalten. Der Chalise schickte zu Melik Rahim und redete ihm zu, sich mit den Generalen zu Toghrilbey zu begeben, und versicherte ihn, sie ftänden unter seinem Schutze und seiner Bürgschaft u. s. Abulf. p. 148. 3. Ath. f. 37.

Ibn Tenkir und bem Abu Ali, Bruder des Melik Arrahim, der sich wie jener ihm schon früher unterworfen hatte, Kirmesin und das dazu gehörige Gebiet 1).

Toghrilben blieb über ein Jahr ziemlich unthätig in Bagdad, ohne auch nur ben Chalifen zu feben und verfollog beffen wiederholten Bitten, die Sauptstadt von feinen roben und lästigen Bhusen zu befreien, fein Dhr, bis bie immer wachsende Macht bes Bafafiri ihn anf bas Schlacht= felb rief 2). Sobald biefer nämlich ein bedeutendes Beer um fich versammelt hatte, bas aus Egyptiern, aus früher ihm ergebenen Turken und Deilemiten und aus allen von ben Ghusen mighandelten Arabern zusammenge= fett mar, folog fich ihm auch Dubeis wieber an und ließ bas Rangelgebet nicht mehr fur Toghrilben und ben Cha= lifen Alkaim, sondern für den Fatimiden Almustangir ver= richten. Toghrilben fandte feinen Better Rutulmisch, um fie zu bekämpfen und mit ihm vereinte fich Rureisch Ibn Bedran: Diefe wurden aber in ber Nähe von Sindfar gänzlich auf's Haupt geschlagen 3). Kutulmisch ergriff bie

<sup>1)</sup> J. Chalo. f. 217 und 218. Abu Ali war nach dem Tode seines Baters von seinem Bruder Almelik Arrahim zum Statthalter von Baßrah ernannt worden, er ward aber ungehorsam und im Jahre 444 von Basasiri vertrieben, worauf er sich unter den Schuß Toghrilbeys nach Ißpahan begad. Das Gleiche hatte Hezaresp, der Serr von Aidsed in Ahwaz, der auch in dem Ariege zwischen Abu Manßur und Almelik Arrahim in Fars eine thätige Rolle gespielt, schon im vorhergehenden Jahre gethan. J. Ath. f. 18, 25 u. 37.

<sup>2)</sup> Der Chalife ließ ihn durch den Bezier Amid Almulk Alkinderi ermahnen und drohte ihm fogar Bagdad zu verlassen, wenn er seine Truppen nicht aus der Hauptstadt entsernte, er blieb aber bis zur Beschung von Mohnl durch Albasasiri u. s. w. J. Chald. s. 47. J. Ath. f. 43. Ein Traum, in welchem ihm der Prophet erschienen und seine Härte vorgeworsen, soll ihn zum Ausbruche veranlaßt haben. Dies zur Ergänzung von Abulf. S. 160, der auch von dem Kriege gegen Dubeis gar nichts erwähnt.

<sup>3)</sup> J. Chalv. f. 47 und 91. J. Ath. f. 43. Rutulmisch war wahrscheinlich genöthigt nach Abserbeidian zu fliehen und das arme-

Flucht, ber verwundete Kureisch ergab sich bem Dubeis und ließ auch in Mogul fur ben Chalifen Mustangir beten.

Best brach endlich Toghrilben von Bagdad auf und nahm Tefrit, bas bem Ufeiliten Ragr 3bn Isa gehörte 1). Bon hier ging er nach Bawasibi 2), wo sein Bruder Jakuti zu ibm fließ, und ihren vereinten Truppen vermochte Mogul nicht zu widerstehen (Anfangs 449). Nach ber Besetung biefer Stadt wendete fich Toghrilben gegen Rigibin, mah= rend Bezaresp mit einem andern Truppencorps bie Rich= tung nach Westen gegen Sarran nahm, wohin sich Du= beis, Rureifch und die mit ihnen verbundeten Benu Mer= wan und die Numeiriten zuruck gezogen hatten. Hezaresp erreichte ben Feind und brachte ihm eine folche Niederlage bei, daß Dubeis und Rureisch feine Vermittlung bei Toghrilben aufprachen und Ersterer fogar seinen Sohn Mangur in das Lager Toghrilben's schickte. Als dieser sich zur Bergebung geneigt zeigte, fehrte Dubeis in fein Be= biet zurud, Kurcisch aber verfügte sich nach Rahabah, wo fich auch Albafafiri aufhielt. Nachbem Bezaresp fich wie= ber mit Toghrilben vereinigt hatte, ruckte er gegen Difar Befr vor, wo auch Ibrahim Inal zu ihm fließ und bela=

nische Gebiet zu berühren, und biese Flucht mögen wohl die Byzantiner in dem oben erwähnten Berichte meinen, nur paßt die Zeit
nicht, denn sie fand gewiß im Jahre 448 = 1056=57 statt, wäh=
rend Constantinus Monomachus schon im Jahre 1054 starb.

<sup>1)</sup> Dieser starb bald nachher und der Rass Arrusa stiftete Frieden zwischen dessen Nachfolger, dem oben genannten Abu-1-Ghanaim Ibn Mahlaban und Toghrilbey. J. Ath. f. 44. J. Ch. f. 84. Raßr stand übrigens wahrscheinlich unter Oberherrschaft des Aureisch, der nach J. Ch. a. a. D. Herr von Mogul, Risibin, Tekrit, Awana, Otbara, Hit, Andar, Badruma und Nahr Almelik war. Auch heirathete Kureisch nachher die Wittwe Naßr's.

<sup>2)</sup> Es gibt zwei Orte vieses Namens, ber eine in ber Gegend von Unbar, ber andere zwischen Tefrit und Irbil. Abulf. Geogr. p. 286. Hier ist offenbar letterer Ort gemeint.

gerte Djesirat Ibn Omar 1). Da indessen Raßr Abdawlah Ibn Merwan sich unterwarf und er auch als Kämpfer gegen die Byzantiner Schonung verdiente, verließ Toghrilben bessen Gebiet wieder und kehrte (Dsu-l-Raadah 449), nachdem er an den Bewohnern von Sindjar Rache genommen, welche an dem Tressen zwischen Kutulmisch und Albasasiri sich zu Gunsten des Letzteren betheiligt hatten, wieder nach Bagdad zurück.

Der Chalife, welcher nunmehr in Toghrilben bie einzige Stüte gegen die um sich greifende Macht des Fatimiden sah, empfing ihn diesmal mit großem Bompe, verzlieh ihm in Anwesenheit aller hohen Würdenträger die Herrschaft über alle von ihm eroberten Länder, überhäufte ihn mit Chrenkleidern, Kronen und Säbeln, und ertheilte ihm den Chrentitel: König des Ostens und des Westens?).

Im folgenden Jahre lich sich Ibrahim Inal von der Partei der Fatimiden zu einer zweiten Empörung gegen seinen Bruder hinreißen. Er verließ Moßul, wo ihn Toghrilben als Gouverneur von Mesopotamien zurückgeslassen hatte, und zog sich nach Hamadan zurück 3), wo er

<sup>1)</sup> So heißt ein Städtchen am westlichen Tigrisufer, nördlich von Moßul. J. Ath. a. a. D.

<sup>2)</sup> Abulmah. f. 180. J. Ath. f. 47. Ueber die Empfangs=feierlichkeiten S. Abulf. p. 160 und 162.

<sup>3)</sup> Nach J. Chald. f. 84 u. J. Ath. f. 49 ging er vorher schon in die Provinz Gilan. Da liest man: "Im Jahre 450 ging Ibrahim Inal von Mohul nach dem Lande Diil (soll vielleicht Djebel heißen). Da fürchtete Toghrilbey er möchte sich empören, er schrieb
ihm daher alsbald und fandte ihm auch ein Schreiben und ein Ehrenkleid des Chalifen, und er kehrte nach Bagdad zurück. Basasiri und
Kureisch hatten sich aber inzwischen nach Mohul gewendet, die Stadt
genommen und die Citadelle belagert, die sich ihnen auch durch Bermittlung des Ihn Muschik, herrn von Irbil, ergab. Toghrilbey
brach alsbald von Bagdad nach Mohul auf und verfolgte Basasiri
und Kureisch, welche die Stadt verließen, dis nach Rifibin. Aber

fich ber Schäpe Toghrilben's bemächtigte, und ju gleicher Beit vereinigte fich Kureifch wieder mit Albafafiri, be= mächtigte fich, nach bem Rudzuge Ibrahims, bes von ihm verlaffenen Bebiete, und hulbigte abermale bem Chalifen Muftangir. Toghrilben nahm zwar dem Treubrüchigen Mogul wieder weg und verfolgte die feindlichen Truppen bis Nißibin, mahrend er aber gegen feinen Bruder nach Hamadan zog, sammelten fie fich auf's Neue und rudten gegen Bagbad heran. Der Rais Arrufa und ber Begier Tognrilben's Amid Almulk Alkinderi versuchten es mehrere Tage bie Hauptstadt zu vertheibigen, ba aber ber größte Theil ber Bevölkerung über ben Druck ber Bhusen em= port war und namentlich bie Schiiten es mit bem Bafafiri hielten, unterlagen jene und fahen fich bald genöthigt ben westlichen Theil ber Stadt aufzugeben. Bafafiri hielt am 8. Dfu=I=Raabah 450 feinen Gingug 1) und ließ am folgenden Freitag bas Gebet für den Chalifen Muftanfir verrichten, unter beffen Fahne auch seine Truppen gefoch= ten hatten. Als endlich die Rebellen auch in den öftlichen Theil ber Stadt brangen, versuchte es ber Chalife felbit fich an bie Spige feiner Truppen zu ftellen, ba aber nach einer vom Rais Arrufa erlittenen Niederlage 2) der gro-Bere Theil seiner Anhänger sich bereits zerstreut und auch Amid Almulk fich dem Kureisch unterworfen hatte, sprach

im Ramadhan 60 (foll 50 heißen) trennte sich von ihm sein Bruder Ibrahim Inal und ging nach Hamadan u. s. w."

<sup>1)</sup> So bei J. Ath. f. 50 und Abulf. p. 168, p. 178 schreibt er aber, nach J. Ath. p. 53: Der Einzug des Basasiri und seiner Kinzber nach Bagdad hatte am 6. Osu-I-Kaadah des Jahres 450 statt gefunden, was gewiß unrichtig ist, da ersteres Datum auch von allen andern historikern mit dem Wochentage (Sonntag) angegeben wird. Unbegreistich ist, wie sowohl H. v. Hammer (Gemäldesaal S. 28 u. 31) als Bullers (a. a. D. S. 53 u. 55) diesen Widerspruch nachschreiben mochten.

<sup>2)</sup> J. Ath. a. a. D.

auch er bie Vermittlung bieses Kursten an und begab sich unter beffen Schut. Rureifch brachte ihn, trot ber Gin= fprache bes Bafafiri, in Sicherheit zu seinem Better Mu= harisch nach Habithat Ana, den Rais Arrusa aber, der fich auch unter feinen Schutz begeben hatte, lieferte er bem Bafafiri aus, ber ihn querft bem Gefpotte bes Pobels Preis gab und bann, in eine Ochsenhaut eingenaht, han= gen ließ 1). Rachdem Albafasiri seinen Rachedurst befrie= digt hatte, forgte er fur Wiederherstellung ber Ordnung in Bagdad, welche feit feinem Ginzuge burch Raub und Plünderung gestört war und nöthigte die geistlichen Führer fowohl als die weltliche Obrigfeit ben Hulbigungseid fur Mustangir zu fcmoren. Diesem fandte er auch, neben andern im Chalifenpalaste geraubten Rostbarkeiten, Die Tribune bes Chalifen, feinen Mantel und Turban, nebft ber Urkunde, in welcher Alkaim, vor feiner Abführung nach Saditha, dem Throne zu Bunften der "beffen wurdigern Fatimiden" entfagt hatte 2). Albafasiri bemächtigte sich zwar auch noch ber Städte Wasit und Bagra und zwana Dubeis ein zweites Bundnig mit ihm zu schließen, boch fehlte es ihm an einem gut organisirten Scere, fo wie an zuverläßigeren Berbundeten. Selbst Mustangir, beffen Begier Abu-I-Faradi ein Feind bes Bafafiri war, ließ ihn ohne Unterstützung 3), auf Rureifch fonnte er fich, feitbem er fich bes Chalifen angenommen, gar nicht mehr ver= laffen und die Bevölkerung von Grat, die ihm entgegen=

<sup>1)</sup> Auch den Bezier Amid Alirak ließ Abafasiri hinrichten. 3. Ath. f. 52.

<sup>2)</sup> Cod. Goth. Auch Makrist bei Quatremère a. a. D. p. 326. Ersterer sest hinzu: "Mantel und Turban wurden später von Salah Eddin Abu-I-Wuzsir Jusuf Ibn Cjiub dem Chalisen Mustadhi biamr Ilahi zurückgeschickt, die Tribüne besindet sich aber noch zu Kahira im Bezieratspalaste."

<sup>3)</sup> S. Quatremère a. a. D. p. 328. J. Ath. f. 52. u. Abulf. p. 176.

jubelte, als fie nur bie Bertreibung ber Bhufen im Auge hatte, war jedoch ohne Sympathien für eine fatimibische Oberhoheit, und so kam es bann, baß, sobald Toghrilben feinen Bruder besiegt und getöbtet hatte 1) und mit bem fiegenben Seere gegen Bagbab zog, bie Berrichaft bes Basasiri ein schnelles Ende erreichte. Sobald nämlich Toghrilben in Graf einfiel, verließ Bafafiri mit ten Sei= nigen (6. Diu=I=Raadah 451) bie Sauptstadt und zog fich mit Dubeis nach Rufa gurud. Muharifd, ber auf Befehl bes Rureifch ben Chalifen in die Wufte führen follte 2), brachte ihn im Gegentheile nach Nahraman, wo ihn Toghril= ben abholte und wieder mit großem Pompe nach Bagbad geleitete. Nachdem in Bagdad bie Autoritat bes Chalifen wieder hergestellt war, verfolgte Toghrilben den Bafasiri, welcher alsbald von Dubeis verlaffen ward und in ber Nähe von Rufa in einem Treffen gegen Chumartefin, ber Toghrilbens Borpoften befehligte, bas Leben vertor. Bald darauf, als Toghrilben auch Wasit wieder unterworfen

<sup>1)</sup> Ibrahim hatte so viele Truppen zusammengebracht, daß Toghritbey sich nach Rei zurückziehen mußte, bis ihm Alp Arstan, der Sohn seines kurz vorher als Fürst von Chorasan verstorbenen Bruders Djaghirbey Daud zu Hülfe kam. Mit Ibrahim kämpsten, nach 3. Chald. 1. 160, seine beiden Neffen Mohammed und Ahmed, Söhne des Ertamisch (bei 3. Ath. Irtasch). Ginen derselben verwechseln wahrscheinlich die Byzantiner mit Kutulmisch. Mit Alp Arstan kamen auch seine Brüder Jakut, Kawerdbey und Arstan.

<sup>2)</sup> So bei 3. Chald. und 3. Ath. p. 53. Nach Mirch. wollte ihn Basasiri dahin bringen lassen, wahrscheinlich veranlaßte er diesen Befehl des Aureisch, der aber nicht vollzogen ward, deshalb erwähnt vielslicht auch Abulseda nichts davon und somit wäre der scheinbare Biedersruch zwischen Abuls. und Mirch., von welchem Bullers p. 55 spricht, gehoben. Als Grund dieses Befehles des Aureisch berichtet 3. Ath., daß er hosste, wenn der Chalife in ihrer Gewalt sein würde, entweder Toghrischey gar nicht nach Irak kommen, oder wenigstens auf gewisse an ihn gestellte Forderungen eingehen würde.

hatte, fichte Dubeis beffen Gnabe an und ward wieder als Statthalter in seine frühern Besitzungen eingesett ').

Toghrilben hielt, nachdem er auch im persischen Irak sein durch Ibrahims Aufstand erschüttertes Ansehen wiesder hergestellt hatte, im Jahre 453 um die Hand einer Tochter des Chalifen an, welche dieser jedoch trot aller ihm schuldigen Dankbarkeit, sei es aus Abneigung gegen ein fremdes Geschlecht, sei es aus Furcht, dessen Nachkomsmen möchten die Seinigen, männlichen, vom Chalifate verdrängen, verweigerte. Erst nach langen Unterhandlunsgen und nach einigen Berichten durch die Schlauheit des Beziers Alkinderi ward im Jahre 454 der Chevertrag gesichlossen und im folgenden Jahre sollte die Vermählung geseiert werden 2). Toghrilben starb aber ehe sie vollzogen

<sup>1) 3.</sup> Chald. f. 91. Auch Savakah 3bn Manßur 3bn Suscin, der Herr der Insel Dubeis, welcher sich mit Dubeis verbündet hatte, ward begnadigt. Manßur hatte den Tarrad 3bn Dubeis im Jahre 418 der Herrschaft über diese Insel beraubt und sich dis zu seinem Tode behauptet, obgleich Tarrad's Sohn, Abn-I-Hasan Ali, von Dielal Abdawlah unterstützt ward. Manßur stard im Jahre 450 und ihm folgte sein Sohn Savakah. Nach 3. Ath. s. 57 ward Savakah von Toghrilbey begnadigt. Bon diesem Manßur spricht Abulf. p. 180, wo unter dem Worte "Diesstrah" weder Mesopotamien, noch Diesstrat Ihn Omar, wie Neisse in einer Note zu dieser Stelle vernutthet, sondern die Insel Dubeis gemeint ist, an der Grenze von Chuzzstan. S. A. Ath. s. 55. 3. Ch. p. 90.

<sup>2)</sup> S. bei Bullers a. a. D. p. 57 u. 58 die verschiedenen von einander abweichenden Berichte über diese Verlobung und Vermählung so wie über den Tod Toghrilbey's. Daß der Chalise sich ansangs geweigert, berichtet auch J. Chald. c. 163. Er soll dann, als Toghrilbey immer zudringlicher ward, 100,000 Dinare (nach J. Uth. c. 62. 300,000) und die Einfünste von Wasit, als Preis für die Prinzessen begehrt haben. Umid Almulk antwortete darauf: es zieme dem Chalisen nicht, eine solche Forderung zu stellen und betrachtete die Antwort des Chalisen als eine Zusage, worauf Toghrilbey allgemein verbreitete, sein Gesuch sei ihm gewährt worden, so daß zulest dem Chalisen keine Wabl mehr blieb.

werben konnte, (8. Kamabhan 455) in einem Alter von siebzig Jahren und ba er keine Nachkommen hinterließ, so ließ sein Bezier Amid Almulk bessen Nessen und Stiefsohne Suleiman Ibn Daub huldigen!). Die einflußreichsten Emire widersetzten sich aber dieser Huldigung, zogen nach Kaswin und erklärten dessen Bruber Alp Arslan, den Statthalter von Chorasan, zum Nachfolger?). Als Amid Almulk dieß vernahm, ließ er auch in Rei das Kanzelgebet für Alp Arslan verrichten und als dieser bald nachher nach Kei kam, siehte er die Vermittlung seines Veziers Nizam Almulk an, er ward aber, nach Einigen auf Anstiften des Beziers 3), eingekerkert und im Jahre 453 ersmordet.

Unter Alp Arslan gewann bas Chalifat von Bagdad,
— benn ber Name bes Chalifen ward boch wenigstens in
allen ihm unterworfenen Ländern im Kanzelgebete genannt
-- wieder an Ausbehnung und Ansehen, während bas der
Fatimiden immer tiefer sank. Auch herrschte in der Hauptstadt sowohl als in den Provinzen eine längst vermißte
Ordnung und Sicherheit, welche Handel und Wohlstand

<sup>1) 3.</sup> Chalt. f. 163. Er nennt Suleiman ben "rabib" bes Toghrilbey, mas nach dem Kamus "Pflegesohn" auch "ber zum Thronsfolger bestimmte" bedeutet. Suleiman war ein Stiefsohn Toghrilsbey's, der nach dem Tode Dauds dessen Mutter heirathete. 3. Ath. s. 57. Auch bei Abulf. IV. 150. tommt Rebib als Stiefsohn vor.

<sup>2)</sup> Suleiman erhielt nach feiner Entthronung die Stadt Balch zu Lehen und dieß war, nach dem Tarich Guzideh, (S. Journal Asiat. IV. 11. 431) die Berantaffung zur Empörung des Kutulmisch, von der im Texte die Rede ist.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 198. Er blieb bis zum folgenden Jahre im Kerter in Merurud. Er war ein Eunuche, denn er hatte eine Krau geheirathet, welche er für Toghrilbey werben sollte, weshalb er castrirt
wurde, oder nach J. Uth. f. 65, um der Strafe zu entgehen, sich selbst
verstümmelte. Er war ein fanatischer Sunnite und ließ sowohl die Schitten als auch die Uschariten auf der Kanzel versluchen. Diesen
Webrauch schaffte später Nizam Almust wieder ab. S. Abulf. p. 202.

fowohl als wiffenschaftliche Thätigkeit förderten, welche Lettere, besonders an dem freigebigen Beziere Nizam AI= mult, bem Grunder einer hohen Schule zu Bagbab, eine mächtige Stütze fand. Die ersten Waffenthaten bes Alp Arslan waren gegen Transoxanien gerichtet, wo er bie Kestungen Chottalan und Saghanian eroberte und feinen Oheim Beighu, Sohn bes Mikail Ibn Gelbjuk, Statthal= ter von Herat, zur Unterwerfung nothigte. Bu Anfang bes Jahres 456 kampfte er gegen feinen rebellischen Better Rutulmisch Ibn Ifrail in der Rahe von Rei und ber Aufrührer ward als eine Leiche auf bem Schlachtfelbe ge= funden 2). 3m Rabia-1=Awwal deffelben Jahres (Febr. 1064) brach er von Rei gegen Georgien auf, nahm Rach= bjewan, Surmari, und außer andern unbedeutenbern ober unbekannten Bläten, Kare und Ani 3). Im folgenden Sabre überschritt er ben Drus wieder und unterwarf ben Fürsten von Sabran und Djend, wo fein Grofvater Selbjuk begraben war 4). Im Jahre 458 begann Alp Arflan, nach einem siegreichen Feldzuge nach Charigm 5), seine Aufmersamkeit auf Syrien und Mesopotamien zu richten und es gelang ihm ben Fatimiben einen Berbunde= ten und eine Proving nach ber andern zu entreißen. Er befreundete fich nämlich zuerst in biefem Jahre mit bem herrn von Mogul, Muslim, Sohn des im Jahre 453 verstorbenen Kureisch Ibn Bebran, indem er ihm Anbar, Hit und einige andere Plate in Grak zu Lehen gab. Diefer bekampfte bann die mit den Katimiden verbundeten Benu Rilab in Rahabah und fandte die im Jahre 460 eroberten

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 65 u. 66 mahrscheinlich im 3. 455 nicht wie Abulf. im solgenden Jahre. S. die folgenden Noten.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 66 und 67.

<sup>3) 3.</sup> Ath f. 67 u. ff. Brgl. St. Martin mem. II. 225.

<sup>4) 3.</sup> Ath. f. 72.

<sup>5)</sup> S. über biefen Feldzug Mirch. p. 90 u. ff.

Fahnen und Waffen, welche ben Namen des Chalifen Mustansir trugen, nach Bagdad, wo sie im Triumphe durch die Stadt getragen wurden 1). Im Jahre 459 empörte sich Kara Arslan, der Statthalter von Kerman, unterwarf sich jedoch, sobald Alp Arslan in sein Land einsiel und seine Vorposten zurückschlug. Von Kerman wendete sich der Sultan nach Fars und unterwarf alle festen Plätze dieser Provinz 2).

Im Jahre 463 zog Alp Arslan nach Dijarbekr und auch diese Provinz siel von den Fatimiden ab und huldigte dem Chalisen Alkaim, denn Naßr Ibn Ahmed Ibn Merswan, welcher seinem Vater im Jahre 453 in der Herrschaft über Dijarbekr folgte, war zu schwach, um Alp Arslan die Spiße zu dieten, weil er fortwährend in Fehde mit seinem Bruder Said lebte und zuletzt genöthigt war, ihm Amid abzutreten und sich mit Mejjafarikin zu begnügen 3). Bon hier wendete sich Alp Arslan, nach einer vergeblichen Belagerung von Edessa, gegen Haleb und auch diese Stadt huldigte ihm.

Haleb ward, wie oben erwähnt worden, im Jahre 429 von Anuschtekin Albisberi eingenommen. Als bieser

<sup>3) 3.</sup> Chalb. f. 114. J. Ath. f. 61 u. 73. Wir fügen hier auch die Stammtafel der Merwaniden an, welche ohngefähr um dieselbe Zeit, wie die Benu Ufeil untergiengen.

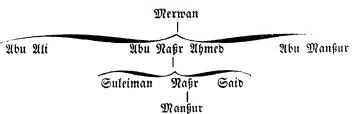

<sup>1) 3.</sup> Chald. f. 84. 3. Ath. f. 73 u. 75.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 74.

im Jahre 433 starb ') belagerte Muiz Abbawlah Thumal Ibn Salih Ibn Mirdas die Stadt und nahm sie im Safar des folgenden Jahres '). Mustansir sandte mehreremale Truppen aus Egypten, welche in Verbindung mit den treuen Statthaltern von Damask und Hims die verlorene Stadt wieder nehmen sollten, Thumal vertheidigte sie aber mit Muth und Ausdauer, suchte jedoch die Gunst des Chalisen zu gewinnen, und ward endlich auch von demselzben als Statthalter von Haleb bestätigt '). Im Jahre 448 verzichtete Thumal freiwillig auf die Herrschaft über Haleb, weil er der immer steigenden Anmaßung der Benu Kilab mübe war, er begab sich selbst nach Egypten und überließ die Stadt dem von Mustansir ernannten Stattshalter Mesin Abdawlah Abu Ali Alhasan Ibn Ali, bestannt nuter dem Namen Ibn Mulham '). Obgleich

<sup>1)</sup> Mustansir oder sein Bezier Ahmed Ibn Ali Aldjardjarai fürchtete die wachsende Macht Anuschtekins und stiftete daher die Miliz von Damask zu einem Aufstande gegen ihn an. Er floh nach Haleb, dann nach Hamah, ward aber in diese Stadt nicht eingelassen, worauf er, unterstüßt von dem Herrn von Kafrtab, wieder nach Haleb zurücktehrte, wo er starb. J. Ch. s. 87.

<sup>2)</sup> J. Chald. a. a. D. Bei Abulf. p. 12 ift kein Datum ange- geben, auch ist an dieser Stelle eine Lücke im Texte.

<sup>3)</sup> Nach Kemal Evdin bei Quatremère a. a. D. p. 301 ward Thumal im J. 436 unter der Bedingung, daß er alle in der Eitadelle aufgehäuften Schäße nach Egypten schisten würde, zum Statthalter ernannt. Da er diese Bedingung nicht erfüllte, sandte Mustanßir den Statthalter von Damask, Naßir Addawlah Ihn Hamdan, gegen ihn, der aber im Jahre 439, (nach J. Ath. s. 6 im J. 440), in Folge einer Ueberschwemmung, genöthigt ward, die Belagerung aufzuheben. Schadsa Addawlah, der egyptische Statthalter von Himß, ward im Jahre 440 geschlagen. Ein drittes Heer, unter dem Oberbeschle des Emirs Abu-I-Fadhl Nasik, erlitt im Jahre 441 in der Nähe von Haleb eine Niederlage. Nach diesem Siege ward Thumal aufs Neue von Mustanßir als Statthalter eingesest. Nach J. Ath. s. 12 verließ Thumal im J. 441 Haleb aus Furcht vor den Egyptiern.

<sup>4) 3.</sup> Chald. c. 88. Abulf. p. 12. Nach Kemal Eddin a. a. D. p. 329 erhielt er als Ersaß die Herrschaft über Affa, Beirut und Djubeil. Nach derselben Duelle besetzte Ibn Mulham schon im 3.448 die Citadelle von Haleb.

bie Verwaltung Ibn Mulhams feinen Grund zur Ungufriedenheit gab, conspirirten boch einige Bewohner ber Stadt zu Gunften bes Mahmud, Sohn des im Rampfe gegen Disbert gebliebenen Schibl Abdamlah, und als 3bn Mulham einen ber Verschworenen festnehmen ließ, brach ein Aufstand aus, in beffen Folge er fich in die Gitabelle flüchten mußte, in welcher er (Mitte 452) von Mahmud und ben Benu Kilab belagert ward. Almustanfir fandte indeffen ein fiartes Beer nach Saleb, unter der Leitung bes Naßir Abdawlah Abu Mohammed Hafan Ibn Hufein Ibn Samban, welcher die Rebellen zu Paaren trieb und 3bn Mulham befreite, ber dann bie Stadt ber Plunderung Preis gab. Als jedoch Safan Mahmud verfolgte, verließ ihn ein Theil seiner Truppen, worauf ihm Mahmud ein flegreiches Treffen lieferte und fich abermals ber Stadt Saleb bemächtigte. Ibn Mulham hielt zwar die Citabelle noch befett, ba aber bas Egyptische Beer theils geschlagen theils zerftreut mar, fo capitulirte er mit bem Sieger (Schaban 452) und zog ab 1). Almustangir bewog nun ben Muiz Abdawlah Thumal gegen feinen Reffen ins Feld zu gieben und bie Statthalterschaft von Saleb wieder gu übernehmen. Muiz Addawlah belagerte Saleb (Ende 452), ba aber Mahmud von seinem Dheim Mani' 3bn Schebib Ibn Watthab Alnumeiri, dem herrn von harran, unter= ftut warb, mußte Jener fich wieder zurudziehen. Sobalb indeffen Mani' fich entfernt hatte, belagerte Muiz Abdaw= lah abermals bie Stadt und Mahmud überließ fie ihm zu Anfang bes Rabia=l=achir 453 2).

<sup>1)</sup> Die angeführten Quellen, am ausführlichsten bei Kemal Ebbin a. a. D. p. 331-334. 3. Ath. f. 59.

<sup>2)</sup> Die Capitulation ward nach Remal Eddin am 24. Rabia-l-awwal geschlossen und die Stadt am ersten Rabia-l-achir übergeben, nach Abulf. p. 14 ward Hale schon im Radia-l-awwal von Thumal besett. Nach 3. Uth. f. 59 ward Muiz Addawlah im 3. 452 gestödtet.

Nach dem Tode des Muiz Addamlah, (Dsu-1=Raadah 454) ber mehrere gludliche Rriege gegen bie byzantinischen Statthalter von Antiochien führte 1), ward, nach beffen lettem Willen, fein Bruber Atijfah Statthalter von Saleb, ber aber nach einem blutigen Kriege im Ramabhan bes folgenden Jahres 2) zu Bunften seines Reffen Mahmud abdanken mußte. Mahmud 3) war Statthalter von Saleb, als Alb Arflan im Jahre 463 biefe Stadt belagerte. Er wollte sich unterwerfen, hatte auch vorher schon das Kan= zelgebet für Alp Arslan und den Chalifen von Bagbab verrichten laffen, wunfchte jedoch nicht genothigt zu werden, seine hulbigung bem Sieger perfonlich barzubringen. Da aber Alp Arflan fortfuhr bie Stadt zu beschießen, gab er nach und feine Mutter flehte für ihn die Gnade bes Gul= Er ward in seiner Statthalterschaft bestätigt, mußte aber alle ichitifchen Gebrauche in Saleb abichaffen, bie fich in biefer Stadt, auch nachdem Mahmud fich vom Katimidischen Chalifen losgefagt, noch erhalten hatten 4).

Nach ber Unterwerfung von Haleb griffen, während

<sup>3)</sup> Folgendes ift die Geschlechtstasel der Benu Mirdas, welche in Saleb herrschten:

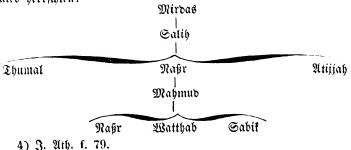

<sup>1) 3.</sup> Chaib. a. a. D. Quatremère a. a. D. p. 338.

<sup>2)</sup> So bei J. Chald. a. a. D. Nicht 454 wie bei Abulf. p. 14, wofür übrigens Reiske schon in der Uebersetzung 455 setzt, da ja Thumal erst Ende 454 starb. Nach Quatremère a. a. D. S. 341 hielt Mahmud seinen Einzug in Haleb erst im J. 457, was ebenfalls unrichtig ist.

Alv Arflan gegen bie Bnzantiner ins Feld zog, andere Ghusen bie sublichern Stabte Spriens an. Un ber Spite biefer Turkmanen ftand Ansig 1) 3bn Abit, welcher zuerft bem egyptischen Statthalter von Sprien Bebr Albjemali gegen die Araber Beiftand geleiftet, bann, ale er fich mit ihm entzweit hatte, in ben Dienst bes Mahmud, Fürsten von Haleb, getreten war. Mahmud führte bamals gegen seinen Obeim Atijfah Rrieg, welcher mit ben Griechen von Antiochien und ben Benu Kilab ein Bundnig geschloffen hatte. Als Mahmud, nach ber Niederlage der Bnzantiner, bie Turkmanen wieder entließ, fgogen fie burch bie Bufte nach ber Proving Balka und überrumpelten die feste Stadt Dman. hierauf rudten fie gegen Damast und verwufte= ten fo lange bas ganze Land, bis ber Statthalter 3bn Mangu Alkitami fie burch eine Summe von 50,000 Dina= ren zum Abzug bewog. Dann belagerten fie Atfa, mußten jedoch, ba Bedr Albjemali, ber biefe Stabt vertheibigte, von der See her Zufuhr an Lebensmitteln und Rriegsbe= barf erhielt, die Belagerung wieder aufheben. Auch ihr Berfuch, einen Ginfall nach Egypten zu machen, miglang, fie brangen nur bis Bilbeis vor, und mußten, aus Man= gel an Proviant, wieber nach Sprien zurudfehren, boch faßten fie festen Ruß in Ramlah und Jerufalem, beffen Bouverneur, um ber Stadt eine Belagerung zu erfparen, fich von Muftangir losfagte und die Oberhoheit des Chali= fen von Bagdab und bes Sultans Alp Arslan anerkannte 2).

<sup>1)</sup> So mit Worten geschrieben: Alif, nun, sin. za, bei J. Chal. f. 165, nicht Atsiz wie bei Quatremere a. a. D. p. 412 und Slane zu J. Challif. 1. 275, welcher dazu noch Reiske tabelt, daß er Ansuzschreibt.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 82 u. 88. S. das Rähere bei Quatremère a. a. D. S. 411—416. Wir bemerken nur, daß J. Ath. zwar die Ersoberung von Zerusalem durch Ansiz in das J. 463 sest, aber erst unter dem Jahre 465 melbet er, daß die Chutbah daselbst für die Abbasiden verrichtet ward.

Noch che Ansiz in Palästina die Macht Toghrilbey's erhöht und in Jerusalem den Namen des Chalifen ver= herrlicht hatte, ward auch in den beiden andern heiligen Städten, in Mekka und Medina, der Name Mustansirs vergessen und der Alkaims im Gebete genannt 1). Bichtiger für das Chalifat und insbesondere für Alp Arslan waren aber die um diese Zeit von ihm erfochtenen Siege in Armenien und Kleinasien, welche mit der Gefangenschaft des Kaisers Diogenes endeten.

Der Krieg zwischen ben Mohammebanern und ben By=
zantinern dauerte schon mehrere Jahre, oder hatte eigent=
lich seit dem Einfalle Alp Arslans, in Armenien nie auf=
gehört, obgleich Alp Arslan selbst sich bis zum Jahre
463 (= 1070=1071) nicht daran betheiligt hatte. In Ab=
serbeidzan und Georgien suchte Melikschah:— der Sohn
und Nachfolger Alp Arslans, die Herrschaft seines Baters
auf Kosten der Byzantiner immer weiter auszudehnen 2),
das sübliche Armenien ward von den Fürsten von Dijar
Bekr heimgesucht und die von Haled machten Streifzüge
gegen Antiochien und bis in das Innere von Kleinassen 3).
Um dieser wachsenden und sich immer mehr concentriren=
den Macht der Seldzuken einen Damm zu setzen, führte
der Kaiser Romanus Diogenes selbst, im Frühling des
Jahres 1068, ein zahlreiches, jedoch schlecht ausgerüstetes

<sup>1)</sup> Nach Abulmah. f, 222 im Jahre 457. Bei J. Ath. f. 77 ließt man: In diesem Jahre (462) kam ein Gesandter des herrn von Metta, welcher dem Chalisen die Botschaft brachte, daß in dieser Stadt die Chutbah für ihn und nicht mehr für den Fatimiden verrichtet werde. Der Chalise schenkte ihm 30,000 Dinare und ein kostdares Kleid und setzte ihm einen Jahresgehalt von 10,000 Dinaren sest. Auch sagte er dem Gesandten: wenn der Emir von Medina das Gleiche thut, so soll er 5000 Dinare jährlich erhalten.

<sup>2) 3.</sup> Chaldun.

<sup>3)</sup> S. St. Martin mém. sur l'arménie I. 373. Joann. Scylitz. p. 848 u. ff. Bergl. auch Bar Hebr. chron. syr. p. 264.

und noch schlechter bisciplinirtes, großentheils aus fremden Miethtruppen zusammengeschtes heer gegen Sprien 1). Er wollte in langfamen Märschen gegen Untiodien ziehen, ba er aber auf dem Wege horte, daß die Eurken von Armenien aus Nevcafarea (Niffar) im Pontus überrum= pelt und ausgeplündert, nahm er bie Richtung von Sebafte, (Siwas) ließ hier einen Theil feiner Armee gurud und verfolgte mit einem leichten und muthigen Corps ben Feind, bem er auch auf beffen Rudzug eine Schlappe bei= brachte. Er zog fich bann wieder nach Sebafte gurud, wo ihn bas Gros feiner Armee erwartete und feste, nach brei Rafttagen, mit bem Sauptheere feinen Bug über Bermanicia nach Sprien fort, während er eine kleinere Ab= theilung gegen ben Guphrat, zur Bertheibigung von Malatia detachirte 2). Da Mahmud, ber Fürst von haleb, obaleich bisher ein Berbundeter des Raifers, es bennoch mit feinen Blaubensgenoffen hielt, ward fein Gebiet verwuftet, boch behauptete er fich in ber Stadt und brachte, während ber Kaifer Menbibi (Hierapolis belagerte, ben Griechen eine blutige Niederlage bei, fur welche jedoch ber Raifer, nach der Ginnahme von Menbidi, in einem nacht= lichen Ueberfalle blutige Rache nahm 3). Nachbem er hierauf nach Menbidi zurückgekehrt war und biefe Festung burch eine neue Burg vor jedem Angriff gesichert hatte, zog er gegen Afa 4), konnte aber biefen Ort nicht nehmen,

<sup>1)</sup> Scylitz p. 824 u. ff.

<sup>2)</sup> Hier hatte, nach byzantinischen Quellen, Hapsinalius den Oberbefehl, wahrscheinlich hieß er Afschin. Bergl. bas chron. syr. a. a. D.

<sup>3)</sup> J. Chalv. a. a. D. u. Scylitz, p. 826 u. 827. Auch J. Ath. f. 77.

<sup>4)</sup> Man findet bei den alten Geographen ein Asa einige Meilen füdlich von Satala, dieß kann aber hier nicht gemeint fein, da est nicht wahrscheinlich ift, daß der Kaiser wieder so weit nördlich gezogen sei.

er wendete sich baber gegen Antiochien und bemächtigte fich ber auf bem Wege gelegenen Stadt Artach. (Arte= fia.) Von hier nahm er jedoch, aus Rucficht fur feine erschöpfte Armee, ftatt gegen Antiochien vorzuruden, die Richtung von Iffandrun am Meerbufen von Iffus, und trat balb nachber seine Ruckfehr nach Konstantinopel an. Inbeffen sammelten fich bie Mohammedaner aufs Reue und nahmen, noch ehe ber Raifer nach Konstantinopel gurudgekehrt mar, Armorium in Galatien. Der Raifer wollte sogleich bem Feinde entgegenziehen, boch gestattete ihm bieg ber schlechte Zustand seines Beeres nicht, auch befolgte ber Gouverneur von Malatia, welcher mit feinen Truppen zu ihm ftogen follte, feine Befehle nicht, fo bag er genothigt war in die Hauptstadt zurudzukehren. Erft im folgenden Frühjahre begab er fich wieder zu den in Rleinaffen und Armenien zurudgelaffenen Truppen. Aber auch biegmal waren bie Erfolge bes Felbzugs fehr gering. Er trieb zwar ben Feind bei Cefarea 1) zu Baaren, mah= rend er fich aber bann in Armenien herumtrieb, wurden feine am Cuphrat zurudgelaffenen Truppen unter Phila= retes geschlagen und ale fie fich zum Raifer flüchteten, fielen bie Turten in Cappadocien ein, brangen bis 3co= nium in Lycaonien vor und plünderten diese reiche und stark bevölkerte aber schutlose Stadt aus 2). Sie wurden zwar auf ihrer Rudtehr von einer armenischen Beeresab= theilung in bem Bebirge von Geleucia überfallen, boch gelang es bem Statthalter von Untiochien nicht ihnen bie Ruckfehr abzuschneiben und ber barüber mißmuthige Rais fer fehrte im Herbste in die Hauptstadt zurud 3).

<sup>1)</sup> Scyl. p. 830.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 832.

<sup>3)</sup> Cataturius, ber Statthalter von Antiochien, follte bis Mopfuestia vorrücken, um bie von Zeonium zurückehrenden Muselmänner zu fangen, welche der Kaiser selbst, der schon in Claudiopolis ange-

Im Jahre 1070 waren die byzantinischen Waffen fiegreich, fo lange Manuel Comnenes an ber Spige eines großen Beeres sein Sauptquartier in Cesarea hatte, als er aber auf Befehl bes Raifers, ber ben Ruhm feines Felbherrn beneibete, einen Theil seiner Truppen gegen hierapolis, angeblich jum Schute biefer Stadt, fenden und fich felbft nach Sebafte wenden mußte, ward er von den Turten geschlagen und gerieth felbst in Gefangenschaft 1). Im folgenden Jahre, als die Araber ihre Mord= und Raub= züge foon bis nach Phrygien ausgedehnt hatten, faßte endlich ber Raifer ben Entschluß, selbst wieder sein Beer gegen ben Feind zu führen. Er brach im März 1071 von Konstantinopel auf und ruckte, ohne langern Aufent= halt, bis Sebafte vor. Sier wurde berathen, ob man ben Selbjuken, an beren Spite Alp Arslan stand 2), entgegen= ziehen, ober fie hier ober in Theodofiopolis erwarten follte. Der abentheuerliche und ruhmdürstige Kaiser entschied für Ersteres. Er führte einen Theil seiner Truppen gegen Melagkerd, bas wieder in ber Gewalt ber Mohammebaner war, während er eine andere Abtheilung, unter ber Füh= rung Urfele, gegen Achlat ober Chelat am Banfee rucken ließ. Kaum hatte er aber, in der Meinung der Feind

langt war, verfolgte; sie zogen aber, nachdem sie von einem armenischen Corps im Gebirge von Seleucia geschlagen wurden, in der Nacht längs dem Meeresuser südlich von Mopsuestia vorüber und gewannen, ohne weitern Verluft, Haleb wieder. Ebbs. p. 833.

<sup>1)</sup> Ebbs.

<sup>2)</sup> Nach dem Chron. Syr. p. 266 nahm Alp Arstan im Jahre  $463 = \mathfrak{D}$ ct.  $1070 - \mathfrak{S}$ ept. 1071 Archischa (Ardisch) und Melazferd (nördlich vom Bansee) belagerte dann Edessa, ward jedoch vom Gouverneur, der ihm eine Summe Geld versprach, aber nicht bezahlte, zur Ausbedung der Belagerung veranlaßt. Um diese Zeit kam ein Gesander des Kaisers, der auf Mendid verzichten wollte, aber die Rückgabe von Melazkerd und Ardisch verlangte. Alp Arstan war zum Frieden geneigt, aber sein Feldherr Afschin bestimmte ihn den Krieg sortzuseben.

scheue eine Schlacht und ziehe sich zurück, sein Heer ge=
theilt, als schon die Vorposten des Sultans!) heranrückten,
die indessen der getäuschte Kaiser für ein vereinzeltes
Streiscorps hielt. Aber auch als ihm die volle Wahrheit
bekannt war und bereits ein für die Byzantiner unglück=
liches Vorpostengesecht stattgefunden hatte, ja selbst als die
bisher ihm folgende Neiterei der Ghusen zum Feinde über=
gegangen war und seine beiden Generäle Trachanites
und Ursel sich mit den Ihrigen gegen Mesopotamien zu=
rückgezogen hatten, hielt er sich des Sieges gewiß und
verwarf die vom Sultan ihm dargebotenen Friedensan=
träge?).

Die Schlacht, welche hierauf am 26. August 1071 statt fand, dauerte, ohne Entscheidung, bis gegen Sonnen= untergang. Als aber um diese Zeit der Kaiser, um sein Lager zu beschüßen, den Beschl zum Rückzug gab, entstand aus Berrath und Berwirrung eine wilde Flucht, welche der Feind zu einem erneuten Angriffe benutte. Der muthige und sich tapfer vertheibigende Kaiser war balb von den Türken umzingelt und ward als Gefangener in das Lager Alp Arsland gebracht 3). Gegen sein Erwarten ward er indessen, sobald die erste Auswallung vorüber war,

<sup>1)</sup> Dieser stand, nach J. Ath. f. 79., in Chowei in Abserbeidian, als ihm die Kunde von diesem Zuge des Kaisers zukam.

<sup>2)</sup> Daß Alp Arstan nach biesem Vorpostengesechte Friedensanträge gestellt, wird auch von J. Ath., vom Chron. Syr. p. 268 und von Mirchond berichtet, freilich soll er, nach diesem Autor, vom Kaiser Tribut verlangt haben. Mirchond ist jedoch in seinem Berichte über diese Schlacht sehr ungenau und läßt z. B. das griechische Heer aus einer Million Streitern bestehen, worunter 10000 Sapeurs und eben so viele Krieger, welche Naphtatöpse trugen, um seindliche Länder durch Brand zu verheeren. Nach J. Ath. a. a. D. soll der Kaisser dem Sultan geantwortet haben: ich werde erst in Rei Frieden schließen.

<sup>3)</sup> Seyl. p. 837 u. ff. u. bie grab. Quellen.

von dem als Barbar verschrienen Seldjukenfürsten nicht nur menschlich, sondern sogar als Raiser, behandelt '). Er schloß mit ihm einen fünfzigjährigen Frieden, während bessen von Seiten der Byzantiner ein jährlicher Tribut von 360000 <sup>2</sup>) Dinaren entrichtet werden sollte. Für die Befreiung des Kaisers ward sedoch auch ein Lösegeld von 1500000 Dinaren sestgesetzt und die freie Rückschr aller gefangenen Musclmänner ausbedungen 3). Nach acht Tagen kehrte Romanus unter sicherm Geleite wieder nach Kleinsasien zurück.

Dieser Friedensschluß wurde, da bekanntlich in Diosgenes' Abwesenheit Michael VII zum Kaiser erhoben, jener aber nach fruchtlosem Kampse gesangen genommen und geblendet ward 4), nicht vollzogen und Alp Arslan, entrüstet über die Treulosigseit des Byzantinischen Hoses, suhr fort die griechischen Grenzländer der Verwüstung und Plündezung seiner Truppen Preis zu geben. Er selbst nahm übrigens an den Kämpsen gegen die Byzantiner keinen Antheil mehr. Er begab sich bald nach beendigtem Feldzuge nach Hamadan 5), wo er verschiedene Gesandtschaften

<sup>1)</sup> Er foll ihm nach griechischen Berichten zuerst einen Fußstoß gezeben haben, boch wird (Scyl. p. 842) hinzugesetzt, nach damaliger Sitte, als Zeichen bes vollständigen Sieges; dieß ist wahrscheinlich auch bei Mirch. gemeint, wo es heißt: er zwang ihn das Gesicht der Demüthigung in den Staub der Dhumacht und Niedrigkeit zu legen. Auch setzt Mirch. hinzu, daß er ihn zuerst hart anredete und als hier=auf der Kaiser verlangte, entweder begnadigt oder getödtet oder in ein Gesängniß gebracht zu werden, so begnadigte ihn Alp Arstan un=ter der Bedingung, daß ihm die Griechen tributpsichtig werden. Nach 3. Ath. schlug er ihn dreimal mit der Hand.

<sup>2)</sup> Bergl. über andere abweichende Angaben Bullere' Note zu Mirch. S. 69.

<sup>3)</sup> Auch foll Alp Arflan eine griechische Prinzessin, nach Mirch. eine Tochter bes Kaisers, zur Frau begehrt und erhalten haben.

<sup>4)</sup> Seyl, p. 843 u. ff.

<sup>5)</sup> Mirch. p. 84,

empfieng. Bon hier zog er über Igpahan nach der Pro= ving Kerman, wo fein Bruder Rawerd, der biefe Proving von Toghrilben zu Lehen erhalten und der auch noch die Proving Fare unterworfen hatte 1), Miene zur Empörung machte. Da aber Rawerd feinem Bruder eine Botschaft mit Unterwürsigkeitsbezeugungen entgegenschickte 2), wendete er fich gegen Norden und hielt feinen feierlichen Ginzug in Nifabur, wo bald nach feiner Ankunft bie Bermählung feines Sohnes Melitschah mit einer Prinzesfin von Sa= markand gefeiert ward. Sein balbiges Ende ahnend, traf er hier die nöthigen Bestimmungen über feine Rachfolge. Melifschah follte Weftperfien erhalten, beffen Bruber Arf= lan Schah, welcher eine Tochter bes Gaznawibenfürsten Maubud geheirathet hatte, ward zum herrn von Meru und Charigm bestimmt. Herat entriß er seinem Großoheime Beighu und übergab es feinem Sohne Toghanschah; jum Berrn von Baldy ernannte er einen andern feiner Gohne, für fich behielt er aber noch bas arabische Grak, ben größ= ten Theil ber Proving Diebel und Chorafan, mit ben Hauptstädten Rei und Nifabur 3).

<sup>1)</sup> In Fars hatte Fabhl Ibn Hafan, bekannt nnter bem Namen Fabhluse ber Schebankarite, ein ehemaliger Feldherr des Busiden Abu Manßur Fulad Sutun, die Herrschaft an sich gerissen. Als Kawerd von Kerman aus gegen ihn ins Feld zog, ergriff er die Flucht und slehte Alp Arstans Gnade an. Dieser sah vielleicht damals schon nicht gern Kawerd als Herrn über Fars und Kerman, er septe daher Fadhluseh wieder als tributpstichtigen Statthalter von Fars ein. Fadhluseh empörte sich aber später wieder, worauf Alp Arstan (464) den Bezier Nizam Amulk mit einem Herre gegen ihn schiefte, der ihn besiegte und gesangen nahm. J. Ath. s. 62. Bergl. journ. Asiat. Serie IV. t. 11 p. 438 u. ss.

<sup>2)</sup> Mirch. a. a. D. Tar. Güz. im Journ. Asiat. a. a. D. p. 439. Rach Letterm begab sich Rawerd selbst zu Alp Arflan.

<sup>3)</sup> Mirch. p. 89. Nach J. Ath. f. 73 traf Alp Arstan schon im Jahre 458 folgende Bestimmungen: Melikschaft ward zum Nachfolger bestimmt und schon damals der Besehl ertheilt in allen ihm unter-

Ju Anfang bes Jahres 465 der Hibjrah (= Sept. = Oft. 1072) brach Alp Arslan, an der Spitze eines Heeres von 200000 Mann, von Nisabur gegen den Fürsten von Transoranien auf. Nachdem er glücklich mit seinem Heere den Orus überschritten, ward ihm Jusuf, der rebel= lische Commandant einer in der Nähe des Stromes ge= legenen Burg, vorgeführt und er ertheilte den Besehl, ihn an vier Pfosten zu binden und mit Pfeilen zu durchbohren. Als aber Jusuf Schimpfreden ausstieß, wollte Alp Arslan ihn selbst auf der Stelle tödten. Er griff nach seinem Bogen und schoß einen Pfeil ab, sehlte aber und Jusuf sprang auf ihn zu und brachte ihm mit einem Oolche eine töbliche Wunde bei 1).

So groß auch der Verlust war, welchen das Chalifat oder vielmehr das Seldjukenreich durch den frühzeitigen Tod des Alp Arslan erlitt, so erwuchsen ihm
daraus doch nur geringe und vorübergehende Nachtheile, weil sein Sohn und Nachfolger Melikschah
ganz in seine Fußtapfen trat und der Vezier Nizam Elmulk, die Seele der Regierung, nicht nur auf seinem Posten
blieb, sondern mit noch größerm Ansehen und unbeschränkterer Macht ausgerüstet ward 2). Die wichtigken Begeben-

worfenen Ländern für ihn zu beten. Masendran gab er dem Emir Inanedj Peighu, Balch seinem Bruder Suleiman, Charizm seinem Sohne Arstan Arghu, Meru seinem Sohne Arstan Schah, Saghanian und Tocharistan seinem Bruder (Sohne?) Ilias, Baghschur und Isszar (in Chorasan) dem Masud und Maudud, Söhne des mit ihm verwandten Irtasch. Er hinterließ nach demselben Autor f. 84. 6 Söhne: Melisschah, Ajaz (Ilias?) Takasch, Buribersch oder Tuzibersch, Tutusch und Arstan Arghu.

<sup>1)</sup> Nach 3. Uth. f. 82 u. Abulf. p. 224 am 10. Rabia-I-Achir bes Jahres 465, nach Andern den 30. Rabia-I-Awwal. Auch über die Dauer feiner Regierung, so wie über die seines Lebens, weichen die Historiker von einander ab. Bergl. Bullers zu Mirch. p. 90.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 86.

heiten, welche sich unter dem Sultanate des Melikschah zutrugen, gehören jedoch in das folgende Hauptstück, denn der Chalife Alkaim starb schon zwei Jahre nach Alp Arslan 1). (13. Schaban 467 — in der Nacht auf den 2. April 1075). Die Einzigen hier zu erwähnenden sind die bald nach dem Tode Alp Arslans sich wiederholende Empörung des schon genannten Kawerdben, des Herrn von Kerman und Fars, welche nach einer mörderischen Schlacht, in der Nähe von Hamadan, mit der Gefangen= nahme des Rebellen endete, der auf Besehl des Siegers erdrosselt oder nach Andern vergistet ward 2) und die Un= terwerfung des Fürsten von Samarkand, (466) der sich nach dem Tode Alp Arslans der Stadt Tirmeds bemäch= tigt hatte 3).

Ueber ben Chalifen als Solchen ist wenig nachzutragen, ba er zu keiner Zeit selbstständig war. Sein Privatleben wird von den Arabern als tadellos geschildert, seine Regierung war vielleicht die stürmischste und gewiß die reichste an Begebenheiten der erfreulichsten und trauzigsten Natur, denn während einmal das Chalifat der Abassiden sogar aus der Hauptstadt Bagdad verdrängt

<sup>1)</sup> Abulf. p. 234. J. Ath. f. 92. Der 13. Schaban entspricht zwar nach bem art de verif. les dates bem 3. April, da aber bie Racht von Mittwoch auf Donnerstag genannt wird, so muß der 2. April angenommen werden.

<sup>2)</sup> Nach J. Ath. und ben ihm folgenden arabischen Dyellen ward er erdrosselt, nach Mirch. und dem Tar. Guz. vergistet. Alp Arstan ward durch eine Meuterei unter seinen Truppen, welche ungebührliche Forderungen an ihn stellten und mit dem llebergange zu Kawerd drohten, zu dieser Handlung gezwungen. Auch ließ er dessen Nachtommen im Besitze des Landes. S. Wirch. p. 102. Die Schlacht fand, wie schon Desremery a. a. D. p. 443 richtig vermuthet, nicht wie Bullers glaubt, in Karch in der Nähe von Bagdad, sondern in Karadi, gewöhnlich Karadi Abi Dulas genannt, zwischen Hamadan und Ispahan, statt.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 84 u. 90.

war, ward es ein anbersmal sogar wieder in der Provinz Afrikijjah, in der Wiege der Fatimiden, von dem gegen Rustanstir sich aussehnenden Statthalter Muiz Ibn Babis anerkannt 1). Das Verhältniß Alkaims zu den Seldjuken war auch, weil diese eifrige Sunniten waren, ein freundlicheres als das seiner Vorgänger zu den schii= tischen Bujiden gewesen war.

<sup>1) 3</sup>m Jahre 435; Abulf. p. 122.

## Fünftes Hauptstück.

## Abd Allah Ibn Mohammed Ibn Alkaim Almuktadi biamri-1-lahi.

Abkunft des Chalifen. Mellkschah's und Nizam Almults Beibienfte um die Cultur. Emporung bes Tatafch. Unruben in Da= mask. Unfig erobert biefe Stadt. Sein Feldzug nach Egypten. Bedr Aldjemali's Erhebung jum Bezier. Ansig wird von feinen Truppen verrathen. Seine Flucht nach Damast. Zweiter Einfall nach Egyp= ten. Bedr Aldjemali belagert Damast. Anfiz ruft Tutufch zu Sulfe. Bedr Aldjemalis Abzug. Tob des Ansiz. Tutusch belagert Haleb. Muslim Ibn Kureisch wird Herr von Haleb, Barran und Ebessa. Sein Bündniß mit ben Fatimiden. Er belagert Damast. Bündniß mit den Benu Merwan. Kachr Addamlah's Bug nach Mcfopotamien. Moßul von Amid Abdawlah genommen. Muslim un= terwirft sich. Suleiman 3bn Rutulmisch nimmt Antiochien. Krieg gegen Muslim. Tod Muslims. Krieg zwischen Suleiman und Tutusch. Tod Sulcimans. Tutusch nimmt Haleb. Die Citabelle hält sich bis zur Ankunft Melikschah's. Eroberungen Melikschah's in Mesopotamien. Geschichte ber Stadt Mogul nach dem Tode Mus-Melikschah's Keldzug nach Transoranien. Ermordung des Nizam Almult. Tod Melikschab's. Der Chalife erkennt Mahmud als Sultan an. Barkiarok wird in Rei zum Sultan proclamirt. Krieg zwischen Barkiarok und Turkan Chatun. Friedensschluß. pörung und Tod des Ismail Jakuti. Eroberungen des Tutusch. bes 3brabim, herrn von Mogul. Tutusch's Bug nach Abserbeibian. Abfall Atfonfor's. Tutusch's Rudfehr. Bartiarof mirb in Bagbab als Sultan anerkannt. Tob bes Chalifen. Berwürfniß zwischen bem Chalifen und Melikschah. Des Lettern Absichten in Bezug auf bas Chalifat. Zustand bes Chalifats unter Muktabi.

Der neue Chalife Almuktadi biamri=l-lahi (ber nach Gottes Befehl fich richtende) mar ein Enkel bes Chalifen Alkaim und ber einzige mannliche Sprößling beffelben, benn er war noch nicht geboren, als sein Bater Moham= med Dfahirat Ebbin, ber einzige Sohn Alkaim's, ftarb 1). Er war feit feinem Junglingsalter zum Thronfolger be= stimmt und niemand bachte daran ihm eine Krone streitig zu machen, mit welcher weber Macht noch Ginflug verbunden war und die ihrem Träger kaum ein gewisses An= sehen als geistliches Oberhaupt bes Islams mehr verlieh. Eigentlicher Beherrscher ber Gläubigen war Melitschah, geleitet burch feinen Begier Nigam Almult, welcher gur Bergrößerung und Verherrlichung bes Reichs eine brei= fache Thätigkeit entwickelte. Es ward im Innern ein geordnetes Kinangwesen, mit Abschaffung lästiger und ben Berkehr hemmender Bolle eingeführt 2), ber Sandel wurde baburch fowohl als burch Anlage neuer Straßen 3), Ra= nale und Bagare 4) und gang befonders durch forgfältigfte Wiederherstellung ber Sicherheit ber Person und bes Eigenthums 5) gehoben. Für Wiffenschaft und Runft wurde burch bie Gründung hober Schulen in Bagbab, Bagra und andern bedeutenden Städten des Reiches 6), burch Er=

<sup>. 1)</sup> Abulf. p. 236. J. Ath. f. 93.

<sup>2)</sup> Ebds. p. 282.

<sup>3)</sup> Er ließ auf bem Wege nach Metta viele Brunnen graben, und Karawanserai's bauen. Tar. Güz. a. a. D. p. 448.

<sup>4)</sup> Elmaf. p. 287.

<sup>5)</sup> Abulf. p. 284.

<sup>6)</sup> Abulf. a. a. D. Mirch. p. 121. Bergl. über bie nach seinem Ramen (Rizamijeh) benannte hohe Schule zu Bagbad Slane in ber Borrebe zu Ihn Challitan I, 27 u. ff.

bauung großer Baläste, Moscheen, Spitäler und Obser= vatorien 1) auf's glanzenbste geforgt.

Nach Außen wurden die Grenzen der Seldjukenherr= schaft, sowohl nach Westen als nach Often immer weiter ausgedehnt. hier berührten fie bas dinefische Reich und bort griffen fie einerseits tief in Kleinafien ein, während fie anderseits ben größten Theil von Sprien und Pale= stina, nebst dem gangen Mesopotamien umfaßten, wo bis= her theils die Katimiden, theils andere kleinere Dynastien geherrscht hatten. Unwiderstehlich wäre die Macht der Selbjuten geworben, wenn fie nicht auch, wie bie ber Bujiben, burch Uneinigkeit zwischen ben verschiebenen Häuptern biefes Geschlechts untergraben worden ware. Wegen diefes Uebel hatten fcon die Borganger Melik= ichah's zu kampfen, er felbst blieb auch nicht gang bavon befreit 2), und nach seinem Tode griff es, ihre besten Rräfte zerstörend, immer weiter um fich, bis auch bie Selbiuken bas Loos ber ihnen vorangegangenen Dynastien im Islam theilten.

Was zunächst die Angelegenheiten in Syrien angeht, so ist schon im vorhergehenden Hauptstücke erzählt worden,

<sup>1)</sup> Abulf. p. 238. Auch wurde eine neue Aera eingeführt, die nach Melikschah's Chrentitel Dielal Addawlah die Dielalijeh genannt ward. Bergl. über diese Aera: Joeler Handb. der mathem. u. techn. Chronologie II 525 u. st.

<sup>2)</sup> Außer ber schon am Ende des letzten Hauptstücks erwähnten Empörung des Kawerd, empörte sich, nach dem Tarich Güzideh im J. 467, nach J. Ath. aber im J. 473, sein Bruder Takasch gegen ihn. Er sammelte nämlich in Buschend; alle von Melikschah ausgestoßenen Truppen um sich, nahm Meru, Tirmeds und andere Städte Chorasans und zog gegen Nisabur. Hier kam ihm jedoch Melikschah zuvor, woraus Takasch sich wieder nach Tirmeds zurückzog. Melikschah belagerte diese Stadt und Takasch mußte sich ergeben. Im Jahre 476, oder nach Andern im J. 477, empörte er sich abermals, ward aber von Melikschah gefangen genommen und gegen sein gegesbenes Wort geblendet.

wie der Seldjukenhäuptling Ansiz im Jahre 463 ben Ali= ben Jerufalem und Ramlah entriffen. 3m Jahre 467 nahm er auch Tiberias. Im folgenden Jahre 1) fiel end= lich auch die Stadt Damast, die er schon mehrere Jahre theils belagert, theils durch Becwüftung ber ganzen Um= gegend in die größte Sungerenoth verfett hatte, in feine Gewalt. Der egyptische Statthalter Mualla Ibn Bei= barah mußte schon im vorhergehenden Jahre, in Folge einer innern, durch seine Thrannei hervorgerufenen Em= porung, die Flucht ergreifen 2), Intizar Ibn Jahja, sein von ber arabischen Besatung gewählter Rachfolger, ge= rieth in Zwiefpalt mit ber Bevolferung ber Stadt, Die ohnehin durch die fortdauernde Hungersnoth auf's Aeußerste erbittert war, so entschloß fich benn Intigar, welcher ben Beinamen Regin Abdamlah (Feste des Reichs) führte, im Monate Dju-I-Raadah bes Jahres 468, dem Anfiz die Stadt zu überliefern und dagegen Jafa und Banias in Leben zu nehmen.

Im folgenden Jahre (469) unternahm Ansiz, der nach der Einnahme von Damask bald Herr von ganz Sprien war, eine Expedition nach Egypten 3). Die Ero-berung dieses Landes schien ihm um so leichter, als es in den letten Jahren von dem fürchterlichsten Bürgerkriege heimgesucht worden war und Bedr Albjemali, der um diese Zeit das Regiment führte 3), den größten Theil sei=

<sup>1)</sup> J. Ath. f. 94. J. Challit. I 274. Abulfaradj. hist. dynast. p. 360. Quatremère mem. geogr. et histor. sur l'Egypte II, 453.

<sup>2)</sup> Er begab sich zuerst nach Banias, bann nach Tyrus, hier ward er fest genommen und nach Egypten transportirt, wo er sein Leben im Kerker endete. J. Ath. a. a. D.

<sup>3)</sup> Elmakin p. 283, wo Ankiz "Isarus cognomine Aksysus" ge-nannt wird. Abukt. p. 242. J. Akh. f. 95.

<sup>4)</sup> Bebr, welcher Statthalter von Sprien war, ward im Jahre 466 von Mustansir nach Egypten gerufen, welcher durch ihn sich der

ner Truppen in Oberegypten hatte. Ansiz brang auch wirklich ohne erheblichen Wiberstand bis nach Kahirah vor und brandschatte bas gange Delta. Statt aber einen Sturm auf bie hauptstadt zu versuchen, ließ er fich in Unterhandlungen mit Bedr ein, ber nur Zeit gewinnen wollte, um Berftartung aus Oberegppten berbeizurufen und einen Theil ber Truppen, welche unter Anfig bienten, zu gewinnen 1). Als er feine Borkehrungen getroffen hatte, machte er einen Ausfall auf die Belagerer, ber zuerft miß= gludte, mit Sulfe der zu ihm übergegangenen Truppen, gelang es ihm aber in einem zweiten Ausfalle Anfig zu schlagen, ber, ba jest auch die Bewohner von Gaza und Ramlah fich gegen ihn wendeten, nur mit Muhe, und nur von Wenigen begleitet, fich nach Damast gurucken= ziehen vermochte. hier sammelte er indeffen bald wieder neue Rrafte, um die von ihm abgefallenen Stabte gu züchtigen und brang abermals bis Alarisch vor, von wo aus er Streifzuge in bas Delta machte 2). Da er aber von Bagdad her nicht bie nothige Unterftugung erhielt, fehrte er wieder nach Damast zurud. Im Jahre 471, als Bedr Albjemali in Egypten wieder die Ordnung ber=

Tyrannei des Idvekuz entledigen wollte. Bedr schiffte sich im Jahre 467 mit syrischen Truppen in Akka ein, begad sich nach Rahirah, wo er alsbald die egyptischen Emire niedermetzeln ließ und allein alle Gewalt ausübte. Duch währte es noch lange die er die Anhänger dieser Emire in den Provinzen besiegt hatte, und noch zur Zeit als Ansiz in Egypten einsiel, waren seine besten Truppen in Oberegypten gegen rebellische Stämme beschäftigt.

<sup>1)</sup> Außer 700 Turkomanen, welche zu Bedr überzugehen versprachen, wurde auch Bedr Ibn Hazim, der Häuptling der Benu Kelb, der an der Spitze von 2000 Reitern ftand, gewonnen. Bei dem ersten Gesechte hielten jedoch die Turkomanen nicht Wort, die Egyptier wurden zurückgeschlagen und Bedr traf schon Anstalten zur Flucht nach Alexandrien.

<sup>2)</sup> S. Quatremère a. a. D. p. 441.

gestellt und neue Truppen ausgehoben hatte, fandte er ein Beer nach Sprien, unter Führung bes Rafir Abbamlah, welches bis Damask vordrang und biefe Stadt belagerte. welche in Kolge ber langen Hungerenoth und ber verschiebenen Kriege und Auswanderungen von einer Bevolkerung von einer halben Million auf einige Taufend 1) Seelen berab= gekommen war, die fie nicht zu vertheibigen im Stande waren. Ansig, ber sich bisher ziemlich unabhängig von ber herrschenden Selbjukenfamilie benommen hatte, fah fich jest genothigt Tutusch, welcher von seinem Bruder Melifschah Sprien zu Leben erhalten hatte, zu Gulfe zu rufen. Seine Bitte ward fogleich erfüllt und bas egypti= iche heer zum Ruckzuge gezwungen. Tutusch ließ ihn aber. bei feinem Einzuge, weil er ihm nicht weit genug entge= gengeritten, bas heißt ihm und feinem Saufe nicht bie gewünschte Unterwürfigkeit erwiesen, sogleich hinrichten und blieb felbst unbestrittener Herrscher von Damast 2).

Tutusch gelüstete jest noch mehr nach dem Besite ber Stadt Haleb, die er schon im Jahre 471 belagert hatte, als er von Ansiz nach Damask gerufen worden war. Er belagerte sie aus's Neue im Jahre 472, sie ward aber von Ibn Alhabibij Alabbasi, der im Namen des Sabik Ibn Mahmud das Commando führte, vertheidigt. Auch

<sup>1)</sup> Nach ben v. Quatremère a. a. D. p. 442 angeführten Duclelen zählte Damast, was kaum glaublich ift, damals nur noch 3000 Einwohner.

<sup>2)</sup> Tutusch hielt nach Abulf. p. 246 noch im J. 471 seinen Einzug in Damast, nach Elmak. p. 284 im Jahre 472. Nach J. Challik. (bei Slane I, 274) geschah dieß im Rabia-I-awwal 471 = Sept. — Oktober 1078, doch setzt er hinzu, in einem historischen Werke gefunden zu haben, dieß habe sich erst im Jahre 472 ereignet. Auch J. Ath. f. 99 berichtet, daß nach Hamadani und andern Frakanern Tutusch im J. 471 Herr von Damask ward, daß aber Ibn Asakr in seiner Geschichte von Damask diese Begebenheit in das Jahr 472 sept.

gegen den Herrn von Moßul, Muslim Ibn Kureisch, ben bie Bewohner der Stadt heimlich, nach dem Abzuge Tutusch's, herbeiriesen, behauptete sich Alabbasi. Als aber sein Sohn in die Hände Muslims siel, ergab er sich (473), worauf bald auch die Sitadelle erobert ward, in welcher Sabit und Watthab, die Söhne Mahmuds, sich befanden!). Melikschah, der, wie es scheint, seinen Bruder Tutusch nicht gern zu mächtig sah und der auch mit Muslim verschwägert war, bestätigte diesen als Statthalter von Haled und hinderte ihn auch nicht sich in den Besitz eines Theiles des Gebiets von Edessa zu setzen, das er den Griechen und von Harran, das er den Benu Numeir entrist?).

Muslim, ber jest herr bes ganzen Euphratsgebiets, von Anbar bis über Harran hinauf war, kannte für seine Eroberungsgelüste keine Grenzen mehr und ging damit um die Seldjuken aus Syrien und Mesopotamien ganz zu verdrängen. Zu diesem Zwecke schloß er ein Bündniß mit den Fatimiden und beabsichtigte Damask zu überrumpeln, während Tutusch mit einem Feldzuge gegen die Griechen beschäftigt war 3). Dieses Unternehmen mislang jedoch,

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 101. 3. Chaldun in der Gesch. der Benu Mirdas und der Benu Ufeil. Elmak. p. 284, demzusolge Scheref Abdawlah dem Melik Schah für die Herrschaft über Haled einen jährlichen Tribut von 300,000 Dinaren versprach und dem Sabik, als er die Stadt übergab, eine jährliche Mente von 20,000 Dinaren. Bergl. auch Abulf. p. 247 u. 248, wo, wie bei J. Ath., die Nebergabe von Haled erst in das Jahr 473 gesetzt wird.

<sup>2) 3.</sup> Chald. Ebbs. demzufolge er auch die Stadt Edeffa nahm, was nicht unwahrscheinlich ift, denn das ehron. syr. p. 277 berichtet, daß der Armenier Filardus sie im 3. 476 den Türken wieder weg-nahm, also mußte sie vorher von den Muselmännern genommen worden sein. Indessen ließt man bei 3. Ath. f. 103 nur, daß der Herr von Roha Frieden mit Muslim schloß und die Münzen in seinem Namen prägen ließ.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 106.

benn Tutusch, ber von biesem Vorhaben unterrichtet ward, traf vor ihm wieber in Damask ein. Er belagerte zwar bemohngeachtet die Stadt, da aber die versprochenen Hilfstruppen aus Egypten nicht anlangten 1) und die Bewohner von Harran sich gegen ihn ausschnten, mußte er die Belasgerung ausheben und letztere Stadt aus's Neue unterwersen 2).

Dem Melikschah blieb diese Treulosigkeit Muslims nicht verborgen, und biefer brach auch bald nachher ganz mit ben Selbjuken. Als nämlich im Jahre 476 Fachr Abdawlah, bekannt unter bem Namen 3bn Diebir, auf Befehl bes Melikschah, einen Ginfall in das Gebiet ber Benn Merwan machte, forderte ber Merwanide Mangur 36n Nagr, ber im Jahre 472 seinem Bater als Beherr= scher bes größern Theils ber Proving Dijarbefr nachge= folgt war, ben Muslim Ibn Kureisch auf, ihm gegen bie Seldjuken beizustehen, und versprach ihm bafur die Berr= schaft über Amid 3). Als Ibn Djehir vernahm, daß sich Muslim mit den Truppen des Merwaniden vereinigt, war er jum Frieden geneigt, aber bie raubfuchtigen Turken griffen bie Araber in ber Nacht an und nöthigten Muslim, fich nach Amid zu flüchten, wo er von Ibn Diebir belagert ward. Er ware bald in die Bewalt bes Feindes gefallen, wenn fich nicht ber Emir Ortof Ibn Effet, welchen Me= lifichah bem Ibn Diehir mit einem zweiten Scere nachge= schickt hatte, von ihm bestechen lassen, und ihm die Möglichkeit zu entfliehen verschafft hatte 4). Während

<sup>1)</sup> Erft im Jahre 478 kam Bedr mit bem egyptischen Seere nach Sprien und belagerte Damast, sah sich jedoch bald genöthigt, die Belagerung aufzuheben und nach Egypten zurückzukehren. 3. Ath. k. 113. Abulf. p. 258.

<sup>2) 3.</sup> Chalb. a. a. D. 3. Ath. f. 106.

<sup>3)</sup> J. Chalb. a. a. D. J. Ath. f. 108.

<sup>4)</sup> J. Ath. f. 108. Rach dem Chron. syr. p. 278, wo auch von dem von Abulf. nicht erwähnten Bündniffe zwischen Ibn Merwan und

er aber noch in Amib war, fiel Amid Abdawlah, Sohn bes Fachr Abdawlah Ihn Djehir und bald nachher auch Kasim Abdawlah Aksonkor in das Gebiet von Moßul ein und als er, nach seiner Flucht aus Amid, in Rahabah anlangte, vernahm er, daß seine Hauptstadt mit allen seinen Schähen in die Gewalt der Seldzuken gerathen 1). Es blieb ihm daher nichts übrig, als durch Bermittlung des ihm wohlwollenden Muejjio Almulk, Sohn des Beziers Nizam Almulk, die Gnade Melikschah's anzustehen, die ihm auch, da der Sultan wegen der Empörung Tafaschis nach Chorasan eilen mußte, im vollstem Maße gewährt ward, indem er aus's Neue die Statthalterschaft von Moßul erhielt 2).

Muslim verlor indessen noch in bemselben Jahre Reich und Leben. Suleiman, der Sohn des im Treffen gegen Alp Arslan gefallenen Kutulmisch, der Gründer der Seld=jukenherrschaft in Nicka, hatte sich nämlich um diese Zeit (477) der Stadt Antiochien bemächtigt, welche bisher von dem, dem Muslim tributpflichtigen, griechischen Statthalter Philaretus beherrscht worden war<sup>3</sup>). Muslim verlangte

Scheref Abdawlah die Rede ift, kam Ortof in die Gegend von Amid' als die Truppen der Berbündeten schon vereinigt waren. Scheref Abdawlah, als er die Uebermacht der Türken erkannte, sandte Kriebensboten an Ortof und bot seine und Ihn Merwan's Unterwerfung an. Ortok war zum Frieden geneigt, aber die raubsüchtigen Turkomanen übersielen bei Tagesandruch das Lager der Araber, die gar keinen Angriss erwarteten, tödteten viele, machten große Beute und trieben die Uebrigen in die Flucht. Scheref Addawlah ging nach Amid, wo auch Ihn Merwan war. Die Türken belagerten die Stadt, dann entzweiten sie sich (d. h. Ihn Diehir und Ortok) und zogen ab von Amid u. s. w.

<sup>1) 3.</sup> Chalb. a. a. D. J. Ath. f. 109.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 254. J. Ath. u. J. Ch. a. a. D.

<sup>3)</sup> J. Ath. f. 110. Philaret war abwesend und sein eigener eingekerkerter Sohn im Einwerständniffe mit dem Stellvertreter Philaret's überlieferte die Stadt den Muselmannern.

die Fortbezahlung des Tributs, die ihm Suleiman als Muselmann nicht mehr entrichten zu dürfen behauptete. Dieß veranlaßte zuerst mehrere Naudzüge auf das gegenseitige Gebiet und führte endlich zu einem Treffen in der Nähe von Antiochien 1), in welchem Muslim, von seinen arabisschen Hülfstruppen im Stich gelassen, getödtet ward.

Wir werden später auf das Schicksal der Stadt Mospul und der Nachkommen Muslims zurücksommen und hier das nahe Ende des Sulciman verfolgen. Dieser hoffte bald nach der Eroberung von Antiochien auch Haleb zu unterswerfen. Ibn Habibij der das Commando in Haleb führte, hielt ihn aber, unter dem Borwande zuerst deshalb an Melikschah zu berichten, so lange hin, bis endlich auch Tutusch von Damask herbei kam, um diese, seit dem Tode Muslims herrenlose Stadt in Besitz zu nehmen. Tutusch, vereint mit Ortok 2), lieserte seinem Vetter Suleiman in der Nähe von Haleb eine siegreiche Schlacht und sandte bessen Leiche dem Ibn Alhabibij, mit der nochmaligen

<sup>1)</sup> Im Jahre 478 = Juni 1085. Abulf. u. J. Chalb. a. a. D. Elmak. p. 285. J. Ath. f. 111. Die Eroberung von Antiochien durch Suleiman fest Abulf. u. J. Ath. auch in das Jahr 477. Das chron. syr. p. 277 aber in das vorgehende Jahr. Herr von Antiochien war nach demfelben auch der obengenannte Armenier Filardus, der einen Perfer, Namens Jimail, zum Statthalter hatte, welcher, wie bei J. Ath., in Filardus' Abwesenheit die Stadt dem Suleiman übergab Ebbs. p. 479.

<sup>2)</sup> Ortot fürchtete eine Bestrasung wegen seines Benchmens gegen Muslim bei der Belagerung von Amid. Abulf. p. 260, daher kömmt auch, daß im chron. syr. p. 181 nur von einem Kriege zwischen Ortot und Suleiman die Rede ist. Nach demselben Autor soll Suleiman, als er die Schlacht verloren sah, sich selbst erdolcht haben, was auch Abulf. u. 3. Ath., nach Einigen, berichten. Die Einnahme von Haleb sand sowohl nach dem chron. syr. als nach Abulf. u. 3. Ath. im Jahre 479 statt, nach Elmat. p. 286 u. 3. Challit p. 274 im Jahre 478. Wahrscheinlich begann der Krieg in diesem Jahre, Suleimans Tod und der Fall von Haleb sand aber erst im solgenden statt.

Aufforderung, ihm den Plat zu übergeben. Als biefer noch immer zögerte, weil er auf Entfat von Melikschah wartete, ber fich bamals in Igpahan aufhielt, gebrauchte Tutusch Lift und Gewalt und brang endlich, im Ginver= ftanbniffe mit einem Theile ber Befatung 1) in die Stadt, mnßte jedoch, che er herr ber Citabelle mard, welche ber Ufeilite Salim Ibn Malik Ibn Bedran, ein Better Muslime, befett hielt, wieder abziehen, weil endlich Melikschah mit einem ftarken Beere herannahte, welches auf bem Buge babin, harran bem Mohammed Ibn Affchatir, Roha und Menbibi ben Griechen und Kalat Djabar einem Sauptlinge ber Benu Ruscheir entriffen hatte. Salim capitulirte nach furzem Wiberstande und erhielt Ralat Djabar als Ent= ichabiaung für haleb. Diese Stadt aber gab Melifichab bem schon genannten Kasim Addawlah Aksonkor, bem Groß= vater Nuredbins, zu Leben. Gbeffa erhielt ber Emir Bugan und harran ber Ufeilite Mohammed 3bn Muslim, bem er im folgenden Jahre seine Schwester Zuleiha zur Frau gab, nebft der Herrschaft über Rahabah, Chabur, Raktah und Serubi 2). Melifschah empfing, ebe er Saleb verließ, auch noch die Hulbigung best fatimibischen Statthalters von Scheizar, Ragr 3bn Ali 3bn Munfibs, ber ihm auch Latatieh, Famich (Apamaa) und Rafrtab übergab 3). An= brerfeits hatten ihm schon im vorhergehenden Jahre Ibn Diehir und sein Sohn Saim Arrusa Amid, Mejjafarifin und Diefirat Ibn Dmar unterworfen und ber Berrschaft ber Merwaniden ein Ende gemacht 1). Mogul allein war jest noch gewiffermaßen unabhängig, benn die Ufeiliten

<sup>1) 3.</sup> Ath. f. 114.

<sup>2)</sup> J. Ath. f. 115. Abulf. p. 262 u. 266. S. auch chron. syr. p. 282 u. 283, wo berichtet wird, daß Filardus, der Herr von Edessa, Marasch erhielt.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 264.

<sup>4)</sup> Ebds. p. 258. 3. Ath. f. 112 u. 113.

hatten, ohne Melikschah barüber zu fragen, nach dem Tode Muslims, dessen, schon mehrere Jahre im Kerker schmach=tenden, Bruder Ibrahim befreit und zum Fürsten procla=mirt 1). Diesen lud Welikschah im Jahre 482 zu sich ein, ließ ihn, sobald er erschien, in Ketten legen und sandte Fachr Addawlah Ibn Djehir als Statthalter nach Wo=ful 2).

Nicht minder erfolgreich als der Zug Melikschah's nach haleb, der ihm die Oberherrschaft über einen Theil von Sprien und Mesopotamien sicherte, war der, welchen er im Jahre 482 nach Osten unternahm, indem er Samarsfand3) unterwarf, siegreich bis Kaschgar vordrang und den Fürsten dieses Landes zwang, ihn als Oberherrn anzuerkennen, das Gebet für ihn zu verrichten und seinen Namen auf die Münzen prägen zu lassen.

Melikschah zernichtete selbst in seinem letten Lebens= jahre alle Hoffnungen, welche sein thatenreiches Leben erweckt hatte, indem er durch die Entsetzung und Ermor= dung bes Beziers Nizam Almulk, den Keim der Zwietracht

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 266. 3. Ath. s. 111.

<sup>2) 3.</sup> Chald. a. a. D. Abulf. u. J. Ath. erwähnen biese Begebenheit erft gelegentlich unter bem Jahre 486.

<sup>3)</sup> Hier herrschte nach Abulf. p. 268. J. Ath. f. 124. u. J. Ch. IV. 108. Ahmed Chan Sohn des Chidhrchan. Auf diesem Zuge, den Mirch. und das Tar. Guz. in das J. 471 setzen, gab Nizam Almult den Schiffern, welche ihn über den Drus gesetzt, eine Anweisung auf den Tribut von Antiochien, um dadurch von dem großen Umfange des Reichs des Sultans reden zu machen. Dieser Umstand deweist aber schon, daß dieser Feldzug nicht im Jahre 471 statt hatte, denn damals war diese Stadt noch nicht dem Melisschap unterthan. Auch soll er nach J. Ath. s. 124 einen griechischen Gesandten, der ihm Tribut nach Ispahan brachte, mitgenommen haben, damit man sage: der Kaiser der Griechen habe ihm Tribut die an die Grenze von Kaschgar nachgeschickt. Demselben Autor zusolze mußte er in Folge einer Empörung nochmals nach Samarkand, ziehen und das Land zum zweitenmale erobern.

in sein Geschlecht warf, welcher blutige Kriege und gefährliche Zersplitterung hervorbrachte. Dieser weise Bezier wollte nämlich die Herrschaft Melikschaß auf bessen schon erwachsenen, älteren Sohn Barkijarok übertragen 1), während die Sultanin Turkan Chatun die Nachfolge ihrem vierjährigen Sohne Mahmud sichern wollte. Sie verleumbete daher den Bezier so lange beim Sultan, bis er ihm endlich seine Gunst entzog 2) und den Liebling der Turkan

<sup>1)</sup> Tar. Güz. a. a. D. p. 456. Mirch. p. 113.

<sup>2)</sup> Melikschah machte ihm jum Borwurfe, bag er die bochften Memter feinen Gohnen und Gunftlingen verlieben, und brobte ibm "das Schreibzeug aus den Sanden und ben Turban vom Saupte zu nehmen" bas heißt ibn zu entseten, indem er ibn bes Schreibzeuge, Symbol des Bezierdienftes und des Turbans, Symbol des richterlichen Amtes, beraubte. Rigam Almult antwortete barauf: "mein Schreibzeug und mein Turban sind eng mit beiner Krone verbunden" Diese Untwort, in welcher er feine Unentbehrlichkeit und gewiffermaßen bie Abhängigkeit bes Gultans von ihm aussprach, gab ihm ben Tobesftoß. Mirch. p. 114. Tar. Guz. p. 457. 3. Ath. berichtet zwar auch f. 142, daß Nizam Almult von Tadi Almult verläumdet ward, als unmittelbaren Grund ber Ungnade Nigam Almulfe führe er folgen= bes an: Rigam Almulk batte bie Statthalterschaft von Meru seinem Entel Othman übergeben. Diefer fonnte fich mit Ruben, einem ber beliebteften Emire Melitschabs, ben biefer als feinen Prafetten nach Meru geschickt hatte, nicht vertragen und gieng in seiner jugendlichen Dipe fo weit, daß er ihn eine Zeit lang einkertern lieg. Der Sultan fandte, als Ruben fich nach feiner Befreiung bei ihm über Nigam Almulfe Enfel beflagte, bem Begier ein Schreiben, in welchem er ibm fagte, daß biefe Sandlungeweife nur gerechtfertigt werden konne, wenn er sich als Mitregent betrachte, als Beamter fei er aber Gehorsam foulbig und feine Gobne follten fich mit ben ihnen verliebenen boben Memtern begnugen und nicht die Grenze ihrer Befugniffe überschreiten. Rizam Almulf antwortete ben Gesandten, Die ibm biefes Schreiben überbrachten, daß wenn er auch nicht Mitregent fei, der Gultan boch wiffen muffe, daß er ibm alles verdanke, indem er nur burch feinen Rath und feine Leitung feit bem Tobe feines Baters alle Feinde überwunden; er follte baber auch jest, wo er ben bochften Gipfel ber Dacht erfliegen, nicht nach feinen Fehlern forschen und Berlaumbern fein Dhr neigen. Dann fuhr er (nicht wie in ben perfischen Quellen)

Chatun, Tadj Almulk 1), an seine Stelle setzte, ber ihn, wahrscheinlich auf Befehl Melikschaft 2), auf dem Wege nach Bagdad in der Nähe von Nehawend ermorden ließ.

Die ungludfeligen Folgen biefes Verbrechens ließen nicht lange auf fich warten, benn Melifichah ftarb ichon 35 Tage nach feinem Veziere (Mitte Schammal 485 = No= vemb. 1092) 3). Turfan Chatun verheimlichte feinen Tod bis fie die bedeutenoften Emire gewonnen und auch den Chalifen bewogen hatte, ihren Sohn als Nachfolger anzuerkennen, bann eilte fie mit bemfelben nach Ippahan, bem Centrum bes Reichs, wo auch Melikschah residirt hatte. Barkijarok war hier auf ihren Befehl gefangen genommen worden. Auf die Runde vom Tode Melikschahs hatten ihn aber die Anhänger Nigam Almult's vor ihrer Ankunft befreit 4). Er begab fich nach Rei, wo fich alle Freunde und Anhänger bes ermordeten Beziers an ihn anschloffen und ihn zum Sultan proclamirten. Balb war fein Anhang fo ftart, bag er, an ber Spige von 20,000 Reitern, gegen Igpahan aufbrach und nach einer gewonnenen Schlacht bei Burubjerd, (Ende 485), in welcher Tabi Almulf gefangen

fort: saget ihm, jener Kopfbund (d. h. des Sultans Diadem "tilkal-kalansuwa" ein Wort, das für jede Kopfbededung gebraucht wird) hängt mit diesem Schreibzeuze zusammen, ihre Berbindung ist das Mittel zu jedem glücklichen Ziele, schließe ich dieses (höre ich auf meine Keber für ihn zu gebrauchen) so steht auch jener nicht m hr fest u. s. w. Brgl. auch Mirch. p. 146.

<sup>1)</sup> Mirch. p. 115. J. Ath. u. Abulf. im Tar. Güz. Tadi Eddin Abu-I-Ghanaim.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 482, daß Tadi Almulk an der Ermordung des Beziers betheiligt war, wird S. 286 angedeutet. Rizam Almulk flarb nach demfelben Autor u. J. Ath. f. 154, den 10. Ramadhan 485, nach dem Tar. Guz. den 12. Nach Andern den 11.

<sup>3)</sup> Bahrscheinlich in der Nacht vom 18. auf den 19., da 3. Ath. u. Abulfeda p. 284, die Nacht von Donnerstag auf Freitag nennen. S. auch Abulfarabj p. 363.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 144.

und getöbtet ward 1), belagerte er die Refibeng ber Turkan Chatun, bis fie endlich Frieden folog und wahrscheinlich fich mit ber herrschaft über Ippahan begnügte 2). Indeffen hörte diese herrschfüchtige Frau noch nicht auf für ihren Sohn, ober wenigstens gegen Barkijarot zu intriguiren. Gegen biefen erhob fich, von ihr angestachelt, querft fein mutterlicher Oheim Ismail Ibn Jakuti, der Statthalter von Abferbeibian, mart aber in einer morderischen Schlacht in ber Nähe von Karadi (486) getöbtet 3). Glücklicher war anfänglich fein anderer Oheim Tutufch, ber fich nach bem Tode Melikschah's mit Aksonkor und ben Statthaltern von Antiochien und Edeffa verband, Rahabah und Nißi= bin erflürmte und gegen Mogul aufbrach, wo feit bem Tobe Meliffchah's Ibrahim wieder herrschte, weil er fich der Turkan Chatun willfährig gezeigt hatte. 3brahim ward zuerst von Tutusch zur Unterwerfung aufgefordert und als er Widerstand leistete, ward ein machtiges Beer gegen ihn geführt, vor bem die Araber die Flucht erarif= fen, während er felbst gefangen genommen und actobtet ward (Rabia=l=awwal 486) 4).

<sup>1)</sup> Abulf. p. 286. Abulfaradi p. 364. Mirch. p. 149—151. Tar. Güz. im Journ. Asiat. ser. IV. t. 12 p. 260. Das Treffen fand gegen Ende des Jahres 485 = Januar 1093 statt. 3. Ath. f. 145.

<sup>2)</sup> Bei Mirch, heißt es blos, sie bot eine Summe von 500,000 Dinaren um ben Frieden zu erhalten. Im Tar. Güz. werden auch die Friedensbedingungen nicht näher angegeben, aber Ibn Djuzi a. a. D. p. 260 berichtet, daß Turkan Chatun Ispahan und Fars behalten follte, Barkijarok aber die übrigen Provinzen mit dem Sultanstitel.

<sup>3)</sup> Mirch. p. 152. im Ramadhan des J. 586 Tax. Güz. a. a. D. Rach J. Ath. f. 147 entkam er nach Jöpahan, zerfiel aber mit ihren Emiren versöhnte sich wieder mit Bartizardt und ward im Monate Schaban von Aksonkor und Buzan ermordet.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 286 u. 288. Elmak. p. 288. J. Ath. c. 138., 146. u. 147. Borber hatte er schon Tortosa, Himß, Irkah und Apamäa genommen, auch Tripoli hatte er belagert, aber Ibn Ammar bestach Afsonfor, welcher Tutusch nöthigte, die Belagerung auszuheben.

Tutusch sette Ali Ibn Muslim zum Statthalter von Mogul ein, beffen Mutter Safiah 1), seine und Melitschah's Tante mar, bemächtigte fich hierauf, nachdem er vergebens in Bagbad bie Chutbah von bem Chalifen verlangt hatte, ber Proving Dijarbetr und fiel in Abserbeidjan ein, in ber Abficht Bartijarot zu vertreiben Sier fagten fich aber Affontor und Bugan, die Rechte bes Sohnes bes Melitschah anerkennend, von Tutusch los und dieser sah fich genöthigt nach Sprien guruckzukehren 2). Barkijarok aber begab fich nach Bagdad, wo man endlich am 14. Muharram 487 die Chutbah für ihn verrichtete 3). Am folgenden Tage (=4. Februar 1094) starb ber Chalife Almuktadi in einem Alter von 38 Jahren eines plötlichen Todes, vielleicht von Barkijarok ermordet, ber ihm feine Willfahrigkeit gegen Turfan Chatun nicht verzieh 4). Auch waren schon zwischen feinem Bater Melitschah und dem Chalifen Dighelligkeiten vorgefallen. Er hatte im Jahre 482 seine erst feit zwei Jahren mit dem Chalifen verheirathete Tochter nach Igpahan zurudtehren laffen 5) und fogar furz vor seinem Tobe ben Chalifen aufgeforbert, Bagbad zu verlaffen und in Bagrah zu refidiren, um ihm dadurch jede Belegenheit zu

<sup>1)</sup> So bei 3. Chalbun, u. 3. Ath. bei Abulf. heißt fie Dheifah.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 288. 3. Ath. f 147

<sup>3)</sup> Abulf. a. a. D. Abulfaradí p. 284, J. Ath. f. 150.

<sup>4)</sup> Der Chalife starb nach einer Mahlzeit, bei welcher er ben mit Barkijarok geschlossenen Bertrag über Berleihung ber Sultans= würde prüfte. Abulfaradj p. 364. Elmak. p. 288. 3. Ath. a. a. O.

<sup>5)</sup> Wirch. p. 111. J. Ath. p. 126. Als Grund diefer Scheidung führt er an, die Prinzessin habe sich in einem Schreiben an den Sultan über den Chalisen beklagt, worauf der Sultan dem Chalisen besahl, sie ziehen zu lassen. Sie verließ Bagdad mit ihrem Sohne Diafar. Nach dem elron. syr. p. 283. soll der Sultan später vom Chalisen verlangt haben, daß er diesen Sohn zum Nachfolger anerkenne und so gleichsam die beiden Dynastien verschmelze. Wahrscheinslich hatte erf auch beshalb diesen Sohn mit ihrer Mutter zu sich genommen, damit ihnen in Bagdad nichts Schlimmes widersahre.

nehmen, sich in die Regierungsangelegenheiten einzumi= schen 1).

Almuftabi verlor bas Leben, als bas Chalifat wieder ben höchsten Gipfel der Macht und Bluthe erreicht hatte. von bem es bald nach seinem Tobe burch die fortwährenden Rriege zwifchen Barkijarok, Tutufch und anderen Praten= benten einerseits, die Ginfalle ber Rreugfahrer und die Ab= scheulichkeiten der Ismaeliten andrerseite, zu finken begann. Der gange Often erkannte die herrschaft ber Selbjuken und bas Chalifat ber Abaffiben an, Jemen ward von einem ihrer Emire unterjocht 2), Mekka und Medina, die fich zu wiederholtenmalen wieder ben Fatimiden angeschloffen hatten, waren aufs neue untergeben, eben fo ein beträchtlicher Theil von Westafrifa, gang Sprien mit Ausnahme einiger Ruftenftabte und ein großer Theil von Aleinafien, bas unter Melifsch bald von Tutusch befriegt warb, balb von Suleiman Ibn Rutulmifch, ber ichon längst im Befite von Jeonium und beffen Umgebung mar, fpater aber auch bis gegen Nicaa vordrang, wo er mahrscheinlich mit Sulfe bes Rebellen Meliffenes (gegen bas Jahr 1080 = 472-473 b. S.) fich festschte und bieje Stadt zur Refibeng erkohr, von der aus er fogar Konstantinopel bedrohte 3).

<sup>1)</sup> Nach Elmatin p. 286 schrieb Welitschah bem Chalisen, er solle Bagdad verlassen. Dieser forderte 10 Tage Bedentzeit, ehe sie aber verstrichen waren, starb Melitschah, und zwar nach dem chron. syr. a. a. D. von einem Kurden (vielleicht nicht ohne Mitwissen des Chalisen) vergistet. Nach dem Tar. Güz. wollte Melitschah den Sohn seiner, mit dem Chalisen verheiratheten Schwester, zum kürsten der Gläubigen ernennen, und verlieh ihm schon diesen Titel beim Leben Muktadis. Diesen Sohn hatte er bei sich in zspahan, denn er beabsichtigte dahin die Residenz des Chalisen zu verlegen. Nach dem Tode Melitschahs, gab Turkan Chatun, um den Chalisen zu gewinnen, ihm denselben zurück. Ich vermuthe, daß hier auch der Enkel Weilkschah's und nicht sein Schweskerschun gemeint ist. Brzl. die vorshergehende Anmerk. u. J. Ath. c. 142.

<sup>2) 3.</sup> Ath. f. 139.

<sup>3)</sup> S. Lebeau hist, du bas empire, t. 17. p. 38.

## Sechstes Hauptstück.

## Abu-l-Abbas Ahmed Ibn Almuktadi Almustazhir billahi.

Ermordung bes Tatafch. Krieg zwischen Tutusch und Affontor. Tod Affonkors und Buzan's. Tutusch in Bagbab zum Sultan pro-Flucht Barkijaroks. Tod Turkan Chakun's und Mahmud's. clamirt. Schlacht bei Rei. Niederlage und Tod des Tutusch. Bartijarofe Feldzug gegen Arflan Argbun. Diefer wird ermordet. Empörung und Ermordung des Fürsten Anag. Bartijarote Bruder Mohammed emport fich. Barkijarot wird von den Seinigen verlaffen. Mohammed besett Rei und läßt die Mutter Mohammeds ermorden. Wird in Bagbad als Sultan anerkannt. Barkijarok's Ankunft in Bagbab. verrichtet für ihn die Chutbab wieder. Sein Bug gegen Mohammed. Erftes Treffen bei Samadan. Mohammed wieder in Bagbad als Sultan proclamirt. Bartijarofs Flucht nach Chorafan. Berbindung mit Ajaz. Abermaliger Einzug in Bagdad. Mohammed und Gindiar belagern Bagbad. Barkijaroks Rudzug nach Bafit. Friedensschluß. Wiederausbruch des Arieges. Bartijarots Sieg bei Rei. Belagerung von Ispahan. Schlacht bei Chowei. Zweiter Friede. Barkijaroks. Mohammed belagert Moßul. Ajaz läßt Melikschab zum Mohammed gieht nach Bagbab. Miag unter= Sultan proclamiren. wirft fich und wird ermorbet. Buftande in Sprien nach Tutusch. Krieg zwischen Ridhwan und Defat. Ridhwan's hinneigung zu ben Katimiden. Jerusalem von den Katimiden erobert. Djenah Addaw= lah, Baghi Sijan und Toghtefin. Rrieg zwischen ben Göhnen bes Muslim 3bn Rureisch 3bn Bedran. Mohammed ruft Rerbogha gu Bülfe. Ali den Diefirmisch. Kerbogha ermordet Mohammed und

nimmt Mogul. Buftanbe in Mesopotamien und Armenien. Menutiche, Rumischtefin, Sofman Alfotbi. Belek 3bn Bahram. Galim 3bn Sofman 3bn Ortof. Diamali wird herr von Mogul. Seine Nachfolger Maubub und Atfonfor Abburfufi. Zwifvalt mit Ilghazi. Sabafah 36n Mangur und fein Berhältniß zu ben Geld= juten. Er wird herr von Wasit, hit, Bagrah und Tetrit. Geschichte biefer Stadt. Zerwürfniß und Rrieg mit Mohammed. Gein Tob. Erfter Kreuzzug. Eroberung von Nicea, Zarfus, Abana, Mopfueffia, Tell Bafchir, Ravendan, Alexandria und Edeffa. Belagerung von Antiochien. Einnahme der Stadt. Todt Baghi Sijans. Rerboaha's Feldzug und Niederlage. Zug gegen Aazaz. Einnahme von Barin Belagerung von Irfah und Diebeleh. und Maarrab. Gefanbichaft. Eroberung von Zerusalem. Schlacht bei Aftalon. Tod Gottfried's. Eroberung von Arfuf, Cheifa, Cafarea und Atta. Be= lagerung von Tripoli. Einnahme von Diebeleh und Irfah. rung von Beirut und Sidon. Rrieg zwischen Ridhman und Boemund. Gabriel und 3bn Danischment. Schlacht bei Marasch. Bremund's Gefangennahme. Untergang breier Pilgerheere in Kleinafien. Arflan und 3bn Danischmend. Letterer nimmt Malatia. Befreiung Boemund's. Belagerung von Harran durch die Franken. Ihre Rieberlage am Fluffe Balich. Gefangenschaft Balduins und Joscetins. Dietirmisch und Sofmans Rudzug. Krieg zwischen Tantred und Ridhwan. Einnahme von Artesia und Avamaa. Chala 3bn Mu= laib und Abu Tabir. Befreiung Balbuins und Joscelins. 3hr Berhältniß zu Tanfred und Djamali. Rrieg zwischen Tanfred und Balbuin. Bundniß Balduins mit Djawali und Tankred's mit Richwan. Schlacht bei Tell Baschir. Djawali's Unterwerfung Tankred nimmt Atharib und Sardanah Demüthigung ber Muselmanner in Sprien. Maubud zieht gegen bie Chri-Die sprischen Alüchtlinge in Bagbab. Belagerung von Cheffa. Treffen am Cufrat. Balbuine Seimfebr. Belagerung von Tell Bafchir. Maubud geht nach Saleb. Die beiden feindlichen Beere am Drontes. Maududs Bug gegen Serubi. Feldzug Maududs in Valästina. Schlacht bei Tiberias. Rudzug und Ermordung Maududs. Af Sonfor Abburfuti, Statthalter von Mogul. Emporung Ilghazi's. Belagerung von Maridin und Edeffa. Sontor wird von Ilghazi geschlagen. Empörung Toghtetins. Feldjug Bursuts. Tod Richmans. Alp Arflan und Lulu. Des Lettern Bündniß mit Toghtetin und den Franten. Burfut erobert Samah und Rafrtab. Burfute Rieberlage bei Germin. Lulu's Ermordung.

Alghazi wird herr von Haleb. Diujusch Bey wird Statthalter von Moßul. Tod ves Sultan Mohammed. Die Ismaeliten. Hasan Ibn Sabbah. Er bemächtigt sich der Burg Alamut. Krieg Melikschah's gegen ihn. Berführungskünste der Ismaeliten oder Assassinen. Ihre Eroberungen in Persien. Ihr Einfluß in Sprien. Sie überrumpeln Scheisar. Tod des Sultan Mohammed und des Chalisen.

Barkijarok hatte burch ben Thronwechsel keinen Be= winn, benn auch ber neue Chalife ließ nur fo lange bie Chutbab für ihn verrichten, als er ihn fürchtete, sobald aber ein Nebenbuhler mächtig ward, erkannte er ihn als ben Gultan bes Reichs an. Diefer, in ber erften Beit ber Regierung bes Mustazhir machtigere Bratenbent war Tutusch, ber im Jahre 486 burch ben Abfall Affonfor's, bes Statthalters von Saleb, ben Rrieg in Abferbeibian nicht fortseten gekonnt, jest aber ein neues Beer sammelte, auch seinen Bruber Takasch zu gewinnen suchte 1), und feine Ansprüche auf die Oberherrschaft abermals geltend machte. Atfontor, gegen ben er zuerft feine Baffen richtete, ward, nach dem Berrathe eines Theiles feiner Truppen, gefangen genommen und getöbtet gleiches Schicffal hatte Bugan, ber Statthalter von Cbeffa und auch Rerbogha, ein türkischer Emir, welchen Bartifarok bem Aksonkor gu

<sup>1)</sup> Wir haben im vorhergehenden Sauptstücke gesehen, daß dieser Prinz sich gegen Melikschaft empört hatte und von demselben geblenzbet worden war. Barkijarok ließ ihn in Bagdad zu sich kommen, fand aber bald nachher Tutusch's Briese bei ihm und vernahm, daß er die Absicht hatte in Balch die Fahne der Empörung auszupstanzen. Er ließ ihn nach J. Ath. u. Abulf. p. 366 im Rabia-I-awwal 487 erstränken, nach dem Tar. Güz., wo häusig Tutusch mit Takasch verwechselt worden ist, im Jahre 488. Bergl. journ. Asiat. a. a. D. p. 264.

bulfe geschickt hatte, ward gefangen genommen 1). Die Kolge biefes Sieges war bie Unterwerfung von Saleb, harran und Cheffa. Ohne erheblichen Wiberftand gu finden, brang hierauf Tutusch burch Dijarbefr und Armenien nach Abserbeibian und von hier nach hamaban vor 2). Sobald er biefe Stadt befett hatte, ward er auch in Bag= bab an Barkijaroks Stelle jum Sultan proklamirt, benn fein Sieg schien gewiß und ohne die wunderbarften Bu= fälligkeiten ware Barkijarok verloren gewesen. Diefer wollte nämlich, als Tutusch ber Hauptstadt Igpahan immer näher rudte, noch bas Blud ber Waffen versuchen, brachte aber fo wenig Leute zusammen, daß fie vor der Schlacht ihn verließen und wenig fehlte, so ware er von dem ihn um= zingelnden Feinde gefangen genommen worden. Dem Klüchtigen Barkijarok blieb kein anderer Ausweg als in Afrahan bei feinem Bruder Mahmud 3) Schut zu fuchen. Er ward aber mehrere Tage nicht in bie Stadt gelaffen, fo daß wenn Tutufch ihm nur hundert Reiter nachgeschickt hatte, er ohne Zweifel in ihre Sande gefallen ware. Aber auch als er endlich in Ippahan war, brohte ihm neue Lebensgefahr von Seiten der Unhanger feines Bruders Mahmud, bie ihn ermorden wollten. Bu feinem Glud hatte Mahmud gerade bie Blattern, fo bag beffen Freunde zuerst den Verlauf ber Krankheit abwarten wollten, bevor fie an Barkijarok Band anlegten, und ba jener wirklich

<sup>1)</sup> Dieß war nach Elmak. p. 290 im Monate Djumadi-I-awwal 487. Ebenso bei J. Challik. I., 225. Das Treffen war, nach Abulf. p. 290, in der Nähe von Tell Sultan, sechs Pharasangen von Haleb.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 292.

<sup>3)</sup> Turkan Chatun, Mahmuds Mutter, war kurz vorher, im Ramadhan 487, gestorben. Sie wollte dem Tutusch nach Hamadan entgegengehen, erkrankte aber unterwegs und war genöthigt nach Ispahan zurückzukehren. Abulf p. 294, chron. Syr. p. 284. Elmak. p. 288. Tar. Güz. a. a. D. p. 262.

nach einigen Tagen starb '), war nicht nur jeder Groll gegen Barkijarok erloschen, sondern man erkannte ihn jett auch als rechtmäßigen Nachfolger Melikschah's an und sette ihn in Stand, den Krieg gegen Tutusch wieder kortzusehen, der, statt den geschlagenen Barkijarok nach Ispahan zu verfolgen, sich nach Rei gewendet hatte. In der Nähe dieser Stadt kam es dann zur Schlacht zwischen dem Neffen und dem Oheim. Letterer wurde besiegt und getödtet '). (Safar 488 — Februar 1095).

Barkijarok sollte inbessen auch nach bem Tobe bieses gefährlichen Prätendenten keine Ruhe auf dem Throne sinden. Noch in demselben Jahre empörte sich sein dritter Oheim Arslan Arghun der sich nach und nach in den Besth eines großen Theiles der Provinz Chorasan gesetzt hatte, gegen ihn und schlug oder gewann die Truppen, welche gegen ihn kämpfen sollten 3). Barkijarok rüstete nun ein mächtiges Heer aus und stellte es unter den Oberbesehl seines Bruders Sindjar. Er selbst begab sich auch zum Heere nach Chorasan, als die Nachricht eintras, daß Arslan Arghun von einem seiner Stlaven (Anf. 490

<sup>1)</sup> Ende Schawwal 487. Abulf. p. 292. Mirch. p. 153. 3. Ath. a. a. D. p. 262.

<sup>2)</sup> Nach J. Challif. a. a. D. p. 374, Sonntag ben 17. Safar, welcher, ba ber Wochentag angegeben ift, auf ben 25. Februar fiel.

<sup>3) 3.</sup> Ath. (Manuscrit de l'Institut) p. 8. Arslan Arghun verließ Bagdab nach dem Tode seines Baters und begab sich nach Meru, welche Stadt ihm der Emir Kuden, derselbe, welcher Nizam Almults Entsetzung herbeiführte, übergab, dann nahm er Balch, Tirmeds und Nisabur und verlangte von Barkijarot die Ernennung zum Statthalter von Chorasan. Barkijarot erkannte ihn stillschweigend an, weil er damals noch gegen Mahmud und Tutusch zu kämpsen hatte. Im Jahre 488 kam es zum offenen Bruche, weil vermuthlich setzt erst Barkijarot ihm sein Begehren entschieden verweigerte. An der Spitze der Truppen, welche theils zu Arslan übergiengen, war sein Brucher, den 3. Ath. einmal Budirser, dann Dijusres, dann (S. 130) Tuzisbers nennt. Er ward von Barkijarot gefangen und getödtet.

= Dec. 1096) erbolcht worden '), worauf seine Truppen sich bald zerstreuten und die von ihm eroberten Städte sich Barkijarok ergaben, der dann die Statthalterschaft von Chorasan seinem Bruder Sindjar übertrug, und ihm Abu= I-Kath Ali Ibn Hasan Attoghrai als Vezier mitgab.

Im folgenden Jahre drohte ihm ein neuer Aufstand von Seiten des Anaz, Emirs von Fars, welcher auf Ansstiften des entsetzen Beziers Muejsed Almulk mit dem Sultan Mohammed Ibn Melikschah unterhandelte und die Waffen gegen Barkijarok ergriff; aber auch er ward auf dem Wege zwischen Ihpahan und Rei von Meuchelmördern erschlagen?). Zeht erhob sich aber, gleichfalls von Muejzied Almulk angestachelt, ein weit gefährlicherer Prätendent in der Person des Mohammed Ibn Melikschah, welcher sich in Gendseh aufhielt und den größten Theil von Arran unterworfen hatte.

Er brang, alle Gegner Barkijaroks um sich sammelnb, bis in die Nähe von Rei und als ihm hier Barkijarok eine Schlacht liefern wollte, entstand ein Tumult in dessen Lager, sein Finanzminister Medjd Almulk 3) warb vor

<sup>1)</sup> Nach Mirch. wegen eines schändlichen Berbrechens zu bem er ihn nöthigen wollte, nach J. Ath., weil er ihn wegen eines kleinen Bergehens mißhandelte.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 24. Mirch. u. A. Bullers a. a. D. p. 138 irrt, wenn er glaubt, vieser Anz sei berselbe, welchen Abulf. III. 315. Arasch nennt, denn bei J. Ath. sindet sich von beiden Erwähnung. Arasch Alnizami, ein Schwiegersohn des Jakuti, ward im Jahre 490 in Rei von einem Batiniten erschlagen, der Emir Anaz aber in Sawah, zwischen Ispahan und Rei, im Jahre 492 und zwar, nach J. Ath. nicht von einem Ismaeliten, sondern von drei Türken aus Chaerizm, welche in seinem Heere dienten.

<sup>3)</sup> Sein voller Name war, nach 3. Ath., Abu-I-Fadhl Afad 3bn Mohammed Albalasani. Er war ein Schitte und ward daher von seinen Feinden beschuldigt im Einverständnisse mit den Ismaeliten zu stehen, welche den Emir Bursuf und Andere ermordet hatten. Statt

feinen Augen zusammengehauen und er selbst konnte sein Leben nur durch die Flucht retten, und der größte Theil seiner Truppen gieng zu Mohammed über, der hierauf Rei besetze und Barkijaroks Mutter erwürgen ließ. Da sich ihm nach dieser Wendung der Dinge auch mehrere Fürsten von Mesopotamien und Irak, darunter auch Gösterain, der Präfekt von Bagdad, anschlossen, so ward auch in Bagdad sein Name an die Stelle seines Bruders Barkijarok in die Chutbah gesetzt, (Dsu-I-Hibbjah 492—Oft.

— Nov. 1099) und ihm der Ehrentitel Ghajjath Addunia Waddin (Hülfe der Welt und der Religion) verliehen 1).

Indessen sammelte Barkijarok, ber sich nach Chuzistan zurückgezogen hatte, ein neues Heer und zog gegen Wast, wo sich der Emir Sadaka Ibn Maziad zu ihm begab. Bon hier rückte er ohne Kampf bis nach Bagdad, denn Göherain und die andern Emire, welchen Mohammed die Bertheidigung Iraks überlassen hatte, giengen zu ihm über und der Chalife hatte, auf die Nachricht, daß Barkijarok mit einem starken Heere gegen die Hauptstadt heranziehe, ihn schon zwei Tage vor dessen Ankunft wieder im Kanzelgebete nennen lassen (Mitte Safar 493)<sup>2</sup>). Mit dem Besitze von Irak nicht zusrieden, wollte Barkijarok seinem Bruder auch

Albalasani ift mahrscheinlich wie bei J. Ch. IV. 93 Alparflani zu lesen und dieser Rame von Alp Arstan abzuleiten, zu dessen Mamluten vielleicht sein Bater gehörte.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 31. Außer Göherain, welcher bei 3. Ath. Auhratin heißt, werben noch als Berbündete Mohammeds: Kerbogha, ber Fürst von Moßul, Djekirmisch ber herr von Djesirat Ibn Omar und Serchab Ibn Bedr genannt.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 34. In den übrigen Quellen findet fich nichts von dieser Besignahme Bagdads, sondern blos von den folgenden Treffen, daher natürlich die letten Worte bei Abulf. S. 322 dem gelehrten Reiste dunkel bleiben mußten und er zur Vermuthung genöthigt war, daß einige Zeit die Chutbah in Bagdad für keinen der beiden Brüder verrichtet wurde.

bessen Besthungen in Persien entreißen. Er rüstete baher ein starkes Heer aus, welches burch einen Sohn Sabaka's, burch Karboga und andere Emire verstärkt ward und brach gegen Hamadan auf. Einige Pharasangen von diesser Stadt trat ihm Mohammed, an der Spitze von zwanzig tausend Mann, entgegen und gewann die Schlacht. (Radjab 493 — Mai=Juni 1100). Unter den Gebliebenen war auch der mehrmals genannte Göherain und unter den Gefangenen der Bezier Abu=l=Mahasin Alaazz, der aber nicht nur begnadigt, sondern auch als Präsekt nach Bag= bad zurückgeschicht ward 1).

Barkijarok zog fich nach biefer Nieberlage nach Chora= fan gurud und verbundete fich mit bem Emir Daba, ber in Dameghan wohnte und herr von Tabariftan, Djordjan und eines Theiles von Chorasan war. Sindjar zog aber gegen fie ins Felb und fchlug fie in ber Nahe von Buschendi 2). Nach langem Umberirren in Dameghan und Djordjan, nahm er die Richtung von Chuzistan, wo er an Miaz, bem Berrn von Samadan, einem ehemaligen Sklaven seines Vaters, ber auch mit Mucifib Almulf, bem Beziere Mohammede, zerfallen war, einen neuen und mächtigen Berbundeten fand. Er rudte aufs neue gegen Mohammed ind Feld und erfocht bei hamadan (Djumadi=I=achir 494 = April 1101) einen glänzenden Sieg. Mohammed floh nach Chorafan, aber fein Bezier Mucifid Almulk ward gefangen genommen und von Barkijaroks eigener Sand zusammengehauen 3).

Der Erfolg biefes Sieges war inbessen fehr gering, benn Mohammed, mit Sindjar vereinigt, ber auch von

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 36.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 37. Abulf. p. 324, wo aber ber Ort nicht angegeben ift. Die persischen Quellen erwähnen von ber ganzen Sache nichts.

<sup>3)</sup> So bei J. Uth. nach Mirch. wollte er ihm bas Leben schenken, ward aber von einem Rammerbiener zur Rache angespornt.

mütterlicher Seite sein Bruder war, ward bald wieber machtiger ale zuvor. Barfijarot, ber nach feinem Siege ben größten Theil seiner Truppen entlassen hatte, raumte Rei fobalb feine beiben Bruder heranruckten. Er wollte fich zuerst nach Samaban zurückziehen und mit Ajaz ver= binden, vernahm aber, daß diefer mit Mohammed unterhandle, begab fich baber zunächst nach Chuzistan und als er auch hier keine Sulfe fand, kehrte er über Solwan nach Bagbab zurud 1). hier erpreßte er zwar wieder einiges Gelb, woran er großen Mangel hatte 2) und die Chre bes Ranzelgebets. Seine Brüber folgten ihm aber balb nach und er mußte, da er auch förperlich leibend war, fich nach Wafit guruckziehen. hier erhielt er neue Verftarkung aus Chuziftan, die ihn in ben Stand feste, nochmals bas Schwerdt zwifden ihm und feinem Bruder entscheiben gu laffen. Schon ftanben bie beiben Beere in Rubsrui 3) in ber Nähe von Samadan einander fampfgeruftet gegenüber, als burch Bermittlung ber Emire ein Friede zu Stande fam, beffen Sauptbedingung war, daß Barkijarok Gultan werden, Mohammed aber ben Titel Melit (Ronig) und bie Berrichaft über Mesopotamien und Abserbeidian erhalten follte. (Rabia-I=awwal 495 = Januar 1102). Moham=

<sup>1)</sup> J. Uth. p. 45. Ajaz ftieß in Holman zu ihm, weil Moham= med von einem Bündnisse mit ihm nichts wissen wollte. Barkijarok langte in Bagdad den 17. Osu-l-Kaadah an.

<sup>2)</sup> Dem Chalifen preste er 5000000 Dirham aus (nicht 50000 wie bei Abulf.) Dann beraubte er auch ben Cabhi und Herrn von Diebeleh, der um diese Zeit seine Herrschaft an Toghtekin abtrat und sich nach Bagdad zurückzog, aller seiner Güter. J. Ath. p. 50.

<sup>3)</sup> S. über diesen Ort Abulf. Geogr. p. 410. Nach J. Ath. wollte der Chalife sich zum Heere Mohammeds begeben und am Gefecte Theil nehmen. Mohammed schickte ihn aber nach Bagdad zurück.

med bereute aber bald biesen Friedensschluß 1). Der Rrieg brad nad zwei Monaten aufs Neue aus, Barkijarok trieb den Keind in der Nähe von Rei 2) in die Klucht und ver= folgte seinen flüchtigen Bruder bis vor die Thore von Afinahan, welche Stadt er bis gegen Ende biefes Jahres belagerte. Doch gelang es Mohammed, ber fich in ber ausgehungerten Stadt nicht mehr länger halten fonnte, zu entkommen 3), und im folgenden Jahre, unterftust von Maubud Ibn Ifmail Ibn Jakuti, dem Berrn von Abferbeidign. neue Truppen zu fammeln. Er ward aber auch diegmal bei Chowei von dem ihn verfolgenden Barkijarok geschlagen. Erot diefer Niederlagen behauptete fich boch Mohammed in Armenica und Abserbeidjan, so wie der mit ihm ver= bundete Bruder Sindjar in Chorafan und Oftperfien, während Diebel und ber gange Guben und Weften von Berfien nebst Mesopotamien und Tabaristan dem Barkija= rok unterworfen war. Endlich kam im Rabia=1=Alwwal

<sup>1)</sup> Er ließ in Kaswin bei einem Gastmahle den Emir Aitekin bleuden und den Emir Basmal oder Basmak zusammenhauen, weil sie den Frieden vermittelt hatten. J. Ath. p. 76 u. A.

<sup>2)</sup> So bei J. Ath. u. Abulf. nach ben persischen Quellen bei Sawah. In biesem Treffen fiel nach J. Ath. nur ein Mann, benn bie Truppen Mohammeds ergriffen alsbald bie Flucht.

<sup>3)</sup> Rach einigen Berichten ließ sich Ajaz, ber ihn versolgte, von ihm bestechen. 3. Ath. p. 72. Mit Mohammed sloh der Emir Inal Ibn Anuschtefin, welcher, statt auf Beschl Barkijaroks die Ismaeliten zu bekämpsen, zu Mohammed übergegangen war. Inal und sein Bruder Ali bemächtigten sich der Stadt Rei, wurden aber von dem Emir Bursuk vertrieben, worauf Letterer nach Kaswin zurücktehrte. Ersterer aber begab sich nach Bagdad, wo er mit Isghazi, Sosman und Sabaka ein Bündniß zu Gunsten Mohammeds gegen Barkijarok schloß. Seine Gewaltthaten in Bagdad machten ihn aber so verhaßt, daß er vom Chalisen, mit Hülse Sadaka's, genöthigt ward, die Stadt zu verlassen, worauf er nach Abserbeidjan zurücksehrte. 3. Ath. p. 90—92.

bes Jahres 497 ') (= Dezember 1103) ein zweiter Friede zu Stande. Mohammed ward unabhängiger Herr von Abserbeidjan, Armenien und dem nördlichen Theile von Sprien und Messopotamien, die übrigen Provinzen aber sielen dem Barkijarok zu, für den auch wieder die Chutbah in Bagdad verrichtet wurde.

Sobald indessen Barkijarok starb (2. Rabia 1 = achir 498) 2) brach ber Krieg zwischen seiner Parthei und Moshammed auf's Neue aus. Er hatte nämlich vor seinem Tode seinen vierfährigen Sohn Melikschah zu seinem Nach= folger bestimmt und den schon genannten Ajaz zu dessen Bormund ernannt. Ajaz begab sich alsbald mit seinem Mündel nach Bagdad und ließ die Chutbah für ihn verrichten. Aber auch Mohammed säumte nicht, sobald er seines Bruders Tod erfuhr 3), nach Bagdad zu rücken und den westlichen Theil der Stadt zu besetzen, während Ajaz mit den Seinigen den östlichen Theil inne hatte. Als dieser den Feind angreisen wollte, brach ein kurchtbares Gewitter aus, das seine Leute, welche dieß als ein Zeichen des göttlichen Zornes betrachteten, und von denen ohnehin ein großer Theil dem Kriege abgeneigt

<sup>1)</sup> So bei Abulf. p. 340. Nach J. Ath. im Rabia-l-achir, nach den persischen Duellen im Djumadi-I-achir 496.

<sup>2)</sup> Richt wie im Lubb Attawarich und bei Mirchond ben 12. Djumadi-I-achir, da ja Ajaz mit Melikschah schon am 17. Rabia-I-Uchir in Bagdad einzog (S. Abulf. p 348) und am 23. Djumadi-I-Awwal desselben Jahres schon Friede geschlossen ward zwischen Mohammed und Ajaz. S. J. Ath. p. 117, wo noch berichtet wird, daß Ende Rabia-I-achir schon die Chutbah in Bagdad für Melikschah verrichtet ward.

<sup>3)</sup> Er lag, als er die Kunde vom Tode seines Bruders erhielt, vor Mogul, welche Stadt Diekirmisch hartnäckig gegen ihn vertheizigte, obgleich sie ihm dem Friedensschlusse zusolge übergeben werden sollte. Erst nach dem Tode Barkijaroks, der wahrscheinlich heimlich Diekirmisch in seinem Widerstande bestärkte, öffnete er dem Mohammed die Thore.

war, entmuthigte und in Verwirrung brachte. Dieß nö= thigte Ajaz einen Frieden zu schließen und die Sultans= würde Mohammed zu überlassen (Djumadi=I=awwal 498 = Febr. 1005), der jedoch einige Wochen nachher ihn auf hinterlistige Weise ermorden ließ 1).

Wir haben ohne Unterbrechung in Kürze die Geschichte der Kämpfe zwischen den Häuptern der Seldzukenfamilien um die Oberherrschaft und die Sultanswürde die zur beschigten Alleinherrschaft des Sultan Mohammed zusammengestellt, weil sie den übrigen Ereignissen in Persien, Armenien, Syrien und Mesopotamien zur Grundlage dient und aus ihr allein die Siege der Kreuzsahrer auf der einen und die der Batiniten oder Assassinen auf der andern Seite sich erklären lassen.

Was zunächst die Zustände in Sprien angeht, so war hier seit dem Tode des Tutusch (488) die größte Berwirzung und Uneinigkeit eingetreten. Dieser hinterließ vier Söhne: Dekak, Ridhwan und zwei Andere, welche von Letzterm ermordet wurden. Ridhwan war auf dem Wege nach Chorasan begriffen, als er die Nachricht vom Tode seines Baters erhielt, er eilte daher nach Haled, nöthigte, im Bünduisse mit Baghi Sijan, dem Herrn von Antiochien, den Abu-l-Rasim Hasan Ibn Ali, Gouverneur von Haled, ihn als Nachfolger seines Vaters anzuerkennen, unterwarf Edessa, dessen Stadelle er dem Baghi Sijan überließ, zog auch gegen Serudj, das jedoch Sokman Ibn Ortok gegen ihn vertheidigte und kehrte dann, da Zwiesspalt unter den mit ihm verbündeten Emiren, dem Atabek Djenah Abdawlah und Baghi Sijan ausbrach, nach

<sup>1)</sup> Die nähern Umftände S. bei Abulf., wo aber aus J. Ath. nachzutragen ift, daß der Grund oder Borwand dieses Mordes war, weil der Sultan, als er bei Ajaz geladen war, entdeckt hatte, daß ein Mann, der sich zufällig unter sein Gefolge gemischt, ein Panzershemd unter seinem Oberkleide trug.

Baleb gurud. Ingwischen ward sein Bruder Detat, ber bisherige Statthalter von Dijarbeft, von Sewtefin, dem Statthalter von Damast, berbeigerufen und gum Berrn biefer Stadt anerkannt, und ihm fchloß fich fein Stief= vater, ber Emir Toghtefin, und balb nachher auch Baghi Sijan an. Die beiben Bruber bekampften fich nun mit wechselndem Glück, bis endlich Ridhwan im Jahre 490 bei Rinesrin, mit Bulfe bes Sofman 3bn Ortot, Berrn von Sernbi, einen glängenden Sieg erfocht 1), worauf Dekak ihn als Oberherrn anerkannte und sogar in Damask?) den Namen seines Bruders zuerst im Gebete nennen ließ. Inzwischen war Jerusalem, bas Ilghazi und Sokman, bie Söhne Ortofe, feit dem Tode ihres Batere (484) beherrscht hatten, wieder (489) in die Hände der Fatimiden gefallen und Ribhwan war nicht im Stande es benfelben zu entrei-Ben. Er felbst ließ fogar, von bem egyptischen Chalifen bestochen und von seinem schiitischen Aftrologen Afad ver= führt, vier Wochen lang in seinem Gebiete bas Gebet für ben fatimibischen Chalifen Almustaali, ber seinem Bater Almustansir im Jahre 487 auf den Thron von Egypten folgte, verrichten, doch bewogen ihn die Drohun= gen bes Baghi Sifan und Sokman Ibn Ortok, so wie die Furcht vor ben mächtigen Selbjuten, gegen welche ihm

<sup>1)</sup> Ribhwan belagerte zuerst Damast, sah aber bald ein, daß er zu schwach war diese Stadt zu nehmen, er wollte hierauf Jerusalem nehmen, sand aber auch hier mächtigen Widerstand. Darauf derstreuten sich seine Truppen und Baghi Sijan ging zu Dekat über und beredete ihn zu einem Angrisse auf Haleb. Nidhwan rief den Sokman Ibn Ortok zu Hüsse, welcher in Serudj war, er kam mit vielen Turkomanen u. s. w. 3. Ath. p. 14, welcher am Schlusse noch hinzusügt, daß nach einigen Berichten diese Schlacht schon im Jahre 489 vorsiel.

<sup>. 2)</sup> So bei Abulf. p. 314, bei J. Uth. ließt man Antiochien ftatt Damast.

ber Fatimide nicht bie versprochenen Hilfstruppen schiekte, wieder die Oberherrschaft der Abbasiden anzuerkennen 1).

Um diefelbe Zeit als Dekak und Ridhwan in Sprien ftritten und in Folge ihres Zwistes nicht nur Jerufalem verloren, sondern auch Simf, deffen fich Djenah Abdam= lah 2) bemächtigte, befehdeten sich in Mesopotamien bie beiden Bruder Ali und Mohammed, Sohne des Muslim Ibn Kureisch, und verloren badurch bas gange Erbtheil ihrer Bater. Wir haben oben gefehen, daß Ersterer von Tutusch zum Statthalter von Mogul eingesett worden, Letterer hingegen behauptete die Herrschaft über Niffibin und hoffte, mit Sulfe des turtischen Emire Rawwam Ad= bawlah Abu Said Kerbogha, feinen Bruder aus Mogul zu vertreiben. Kerbogha hatte nämlich im Kriege zwischen Tutusch und Af Sonfor an der Seite bes Lettern gefochten und ward, als man ihn gefangen genommen, in die Gi= tadelle 3) von Haleb gesperrt. Nach dem Tode des Tutusch gab Ribhwan, auf Befehl Barkijarof's, ihm und feinem Bruder Altuntasch bie Freiheit wieder. Er stellte fich an bie Spite mußiger Leute, welche fruher im Rriegebienfte

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 15.

<sup>2)</sup> Dieser war bei Rivhwan in Haleb, als ihm ein gewisser Miben, welcher selbst nach der Herrschaft über Ridhwan strebte und darum auch den Jusuf Ibn Ibet ermordete, sagte, Rivhwan gehe damit um ihn aus der Welt zu schaffen, er rathe ihm daher Haleb zu verlassen. Dienah Addamlah ließ sich täuschen und begab sich nach Hins, setzte die Stadt in Vertheidigungszustand und ward von nun an unabhängig daselbst. Nichwan entdeckte indessen bald nacher die Pläne Mihens und ließ auch ihn ermorden. J. Ath. p. 3, im Jahre 489.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 5 bemerkt, daß Tutusch ihn nicht wie den ebenfalls gefangen genommenen Emir Buzan töden ließ, weil er hoffte, durch dessen Erhaltung in gutem Einverständnisse mit Anaz zu bleiben, mit welchem Kerbogha wahrscheinlich befreundet war. Der Emir Buzan war Herr von Edessa und Harran, und nach seinem Tode bemächtigte sich Tutusch dieser Länder.

waren und besetzte Harran. Un biefen wendete fich Mo= hammed Ibn Muslim und erbat fich beffen Beiftand gegen feinen Bruder Ali. Kerbogha fchloß ein Bundniß mit Mohammed, hielt aber beffen Bedingungen nur bis er im Befite von Niffibin war, bann brach er gegen Mogul auf und ließ Mohammed auf bem Wege ermorden. All Ibn Minslim fette die Stadt in Vertheidigungsstand und ward von Diefirmisch, bem herrn von Diesiret 3bn Omar und andern Blaten in Dijarbefr , unterftutt. Ale biefer aber von Altuntafch, bem Bruder bes Kerbogha, gefchlagen und zur Rückehr gezwungen ward, bald nachher fogar fich mit Rerbogha verbundete 1), fah Ali ein, bag er fich nicht mehr lange in ber auch von hunger beimgefuchten Stadt werde halten können. Er verließ Mogul heimlich und floh nach Hillah, zu Sabakah Ibn Maziad, worauf Kerbogha Mo-Bul (Ende 489 = Dezember 1096), bald nachher auch Rahabah befette, und um allein zu herrschen, seinen wi= berspenstigen Bruder Altuntasch ermordete.

Auch im nörblichen Mesopotamien und in Armenien herrschte keine Einigkeit unter ben verschiedenen Emiren, welchen die Seldjuken die eroberten Provinzen zugetheilt hatten. Ueber Ani herrschte ein gewisser Menutsche <sup>2</sup>), der mit mehreren armenischen Fürsten sich verband und gegen die türkischen Emire von Gendjeh, Towin und Kars Krieg führte. Rumischtekin, bekannt unter dem Namen Ihn Allebanischmend <sup>3</sup>), herrschte über das ganze Land, das zwischen Malatia und Siwas liegt, und residirte in letztgenannter Stadt. Sin anderer Türke, bekannt unter dem Namen Sokman Alkotbij <sup>4</sup>), entriß den Merwaniden die ihnen noch übrig gebliebene Herrschaft über Chelat (493) und

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 6.

<sup>2)</sup> St. Martin mem. hist, sur l'Arménie I. 377.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 324.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 326.

grundete die Dynastie ber Schaharmen (Furften von Armenien), welche über achtzig Jahre im Besitze bieses Thei= les von Armenien blieb. Gleiche Berriffenheit herrschte fortwährend in Mesopotamien. Rahabah ward, so lange Rerbogha lebte, von einem ehemaligen Mamluten Alp Arflans beherricht, nach feinem Tobe belagerte Defat bie Stadt (496), konnte fie aber nicht nehmen. Balb nachher starb auch biefer Mamluke, ein anderer Türke folgte ihm, warb aber genöthigt, die Stadt bem wiederkehrenden De= fak zu übergeben 1). Belek, ein Enkel des Ortok Ibn Effet und Neffe bes Ilghazi, war herr von Serubi, und als ihm biefe Stadt von den Franken genommen wurde, unterwarf er Anah2) und Habithah (497). Rakkah und Ralat Diebar waren bem Ufeiliten Salim 3bn Malik 3bn Bedran unterthan 3). Amid gehörte bem Ibrahim Inal 4) und hifn Zijad einem gewiffen Mohammed 3bn Diit Atturkmani. Maribin und Sign Reifa waren in ber Gewalt bes Sokman 3bn Ortok. Erstere Stadt hatte Barkijarok einem Sanger geschenkt, bei welchem fich Jakuti, ein Reffe Sofmans, ber einige Zeit in Maribin eingeferkert war, nach feiner Befreiung niederließ und bald nachher burch Berrath der Citadelle bemächtigte. Auf Jakuti folgte fein Bruder Ali, ba biefer aber mit Dickirmifch, dem bamali= gen herrn von Moful, wegen Uebergabe ber Citabelle unterhandelte, öffnete fie ber Commandant bem Sofman 5).

<sup>1)</sup> Der Mamlute, ber Kerbogha's Statthalter war, heißt bei 3. Ath. p. 100 Raimag, ber nachfolgenbe Türke Hafan.

<sup>2)</sup> Die Benu Jais Ibn Jsa Ibn Chalat, welche herrn ber Stadt waren, riefen Sadakah Ibn Maziad zu hilfe, der auch Belek wieder vertrieb. Kaum hatte er sich aber mit seinen Truppen entsernt, kam Belek wieder und behauptete dann die Stadt. J. Ath. p. 105.

<sup>3)</sup> Ebbs. u. Abulf. p. 340.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 165.

<sup>5) 3.</sup> Ath. p. 127. Abulf. p. 350.

Hißn Keifa erhielt Sokman (495) von Musa Alturkmani, bem Statthalter von Moßul, nach bem Tode Kerbogha's '), welchem er gegen Djekirmisch beistand als bieser Moßul belagerte. Musa ward ermordert und Moßul siel in die Gewalt des Djekirmisch, doch behielt Sokman Hißn Keifa und Maridin bis zu seinem Tode, (498 = 1104=1105) wo dann erstere Stadt seinem Sohne Ibrahim und letzetere seinem Bruder Ilghazi zusiel, bessen Nachkommen noch über zwei Jahrhunderte Herrn von Maridin blieben.

Djekirmisch herrschte in Mogul bis zum Jahre 500. In diesem Jahre ernannte der Sultan Mohammed den Emir Djawali Sekawu, der früher in Persien verschiedene Alemter verwaltet hatte, zum Statthalter von Mogul. Djekirmisch, im Bündnisse mit dem Kurdenhäuptlinge Abu-l-Heidjan, lieferte dem neuen Statthalter ein Treffen, das er verlor. Er wurde gefangen genommen und vor den Mauern der Stadt gemartert, doch öffneten die Bewohner von Mogul die von Djekirmisch zut bekestigte Stadt dem belagernden Djawali nicht, sondern erhoben zuerst einen elkjährigen Sohn des Djekirmisch zum Kürsten von Mogul und überlieferten dann die Stadt dem Kilidj Arslan, ehe=maligen Herrn von Nicäa. Dieser ward aber von Djawali, mit dem sich Richwan, der Herr von Haleb?) und

<sup>1)</sup> Musa ward von den Bewohnern von Moßul herbeigerusen, ihm kam aber ein gewisser Sonkordieh (oder Sonkordieh) zuvor, welschen Kerbogha vor seinem Tode zum Nachfolger einzesetzt hatte. Als Musa nach Moßul kam, ging ihm Sonkordieh entgegen, in der Meisnung, er käme um ihm seine Auswartung zu machen. Als ihm aber Musa sagte, daß es nur dem Sulkan zustehe, über die von Kerbogha hinterlassenen Länder zu versügen, zog er sein Schwerdt und verswundete ihn, hierauf zog ein Sohn des Manßur Ihn Merwan, der bei Musa war, sein Schwerdt und enthauptete Sonkordieh. Musa gewann dann die Truppen des Sonkordieh und ward herr von Moskul. 3. Ath. p. 80.

<sup>2)</sup> Ribhwan flehte Djamalis hilfe gegen die Franken an, er fagte fie ihm zu, forberte aber zuerst feine Mitwirkung zur Unter-

andere Emire verbunden hatten, besiegt und fand auf der Flucht seinen Tod im Chaburflusse, worauf sich Mogul dem Djawali ergab.

Im Jahre 502 entsette ber Sultan Mohammed Dia= wali wieder, weil er ben schuldigen Tribut nicht zahlte und an dem Kriege gegen Sadakah keinen Antheil nahm, und fandte ben Emir Maudud Ibn Altuntekin nach Moful. Djamali verließ bie Stadt, als Maubud mit feinen Berbundeten 1) herannahte, ließ aber feine Gattin mit einer starten Besatzung in der Citadelle. Gie mußte fich aber, ba die Mogulaner felbst mit bem Regimente Dja= walis unzufrieden waren, ergeben. Auf Djawali wer= ben wir später zurücktommen. Maudud ward im Sahre 507 in Damask von einem Ismaeliten ermordet, worauf Affonfor Albursukij zum Statthalter von Mogul ernannt ward. Diefer führte gegen die Kreuzfahrer Krieg, gerieth aber bald mit Ilghazi, bem herrn von Maribin, in Fehbe 2), der ihn mit Hulfe seines Neffen Daud Ibn Sofman befiegte, bann mit bem herrn von Damast und ben Franken ein Bundniß schloß, und wie wir in ber

werfung von Mesopotamien. Nichwan begab sich zum heere Diawali's, das mit der Belagerung von Rahabah beschäftigt war, welche Stadt seit dem Tode Desaks von einem Scheibaniten beherrscht ward, der Kilibs Arslan als Oberherrn anerkannte. Sie nahmen Rahabah durch Berrath eines Iheiles der Besahung am 24. Ramadhan. Erst nach der Einnahme von Rahabah zog Kilibs Arslan gegen Djawali ins Feld und versor die Schlacht durch die Feigheit seiner Truppen, besonders des Idrahim Inal, Kürsten von Amid, der vor dem Treffen mit seinen Leuten heimkehrte. 3. Ath. p. 163 n. 164.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 194 nennt als folche die Söhne Bursuks und Sokman Alkotbi, Aksonkor Albursukij, Raßr Ibn Muhalhil Ibn Abi Schok Alkurdij und Abu-I-Heidja, den Herrn von Irbil.

<sup>2)</sup> Ighazi unterwarf sich, als Aksonkor vor Maribin lagerte, ergriff aber nachher, wegen ber Berhaftung seines Sohnes, wieder bie Waffen. Wir werden das Nähere hierüber weiter unten nach J. Ath. p. 240 u. st. angeben.

Folge sehen werden, mit ihnen im Jahre 509 gegen die Truppen bes Sultan Mohammed kampfte.

Auch die nächsten Umgebungen Bagdads wurden ent= weder in den großen Erbfolgestreit zwischen Barkijarok und Mohammed hineingezogen oder durch andere Fehden in Anspruch genommen.

Sabatah 3bn Mangur, ber seit bem Jahre 479 Berr von Sillah und dem übrigen Gebiete der Benu Magiad war, hatte bis zum Jahre 494 bie Parthei Barkijaroks ergriffen und bald felbst in ben Reihen feiner Truppen gefampft, balb ihn mit Geld und Mannichaft unterftutt. Als aber im genannten Jahre ber Bezier Barkijaroks 1,000,000 Dinare von ihm begehrte, fiel er von Barkifarok ab und ließ bas Gebet für Mohammed verrichten. bald nachher Barkifarok vor feinen Brudern Mohammed und Sindjar bie Flucht ergreifen mußte, fandte er ben Emir Miag ju Sabatah, um ihn wieder zu gewinnen; Sabatah verlangte aber, daß ihm der Bezier ausgeliefert werbe, und ba ihm biefes Berlangen nicht gewährt warb, beharrte er bei Mohammed und besetzte auch Rufa in beffen Namen 1). Im Jahre 496, als Barkijarok feinen Bruder befiegte und Igpahan belagerte, unterftütte Gabafah ben Ilghazi, welcher bamale Mohammede Brafett von Baabab mar, gegen den babin von Barkijarok abge= fandten Rumischtefin Alfeifarij, und felbst ale ber Chalife in Bagbab wieber Barkijarok als Gultan proclamirte und bas Gleiche von Sabakah begehrte, beharrte biefer bei feiner Widerspenstigkeit und ließ im Rangelgebete ben Namen Barkijaroks nicht nennen. Dann fette er, vereint mit Ilghazi und Sotman, ben Kampf gegen Rumischtefin fort, bis er endlich Bagbab und nicht lange barauf auch Wafit raumte, und in beiben Stabten wieber bie Berr=

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 47. 3. Chald. p. 92.

schaft Mohammeds anerkannt ward 1). Bald nachher nahm er auch dem Beha Abdamlah Therwan Ibn Wahbijeh die Stadt hit weg, welche er von Barkijarok zu Leben erhal= ten hatte 2). Im folgenden Jahre, nach dem Friedens= schluffe zwischen Mohammed und Bartifarof, bemächtigte sich Sabakah der Stadt Wasit und sette Muhadbsib Ad= dawlah Ibn Abi=1=Cheir als seinen Bräfekten daselbst ein 3). Im Jahre 499 nahm Sabakah, mit hilfe bes ge= nannten Muhabbfib Abbawlah, bem Selbjuten Ifmail 3bn Arflan die Stadt Bagrah weg. Ismail war unter Melit= schah Präfett von Rei, ward aber wegen feiner Graufamkeit entfett. Während ber Rriege zwischen Barkijarok und feinen Brudern, an benen fich auch Rimabf, der bis= herige Gouverneur von Bagrah, betheiligte, bemächtigte sich Ismail ber Stadt Bagrah. Muhabbsib Abbawlah, ber Herr von Batihah, bemühte fich vergebens, ihm biefen Besit streitig zu machen (491), und wenig fehlte, so ware auch Wasit in seine Sand gefallen. Erft in diesem Sahre. als Mohammed Alleinherricher war, ward Ismail zur Unterwürfigkeit aufgeforbert, und als er fich nicht beugte. ward Sabakah vom Sultan Mohammed aufgeforbert, ihn zu bekriegen 4). Sabakah fette Altuntasch, einen Mam= luten feines Großvaters Dubeis, als Prafetten von Bagrah ein, ba biefer aber bie Stadt gegen die Beduinen nicht zu vertheibigen im Stanbe war und fogar gefangen warb,

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 93 u. 94. 3. Chald. ebof.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 96. J. Chald. a. a. D.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 113. J. Chalb. a. a. D.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 67 und ff. und p. 136 und ff. J. Chald. p. 92. Ifmail verharrte um so mehr in seinem Widerstande, als um dieselbe Zeit sich Menkburs, ein Sohn des oben genannten Buribers, 3bn Alp Arstan, sich in Nehawend gegen Mohammed empörte. Menksburs ward von den Söhnen Bursuks verrathen und dem Mohammed ausgeliefert. J. Ath. p. 133.

zog Mohammed die Oberherrschaft über Bagrah wieder au fich und ernannte felbst einen neuen Bräfekten 1).

Im folgenden Jahre bemächtigte fich Sabakah der be= festigten Stadt Tefrit, welche im Besitze bes Deilemiten Reifobab Ibn Hezaresp mar. Diese Stadt marb in ber erften Salfte bes fünften Jahrhunderts von den Benu Maan, einem Zweige ber Ufeiliten beherrscht. In Folge eines icheuflichen Verbrechens 2), fiel fie bann dem Toghril= ben zu und fpater ber Turkan Chatun, welche Göherain zum Präfekten ernannte. Nach bem Tobe Melikschah's fiel Tefrit bem Rasim Addawlah Aksonkor zu und als bieser ftarb, ward ber Emir Rumischtefin Berr ber Stadt. Spater ward fie wieder dem Göherain als Leben gegeben, ber schon unter Turfan Chatun die Stelle eines Statthalters inne gehabt. Diesem entriß fie Medid Almult Alparstanij und übergab fie bem Deilemiten Reifobad Ibn Bezaresp. Mach bem Tobe Barkijaroks fandte Mohammed ben Emir Affonfor Alburfufi nach Tefrit, Reifobab weigerte fich aber ihm bie Stadt zu überliefern, und als er an ber Bertheibigung ber Stadt verzweifelte, rief er Sabatah her= bei und übergab sie ihm 3).

Die immer wachsende Macht des Sabakah, der über ein Heer von 20,000 Reitern und 30,000 Mann Fußvolk zu gebieten hatte, erregte endlich die Eifersucht und den Argwohn Mohammed's. Dazu kam noch, daß wer bei Moshammed in Ungnade fiel und dessen Strafe fürchtete, bei

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 145. 3. Chald. ebds.

<sup>2)</sup> Abu Ghuscham, der Herr von Tefrit, ward im Jahre 444 von seinem Bruder Isa eingekerkert und dieser bemächtigte sich der Herschaft. Nach dem Tode Isa's (448) ermordete seine Gattin den noch immer eingekerkerten Abu Ghuscham und ernannte Abu-I-Ghanaim Ibn Almahlaban zum Statthalter von Tekrit, welcher es bald nachter Toghrilben übergab. 3, Ath. p. 163. 3. Eh. p. 93.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 164. 3. Ch. a. a. D. Af Sonfor hatte bie Stadt fieben Monate lang belagert.

Sabakah eine sichere Zufluchtsstätte fand. Im Jahre 501 fam unter andern Flüchtlingen auch Abu Dulaf Serchab Ibn Reichosru, ber herr von Sawah, nach hillah und begab fich unter ben Schut Sabakah's. Mohammed ver= langte deffen Auslieferung und als fie ihm nicht gewährt ward, brobte er mit Krieg. Nach langen vergeblichen Un= terhandlungen 1) griff endlich Mohammed zu den Waffen und fandte zuerst den Emir Mohammed 3bn Boka Alturk= mani gegen Want, welcher ben Prafetten Sabatal's vertricb und Rasim Abdawlah Alburfufi zum Prafetten ein= fette. Ende Radjab brach endlich Mohammed felbst mit einem ftarken, größtentheils aus Perfien berbeigezogenen Heere 2), von Bagdad auf und lieferte Sadafah eine mörderische Schlacht. Gin Theil der mit Sadakah verbundeten Araber er= griff die Flucht und Sabakah felbst erhielt eine tödliche Wunde, worauf ihn ein Turfe enthauptete. Sein Sohn Mangur ergriff die Flucht, stellte fich jedoch im folgenden Jahre wieder bei dem Sultan ein, der ihn gnädig aufnahm. Sein Bruder Bedran floh nach Batihah zu feinem Schwieger=

<sup>1)</sup> Als Ibn Ammar, ber Kadhi von Tripoli nach Bagdad kam, um hülfe gegen die Franken zu verlangen, war eine Aussöhnung nahe, die Türken, welche den Krieg wollten, griffen aber ohne Moshammeds Befehl eine Abtheilung von Sadakah's Truppen an. J. Ath. p. 188.

<sup>2)</sup> Unter ben Verbündeten Mohammeds zählt 3. Ath. p. 178 auch Kirwasch Idn Scheref Addawsah, Kerbawi (bei J. Eh. Kirjawi) Ibn Chorasan Alturkmani und Abu Imran Fadhl Ibn Radia Ibn Hazim Ibn Diarrah Altai, dessen Geschlecht die Provinz Balka beherrschte und zu dem auch Hasan Ibn Musarridi gehörte. Fadhl hielt es bald mit den Franken, dald mit den Egyptern, deshald vertried ihn Toghtekin aus Syrien. Er slüchtete sich zu Sadakah, der ihn freundlich ausnahm und reichlich beschenkte. Er zug mit Sadakah in den Krieg, gieng aber zum Feinde über. Als es sedoch zum Tressen kam, verließ er das Deer und verschwand. Auch ein Vetter Sadakah, Thabit Ibn Sultan Ibn Dubeis, gieng, aus Neid gegen Sadakah, dum Sultan über. J. Ath. p. 190.

vater, Muhabbsib Abbawlah, und begab sich im folgenden Jahre zu Maudud nach Moßul; sein anderer Bruder Du= beis ward gefangen und bis zum Tode Mohammed's in Bagdad zurückgehalten, von seinem Nachfolger Mahmud aber im Jahre 511 wieder als Statthalter von Hillah ein= gesett.

Nach biefer Darstellung ber wichtigsten Begebenheiten unter bem Chalifate bes Mustazhir, in so fern sie die Theilung ber bem Chalifate unterworfenen Provinzen und die inneren Kriege und Zwistigkeiten angehen, können wir um so leichter die Geschichte der Kreuzsahrer in dieser Bezriode verfolgen, welche aber natürlich nur so weit sie in die bes Chalifats eingreift, in diesem Werke Plat sinden kann.

In bemfelben Jahre, als im nördlichen Syrien Ribh= wan und Defat um die herrschaft ihres Baters Tutusch ftritten und Baghi Sifan, ein Enkel bes Alp Arflan, welcher im Besite von Antiochien war, balb ben Ginen balb ben Andern unterftutte, (1096) ward Kleinasien von den ersten, junachft bie Eroberung von Jerufalem bezweckenden drift= lichen Schaaren unter Walter von Sabenichts, Rainold von Bruis, Folker, Walter von Breteuil, Gottfried von Burel und andern Rittern, heimgefucht, bie bei Nicaa ihren Untergang fanden. Im folgenden Jahre fette ein zweites, beffer geruftetes und beffer geführtes Beer, nach Rleinafien über. Un ber Spite biefes Beeres ftanben ber Bergog Gottfried von Lothringen mit feinem Bruber Balbuin und Better Balbuin von Burg, Gottfried von Bouillon, die beiden Robert von der Normandie und von Klanbern, Hugo ber Große, Graf Raimund von Toulouse ober St. Gilles, Boemund, ber Fürft von Tarent und fein Neffe Tankred und viele andere kriegskundige und tapfere Ritter, welche Beter ber Cinfiedler burch feine Prebigten jum Kampfe gegen bie Ungläubigen begeisterte. 3m Mai 1097 langte biefes heer vor Nicaa an und befchloß bie Belagerung biefer Stabt, welche in ben Sanben bes Rilibj

Arflan, Sohn bes Suleiman Ibn Rutulmifch war. Diefer hatte eine ftarte Befatung in die fefte Stadt gelegt, war aber felbit mit bem übrigen Theile feines Beeres ausge= gogen, um ein festes Lager auf bem Gebirge in ber Rabe ber Stadt zu beziehen. Sein Plan, ben Bergog Gottfrieb ju überfallen, mahrend die Befagung einen Ausfall machen follte, ward ben Chriften burch feine aufgefangenen Boten verrathen und mißlang daher. Kilibi Arslan ward mit Berluft zurückgeschlagen und Nicaa ergab fich bald nachher bem Raifer Alexius. Das heer ber Kreugfahrer rudte hierauf, ohne Wiberstand zu finden, bis in die Rabe von Dornläum vor 1). Hier wagte Kilibi Arstan eine zweite Schlacht, die er aber nach ber Wiedervereinigung bes ge= trennt gewesenen Bilgerheeres verlor und nun konnten bie Sieger ungehindert über Jeonium bis an die Grenze von Syrien vorruden, benn nach einem fleinen Scharmugel in ber Nähe von Tarfus ergab fich ihnen biefe reiche und größtentheils von Chriften bewohnte Stadt und ihrem Bei= spiele folgten balb nachher Mopsucstia und Abana. Nur Merandria (Scanderun) mußte mit Sturm genommen werden. Während nun ein Theil der Kreugfahrer unter Tantred bie Rufte von Cilicien und bem nörblichen Sprien unterwarf, brang Balduin gegen Often vor und befette bie festen Blate Tell Bafchir und Ramendan, welche un= gefähr zwei Tagereifen nördlich und nordwestlich von Saleb lagen. Die Runde von Balbuins Groberungen brang bald über ben Gufrat und gab den Bewohnern von Gdeffa, welche zwar einen griechischen Brafetten hatten, boch, wie oben erwähnt, ben Turfen tributpflichtig und fortwähren= ben Bebrudungen und Gefahren ausgesett maren 2), die

<sup>1)</sup> Die arabischen Quellen schweigen über biese Borfälle, bie Einzelheiten nach abendländischen Quellen S. bei Wilken Gesch. ber Kreuzzüge I. S. 137 u. ff.

<sup>2)</sup> Das Berhältniß ber Stadt Roba ober Ebeffa (jest Orfa) ift schwer zu bestimmen, doch war sie gewiß nicht fo gang unabhan-

Hoffnung zu einer vollständigen Unabhängigkeit vom Joche der Mohammedaner. Sie riefen daher Balbuin hervei und nöthigten ihren Präfekten oder Fürsten Theodor, ihn als seinen Sohn und Nachfolger zu adoptiren. Balb nach- her, als in einem Kampfe zwischen den Christen und den Mohammedanern von Samosata Erstere geschlagen wursden, schrieben sie ihre Niederlage dem unglücklichen Fürsten Theodor zu, belagerten ihn in der Citadelle bis er sich ergab und ermordeten ihn, obgleich ihm freier Abzug zugessichert war 1).

Balbuin ward hierauf als Alleinherrscher proclamirt, ber bann burch Bertrag nicht lange nachher auch in ben

gig von den Seldjuken wie Wilken (a. a. D. p. 166) glaubt. Rach 3. Ath. u. Abulf. p. 262 belagerte Melitschah im Jahre 479 bie Stadt und nahm fie. S. 286 wird berichtet, daß im Jahre 486 Buzan, ber Herr von Roba, die Chutbah für Tutusch verrichtete und S. 392, daß Tutusch Buzan erschlug und Roba in feine Gewalt brachte. Auch im Tarich Guzibeh (journ, asiat. Ser, IV t. 11. p. 455) ließt man, daß Melitichah ben Tribut von Rum dem Atfontor und Buzan, bem Statthalter von Roha, überließ. Bas Abulf. von der Tödtung Bugans und ber Befignahme von Roha und Harran burch Tutusch berichtet, findet sich auch bei 3. Ath. p. 5. Bei bemfelben (p. 162) ließt man: Unter ben Berbundeten bes Rilibi Arflan (bei der Einnahme von Mogul) war der Emir Ibrahim 3bn Inal Alturfmani, herr von Amid und Mohammed 3bn Djabat, herr von hifin Bijab, bas ift Chertbert. Ibrahim hatte Amid von Tutusch erhalten, als biefer Dijarbetr unterwarf. Sign Bijab hatte bem Griechen Raloborus, (mahrscheinlich Filardus) einem Turdiman bes Raifers ber Griechen gebort, zu beffen Gebiet auch Ebeffa und Antiochien geborte. Als Suleiman Antiochien und Fachr Abdawlah 3bn Djehir Dijarbefr unterwarf, war Rolodorus zu schwach, um sich zu behaupten. Er unterwarf fich dem Melitschah, der ihm Roha überließ, Sign Bijad nahm aber Diabat. Das Beitere bei 3. Ath. ift offenbar corrupt. Bergl. bamit chron. syr. p. 279 n. 282.

<sup>1)</sup> S. Näheres nach armenischen Quellen in den not. et extr. des msc. de la bibl. du roi t. IX p. 309. und nach abendl. Quellen bei Bilken p. 168 u. ff.

Besit von Serudj und Samosata gelangte, welche ihm Belek Ibn Behram und Balduk abtraten.

Nachbem nun bas ganze Land zwischen Scrubi und Samofata, und von biefer Stadt bis zum mittelländischen Meere, von ben Turken aufgegeben mar, welche überall, nicht nur bie fremden Rrieger, fondern auch bie gegen fie erbitterte driftliche Bevölferung fürchten mußten, vereinigte fich bas hauptheer ber Kreuzfahrer zum Angriffe ber festen Stadt Antiochien, welche Suleiman im Jahre 477 (=1084 -85) erobert hatte und fich nun in ber Gewalt bes Selb= juten Baghi Sijan befand. Der Zeitpunft zu biefer Belagerung konnte nicht paffender gewählt fein, benn, wie früher berichtet worben, hatte fich Baghi Sijan furz vor= her mit Ribhwan, bem herrn von haleb, ber ihm junachst hätte Hulfe leisten konnen, verfeindet, so daß er vielleicht nicht ungern beffen Bebrängniß fah. Gein Bruber Dekak war von ihm abhängig, bas übrige Sprien mar größten= theils ben Fatimiden unterworfen, die, in der Meinung, bitt hriften wurden fich mit bem nörblichen Sprien und Mefopotamien begnügen und nur das Seldjukenreich fcmaden, mit Schabenfreube biefem Rampfe zusahen, ja fogar von muselmännischen Autoren beschuldigt werden, die Chriften zum Rriege gegen die Seldjufen herbeigerufen zu haven 1). Gewiß ist wenigstens, bag eine egyptische Be= fanbschaft mit ben Chriften, mahrend ber Belagerung von Antiochien, ein Bundnig unterhandelte 2). Indeffen behaup= tete fich Baghi Sijan 3) in ber feften Stabt, aus ber er zur größern Sicherheit bie driftlichen Bewohner entfernt

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 18 u. A.

<sup>2)</sup> Robert, mon. p. 51. Alb. Aquens. III. 59 u. A.

<sup>3)</sup> Er war nach J. Ath. p. 15 erft brei Tage von seinem Feldzuge gegen Richwan heimgekehrt, als die Franken sich ber Stadt näherten.

hatte 1) und fügte burch häufige Ausfälle bem auch von Rrantheiten und Sungerenoth fchwer gedrückten Belage= rungsheere großen Schaben zu. Erft nachdem er mehrere Monate fich felbst überlaffen blieb, fandten die sprifchen Fürsten ein, nach abendländischen Quellen 25000 Reiter gablendes Corps, zum Entfate von Antiochien, bas eine ins Gebiet von Haleb eingefallene driftliche Schaar, qu= rudichlug, bann aber bei ber Feste Sarem von Boemund geschlagen ward, die hierauf auch in die Bande der Christen fiel 2). Rach fünf Monaten gelang es endlich ben Christen bie Stadt ganglich einzuschließen und auszuhungern, mahrend fie felbst fowohl von Edeffa als von der See her verpro= viantirt wurden. Bagbi Sijan fcbloß einen Waffenftill= stand 3), brach ihn aber so bald er sich auf's Neue verpro= viantirt hatte, in ber Zuversicht vom Sultan Barkijarok, ben er bringend um Sulfe bat, balb befreit zu werben. Diefer fandte auch in der That ein ftarkes aber eben nur langfam porruckendes Becr unter Kerbogha gegen bie Chriften, bas bazu noch, ftatt fogleich gegen Antiochien vor= zuruden, mehrere Wochen mit ber vergeblichen Belagerung von Cbeffa vergeudete 4).

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 18. Er ließ an einem Tage fammtliche Muselmanner an den Berschanzungen außerhalb der Stadt arbeiten und am
folgenden sammtliche Christen, als diese aber des Abends wieder in
die Stadt wollten, wurden sie nicht eingelassen, doch versprach ihnen
Baghi Sijan ihre Familien zu beschüßen.

<sup>2)</sup> Remal Eddin bei Reinaud biblioth. des croisades t. IV p. 5. Wilfen a. a. D. p. 190 u. Bb. II. Beilagen S. 34.

<sup>3)</sup> Rob. mon. p. 52 u. 53.

<sup>4)</sup> Die arabischen Quellen erwähnen zwar nichts von bieser Belagerung, sie kann aber nicht bezweifelt werden, da nicht nur die Abendländer zu aussührliche Berichte darüber enthalten, sondern auch Mathias v. Eres a. a. D. p. 310, demzufolge sie sogar vierzig Tage dauerte.

Indessen hätte sich Baghi Sijan ohne Zweifel bis zum Eintressen Kerbogha's gehalten, aber ein Renegat Namens Phirus, bem die Bewachung mehrerer Thürme anvertraut war, ward zum Verräther und überlieserte die Stadt dem Feinde. Baghi Sijan entstoh im ersten Schrecken, hielt aber dann, von Neue geplagt, auf der Flucht inne, konnte sich nicht mehr weiter fortbringen und ward von einem Armenier erkannt und enthauptet. (Juni 1098).

Der Jubel ber Wallbrüber bei ber Einnahme bieser großen und reichen Stadt war groß, aber von kurzer Dauer, denn noch ehe die Burg von Antiochien, welche auf einer unzugänglichen Anhöhe lag, genommen und die Stadt verproviantirt werden konnte, war das zum Entsatz von Antiochien auf Besehl Barkijaroks zusammengezogene Heerschon vor der Stadt.). Den Oberbesehl desselben führte Kerbogha, der Herr von Mohul und zu den mit ihm versbündeten Kürsten zählen die Araber Dekak Ihn Tutusch, dessen Stiefvater den Atabet Toghtekin, Djenah Abdawlah, den Herrn von Himß, Arslan Tasch, den Statthalter von Sindjar und Sokman Ihn Ortok, den frühern Herrn von Jerusalem.), die Abendländer im Ganzen acht und zwan=

<sup>1)</sup> Nach J. Ath. p. 21. und Abulf. p. 316 im Diumadi-I-Awwal, ber noch in ben Mai fällt. Nach Abulmah, ben 16. Radjab = 19. Juni, ebenso im Cod. Coth. Kemal Eddin läßt Phirus den ersten Vorschlag an Boemund den 1. Nadjab machen und doch Kerbogha schon am 6. vor Antiochien anlangen, während nach seinem eigenen Berichte wesnigstens eine Woche vergieng, zwischen der ersten Unterhandlung mit Phirus und der Einnahme von Antiochien. Bei Wilten S. 200 ist wahrscheinlich nur aus Versehen der 3. Juli statt Juni angegeben. Ueber Phirus, welchen Namen man auch bei Abulmah. sindet, vergl. Michaud hist. des croisades I. 289 Bei J. Ath. p. 19 heißt er, wie bei Abulsaradi, Rusbeh.

<sup>2)</sup> J. Chalb. in ben nov. act. reg. soc. scient. Upsal. p. 10 u. 121. u. J. Ath. p. 20. Diesen meinen wahrscheinlich bie abenblan=

zig Fürsten, worunter auch Kilibj Arstan und Nidhwan. Hungerenoth, Ausfälle der Besatzung der Burg und Desfertion verseten bald die in Antiochien eingeschlossenen

bischen Quellen und nicht ben gegenwärtigen fatimibischen Statthalter Iftichar Abdamlah, ber fich gewiß nicht unter ben Befehl eines Gelbiutenfürften gestellt batte. Michaud (I. 308. 333 u. 338. Ausg. v. 1819), nennt ihn nicht bei seinem Ramen. Er irrt aber, wenn er alaubt, daß Gofman bamale noch herr von Zerusalem war und G. 359 schreibt, daß die Ballbrüder (nach ber Ginnahme von Maarrah) in Rlagen gegen Raimund ausbrachen, weil fie hörten, daß Berufalem von den Egyptiern genommen worden, welche die Riederlage ber Türken benutend, ihnen diefe Stadt megnahmen, ba, wie oben berichtet worden, bieß ichon im Jahre 489 geschah, noch ehe bie Rreuzfabrer Sprien betreten hatten. Bergl. Abulf. S. 308. Indeffen ift ju bemerten, daß auch 3. Challit. (bei Slane I. 171) biefe Begeben= beit in den Schammal 491 fest, hingegen S. 160 berichtet, bag 3erufalem nach Einigen im Ramabhan 490, nach Andern im Schaban 489 von den Egyptiern genommen ward, und daß der Cod. Goth. auch den Ramadban 491 angibt. 3. Chalb. S. 11 fdreibt, übereinstimmend mit Abu-l-Raradi: Ale die Zürken von den Franken bei Antiochien gefchlagen wurden. aelufteten die Egyptier nach ihren Befitungen, ba jog Alafdhal, Gohn bes Bedr Albiemali, Befehlshaber ber Aliben, von Egypten nach 3crusalem, wo Sofman und Ilghazi bie Gobne Ortote . . . lagen. belagerte die Stadt etliche vierzig Tage und richtete etliche vierzig Belagerungsmaschinen gegen bieselbe und bie Stadt ergab fich im Rabre 491 u. f. m. Derfelbe Autor fcreibt aber, übereinstimmend mit 3. Ath. p. 25, an einer andern Stelle: (S. 124) "Berufalem hatte bem Tabi Abdamlah Tutusch gehört, ber es bem Sofman 3bn Ortof ju Leben gegeben . . . Als bie Türken burch bie Borfalle bei Antiochien ichwach geworden, gelüfteten bie Egyptier nach beffen Bicbereinnahme. Alafbhal belagerte ben Emir Sofman und erhielt bie Stadt durch Capitulation nach einer vierzigtägigen Belagerung im Schaban bes Jahres 89." Daß letteres Datum bas Richtige ift, nehmen wir nicht blos wegen beffen Uebereinstimmung mit Abulf. an, sondern auch aus zwei andern Gründen. Erftens feben wir, daß Ribbman schon im 3. 490 nach Zerusalem zog, um es wieder au erobern. Dieser Bug mußte gegen bie Egyptier gerichtet fein, benn mit Sotman mar er befreundet. Zweitens wird überall berichtet, baß Sotman, nach ber Ginnahme von Berufalem, fich nach Ebeffa begab, was er doch gewiß nach der Befetzung biefer Statt burch bie FranChristen in die größte Noth, welche sich zulest zur Verzweislung steigerte, als auch ihre Hoffnung auf Entsat durch ein griechisches Heer schwand, indem der Kaiser Alexius, der schon dis Philomelium vorgerückt war, in Folge der übertriedenen Berichte, welche ihm die aus Anstiochien entslohenen Kreuzsahrer von der Stärke des musselmännischen Heeres abstatteten, anstatt der bedrängten Stadt zu Hüsse zu eilen, wieder nach Konstantinopel zusrückschrte. In diesem verzweiselten Zustande soll Boemund, welcher den Oberbeschl in Antiochien führte, nach arabischen Quellen, sich die Stadt dem Feinde zu übergeben bereit erklärt und nur um freien Abzug gebeten, Kerbogha aber unbedingte Uebergabe auf Gnade und Ungnade verslangt haben 1).

fen nicht gethan haben würde. Schwäche ber Türken war immerhin Beranlaffung ju bem Feldzuge Alafdhale, fie rührte aber nicht von ihrer erft zwei Jahre fpater erfolgte Riederlage bei Untiochien ber, fondern von ihren innern Kriegen und befonders von dem Tode des Tutufch und ber Uneinigfeit unter feinen Rachfolgern. Mit Michaud ift auch Wilten zu verbessern, ber bei ber Belagerung von Jerufalem fchreibt: (1., 273) ber Stamm Orthot fei erft we nige Monate vorher burch bie Egyptier vertrieben worten, mahrend er doch bei ber Belagerung von Antiochien (S. 223) Sofman schon ten von den Egyptiern vertriebenen Fürsten von Berufalem nennt. Auch theilt er (G. 188) Die Berichte über Die Gefandtschaft ber Egyptier mit, welche boch entschieden barthun, bag Berufalem icon vor ber Belagerung von Antiochien in ihren Sanden war. Bei Alb. Aqu. III., 59 fagt fogar der Gefandte ausdrudlich, daß die Türken früher auch Berufalem inne gehabt, nun aber "viribus nostris banc ante adventum vestrum recuperavimus." S. auch N. 1. zu S. 171.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 20. "Rach 13 Tagen." J. Chatt. a.a. D. Abulf. p. 316. u. A. Auch die abendländischen Duellen geben zu, daß selbst nach dem Auffinden der heiligen Lanze Peter der Einsiedler ins seind-liche Lager geschickt ward, um mit Kerbogha zu unterhandeln, doch soll er verlangt haben, daß er und die Seinigen vor Uebergabe der Stadt sich zum Christenthume bekehren (??). Die Rede Peters und die angebliche Antwort Kerbogha's brauchen hier nicht angeführt zu

Die Führer ber Chriften, aufs Meußerste gebracht, fa= ben nun fein anderes Rettungsmittel als in einem allge= meinen Ausfalle gegen bas turfische Beer. Um aber ben gefuntenen Muth ber Ballbruder zu beleben, wurden allerlei troftende Erscheinungen verbreitet, unter andern auch bie, bag burdy bie angeblich wiedergefundene heilige Lange, in einer ehemaligen Rirche Antiochiens, bas drift= liche Beer feines Sieges über bie Ungläubigen ficher mare. Bahrend auf diefe Weife Aberglaube und Berzweiflung ben Kreuzfahrern mächtig beistanden und auch wesentlich zur Ginheit in ihren Bewegungen und zum Gehorfam ge= gen ihren Anführer beitrugen, verschworen sich gegen bas Seer ber Mohammebaner bie Ueberschätzung ihrer Macht und die Uneinigkeit unter ben Kührern, von denen mehrere nur gegen ihren Willen bem ftolgen Kerbogha ins Relb gefolgt waren und die baber nur eine gunftige Welcgenheit abwarteten, um ihn zu verlaffen. Rerbogha, ftatt die Christen anzugreifen, ebe sich ihr ganges Beer außerhalb ber Stadt in Schlachtorbnung aufstellen konnte, martete in feinem Belte ihren Angriff ab, im Bahne, fie wurden bann um fo weniger seinem Schwerdte entrinnen. Alls endlich die Schlacht begann, in welcher die Chriften um so muthiger fochten, als fie abermals burch Kriegslist ober Täuschung sich von himmlischen Schaaren unterftütt glaub= ten, ergriffen mehrere Emire bie Flucht, nur Gofman und Djenah Abdamlah behaupteten fich länger auf dem Schlacht=

werden, wir bemerken nur, daß der Schluß der Letztern gewiß erdichtet ist. Rerbogha soll nämlich gesagt haben: "die Christen mögen sehen, ob ihr gekreuzigter Gott, der sich selbst nicht vom Areuze retten konnte, das ihnen bestimmte Schicksal von ihnen wird abwenden können." So spricht aber gewiß kein Mohammedaner, da nach muselmännischer Dogmatik Christus gar nicht gekreuzigt wurde. Bergl. meine biblischen Legenden der Muselmänner S. 296.

felbe, mußten aber zulett ber Uebermacht weichen und mit Kerbogha die Flucht ergreifen.

Rach biesem Siege ware es ben Franken leicht ge= wesen, weiter nach Guben vorzudringen, doch die erlittenen Strapagen, die Erwartung neuer Krieger, der Mangel an Reiterei und andere Ursachen geboten ihnen die Eroberung von Jerusalem zu verschieben und inzwischen ihre Macht im nördlichen Sprien zu vergrößern, wozu ihnen felbst muselmännische Fürsten die Sand boten. Der Befehlshaber einer Burg, welche bie Albendlander Hagart 1) nennen und zwischen Antiochien und Gbeffa lag, flehte Gottfrieds Gulfe gegen Ribhman an, mit denr er in Fehde lebte und Lette= rer ward gezwungen, die Belagerung von Sagart aufzu= heben. Graf Raimund nahm Albara (Barin bei ben Arabern) im Distrifte von Apamea, befestigte diese Stadt und erhob fie gum Site eines Bisthums. Im November brad bas heer ber Kreugfahrer gegen bie feste Stabt Maarrah auf, welche zwischen Antiochien und hamah liegt.

Da sich viele Bewohner der umliegenden Städte und Dörfer in diese Stadt mit ihren Habseligkeiten gestücktet hatten, so leistete sie hartnäckigen Widerstand und ward erst nach Herbeischaffung der nöthigen Belagerungswerkzeuge und durch Einverständniß mit einigen Bewohnern der Stadt, denen Sicherheit zugesagt ward 2), erstürmt. Tod oder Stlaverei war aber das Loos aller Muselmänner, welche in der Stadt gefunden wurden. Biele, die

<sup>1)</sup> Diese Burg ist, wie aus Remaleddins Geschichte von Saleb erhellt, die von Aazaz, welche nördlich von Saleb lag. S. Wilken Bb. II. Beilage S. 43.

<sup>2)</sup> Dieß berichten nicht blos mehrere abendländische Autoren (S. Wilken S. 244), sondern auch Kemaleddin bei Reinaud p. 10. 3. Ath. u. 3. Chald. erwähnen zwar nichts von einer Unterhandlung mit den Belagerern, erzählen aber auch, daß gegen Abend viele Bewohner der Stadt, des Kampfes müde, die Mauern verließen und sich in ihre festen Säuser zurückzogen.

sich in unterirdischen Söhlen verborgen hatten, wurden, wie in neuester Zeit in Afrika, indem man Feuer vor den= felben anlegte, entweder durch Rauch erstickt oder wenn sie hervorkamen, zusammengehauen (Dec. 1098).

Im Januar bes folgenden Jahres, nachdem zuvor bie Mauern von Maarrah niebergeriffen und die Stadt ben Flammen Preis gegeben worden, brach bas Pilgerheer in ber Richtung nach Damask auf und ber Schrecken, welche bie Einnahme von Marrah verbreitet hatte, war fo groß, daß bie Fürsten von Scheizar, (3bn Munkibe) 1) von himp, (Djenah Abbawlah) und andern Stäbten, an benen fie vorüber zogen, um ihre Freundschaft baten und fie reichlich mit Lebensmitteln verforgten. Da fie jedoch mahr= scheinlich nicht ftark genug waren, um Damask anzugreifen, naberten fie fich ber Meerestufte, wo fie bagu noch ben Vortheil hatten, sowohl mit ihren in Antiochien zu= rudgebliebenen Brubern als mit ben aus Europa erwarte= ten Bilgern in Berbindung zu bleiben. Die erfte Feftung, welche hartnäckigen Widerstand leistete, war Irfah 2), nicht weit vom Meere, zwölf Milien nordöstlich von Tripoli gelegen. Die Stadt war im Marz noch nicht genommen, als auch Gottfried und andere Fürsten mit dem in Antiv= dien guruckgebliebenen Theile bes heeres langs ber Mee= restufte anruckten, bie in ihrem Bemuhen bie Fostung Diebeleh 3) zu nehmen nicht glücklicher waren als ihre Waffengenoffen vor Irfah.

<sup>1)</sup> Bei 3. Chalo. a. a. D. p. 11 ift hier vor 3bn Munkids (3. 4) eine Lude. Ebenso bei 3. Uth. p. 22, da 3bn Munkids über Scheizar, aber nicht über Irkah, das dem Kadhi von Tripoli gehörte, einen Bertrag schließen konnte.

<sup>2)</sup> So ift, wie aus der Lage dieser Stadt sowohl, als aus den abendländischen Berichten sich unzweifelhaft ergibt, bei J. Chald. p 11 u. 122 zu lesen, nicht Waza, wie H. Tornberg glaubt.

<sup>3)</sup> Djebeleh gehörte damals dem Kadhi Abu Mohammed Ubeid Allah, bekannt unter dem Namen 3bn Suleiha. Er mußte jedoch den Ab-

Eine zweite egyptische Gesandschaft fand sich auch im Lager vor Irkah ein, welche im Namen des Chalifen oder Alastdhals den Christen auf jede Weise die Wallsahrt nach Jerusalem zu erleichtern sich erbot, den Zug eines beswaffneten Hecres nach Jerusalem jedoch nicht gestattete 1). Zwispalt unter den Führern und das Verlangen des Heeses gegen Jerusalem zu ziehen, nöthigten endlich die Kreuzstahrer die Belagerung aufzuheben und mit Ihn Ammar, dem Kadhi von Tripoli, einen Frieden zu schließen.

Im Mai 1099 brachen die Kreuzfahrer, ohngefähr 50000 Mann stark, von Irkah auf und zogen über Beisrut, Sidon und Tyrus nach Alka. Der Fürst von Beirut erkaufte sich den Frieden durch Geschenke, der egyptische Statthalter von Sidon wollte sich ihrem Zuge widersetzen, ward aber in die Stadt zurückgeschlagen. Der Beschlsshaber von Akka versprach, nach der Einnahme von Ierussalem, wenn nicht inzwischen ein egyptisches Deer zum Entssalem, wenn nicht inzwischen ein egyptisches Deer zum Entsahe herbeigekommen, die Stadt zu übergeben. Sie setzten dann ihren Zug über Cäsarea, Lydda, Ramlah und Emmans oder Nikopolis nach Ierusalem sort und langten am 7. Juni vor den Mauern dieser gut beschiegten und

zug der Franken durch eine Summe Geldes erlaufen. Im J. 494 bemächtigte sich Ihn Ammar, der Radhi von Tripoli, dieser Stadt. S. Abulf. S. 328. Dieser Ort, welcher zwischen Latatieh und Tortosa liegt, darf nicht mit Djubeil, zwischen Tripoli und Beirut, verwechselt werden. Vergl. R. 3. zu S. 175.

<sup>1)</sup> Sowohl Wilh. Tyr. VII. 19 als Raim. de Ag. p. 164 bemerken hier, übereinstimmend mit Guib. Abb. p. 533, daß die versänderte Sprache der Egyptier daher rührte, daß sie nach der Niederslage der Seldjuken bei Antiochien wieder erstarkten und auch inzwischen Jerusalem genommen hatten. Ersteres ift richtig, letzteres aber, wie schon oben bemerkt worden, unrichtig, da Jerusalem schon vor der Belagerung von Antiochien in den Händen der Egyptier war. Bergl. außer der schon oben angeführten Stelle des Alb. Aqu. 111. 59 auch Rob. Mon. p. 51.

nach abendländischen, gewiß übertriebenen Berichten, von 60000 Mann vertheibigten Stabt an. Trop allem Muthe und Fanatismus faben fie boch bald ein, daß ohne eine förmliche Belagerung und Errichtung von bedeutenden Rriegsmaschinen die Einnahme der heiligen Stadt nur ein frommer Bunfcy bleiben wurde. Die Entbedung eines Walbes, ber ihnen bas nöthige Holz und bie Ankunft europäischer Schiffe, welche ihnen gute Werkleute lieferten, verbunden mit eifriger Thatigfeit trot vieler Beschwerden, fette fie in ben Stand nach einer Belagerung von ohnge= fahr fieben Wochen bie Stadt zu erfturmen, was um fo bringender mar, als fie durch aufgefangene Boten erfuh= ren, bag Alafdhal mit einem ftarten capptischen Becre gum Entfate berbeitomme. Das Unternehmen gelang und trot bem muthigen Widerstande ber Muselmänner wurden am 15. Juli 1099 die Mauern von Jerusalem erstiegen 1). Der größte Theil ber Besatung, fo wie ber übrigen mufel= mannischen und jubifchen Bevolkerung, ward von ben Giegern entweder niedergemetelt ober verbrannt ober auf andere unmenschliche Weise dem Tobe geweiht, die Mo-

<sup>1)</sup> S. das Nähere bei Wilken S. 279 — 300. Die arabischen Duellen sind wie immer bei den Berichten über eine Riederlage sehr kurz gefaßt. Die Dauer der Belagerung wird auf 40 Tage angegeben, die Einnahme auf Freitag, als noch sieden Tage vom Schaban 492 übrig waren, also, den Monat zu 30 Tagen gerechnet, den 23., dann bliede zwischen dieser und der christlichen Zeitangabe nur eine Differenz von einem Tage, was häusig wegen der wechselnden Monate von 29 und 30 Tagen vorkömmt. Die Franken hatten zwei Thürme erbaut, den einen am Thore Zion, den Andern am Thore der Stämme oder der Säule, Erstere ward von den Belagerten verbrannt. Dann werden die Kostbarkeiten ausgezählt, silberne und goldene Lampen, welche aus der Mosche genommen wurden und endlich wird noch berichtet, daß die Juden in ihre Spnagoge zusammengetrieben und barin versbrannt wurden. Die Zahl der in der Moschee erschlagenen Musel= männer betrug nach 3. Ath. über 70000.

scheen wurden in Kirchen verwandelt und Gottfried von Bouillon ward zum König von Jerusalem erkohren.

Die Runde von bem Falle Zerusalems, bas auch ben Muselmännern eine heilige Stadt war, und mehr noch ron ben bafelbst verübten Grauelthaten, verbreiteten bie größte Besturzung unter allen Bolfern bes Islams. Brebiger und Dichter riefen zur Rache und zur Wiedererobe= rung ober Bertheibigung ber von bem Chalifen Omar bem Islam unterworfenen Länder auf, aber der große Erb= folgekrieg im Often 1) machte bie streitenden Parteien taub gegen die Rlagen einer Proving, welche nicht zu ben ein= träglichsten gehörte und längst schon ben Abbasiden entrif= fen war; die Fürsten im nördlichen Sprien und Mefopo= tamien zitterten für ihre eigene Sicherheit und waren theils in Fehde unter einander, theils von gegenseitigem Diß= trauen in Folge früherer Zwistigkeiten erfüllt. Go fiel benn bie ganze Last bes Rrieges auf ben fatimibischen Chalifen ober ben Emir Alafdhal, ber mahrscheinlich eine fo balbige Einnahme von Jerufalem nicht im Entfernteften geabut hatte, ba er fonst fruber zum Entjage berbeigeeilt ware und gewiß hatte er bann mit einem fleinen fampf= genbten Truppencorps mehr ausgerichtet als jest mit sci= nem heere von hunderttaufenden, das aber ichon im voraus burch bie Runde von den glänzenden Waffenthaten ber

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 27 berichtet: Die Flüchtlinge aus Syrien kamen im Ramahan nach Bagdad mit dem Kadhi Abu Saad Alherawij. Sie brachen im Diwan in Klagen aus, welche die Herzen erschütterten und den Augen viele Thränen entlockten. Am Freitag beweinten sie in den Moscheen den Fall dieses heiligen Landes, den Tod so vieler Männer, die Gefangenschaft der Frauen und Kinder und den Berlust vieler Güter. Der Chalife sandte den Kadhi Abu Mohammed Aldamighanij und Andere zum Sultan. Sie kamen bis Holwan, da vernahmen sie die Ermordung des Medsd Almulk Albalasanij und kehreten ohne Erfolg wieder zurück, wegen des Krieges zwischen den Sultanen.

Franken entmuthigt war und zum Theil aus schnell zu= fammengerafften Retruten bestanb. Die Rreugfahrer, ob= gleich nicht über 20000 Mann ftart, jogen bem Feinbe, ihres Sieges gewiß, entgegen und brachten ihm in ber Nähe von Affalon (14. Aug. 1099) eine gangliche Rieber= lage bei 1). Ohne die Uneinigkeit unter ben christlichen Rührern ware fogar biefe Stadt fowohl als Arfuf genom= men worden, doch mußten beibe ben Abzug bes driftlichen Deeres erkaufen und Lettere fogar fich zu einem jährlichen Tribut verpflichten. Auch die Emire von Cafarea, Affa und Aftalon schloffen balb Frieden mit den Franken und erlegten einen monatlichen Tribut von 5000 Golbstücken. Ersterer wird jedoch beschuldigt ben Ronig von Jerusalem im folgenden Jahre auf feiner Rudtehr von Damast, beffen Fürften Detat er ebenfalls burch bie Berwüftung bes gangen Gebiete biefer Stadt zu einem Friedensschluffe zwang, vergiftet zu haben 2).

Unter Gottfrieds Nachfolger Balduin I ward, mit

<sup>1)</sup> Außer ben abendländischen Quellen und Abulfarabj auch Ibn Chaldun p. 12 und J. Ath. p. 29, bemzufolge Astalon ben Abzug der Franken mit 20000, oder nach Andern mit 12000 Dinaren erkaufte und der Cod. Goth., der die Schlacht auf den 21. Ramadhan des Jahres 492 sept, was nur um wenige Tage von den abendländischen Quellen differirt. Rach J. Ath. sandte Alasbhal Boten nach Jerusalem, um den Franken über ihre Handlungsweise Borwürfe zu machen. Die Franken erwiederten die Gesandischaft, ließen aber unmittelbar nacher eine Armee gegen ihn ausrücken, welche die Egyptier, die noch gar keinen Feind erwarteten, übersiel, und ehe sie ihre Pferde besteigen und die Wassen umgürten konnten, schlug.

<sup>2)</sup> Außer Alb. Aqu. und Guib. auch Mathias v. Eret a. a. D. p. 313, demzufolge noch vierzig andere Ritter an dieser Bergiftung gestorben sein sollen. Nach J. Ath. p. 63 wäre Gottsried bei der Belagerung von Affa von einem Pfeile getödtet worden. Derselbe berichtet auch bessen Tod unter den Begebenheiten des Jahres 494, das am 6. November 1100 beginnt, während Gottsried schon am 17. Aug. dieses Jahres starb.

Sulfe ber Bifaner und Benueser, Arsuf zur Uebergabe ge= nothigt, Chaifa 1) und Cafarea mit Sturm erobert. (1101). Affa belagerte Balduin im Jahre 1103, aber erst im fol= genben Jahre, als die Stadt auch von ber See burdy bie Genueser eingeschloffen ward, übergab fie ber egyptische Statthalter Bana, unter Bedingungen, welche hier fowohl als bei der Besetzung von Arsuf die Christen schmählich verletten. In bemfelben Jahre noch ward bie Stadt Tripoli belagert, welche nicht bem egyptischen Chalifen unterworfen war, sondern dem Radhi Ibn Ammar. Die Belagerung von Tripoli leitete ber Graf Raimund v. St. Gilles, welcher die Wichtigkeit bes Befites biefer Stadt erkennend, schon auf bem ersten Buge nach Jerusalem bie= felbe zu erobern gedachte, aber wegen bes fturmifchen Ber= langens ber schwärmerischen Maffe, welche nur Jerusalem als das Biel ihres Strebens kannte, diefes Unternehmen verfchieben mußte. Raimund, obgleich vom Kaifer ber Griechen unterftust, vermochte jedoch nicht dieje feste und wohlver= theibigte Stadt zu nehmen, die in ihrem Widerstande auch von den Fürsten von Damast und Saleb, so wie von den noch ben Egyptiern unterworfenen Ruftenstädten Affalon, Thrus und Sibon unterftutt warb. Nach Raimunds 2) Tobe, (Febr. 1105) ber nach mufelmännischen Quellen auch Djebelch 3) eroberte, mard die Belagerung von Tripoli

<sup>1)</sup> J. Ath. ebos. Dieser Ort liegt an der Meerestüfte, ein Paar Milien süblich von Atta, Arsuf ebenfalls am Meere zwischen Casarca und Jafa.

<sup>2)</sup> Er ftand nach Abulf. p. 356 auf bem Dache seines Hauses, als Ibn Ammar die umliegenden Gebäude in Brand stedte. In Folge des erstidenden Rauches, in welchem er sich befand, erkrankte er, und ftarb nach 10 Tagen.

<sup>3)</sup> Diebeleh gehörte ursprünglich dem Ibn Ammar, aber Ubeid Allah Ibn Mangur, bekannt unter dem Namen Ibn Suleiha, von dem schon oben die Rede war, empörte sich gegen ihn und ward herr ber Stadt, in welcher übrigens schon sein Bater zur Zeit der byzan-

burch ben Grafen Wilhelm von Cerbagne fortgesett, welschen Balbuin mit den schon eroberten Städten Djebeleh und Tortosa 1) belehnte. Dieser bedrängte die Stadt dersmaßen, daß Ihn Ammar sie verließ und nach Bagdad eilte, um Hülfe vom Chalisen oder vom Sultan Mohamsmed zu erstehen, die er aber, wegen des oben erwähnten Krieges zwischen Letzerm und Sadakah, nicht erhielt. In seiner Abwesenheit empörte sich der von ihm ernannte Statthalter 2) gegen ihn und erkannte, als er wiederkehrte,

tinifden herrschaft Prafett mar. 3bn Ammar, im Bundniffe mit Detat, bemubte fich vergebens, ihn wieder ju vertreiben. Gegen bie Franken, welche die Stadt belagerten, gebrauchte er folgende Lift: Er ließ ihnen von mehreren angesehenen Chriften ber Stadt schreiben, fie wollten ihnen einen Thurm überliefern, ber ihnen bie Ginnahme ber Stadt erleichtern wurde. Sie schickten mehrere hundert Ritter babin, welche nach einander an Striden auf den Thurm gehoben, aber alebald erichlagen wurden. Indeffen fah er boch balb ein, baß er ben immer wiederkehrenden Kreugfahrern nicht lange allein werde Widerstand leiften können, er jog sich baher nach Bagbab zurud und übergab die Stadt dem Fürsten von Damast, ber ihm auch sicheres Geleite bis Anbar mitgab, obgleich ihm 3bn Ammar alles Mögliche für die Auslieferung 3bn Guleiha's bot. Die Bewohner von Diebeleh waren aber bald ber Regierung bes Fürften von Damast, welder ihnen feinen Sohn Tadi Almult Bugi jum Prafetten schickte, mube, fie unterhandelten baber wieder mit 3bn Ammar und vertrieben mit beffen Sulfe bie Damascener. 3. Ath. p. 51. Wann Diebeleh von ben Christen genommen ward, wird nicht angegeben, doch ließt man bei 3. Atb. p. 146 u. Abulf. p. 356., unter b. 3. 499, daß diefe Stadt vor ber letten Belagerung von Tripoli in ben Sanden Raimunds war. Rach Alb. Agu. p. 360 war aber Diebeleh jur Beit ber Antunft Bertrams nach Palaftina, alfo nach bem Tobe Raimunds, noch in ben Banben ber Turfen. 3ch vermuthe baber, daß dieser Autor bier unter Gobel nicht Diebeleb, wie Bilten G. 205 glaubt, fondern Diubeil verfteht und bag bet Abulf. p. 342 u. 3. Ath. p. 109 Diebeleh ftatt Diubeil au lefen ift, wonach alfo Diebeleh im 3. 497 genommen worden ware.

<sup>1)</sup> Tortosa ward nach J. Ath. p. 82 im J. 495 genommen.

<sup>2)</sup> Er war fein Better und wird blos Dsu-I-Manatib genannt. 3. Ath. p. 185.

und die Stadt bedrohte, die Oberherrschaft der Fatimiden an. Alasthal sandte eine Flotte nach Tripoli, welche die Stadt mit Lebensmitteln und Waffen versorgte, wäherend er hingegen sich alle beweglichen Güter Ibn Ammars und seiner Anhänger nach Egypten schiefen ließ.

Inzwischen bemächtigte sich Wilhelm der Festung Irkah, welche auf dem Zuge nach Jerusalem den Kreuzsahrern so muthigen Widerstand geleistet hatte. Diese Festung war in der Gewalt eines ehemaligen Stlaven Ibn Ammmars gewesen, der, dem Beispiele des Statthalters von Tripoli folgend, sich auch von seinem Herrn losgesagt und dem Toghtekin unterworfen hatte, der einen gewissen Ifrail zum Gouverneur ernannte. Ifrail war erst ein Baar Monate in Irkah, als Toghtekin, welcher zum Entsahe von Tripoli mit vier tausend Neitern aus Damask ausgezogen war, von Wilhelm geschlagen und nach Damask zurückzukehren genöthigt ward. Er verlor daher allen Muth, als Wilhelm nach diesem Siege die Festung bezlagerte und leistete nur kurzen Widerstand 1).

Die Belagerung von Tripoli ward dann durch die Ankunft Bertrams, Sohn des Grafen Raimund, welcher mit Wilhelm in Streit gerieth, unterbrochen, doch stellte Balbuin den Frieden wieder her und nahm selbst an der Belagerung Antheil. Die Stadt war bald ausgehungert, denn die egyptische Flotte, welche sie verproviantiren sollte, ward durch widrige Winde abgehalten, der Statthalter bachte nur daran, für sich und die Seinigen zu capituliren undsvald er abgezogen war, ward die Stadt, nach einem fünf-

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 206. 3. Ch. p. 23. Nach biesen Duellen übergab sich die Stadt, boch ward Ifrail gefangen gehalten, bis ein Chrift, ber in Damast gefangen war, seine Freiheit erhielt. Nach Alb. Aqu. XI. 1. verließ die ausgehungerte Besatung die Burg, nachdem sie drei Wochen lang beschossen worden, in der Racht.

jährigen Wiberstanbe, im Dsu=l=Hibdjah bes Jahres 502¹) (= Juni 1109) mit Sturm genommen, Gut und Leben ber Besiegten fand keine Schonung bei den blutgierigen und raubsüchtigen Genuesern und was ihnen werthlosschien, wie die kostbare Bibliothek Ibn Ammars, ward den Flammen preis gegeben.

Im April bes folgenden Jahres ward Beirut zur Nebergabe gezwungen 2), nachdem die bemittelteren Gin= wohner der Stadt sich nach Cypern geslüchtet hatten und gegen Ende desselben Jahres capitulirte auch die reiche Stadt Sidon 3), welche schon vor zwei Jahren vergebens belagert, jest aber, mit Hülfe der Norweger unter ihrem Könige Sigurd, aufs Acuserste gebracht worden war.

Während die Arcuzfahrer in Palästina ein festes Neich begründeten und sich allmählich der bedeutendsten Küsten= städte bemächtigten, war das Schicksal ihrer Brüder in Antiochien und Edessa mehr Wechseln unterworfen und kostete die Erhaltung dieser Fürstenthümer, welche rings= umher von mächtigen Feinden umgeben waren, zu benen sogar die griechischen Statthalter der angrenzenden Pro- vinzen gehörten, mehr Anstrengung. Der nächste gefährliche

<sup>1)</sup> Sowohl J. Ath. als nach ihm J. Ch. u. Abulf. sepen bie Einnahme von Tripoli in das J. 503.

<sup>2)</sup> Alb. Aq. p. 362 u. A., auch Ibn Djuzi bei Rein. p. 24. 3. Ath. und 3. Chald. erwähnen unmittelbar nach der Einahme von Tripoli auch die von Djubeil und Banias, dieß bestätigt volltommen meine schon oben ausgesprochene Bermuthung, daß im 3. 497 Djebeleh und nicht Djubeil genommen ward. Lettere Stadt blieb bis zu diesem Jahre in den Händen Ibn Ammars, der sie auch nach der Einnahme von Tripoli zur Residenz nahm. Erst nach dem Berusste dieser Stadt begab sich Ibn Ammar nach Scheizar und von da nach Damast, wo er von Toghtetin den Bezirk Alzibdani erhielt. Bergl. auch 3. Ch. a. a. D. p. 23.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 218, nach einer Belagerung von 47 Tagen. Der Abzug ves Statthalters mit den angesehensten Bewohnern fand im Diumadi-I-awwal 504 = Dezember 1110 statt.

Nachbar Boemunds, bes Fürsten von Antiochien, war Ribh= wan, ber Fürft von Saleb, ber aber wegen feiner Sin= neigung zu ben Ismaeliten bei ben anbern Muselmannern verhaßt war und darum auch nur felten, wenn ihnen felbst Gefahr brobte, von ihnen in seinen Unternehmungen gegen die Christen unterstütt ward. So führte er allein im Jahre 493 (Juli 1100) einen unglücklichen Krieg ge= gen Boemund und erft als er ganglich gefchlagen war und die Christen zur Belagerung von Haleb sich auschickten, tam ihm Djenah Abdawlah, ber Fürst von Emessa, zu Bulfe, fehrte indeffen, ba Boemund inzwischen abgezogen war, auch bald wieder in seine Heimath gurud 1). Run rudte Boemund aufs Neue gegen Saleb und traf alle An= stalten zur Belagerung ber Stadt, als e- von Gabriel, bem Fürsten von Melitene, zu Gulfe gerufen ward, beffen Be= bict ber oben genannte Ibn Danischmend , Fürst von Si= was, angegriffen hatte. Boemund zog mit 5000 Mann 2) gegen Malatia, als aber 3bn Danischmend bavon Runde erhielt, hob er die Belagerung der Stadt auf und zog den Christen entgegen, schlug sie in ber Ebene von Marasch und machte Boemund felbst nebst mehrern andern angese=

<sup>1)</sup> Remaleddin bei Nein. p. 15 und Wilken p. 63. Sobald Boemund abgezogen war, führte Dienah Addawlah selbst Krieg gegen Midhwan, schlug ihn bei Sermin und nahm dessen Bezier gefangen. Nichwan entkam durch die Flucht, rächte sich aber später, indem er Dienah Addawlah im Jahre 495 durch Assissinen ermorden ließ.

<sup>2)</sup> So bei Ibn Athir p. 40, nicht 300 wie bei Wilken II, 64 nach Kemaleddin; eben so unwahrscheinlich ist, daß Ibn Danischmend nur 500 Reiter bei sich hatte. Sierauf berichtet 3. Athir und Ibn Chaldun, daß die Franken nach ihrer Niederlage die Festung Ankuria (Ancyra) nahmen und 300,000 Mann stark den Ismail Ibn Kumischtefin belagerten und von Kumischtefin geschlagen wurden. Dieß war wahrscheinlich das neu heranrückende Pilgerheer, von welchem sogleich im Texte die Rede sein wird. Rach diesem Siege, so berichtet Ibn Chaldun und Ibn Ath., kehrte Ibn Danischmend zur Velagerung von Malatia zurück und bemächtigte sich vieser Stadt.

henen Rittern zu Gefangenen. Ibn Danischmend mußte jedoch balb nachher die Belagerung von Melitene aufheben, weil Balbuin von Gbessa zum Entsage herbeeilte.

Im folgenden Jahre erfocht Ibn Danischmend einen noch glanzenberen Sieg als ben über Boemund, ben er als Befangenen nach Siwas 1) bringen ließ, über ein neues Bilgerheer, bas nichts weniger als bie Groberung von Bagdad und ben Sturz des ganzen Jelams beab= fichtigte und barum nicht wie bas erfte Kreuzheer seinen Weg nach Sprien, fondern öftlich nach Armenien einschlug, um von ba in bas Berg bes islamitischen Reichs einzubrin= gen. Nahe an 300,000 Kreuzfahrern, bei benen auch Graf Raimund war, welcher in Conftantinovel Sulfe gegen Tankred gefucht hatte, brachen nach dem Pfingstfeste 1101 von Conftantinopel auf und bemächtigten fich nach einigen Wochen der Stadt Ancyra 2). Sie belagerten bann eine andere, Gargara 3) genannte Burg, welche wahrscheinlich ein Sohn bes Ibn Danischmend vertheidigte 4), fonnten fie aber nicht nehmen. Gie zogen indeffen immer weiter oft= lich burch obe Lander, in benen fie wenig Lebensmittel fan= ben, in der Richtung von Amasia 5) und wurden fortwäh= rend auf ihrem Buge von herumstreifenden Turfen beun= ruhigt. Balb wurden sie von einem muselmännischen

<sup>1)</sup> Rach Math. v. Er. p. 315, nach Rigfar, zwischen Siwas u. Amasia.

<sup>2)</sup> J. Ath. und J. Chald. a. a. D., wodurch die Bermuthung Bilfens II, 126 zur Gewißheit wird.

<sup>3)</sup> Wilken bemerkt, daß hier wahrscheinlich Gangra gemeint ift, und zwar nicht das jesige Kiankiri, das etwa zwei Tagereisen von Angora liegt, sondern das in der Nähe von Ancyra gelegene Gangra, welches sich auf d'Anville's Karte befindet, von dem übrigens neuere Geographen nichts wissen.

<sup>4)</sup> Wenigstens berichtet J. Chalb. p. 12 und J. Ath. a. a. D., daß die Franken, nach der Einnahme von Ankuriah, Ismail, den Sohn bes Kumischtekin, einschlossen, den Ort nennt er aber nicht.

<sup>5)</sup> So ausbrücklich bei Unna Comnena.

Decre, das 20,000 Bogenschützen zählte, überfallen, dem sie jedoch muthig widerstanden. An der Spitze dieses Heeres stand Ihn Danischmend, mit dem sich Kilidi Arslan, Ridh= wan, Karadja, der Herr von Harran 1) und andere musel= männische Fürsten zum Schutze ihrer Länder und ihres Glaubens verbündet hatten. Am folgenden Tage wurde eine deutsche Schaar, welche unter Führung des Stallmeisters Conrad sich vom Haupthecre getrennt und eine Burg erstürmt hatte, auf der Rücksehr vom Feinde überfallen und verlor siebenhundert Mann nehst allem erbeuteten Vorrath. Nach einem Rasttage rüstete man sich von beis den Seiten zur Schlacht 2), in welcher die Christen zwar

<sup>1)</sup> Dieser ist wohl der Carageth oder Caratt des Albert von Air. Bergl. Wilken a. a. D. S. 131. Karadja kömmt als Fürst von Harran bei J. Ath. p. 109 und J. Ch. p. 17 vor. Er war ein Mamluke Melikschah's.

<sup>2)</sup> So nach abendländischen Berichten, nach Math. v. Er. a. a. D. p. 316 fowohl als nach 3. Ath. war die Schlacht entscheidend für die Türken. 3. Ath. verwechselt bie verschiedenen Giege ber Türken über bie Franken mit einander. Den ersten Sieg schreibt er bem 3bn Danischmend zu, sest ihn aber fälschlich in bas Jahr 493 = 1099= 300,000 Pilger follen umgekommen sein, von Raimund er-1100. wähnt er hier aber nichts. Unter bem Jahre 495 ließt man: "St. Billes (Raimund) war mit Rilibi Arflan zusammengeftoßen, jener hatte 100,000 Krieger bei sich, dieser nur eine geringe Zahl, doch wurden die Kranfen geschlagen und viele von ihnen getodtet oder gefangen genommen. Kilidi Arflan fehrte mit unermeglicher Beute heim und St. Gilles floh mit breihundert Mann und gelangte nach Sprien." Bo biefe Schlacht vorfiel, läßt fich nicht bestimmen, boch gewiß zwischen Amasia und Siwas, wahrscheinlich in ber Rabe von Totat, nicht in ber Ebene von Marasch, wie Wilten glaubt, und noch weniger am Salys, wie Michaud fcreibt. (G. 131.) Benn Alb Aqu. berichtet, daß ein Theil des Heeres die Strafe nach Marasch einschlug, so beißt bieß nichts anderes, als daß es eine füdliche Richtung nahm, wie hatte auch bas fliebende Seer von Marafch fic nach Sinope wenden mogen? Als Beranlaffung zu biefem Buge wird übrigens auch unter Anderm angegeben, bag Boemund befreit werden follte, welcher in Siwas war, wahrscheinlich sollte also biese Stadt

unterlagen, boch auch die Muselmänner so großen Verlust erlitten, daß sie Anstalten zum Rückzuge trafen. In der folgenden Nacht verließ aber Graf Naimund das Lager, und diese Entweichung verbreitete solche Furcht unter dem christlichen Heere, daß es sich gänzlich auslöste, und mit Zurücklassung alles beschwerlichen Gepäcks, ja sogar vieler Frauen und Greise, nur in der Flucht nach Sinope sein Heil sucht. Nur einem kleinen Theile desselben gelang es aber den ihnen nachsetzenden Türken zu entkommen.

Ein zweites Bilgerheer unter bem Grafen von Nevers fand gleichfalls seinen Untergang in Kleinasien. Es wollte ursprünglich die Spuren des ersten verfolgen. Als es aber Anchra ') passirt hatte, wendete es sich mehr süblich gegen Stancon, das es vergebens belagerte, und sette seinen Zug bis Reclei fort. In der Rähe dieser Stadt,

zuerst angegriffen werden; auch wird ja von Anna Conn. die Richtung von Amasia angegeben, also nordöstlich und nicht füdlich. Daß die Schlacht im nördlichen Kleinasien vorsicl, geht auch aus Math. v. Eret hervor, der sie gar in die Umgebung von Nicea setzt.

<sup>1)</sup> Wilken glaubt, daß bei Alb. Aqu. p. 323 unter Ancras nicht Ancpra gemeint fein tonne, weil ce heißt hitinere duorum dierum (a civitot) perambulantes Ancras pervenerunt," Aber Mib. Mqu. fest felbft bingu: "ad eandem videlicet quam comes Raymundus et manus Longobardorum recenter expugnaverunt." Es muß alfo Ancyra fein, ber Berf. fagt aber nicht, baß bas Seer in zwei Tagen von dem Safen von Civitot nach Ancyra gelangte, sondern daß es auf einem andern Wege als die ersten Pilger, welcher zwei Tage lang burch bichte Walbabhange führt, nach Ancyra gelangte: "relicto itinere quod ducis Godefredi et Boemundi prior incessit exercitus saltus densissimos itinere duorum dierum perambulautes Ancras pervenernnt." Ferner bemerkt Bilken: "Auch wurde ber nachherige Bug über Iconium fich nicht erflaren laffen, wenn Wilhelm von Nevers ichon bis Ancyra ware vorgedrungen gewesen." Diesen Einwurf verftebe ich nicht, denn bis Ancyra hofften fie das erfte Pilgerheer einzuholen , dann aber, als fie biefe Soffnung aufgaben, folugen fie ben Beg nach Guben ein. Uebrigens werben wir gleich sehen, daß bei Alb. Ag. von Zeonium gar keine Rede ift.

welche von ihren Bewohnern verlassen war, wurden die Kreuzfahrer in einem Thale von den Muselmännern um=zingelt und nach drei Tagen, während deren viele Pilger vor Durst umkamen, wurden sie angegriffen und mit Aus=nahme der Ritter, welchen es gelang nach Germanicopoliszu entsliehen, niedergemețelt oder als Sklaven behan=belt 1).

<sup>1)</sup> Bilten (G. 141) foreibt: "Unter Stancon bei Albert von Mix ift ohne Zweifel Iconium ju verstehen, benn 1) ift ber Rame offenbar zusammengesett aus els rav und Runieh oder Ronia, bem fpatern Ramen von Sconium. 2) Liegt nach Albert von Mir (VIII. 38) unfern Stancona bie Stadt Phiniminum ober Philomelium, was chenfalls auf Iconium paßt. 3) Konnten wohl die Ballfahrer, wenn fie rechts von ber Strafe ber Langobarben (Alb. Uqu. VIII. 27) und auf fürzerm Bege, wie es icheint, gegen Melitene gieben wollten, feinen andern Beg, als ben über Zeonium nehmen. Reclei, welches nach Alb. v. Air (cap. 38) am Fluffe Salps gelegen mar, ift ohne 3weifel bas alte Archelais in Cappadocien." Begen ben erften Beweis läßt fich nicht viel einwenden, nur ware auffallend, daß Alb. Ag. ben Ramen einer Stadt, welche fowohl im Alterthume als im Mittelalter fo bekannt mar, verftummelt haben follte? Der zweite Beweis fpricht mehr gegen als für Zconium, denn im angeführten Capitel wird berichtet, daß die Franken Stancon, wo fie weder Lebensmittel noch Baffen fanden, verließen und um fich an den Turten ju rachen, welche alles verbrannt und alle Quellen und Brunnen verschüttet hatten, ihrerseits die den Türken gehörenden Stadte Philomelium und Salamia gerftorten. folgt, ba boch bie Franten teine andere Richtung als nach Melitene ober Antiochien nehmen konnten, bag Philomelium (bas jegige At Schehr, Bergl. Forbiger alte Geogr. II. 356) füblich ober fübofflich von Stancon liegen muß, dieß paßt aber feineswege auf Konich, welches ohngefahr zwei Tagereifen füboftlich von Philomelium liegt. Der dritte Beweis bedarf taum einer Biberlegung , benn wenn auch die Pilger von Ancyra aus nicht mehr ben Beg ihrer Borganger in der Richtung nach Amafia verfolgten, fo blieb ihnen boch noch die Straße von Cafarea übrig, welche auf viel fürzerm Bege als über Konteh nach Melitene führt. Eben fo unrichtig ift bie Behauptung , daß Reclei das alte Archelais fei am Fluffe Balps, benn biefes ift bas jepige At Serai (bas Atfara bes Abulf. Bergl. Forbiger a. a. D. S. 298) bas am Cappabox liegt. Uebrigens findet man bei

Gin gleiches Schickfal hatte endlich ein brittes Pilgerheer unter bem Grafen von Poitou, dem Herzog Welf
und Hugo dem Großen, dessen Zahl auf hundert tausend
Streitern angegeben wird. Dieses Heer hatte ebenfalls
die Richtung von Stancon genommen und war bis Arches
lais (Akserai) vorgerückt, wo es auf das türkische Heer
bes Kilidj Arsian und Ihn Danischmend und ihrer Verbündeten stieß, welches am jenseitigen Ufer des Cappadox
gelagert war i und bessen Bogenschützen den ermatteten
und von Durft gequälten Christen den Zugang zum Flusse
nicht gestatteten. Bergebens versuchten diese den Feind zu

Alb. Uqu. nur, daß Reclei an einem Fluffe lag, der Rame bes Baffers wird aber nicht genannt, auch ift bieß nur von bem Reclei gemeint, wo das dritte Pilgerheer angegriffen ward, bei bem bes zweiten heißt es im Gegentheile, daß nirgends Baffer zu finden war, was doch gewiß nicht auf Archelais paßt. Schwer bliebe es auch, an einen Waffermangel in Iconium zu benten, bas an einem Flüßchen lag; dieß konnte jedoch möglicherweise im August vertroduct sein. Ich nehme baber ohne Bedenken an, bag Stancon zwischen Ancyra und Philomelium lag, daß Reclei, wohin das zweite Pilgerber kam, ein anderes ift (mahrscheinlich Eretli, zwischen Abana und Konich) als bas wo das britte umtam, bas allein auf Archelais paßt, wohin das Seer auf dem Wege von Philomelium nach Melitene oder Antiochien gelangen mochte. Michaud fest fowohl Reclei, bas er Heraclea nennt, als Stancon, an ben Halys, Ersteres süböstlich von Ancyra und Letteres in gleicher Richtung von Konieh. Das erfte Beer foll auch an den Ufern des Halps in Paphlagonien geschlagen worden fein, das zweite Beer bei Beraclea, das dritte ebenfalls, merfwürdi= gerweise hatte bieses aber von Ancyra aus ben Weg nach Philomelium genommen, bann von bier nach Stancon und von ba nach Beraclea. Gelbft nach seiner eigenen Karte schreibt Michaud bier ben reinften Unfinn.

<sup>1)</sup> Nach Math. v. Erez fand biese Schlacht in der Ebene Aulus flatt, und der Herausgeber bemerkt bazu: "je conjecture que c'est la plaine nommée aujourd'hui Utch Capoulu située aux environs de Nigdé." Dieser Ort liegt eine flarke Tagereise südöstlich von Akserai. An allem Unglück der Pilger waren auch nach diesem Autor die mit den Türken einverstandenen Byzantiner schuld.

vertreiben, ber Boben war ihnen ungünstig, sie wurden geschlagen und kaum entkamen tausend Mann durch Ly=caonien nach Antiochien.

Diese glänzenden Siege der Muselmänner, verbunden mit der härte und Treulosigkeit des Fürsten Gabriel, ver= anlasten die Bewohner von Melitene ihren Fürsten zu verrathen und die Stadt dem Ihn Danischmend zu über= geben 1). Dieser zersiel jedoch bald mit Kilibj Arslan, was ihn veranlaste, mit den Franken ein Bündniß zu schließen und Boemund gegen ein Lösegeld von 100,000 Dinaren freizugeben (1104), der dann wieder das Für= stenthum Antiochien übernahm, das in seiner Abwesenheit von Tankred verwaltet worden war.

Die Befreiung Boemunds, welcher balb wieder bem Fürstenthume Antiochien seinen frühern Glanz verlieh und nach muselmännischen Berichten, vereint mit dem Fürsten von Edessa, die Stadt Harran belagerte, welche zu jener Zeit von innern Unruhen heimgesucht war 2), bewog die muselmännischen Fürsten Djefirmisch und Sokman Ibn Ortok, die, wie oben berichtet worden, wegen des Besitzes von Moßul gegen einander Krieg geführt hatten, sich zu versöhnen und mit vereinten Kräften 3) die Franken zu bekämpfen. Schon war die Stadt Harran zur Uebergabe bereit und der Einzug der Christen nur durch einen Streit

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 40 erwähnt von dem Einverständnisse Ibn Danischmends mit den Bewohnern von Melitene nichts, derselbe fest auch die Befreiung Boemunds in das Jahr 495 = 1101=1102.

<sup>2)</sup> Chebem war Karadja, ein Stlave des Melitschah, Fürst von Harran. Gegen Karadja empörte sich sein Präsett Mohammed Ispahani. Der Empörer ward dann von dem Türken Djawali erschlagen, welscher kurz vor Ankunst der Franken Herr der Stadt ward. 3. Ch. p. 17. 3. Ath. p. 110.

<sup>3)</sup> Das heer des Sokman zählte 7000 turkomanische Reiter und das des Dickirmisch 3000. Sie vereinigten sich am Chabur. Ebbs.

zwischen Boemund und Balbuin verzögert worden, als bie uneinigen Fürsten von bem heranruden ber Turkomanen Runde erhielten und ihnen, ohne bie Stadt zu besethen, an den Fluß Balich, der fich bei Rakkah in den Cuphrat ergießt, entgegenzogen. Der Kampf war hartnädig, bis es einer im hinterhalte lauernden turfifchen Schaar ge= lang, Balbuin und Joseelin gefangen zu nehmen 1), bann ward die Flucht der Franken allgemein, obgleich Boemund und Tanfred noch bas Schlachtfelb behaupteten. Balbuin ward als Gefangener nach Mogul gebracht und harran von Diefirmisch besett. Das muselmannische Scer benutte aber feinen Sieg nicht vollständig, benn es vergeudete acht Tage mit ber Eroberung unbedeutender Burgen 2), statt fogleich die Belagerung von Cbeffa zu unternehmen, wo bie Befangenschaft Balbuins bie größte Besturzung verbrei= tet hatte. Tanfred, welchem alsbald von ben Gbeffanern ber Oberbefehl übertragen ward, rief Boemund, ber nach ber Schlacht bei Raffah nach Antiochien gurudgefehrt war, um Ribhwan von Saleb die Spite zu bieten, herbei, aber noch ehe er anlangte, machten die Cbessaner einen Aus= fall in der Nacht, überrumpelten die Belagerer und rich= teten ein furchtbares Blutbab unter ihnen an. Nur mit Mühe entkam Dickirmifch und Sokman mit wenigen Begleitern 3).

<sup>1)</sup> Rach 3. Ath. und 3. Ch. wurden sie von Sokmans Leuten gefangen genommen, die auch am meisten Beute machten. Darüber wurden Djekirmisch und die Seinigen neidisch, weßhalb sie die Gefangenen aus Sokmans Zelt in das Ihrige führten. Wenig fehlte, so ware es zwischen den beiden Häuptern der Muselmanner deshalb aufs Neue zum Kampfe gekommen.

<sup>2)</sup> Um fie besto sicherer zu nehmen, ließ er seine Leute in frankischer Ruftung vor dieselben ziehen, so daß die Besahungen ihnen überall als Freunde entgegenkamen. 3. Uth. u. A

<sup>3)</sup> So nach ben abendl. Quellen. Bei J. Ath. p. 111 u. Ibn Chald. p. 128 ließt man blod: Djekirmisch eroberte mehrere Burgen, bann belagerte er Roha vierzehn Tage lang und kehrte wieder nach Moßul jurud.

Die Gefangenschaft Balbuins hatte indeffen fur bie Chriften nicht bie befürchteten nachtheiligen Folgen, benn Tankred, ber bald nachher, als Boemund nach Europa zurudtehrte, mit ber Graffchaft Ebeffa auch bas Fürften= thum Antiochien vereinigte, beschütte nicht nur die ihm anvertrauten Länder gegen die benachbarten Muselman= ner, sondern behnte fie auch durch Eroberungen noch wei= ter aus. Er nahm im Jahre 498 (1105) die Feste Artah (Artefia) in der Nähe von Haleb, nachdem er Ridhwan in offenem Felbe bei Scheizar geschlagen 1). Im Jahre 500 (1107) bemächtigte fich Tankred ber Stadt Apamaa2) (Famiah). Auch hier waren innere Unruhen ben Christen zu Statten gekommen. Apamaa hatte fruber auch zu ben von Tutusch in Sprien eroberten Stäbten gehört und war nach seinem Tobe an Nidhwan übergegangen, aber sein Präfekt fiel von ihm ab 3) und unterwarf fich dem Cha= lifen von Canpten. Dieser ernannte Chalaf 3bn Mulaib zum Statthalter von Avamaa, welcher früher schon die Statthalterschaft von himf inne gehabt, aber wegen seiner schlechten Berwaltung von ben Bewohnern vertrieben worden war, die sich bann bem Tutusch unterworfen hat= ten. Chalaf fette aber auch in Apamaa feinen schlechten Lebenswandel fort, sammelte allerlei Befindel um fich, das bie Straßen unsicher machte und bie Burger tyrannisirte. Diese Umftande benutte ein eifriger Ismaelite, ber ebe-

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 129 im Schaaban. Abulf. p. 354. J. Ch. p. 18 u. die Abendländer.

<sup>2)</sup> So bei den Abendländern. Rach J. Ath. p. 142 u. J. Ch. a. a. D. im Jahre 499, ebenso bei Abulf. p. 354.

<sup>3)</sup> So bei J. Ath. a. a. D. J. Ch. p. 19 u. 130, auch bei Abulf. 354, nicht wie bei Billen p. 272, demzufolge die Bewohner von Apamäa sich gegen die Besatung empörten. Ursache der Empörung war nach J. Ath. seine Hinneigung zu ben Aliben.

malige Radhi von Sermin 1), der sich, nachdem dieser Ort von den Franken erobert worden, in Avamaa nieberge= laffen hatte, um biefen Plat in bie Gewalt eines Ifmae= liten zu bringen. Er wendete fich nämlich an feinen Ge= finnungsgenoffen Abu Tahir 2), einen häuptling ber 3f= maeliten von Haleb und versprach ihm bie Stadt bem Ribhwan zu überliefern, ber, wie schon erwähnt, auch zur Sefte ber Jimaeliten gehörte. Chalaf marb zwar von feinen Gohnen vor ben Ranten bes Rabbi von Sermin gewarnt, boch glaubte er ben Schwaren biefes heuchlers und ließ ihn ungehindert an seinem Berschwörungsplane fortarbeiten. Er veranlagte nun, im Bereine mit Abu Tahir und Ridhwan, mehrere hundert seiner Unhänger aus Sermin, fich nach Apamaa zu begeben 3) und bei Chalaf Dienst zu nehmen. Dieser nahm fie ohne Miß= trauen auf und wieß ihnen in einer ber Borstädte ein Quartier an. Eines Nachts ließ ber Kabhi, ber mit einigen seiner Freunde die Burg bewohnte, biefe Leute an Stricken heraufziehen und Chalaf ermorden 4); auch ein

<sup>1)</sup> Sermin lag eine Tagereise füdlich von Haleb, ohngefähr in der Mitte zwischen dieser Stadt und Maarrah. Abulf. Geogr. p. 264.

<sup>2)</sup> Dieser ist der Botherus des Alb. Aq. p. 350, der ihn allein zum Urheber der Berschwörung macht, und von dem Kadhi von Sermin, welcher Abu-I-Fath hieß, gar nichts erwähnt, obgleich Letzterer nach J. Ch. Herr von Apamäa ward, und nicht Abu Tahir, der jedoch nach S. 19 bei ihm in der Burg bleiben durste, nach S. 131 hingegen, daraus vertrieben ward.

<sup>3)</sup> Ribhwan gab ihnen Waffen und Pferde, welche von den Franken erbeutet worden, mit; sie gaben sich als Glaubenstämpen aus und erzählten, sie seien mit Ridhwan zerfallen, und wollten nun in Chalafs Dienst treten, und behaupteten ferner, sie seien auf dem Wege zu ihm von den Christen angegriffen worden, haben sie aber zurückzeschlagen und ihnen die mitgebrachte Beute abgenommen. 3. Ath. p. 143.

<sup>4)</sup> So bei J. Ath. p 144. J. Ch. u. Abulf. p. 356, wo unter bem Kabhi von Apamaa, ber von Sermin dahin gekommenc

Sohn Chalafs ward erschlagen, ein Anderer aber entfam nach Scheizar. Ein britter Sohn, ber fich schon früher in ben Dienst Toghtekins begeben hatte, aber auch mit ibm, so wie früher mit seinem Bater zerfallen war, be= gab fich zu Tankred und forderte ihn auf, ben Rabhi und Abu Tahir, welche im Namen Ridhwans die Stadt be= herrschten, zu vertreiben. Tankred, ber schon früher von ben driftlichen Bewohnern Apamaas zu hilfe gerufen worden war, der sich aber, weil fie bei feinem Er= scheinen unthätig geblieben waren, wieder entfernt hatte, kehrte jest, von dem Sohne Chalafs und beffen Unhängern begleitet, zurud 1) und belagerte die Stadt, bis fie endlich ber hunger zur Uebergabe zwang. Der Kabhi ward ber Rache ber Sohne Chalafs geopfert, über bas Schickfal Abu Tahirs aber, ber nach bem Tobe Chalafs sich zum Kabhi begeben hatte, weichen die Rachrichten ber verschiedenen Quellen von einander ab, indem nach einigen morgenländischen 2) auch er getöbtet ward, nach andern, auch von den abendländischen bestätigten, ward er nach Antiochien geführt, später gegen ein Lösegelb wieder frei=

schittsche Kabhi zu verstehen ist. Dieser war schon früher in ber Burg und kam nicht heimlich in der Nacht, wie bei Wilken. Dieser mochte auch in jener Nacht den Chalaf eingeladen haben, wie Alb. v. Air erzählt, aber nicht Abu Tahir, der erst später nach Apamäa kam. 3. Ath. erwähnt übrigens von einer solchen Einladung nichts. Nachstem die Wachen und die Berwandten Chalafs niedergemetzelt waren, begab sich nach 3. Ath. der Radhi mit seinen Genossen zu Chalaf, der allein bei seiner Frau war. Wer bist Du? fragte Chalaf, als der Kadhi in sein Gemach trat, ich bin der Todesengel, antwortete der Kadhi, und komme um deine Seele zu holen. Chalaf beschwor ihn bei Gott, ihn zu verschonen, er ließ sich aber nicht erweichen und tödtete ihn.

<sup>1)</sup> So bei J. Ch., nach Alb. Uq. lag er schon vor Apamäa, als die Söhne Chalafs sich mit ihm vereinigten.

<sup>2)</sup> J. Ath. a. a. D. J. Ch. p. 20 u. 131. Abulf. spricht nur vom Tode des Kadbi.

gelaffen 1), und erst im Jahre 507, nach bem Tobe Ribh= wans, von Ibn Bebia in Haleb ermorbet 2).

Zwei Jahre nach ber Eroberung von Apamaa zogen bie Franken neue Vortheile aus der Uneinigkeit der Musel= manner, die jedoch durch Tankrede Chrgeiz und Selbst= fucht ihr eigenes Berderben zu werden brohten. Wir haben schon oben berichtet, daß im Jahre 500 ber Hibjrah (= 1106=1107) Diekirmisch von der Statthalterschaft von Mokul entfernt ward und daß er sowohl als Kilibi Ars= lan, bem die Mogulaner die Vertheibigung ihrer Stadt gegen ben neuen Statthalter Djawali anvertrauten, im Rampfe gegen benfelben umkamen. Balbuin und Joseelin waren um diese Beit noch in Mogul, benn Tankred hatte nichts für ihre Befreiung gethan und wurden also auch von Djamali als Gefangene zurückgehalten, bis auch er im Jahre 502 in Ungnade fiel und feine Statthalterschaft bem Maudud 3bn Altuntefin abtreten follte. Gang auf fich felbst verwiesen, benn auch Ilghazi, ber Fürst von Maribin, wieß fein Bundniß zurud'3), bot er ben Gefangenen acgen ein Lofegelb und die Befreiung mufelmannischer Gefangenen 4) ihre Freiheit an, unter ber Bedingung, baß fie ihm gegen jeden Feind Beiftand leiften wurden. Balduin ward alsbald von feinen Feffeln erlöst und nur Jof=

<sup>1)</sup> Alb. Aq. p. 351.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 237.

<sup>3)</sup> Djawali gieng zuerst von Moßul nach Nifsibin, das auch dem Ilghazi gehörte und forderte ihn auf, sich mit ihm gegen den Sultan Mohammed zu verbünden. Ilghazi wich ihm aber aus und begab sich nach Maridin. Hier ward er von Djawali überrascht und es blieb ihm keine andere Wahl als mit ihm auszuziehen, auf dem Bege nach Rahabah trennte er sich aber wieder von ihm und kehrte nach Nissibin zurück. J. Ath. p. 196.

<sup>4)</sup> Nach J. Ath. p. 111. 35000 Dinare und die Befreiung von 160 Gefangenen. Joseelin kaufte sich, nach demselben Autor p 197., für 20,000 Dinare los.

celin blieb noch als Beifel in ber Burg Djabar, welche bem Salim Ibn Malik gehörte. Balb ward auch Joscelin in Freiheit gefest, um bas versprochene Lofegelb zu fam= meln und an beffen Stelle ein Schwager Balbuins als Beißel zurückgehalten 1). Tankred aber, ftatt fich über bie Befreiung Balduins und Joscelins zu freuen und im Bunde mit ihnen, die zu jener Zeit mehr als je burch innere Zwistigkeiten geschwächten Muselmanner zu i befampfen, weigerte fich bie Graffchaft Cbeffa Balbuin gurudgugeben und die zum Rampfe gegen biefelben umgurteten Schwerd= ter wurden gegen Bruber und Glaubensgenoffen gezogen. Balbuin hatte noch nicht Zeit genug gehabt, ein Seer zu organisiren, welches bem Tankrebs hatte bie Spite bicten tonnen, er erbat fich baher Sulfe von Djamali, ber bei bem Anzuge Maububs mit seinen Truppen Mogul verlaffen und sich zuerft in Rahabah, dann in ber Rähe von Raffah und zulest in Balis aufgehalten hatte. Noch ehe aber Djawali fich mit ihm vereinigte - nur eine kleine Abthei= Inng Turken hatte fich schon früher ihm angeschloffen ward er von Tantred überfallen und genöthigt, sich in Doluk einzuschließen. Raum hatte fich aber Tankred guruckgezogen, machte Balbuin, unterftut von einem armenischen Fürsten, ber viele Burgen im Norden von Saleb besaß, einen Ginfall in das Bebiet Tankreds. Gine zweite Schlacht stand bevor, als endlich Tankred fich zur Ruderstattung ber Graffchaft Cbeffa an Balbuin bewegen ließ. nachher aber wendete fich Djamali, ber ichon Balis erobert hatte, mit seinen Truppen gegen Haleb, um Ribhwan zu bekampfen. Diefer rief Tankred zu Bulfe, mahrend Dia= wali nun feinerseits von Balbuin unterftut warb. Es

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 197. J. Ch. p. 21. Andere Angaben über ihre Befreiung f. bei Bilken. S. 278; auch bei J. Ath. ließt man, baß Tankred 30000 Dinare hergegeben. Ihre Befreiung fand in Maksin, einem Orte am Chaburstusse, statt.

kam bei Tell Baschir zu einem Gefechte, in welchem zuerst sich der Sieg auf die Seite Djawalis neigte, zuletzt aber, da sich die Nachricht von der Einnahme Moßuls durch Maudud verbreitete und Djawali von mehreren Verbünde=ten verlassen, von andern nicht mehr angehört ward, so daß sie sich gegen die mit ihnen verbündeten Franken wendeten, Tankred den Sieg davon trug 1).

Als der Friede zwischen Balbuin und Tankred wenigstens äußerlich wieder hergestellt war und Djawali, der sich nicht mehr allein 2) gegen Nidhwan und Maudud hal-

<sup>1)</sup> Diese ganze Darstellung ift nach J. Ath. p. 196 u. N. Rach biefer Duelle laffen fich bie andern, fich scheinbar wiedersprechenden Rachrichten, theils vereinigen, theils ergangen. Wilh, v. Tyr. berichtet nämlich von einer Schlacht, in welcher zuerft Tanfred unterlag, bann aber Sieger blieb. Kemaleddin von einem Treffen, in welchem Djawali über seine Berbundeten berfiel. Rach Alb. Agu. befriegten fich Tantred und Balbuin querft allein, Letterer ward gefchlagen und in Dolut eingeichloffen. Joseelin rief aber Diekirmisch (foll Djamali beißen) berbei, morauf Tantred wieder abzog. Nach Barbebraus rief Michwan Tantreb gegen Digwali zu Gulfe, und biefer bann Balbnin und Jofcelin. Offenbar find bie Berichte fammtlicher genannten Autoren ludenhaft. Bas ben genannten Fürsten von Armenien angeht, fo bieß er nach Math. v. Eres. p. 319 Rogh Bafil und war Berr von Kifun und Raaban. Rach bemfelben Autor mard Balduin auch vom Raifer Alexis unterftust, ber ihm ein Regiment Petschenegen von Megifa schickte. Auch bier wird berichtet, daß zulett Tankred siegte, worauf Balduin sich nach Rawendan und Joscelin nach Tell Bafchir flüchtete. Bon Ridbman erwähnt aber Math. nichts. 3. Ath. fagt nicht gerade wie Ramaleddin, daß die Truppen Djamalis die Balduins angriffen, sondern blos, daß fie ihnen ihre Pferde wegnahmen und entflohen, was die Niederlage Diamalis und Balduins zur Folge hatte. Diamali felbst gab sich alle Mübe feine Leute gurudzuhalten aber er hatte burch bie furg vorher angelangte Radricht von ber Uebergabe von Mogul alles Ansehen verloren.

<sup>2)</sup> Seine Verbündeten waren: Bedran und Mangur, die Söhne Sadakahs, ein Sohn des Takasch Ibn Alp Arslan, welchen J. Ath. Belkasch oder Belkisch nennt, Sadawu und Salim Ibn Malik, herr der Burg Djabar. Er sollte, noch vor dem letztgenannten Kriege, Letzterm zur Wiedereroberung von Rakkah helsen, das in den

ten konnte, die Gnade des Sultans Mohammed 1) anklehte, vereinigten sich die christlichen Fürsten, wie schon erwähnt, zur Belagerung von Tripoli, Sidon und Beirut. Tankred, die von Nidhwan ihm geleistete Hülfe vergessend, verheerte dann das Gebiet von Haled und nahm später die Festen Atharib und Jardanah, (504 = 1111) worauf auch Mensbid und Balis von den Muselmännern verlassen wurden. Nidhwan erkaufte den Frieden mit 32,000 Dinaren und einer Anzahl Pferde und Kleidungsstücke, Ihn Munkids, der Hurft von Scheizar, mit 4000 Goldstücken, Ali Alfurdis, der Fürst von Scheizar, mit 2000 und auch die Tyrier bezahlten 7000 Goldssücke, um nicht ferner beunruhigt zu werden 2).

Diese Siege ber Christen trieben balb eine große Zahl muselmännischer Flüchtlinge nach Bastab, wo sie ben Chalifen, ober vielmehr ben Sultan Mohammed zum Kriege gegen die Franken brängten. Als ihrem Verlangen nicht alsbalb Gehör gegeben warb, stürmten sie zwei Freitage nach einander in die Moschee des Sultans, zerbrachen die Kanzel und die Loge des Chalifen und tobten der Art, daß der Gottesbienst eingestellt werden mußte.

Händen seines Sohnes Ali gewesen, den aber die Benu Numeir erschlagen hatten, welche jest auch Herrn der Stadt blieben. Djawali belagerte Rakkah einige Zeit, ließ sich aber dann durch die Benu Rumeir, welche ihm Geld und Pferde schenkten, zum Abzuge bewegen. Dierauf wollte er sich nach Zrak wenden, als ein Abzesander des Sultan Mohammed zu ihm kam, um mit ihm zu unterhandeln. Djawali war zum Frieden geneigt, und forderte nur den Abzug Maududs, dieser gieng aber nicht darauf ein und nahm bald nachher Moßul. Zenki, der auch unter Djawalis Berbündeten gezählt wird, sagte sich auch nach der Einnahme von Moßul von ihm los.

<sup>1)</sup> Er ward begnadigt und erhielt einen Theil von Fars zu Lehen, mußte aber vorher den Sohn des Takasch ausliesern, welcher in Ispahan eingekerkert ward. 3. Ath. p. 205 u. 255.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 220 u. 221 u. A.

Um größere Empörungen zu verhüten, beauftragte endlich Mohammed ben Fürsten von Mogul, ein Seer gu sammeln und gegen bie Franken ins Feld zu gieben, fein eigener Sohn Masub sollte auch an biesem Feldzuge Theil nehmen und allen ben Selbfuten ergebenen Fürsten marb Befehl, fich bem heere Maubuds anzuschliegen 1). (504 = 1110-1111). In Folge biefes Befehles verfammelten fich in Sindjar: Sofman Alfotbi, der herr von Dijarbefr, Burfuf, Ilteti und Benfi, Die Gohne Burfute und herrn von Samadan, Almedil, der Fürft von Meragha, Abu=l= Beibjah, ber herr von Irbil, Jiaz Sohn Ilghazis 2), bes herrn von Maribin. Maubud, welcher ben Oberbefehl führte, nahm mehrere Burgen in Mesopotamien, verwüstete bas gange Gebiet von Cbeffa und belagerte bie Stabt. Als aber ein starke driftliches Deer, bei welchem sich auch ber König Balbuin befand, zum Entfate herankam, zog er fich gegen Harran gurud, um bie Chriften über ben Euphrat herüber zu loden. Wahrscheinlich fand er aber boch bie Franken ftarker, als er vermuthet hatte, benn Balbuin hatte auch von Armenien 3) her Verstärfung erhalten, er aab beshalb ben Plan, fie bieffeits bes Guphrats anzugrei= fen, wieder auf, und ließ fie ungehindert nach Ebeffa gie= ben. Erft ale fie fich wieder gurudzogen, verfolgte fie

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 222. Daß Maubud von den Christen herbeigerufen worden, berichtet keine muselmännische Quelle. Nach den abendländischen aber ward Tankred von Balbuin angeklagt, Maubud herbeigerusen zu haben, während nach Math. v. Erez p. 327 Balbuin und Joseelin mit Maubud ein Bündniß schließen wollten und erst als er mit einer so starken Armee und so zahlreichen Berbündeten erschien und Balbuin zu sich nach Harran berief, wurden die Unterhandlungen abgebrochen.

<sup>2)</sup> Dieser war ber Einzige, bemerkt J. Ath. p. 224, welcher nicht selbst beim Heere erschien, sondern nur seinen Sohn schickte.

<sup>3)</sup> Der oben genannte Rogh Bafil und Abelcharib ber Fürst von Bir hatten fich ben Franken angeschlossen. Math. v. Er. p. 327.

Maubud und erschlug mehrere Tausend Franken, welche noch auf bem öftlichen Ufer bes Euphrats waren, mahrend bas Sauptherr ihn ichon überschritten batte 1). Best kehrte Maubud zur Belagerung von Cbeffa zurud, gab fie aber balb auf, weil biefe Stadt inzwischen von Kriegern, Lebens= mitteln und Kriegsmaterial angefüllt worden war. Er überschritt bann ben Guphrat und belagerte Tellbaschir anderthalb Monate lang, als ihn Ridhwan von Haleb ju Hulfe rief, beffen Gebiet von den heimtehrenden driftlichen Kürsten angegriffen worden war 2). Maubud eilte ihm zu Hülfe, sobald aber Ridhwan fich burch beffen Herannahen von den Franken befreit fah, ward er gegen seinen Retter mißtrauisch und verschloß ihm die Thore von Haleb. Maubub lagerte einige Zeit vor Saleb, bann wendete er fich, ba Sofman Alfotbi erfrankte und balb nachher ftarb 3), auch ber Emir Burfut leidend ward, gegen Maarrah, wohin ihm Toghtefin von Damast entgegen fam. Bald entzweiten fich aber die verschiedenen Unführer der Mufelmanner, von benen bie Ginen, wie Ahmebil 4) ihr

<sup>1)</sup> Die abendl. Quellen u. Remaleddin. 3. Ath. berichtet gar nichts von dieser Niederlage der Franken. Nach Math. v. E. wurde dem Maudud durch zwei Ausreißer der Abmarsch der Franken verrathen und nur so ward es ihm möglich noch einen Theil ihres Heeres diesseits des Euphrats einzuholen.

<sup>2)</sup> J. Ath. bemerkt, daß die Franken Repressalien nahmen, weil Ribhwan während ihrer Anwesenheit in Mesopotamien ihr Gebiet in Sprien verwüstet und mehrere Plätze genommen hatte.

<sup>3)</sup> Er starb in Balis. Seine Gefährten trugen die Leiche nach Dijarbetr und wurden auf dem Bege von Ilghazi angegriffen, der sie berauben wollte. Sie vertheidigten sich aber tapfer und trieben Ilghazi in die Flucht. J. Ath. p. 225.

<sup>4)</sup> Dieser begab sich nach bem Tobe des Sokman zum Sultan, um ihn zu bitten, ihm des Berstorbenen Herrschaft zu Lehen zu geben. Sobei J. Ath. p. 226, nach Kemaleddin war Ahmedil von Joseelin bestochen und er war es, der sie beredete, die Belagerung von Tell Basschir aufzuheben, als die Burg der Nebergabe nahe war.

Brivatintereffe verfolgten, Andere fich vor Maubud fürch= teten, wieder Undere vor ben Franken. Manche ließen fich auch von Ridhwan bestechen und verließen bas Beer, so bag zulegt nur noch Maubub und Toghtekin den Krieg fortfetten, Letterer auch erft, nachdem feine Unterhandlun= gen mit ben Chriften gescheitert waren 1). Indeffen gogen fie von Maarrah nach Scheizar, wo ihnen Ibn Munkibs mit Freundlichkeit entgegenkam und schlugen ihr Lager Orontes auf. Sobald aber die Turfen von Saleb auf= gebrochen waren und, fich bem Orontes nahrend, bas Tur= stenthum Antiochien bedrohten, strömten von allen Sei= ten bie driftlichen Fürsten, an ihrer Spite ber Konig Bal= buin, jum Schute beffelben gufammen, und rudten nun ben Türken an ben Orontes entgegen. Diese nahmen eine feste Stellung in ber Nahe von Scheizar ein und fchlugen bie Chriften, die fie baraus vertreiben wollten, gurudt. Bu einer Schlacht tam es aber nicht, obgleich bie beiben Seere fich mehrere Wochen einander gegenüber standen. Mangel an Lebensmitteln nöthigte endlich bie Chriften, fich wieder zu zerftreuen, worauf auch Maubud in feine Beimat gurucktehrte 2).

<sup>1) 3.</sup> Ath. Ebof. weil er fürchtete, er mochte Damast verlieren.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 226. 3. Ch. p. 26. Die verschiedenen von einander abweichenden Berichte über diesen Feldzug S. bei Wilk. p. 297 u. 301. Wir bemerken hier nur noch, daß nach J. Ath. Sokman vor Haled erkrankte, daß die übrigen Fürsten, worunter auch der Emir Bursuk, sich erst vor Maarrah von Maudud trennten, und daß auch Toghtekin, ohgleich mit Maudud verbündet, ihren Abzug nicht ungern sah; daß ferner auch J. Ath. die Eroberung von Atharib in das vorhergehende Jahr seht und daß endlich bei demselben nur von einem Zuge Maududs die Nede ist, welcher zuerst Noha belagerte, dann Tell Baschir, dann nach Syxien zog, ohne inzwischen nach Moßul zurückgekehrt zu sein. Er läßt aber Maudud erst im J. 505 von Moßul aufbrechen und seht das Tressen bei Scheizar in den Nasbia-l-awwal desselben Jahres, während doch unmöglich alle diese Vorfälle in zwei Monaten sich ereignen konnten, darum habe ich auch den Ansang des Feldzugs, nach andern Duellen, in das Jahr 504 gesett.

Im folgenden Jahre beschränkten sich die Waffenthaten Maududs gegen die Franken auf einen Ginfall in bas Gebiet von Serudi, ben er mit bem Berlufte vieler Menfchen und Pferde bugte, welche ploglich von Sofcelin über= fallen wurden 1). Aber zu Anfang bes Jahres 507 (Juni 1113) sammelte fich wieder, auf bas Sulferufen bes Für= ften von Damast, ein größeres turkifches Seer unter Maubud, Jiaz Ibn Ilghazi, Tamiret Fürst von Sindjar und Toghtefin von Damast und fiel in Palaftina ein, nahm Tiberias und lagerte fich an ber füblichen Spipe bes Sees von Tiberias, zwischen zwei Fluffen, mahrscheinlich dem Jordan und dem Jarmut, ober Schariat Mandhur 2) und unter= nahm von hier aus Raub= und Berftorungszüge burch die benachbarten driftlichen Länder. Der König Balbuin ent= bot ben Fürsten Roger, der nach Tankreds Tod (1112) Berr von Antiochien geworben, fo wie ben Grafen Bontius von Tripolis, Baltuin, Joscelin und andere drift= liche Befehlshaber zu fich, aber noch vor ihrer Ankunft zog er mit seinen in Affa versammelten Truppen und Bilgern ben Mufelmannern entgegen, ließ sich in einen hinterhalt loden und erlitt in der Nähe von Tiberias eine schwere Niederlage 3) (13. Moharram = 30. Juni 1113). Diese wirkte so entmuthigend auf die Christen, daß fie felbst nach bem Gintreffen ber Gulfstruppen, welche 16,000 Mann ftark waren, bennoch keinen Angriff mehr wagten, sonbern fich auf einem Berge in ber Nahe von Tiberias verschang= ten und von hier aus bas muselmännische Beer beobachte=

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 230 u. A.

<sup>2)</sup> Dieß ist bas Bahrscheinlichste, nach Robinsons Karte von Palästina, nicht wie bei Wilf S. 374.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 233. Nach diesem Autor war der König Balduin selbst unter ben Gefangenen, ward aber nicht erkannt und entkam wieder, nachdem ihm seine Wassen abgenommen worden. Daß der König auf der Flucht sein Panier verlor, berichten auch die Abend-länder.

ten, bas indeffen ungeftort in feinen Ausfällen gegen drift= liche Ortschaften fortfuhr, bis endlich Mangel an Lebens= mitteln und der herannahende Berbst Maudud zum Auf= bruch veranlagte. Er entließ einen Theil feiner Truppen, jedoch mit dem Befehle, fich in den erften Frühlingstagen wieder in Damask zu versammeln, wo er den Winter zu= zubringen beschloß. Er ward aber balb nach seiner Un= funft 1) (28. Rabia=l=Awwal 507 = 12. Sept. 1113) in Damast, im Borhofe ber Moschee, von einem Affassinen erdoldt, ben nach einigen Berichten Toghtefin felbft gu biefer Frevelthat, aus Furcht vor bem Berlufte feiner Berrschaft, bestellt haben foll. Toghtefin war nämlich seit bem Tobe Dekaks (497) Alleinherrscher, benn nur furze Zeit hatte er Bektasch, einen andern Gohn bes Tutusch zum Oberherrn anerkannt, dann aber wieder einen Sohn De= kaks, ber bei bem Tobe seines Baters erft ein Jahr alt war. Andere feben jedoch ben Sänptling der Affassinen 2), welcher die Macht der Seldjuken fürchtete, für den Morber Maududs an, mahrend manche auch biefes Berbre= chen bem Fürsten Ribhwan zuschreiben 3).

Der Tob Maububs hatte für die Christen nicht nur ben unmittelbaren Vortheil, daß ein zweiter von ihm beabssichtigter Einfall in Palästina unterblieb, sondern auch den noch weit größern, daß er Veranlassung zu neuen Spaltungen unter den muselmännischen Emiren ward und Ienen selbst mächtige Verbündete zusicherte. Als nämlich der Sultan Mohammed an Maududs Stelle den At Sonstor Albursuft zum Fürsten von Mohul ernannte und mit

<sup>1)</sup> Der Todestag wird von J. Ath. nicht angegeben, aber sein Einzug in Damast fand nach demselben am 25. Rabia-Lawwal statt und seine Ermordung am ersten Freytag, also wahrscheinlich den 28., nach driftl. Zeitrechnung den 12. Sept.

<sup>2)</sup> Diese beiden Bermuthungen finden sich bei 3. Ath. a. a. D.

<sup>3)</sup> Abulfaradi chr. syr. demzufolge Ridhwan sich sogar biefes Berbrechens gerühmt haben foll.

der Fortsetzung des Kriegs gegen die Franken beauftragte, emporte fich ber burch biefe Ernennung gefran'te Ilghazi Ibn Ortot, Kurft von Maribin, wider ihn und leiftete bem Befehle, fich zum Beere Maubuds zu stellen, keine Folge. Bald sammelte aber At Sonkor ein starkes Heer, zu dem fich auch wieder Masub, ber Sohn bes Sultans, Imab Eddin Benti und Tamiret ber herr von Sindjar, begaben, belagerte, nachbem er Diesirat 3bn Omar bem Statthalter Maududs entriffen, Maribin und zwang Sighazi fich zu unterwerfen und feine Truppen, unter Führung feines Goh= nes Jiaz, bem Beere einzuverleiben. Bon Maribin bas muselmännische Seer gegen Gbeffa (Dsu-1-Sibjah 507 = Mai 1114) 1) und belagerte biefe Stadt über zwei Monate lang, bann verwüstete es bas Land von Samofata und Serudi und unterwarf bas Fürstenthum Marasch 2). Als Affonfor hierauf abermals gegen Maribin zog und ben Sohn Alghazi's als Gefangenen mit fich schleppte, weil fein Bater fich nicht felbft beim Deere geftellt, fand Ilghazi Bulfe bei seinem Reffen Rotn Abdamlah Daub Ibn Sokman. Es gelang ihm At Sonkor in bie Flucht zu fclagen und feinen Sohn zu befreien 3).

Im Ramadhan des folgenden Jahres 4) (Februar 1115) sammelte Burfuk 5), ber Herr von Hamadan, auf Befehl

<sup>1)</sup> So ift offenbar bei J. Ch. p. 28 zu lesen, nicht wie Tornberg glaubt im Jahre 508, obgleich auch J. Ath. dieß unter dem J. 508 erzählt, denn auf der solgenden Seite ist ja von der Sendung eines zweiten Heeres erst im Ramadhan des J. 508 die Rede.

<sup>2)</sup> Wir haben schon oben nach Math. v. Er. berichtet, daß bieser Ort dem armenischen Fürsten Rogh Wasil gehörte. Dieser starb nach 3. Ath. p. 240, der ihn Kowasil nennt, in diesem Jahre und seine Gattin, welche die Franken fürchtete, unterwarf sich dem Aksonkor, wäherend er vor Edessa lag.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 241.

<sup>4) 508</sup> nach J. Ath., J. Ch. und ben chriftl. Duellen, nicht 509, wie bei Abulf. p. 386.

<sup>5)</sup> Richt Atfonfor wie bei Wilken p. 383.

bes Sultan Mohammed, ein neues Heer, sowohl um ben rebellischen Fürsten von Damast, bem fich auch Ilabagi 1) angeschlossen hatte, zu zuchtigen, als auch um bie Christen in Sprien und Palaftina zu bekriegen. Diefes Beer überschritt den Guphrat bei Raffah und zog gegen Saleb, deffen Fürst ihm die Uebergabe der Stadt versprochen hatte. In Saleb herrschte bamals der Stlave Lulu. Ridhwan mar im Jahre 507 gestorben. Sein Sohn Allp Arslan Ala= dras, beffen Mutter eine Tochter bes Baghi Sijan war, war erst 16 Jahre alt, als er den Thron bestica. Lulu war zwar jest schon ber eigentliche Regent, um aber fei= ner herrschaft eine noch langere Daner zu fichern, ermor= bete er den wegen seiner Graufamkeiten 2) und Ausschwei= fungen verhaßten und von ihm felbst gefürchteten Alp Arflan (508) und erhob beffen fechsjährigen Bruber Gul= tanschah auf ben Thron. Lulu foll selbst zuerst Toghtekin von Damast, bann bem Sultan bas Fürftenthum Saleb angeboten haben 3), weil er fich nicht mehr länger in einer Stadt behaupten konnte, welche von Feinden ringe um= zingelt, bem größten Glend Preis gegeben war. Alls in= deffen der Emir Burfut fich ber Stadt naherte und im Namen bes Sultans Einlaß begehrte, rief Lulu Toghtefin und Ilghazi zu Bulfe, welche noch vor Burfut in Saleb

<sup>1)</sup> Ilghazi ward von Kirchan (ober Kirdjan) Ibn Karabja, bem Fürsten von himß, gefangen genommen, als aber das heer des Sulatans zögerte und Toghtekin für dessen Befreiung thätig war, ließ ihn Kirchan wieder ziehen. Toghtekin war froh an dem Bündnisse mit Ilghazi, da er in Bagdad für den Anstister der Ermordung Maududs galt und daher die Rache des Sultans fürchtete. 3. Ath. p. 241.

<sup>2)</sup> Er ließ unter Andern zwei seiner Brüder ermorden und J. Ath. bemerkt dazu: das Gleiche hatte sein Bater Ridhwan gethan, der so durch die Ermordung seiner zwei Söhne für die seiner beiden Brüder bestraft ward. Er hieß Alachras (der Stumme), war aber nicht stumm, sondern stotterte nur.

<sup>3)</sup> Kemalebbin bei Reinaub und Wilfen.

eintrafen und erbat fich auch ben Beistand ber driftlichen Fürsten von Jerusalem, Antiochien, Gbeffa und Tripolis. Da der Emir Burfuk nicht im Stande war Saleb gu nehmen, wendete er fich gegen Samah, erfturmte biefe Stadt und ichentte fie, nach einer breitägigen Blunderung, dem Emir Kirchan, herrn von himf 1). Inzwischen fließen bie Franken zu bem Beere bes Jahazi und Toghtekin und schlugen ihr Lager bei Apamaa auf, mehr aber, um ben Feind zu beobachten ober bei einer gunftigen Belegenheit ju überfallen, als um ihm eine Schlacht zu liefern. Togh= tekin und seine Muselmänner wollten die Christen zu ihrem Schute benuten, einen Sieg über ihre Blaubensgenoffen gonnten sie ihnen nicht, weil sie bann auch wieder für sich felbst fürchteten. Kast brei Monate lagen bie Syrer bei Apamäa, während bie Truppen bes Sultans verschiebene Festen eroberten und bas gange Land um Samah, Maar= rah und Rafrtab verwüsteten, ja fogar auch letieren Ort, ben fie fcon fruher vergeblich belagert hatten, mit Sturm nahmen 2). Beim Berannahen des Berbstes zog fich aber ein Theil ber mufelmannischen Fürsten wieder in die Bei= math zurück und bas Gleiche that Ilghazi und Toghtekin 3).

<sup>1)</sup> Dieser sollte auf Besehl Mohammeds herr aller in Sprien eroberten Plätze werden, was unter den übrigen häuptern des muselsmännischen heeres große Unzufriedenheit erregte und ihnen zur Fortsetzung des Kriegs alle Lust nahm. 3. Ath. p. 248. Ebenso bei 3. Chald. p. 29, wo aber 3. 8 "kanasas alaihi alumara bidsalika" statt "fanassas alaihi alamru dsalika" zu lesen ist. Diese Borte bedeuten: Die Emire beneideten ihn deshalb und nicht wie Tornberg übersetzt: Quae tamen res Bursako indigna visa, animum ejus a Sultano abalienare incepit"

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 249, 3. Ch. a. a. D. und Gauter. p. 446. Guil. Tyr. XI. 25.

<sup>3)</sup> Nach 3. Ath. kehrte zuerst Toghkekin nach Damask und Ilghazi nach Maridin zurück, während der Emir Djujusch Bey sich von Burfuk trennte und das Thal Buzaha nordösklich von Haled besetzte.

Der Emir Burfut zog, nach ber Erstürmung von Kafrtab, über Maarrah gegen Saleb und erlaubte feinen Truppen, fich ju gerftreuen, weil er von feiner Seite ber einen Angeiff befürchtete. Lulu warb aber burch feine Runbschafter von biefem Buge Burfuks unterrichtet und rief ben Kurften Roger von Antiochien berbei, um biefes Seer gu überfallen. Die Vorposten ber Türken waren gerabe im Thale Sermin, zwischen Maarrah und Saleb, mit bem schweren Gepäcke angelangt und beschäftigt, ihre Belte auf= zuschlagen, als Roger (14. Sept. 1115) mit feinen Krie= gern über fie hereinbrach und fast ohne Widerstand biefe fowohl als die in kleinen Abtheilungen nachfolgenden Truppen niedermetelte. Burfuf und fein Bruder Benti bestiegen mit einer kleinen Schaar eine Anhohe in ber Nähe von Danah ober Danit und wollte ben Chriften ben Sieg ftreitig machen, aber balb wurden fie von ben Ihri= gen verlaffen und genothigt, die Flucht zu ergreifen, ebenfo ber Fürst von Nahabah, ber allein von den verbundeten Heerführern bei Burfut 1) ausgeharrt hatte.

Lulu mußte indessen bald barauf biesen Verrath an seinen Glaubensgenossen bugen, indem er auf dem Wege nach Nahabah von ehemaligen Soldaten Bursut's, welche später bei ihm Dienst genommen hatten, ermordet

<sup>1)</sup> Der Emir Bursut, sest J. Ath. am Schlusse seines Berichtes über diesen Feldzug hinzu, so wie sein Bruder Zenki, starben im Jahre 510, als sie im Begriffe waren, um diese Niederlage zu rächen, einen neuen Kriegszug gegen die Franken zu unternehmen. Ein Beweis, daß dieser Krieg nicht von Ak Sonkor geführt ward, der bekanntlich erst im Jahre 519 oder 520 umkam und unter dem solgenden Chalisate noch eine große Rolle spielte. Auch berichtet J. Ath., daß die Eürken, als sie sich geschlagen sahen, die Gefangenen von Kafrtab, so wie den Jiaz Ihn Ighazi, ermordeten. In demselben Jahre ward gleichfalls nach J. Ath. Rasanieh von den Franken erobert, aber von Toghtekin wieder genommen, der dann bald nachher nach Bagdad reiste und sich dem Sultan Nohammed unterwars.

ward 1), worauf Haleb, nachbem nur kurze Zeit zuerst Schems Alckawwaß, der früher schon das Kriegswesen ge= leitet und dann Abu-I=Maali Atabeks des jungen Sultan=schah waren, den Ilghazi zum Fürsten wählte.

Af Sonkor ward wahrscheinlich in Folge ber ihm von Ilghazi beigebrachten Niederlage von der Statthal=terschaft von Moßul entsetzt und der Emir Djujusch Ben zu seinem Nachfolger ernannt. Er erhielt aber die Stadt Rahabah zu Lehen, wo er sich auch bis zum Tode des Sultan Mohammed aufhielt 2) und erst unter dessen Nach=folger Mahmud nahm er wieder, wie wir in der Folge sehen werden, einen großen Antheil an der Leitung der Staatsangelegenheiten.

Sultan Mohammeb starb gegen Ende 3) bes Jahres 511, (April 1118) wenige Wochen nur nach dem König Balduin I. und so wie Letterer vom Tode heimgesucht ward, als er auf dem Punkte war, die Hauptstadt Egyptens, den Sit des fatimibischen Chalifen anzugreisen 4),

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 271 sest ben Tob Lulu's in das Jahr 511, bemerkt aber, daß er nach Andern schon im Jahre 510 umkam, Grund
ber Ermordung war, nach demselben, weil man wußte, daß er die Absicht habe, den Sultanschah zu töden. Was Kemaleddin, dem wir zum Theil im Texte gefolgt sind, darüber berichtet, s. bei Wilken p. 396.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 254. Abulf. p. 388, wonach 3. Challit. bei Slane I. 227 zu berichtigen ift, ber erstens fälschlich diesen Feldzug nach Halb bem At Sonkor zuschreibt und ferner behauptet, er habe nach demselben Mobul nicht mehr verlassen. Ohne Zweifel ist hier im Texte eine Lücke, auf welche der Herausgeber hätte ausmerksam machen sollen.

<sup>3)</sup> Nach J. Ath. und bem Tar. Güz. ben 24. (18. April). Nach Ibn Djuzi ben 11. Der angegebene Wochentag (Donnerstag) paßt auf beibe Data.

<sup>4)</sup> Wir verweisen hier, wie überhaupt überall, wo es fich lediglich um Ariege zwischen den Franken und Egyptiern handelt, auf Wilken. Auch von mehrern Treffen, welche zwischen den Kreuzsahrern

fo ftarb auch Mohammed mitten im Kriege gegen die If= maeliten, als seine Heere nahe baran waren, biesen mit ben Fatimiben eng verbrüberten Aliben ihre festen Plätze in Persien zu nehmen.

Die Sette ber Ismaeliten ift ben Lefern biefes Ber= tes langst bekannt 1). Aus ihrem Schoofe gieng Dynastie ber Fatimiden hervor, welche ber Herrschaft ber Abbafiben in Afrika ein Enbe machten und burch offenen Rampf, fo wie burch geheime Gefellschaften und Miffionen auch in Afien ihre Macht ganglich zu untergraben, fort= während bemüht waren. Wir haben gefehen, wie fie unter ben Bujiben, welche ihren Lehren hulbigten, gang Sprien eroberten, auch in Mesopotamien sich einen großen Unhang verschafften und später sogar von Albafafiri ein ganzes Jahr hindurch als rechtmäßige Chalifen in Bagdad felbst verehrt wurden. Mit dem Zunehmen der Macht der fun= nitischen Selbjuten fant auch wieder bie ber Fatimiben, welche nicht nur in Frak allen Ginfluß verloren, sondern auch ben größten Theil von Sprien aufgeben mußten und fogar ihrerseits in ihrer eigenen Hauptstadt bedroht wur= ben. Je weniger fie aber auf offenem Schlachtfelbe zu gewinnen hoffen konnten, um fo mehr mußten fie barnach ftreben, burch ihre Miffionare im Stillen die Bahl ihrer Anhänger zu vermehren und abermals warfen fie ihre Blide nach Perfien, wo ber Name Mi's von altefter Beit her wie ein Zauber wirkte und wo auch früher bie damals noch mit ihnen baffelbe Biel, ben Sturg ber herrschenden Dynastie, verfolgenden Abbasiden bie Mittel gur Erreichung beffelben gefunden hatten. Unter Melikschah bilbeten fich schon in verschiedenen Provinzen Berfiens fleine ismaeli=

und fprischen Fürsten vorfielen, konnte hier, weil fie nicht in die eigent= liche Chalifengeschichte eingreifen, wenig Notiz genommen werden.

<sup>1)</sup> S. Bb. II. S. 493 u. ff.

tische Gemeinden 1), die jedoch von den sunnitischen Macht= habern aufs heftigste verfolgt wurden. Unter ben ismae= litischen Missionaren Bersiens zeichnete fich zur Zeit bes fatimidischen Chalifen Almußtangir befonders ein gemiffer unter bem Namen Safan Ibn Sabbah bekannter Perfer aus. Sein Bater Ali war ichon ein eifriger Schiite, hielt aber aus Kurcht vor bem funnitischen Statthalter feinen Glauben geheim und ließ fogar feinen Sohn einige Beit einen sunnitischen Lehrer in Nisabur hören, wo er mit bem fpater zum Beziere erhobenen Nigam Almulf, befreundet warb. Bu biefem begab er fich auch unter ber Regierung bes Melikschah und lebte angesehen am Sofe biefes Für= ften, bis fein Chraeiz ihn antrieb, seinen Freund vom Bezirate zu verbrängen, worauf Nizam Almulk seinerseits ihn beim Sultan verbächtigte und vom Hofe verjagte 2). Hafan trat nun in Berkehr mit ismaelitischen Sauptlingen 3), burchzog ale Miffionar die verschiedenen perfischen Provin= gen und war fehr thätig in ber Berbreitung ber ismaeliti= schen Lehren. Rach mehrjähriger Wirksamkeit begab er fich nach Egypten, um den Lohn für seine Thätigkeit vom

<sup>1)</sup> Die erste Gemeinde bildete sich nach J. Ath. p. 54 zu Sawah. 18 Ismaeliten befanden sich daselbst unter Melikschap, die gemeinschaftlich beteten. Als aber der Präsett von ihren Zusammentünsten hörte, ließ er sie verhaften, später jedoch wieder in Freiheit sehen. Sie suchten dann einen ehemaligen Muaddsin aus Ispahan für ihre Sekte zu gewinnen und als es ihnen nicht gelang, ermordeten sie ihn, aus Furcht, von demselben angegeben zu werden. Dieß war die erste von ihnen bekannt gewordene Mordthat. Ein Schreiner unter dem Namen Tahir, welcher als Anstister des Mordes angeklagt ward, ward hingerichtet, und um diesen zu rächen, sollen die Ismaeliten später Nizam Almulk ermordet haben.

<sup>2)</sup> S. Näheres hierüber bei Mirch. Gesch. ber Imaeliten, im 9. Banbe ber not. et extr. des mnsc. de la biblioth. du roi p. 145 u. ff.

<sup>3)</sup> Er ward Schuler bes Ahmed Ibn Attasch, ber später her Burg Schahdurr bei Ippahan ward. 3. Ath. p. 55.

Chalifen Almustangir zu empfangen, ber ihn auch in ber That mit Auszeichnung aufnahm, indem er zu beffen Empfange bas Oberhaupt bes Miffionswefens und ben Oberfelbherrn Bebr Albjemali an bie Grenze abfanbte. Safan lebte anderthalb Jahre in Egypten, da er ce aber mit Nizar, bem altesten Sohne bes Chalifen hielt, wahrend Bedr Albjemali bamals ichon die Nachfolge beffen jungerm Bruder Almustaali zugesichert hatte 1), ward er verbannt und auf ein Schiff gebracht, bas nach Westafrika segeln follte, in Folge eines Sturmes aber, an die fprifche Rufte getrieben ward, wo er baffelbe verließ, um nach Saleb gu reifen. Nach einem furgen Aufenthalte in biefer Stadt tehrte er über Bagbab nach Perfien zurud und fuchte aufs Neue Profelyten zu machen. Balb fuhlte er aber auch bas Bedürfniß, sich eine Burg zu erobern, in welcher er und feine Unhanger ben Nachstellungen ber funnitischen Statthalter Melifschah's tropen und von welcher aus er vielleicht unter gunftigen Umständen seine Lehre auch burch weltliche Macht unterftugen konnte. Nach langen Bemuhungen gelang es ihm, theils burch Lift theils burch Gewalt, (im Jahre 483=1090) herr ber Burg Alamut zu werben, welche im Bezirke Rubbar nördlich von Kaswin lag 2). Er suchte nun nach und nach fich ben gangen Diftrift Rubbar zu unterwerfen und lebte in offener Fehde mit ben Sunniten, die ihm Widerstand leisteten. Dieg veran=

<sup>1)</sup> Nizar hatte bem Ibn Massal versprochen, ihn bei seiner Ehronbesteigung zum Beziere und Generalissimus zu ernennen Dieß ersuhr Bedr Aldjemali und gewann daher die mächtigsten Emire, welche es auch nach dem Tode Mustansirs dahin brachten, Nizar zu beseitigen. Ausstührliches über diese Geschichte S. bei J. Challik. v. Slane 1. 161. Beil die Ismaeliten aber Nizar für den rechtmäßigen Nachsolger Mustansirs halten und später sogar einer ihrer Häuptlinge für einen Sprößling desselben ausgegeben ward, erhielten sie auch den Namen Nizarier.

<sup>2)</sup> Bergl. Mirch. a. a. D. p. 154.

laste Melifschah zu Anfang bes Jahres 485 = 1092 ben Emir Arflan Tasch mit einer ftarken Truppenabthei= lung gegen Alamut auszuschicken. Hafan hielt fich mit 70 Mann in ber Burg, bis ce eines Rachte einem feiner An= hänger gelang, noch 300 Mann hineinzuwerfen, welche bie Belagerer in kinem Augenblicke überfielen, wo fie von andern Ismaeliten im Ruden angegriffen wurden, fo baß jenen nichts als eine eilige Flucht übrig blieb. Bu gleicher Beit fette fich Sufein Alkeini, ein anderer mit Safan befreundeter Ifmaelite, in den Besit mehrerer Burgen in Ruhistan und wiegelte biese ganze Provinz gegen bie Selbjuten und die Abbafiben auf, fo bag Melitschab ae= nöthigt war, das ganze heer von Chorafan gegen ihn zu schicken. Rigil Sarit, ber Anführer biefes heeres, trieb bie Rebellen zu Baaren, boch vertheibigte fich Sufein in einer Burg in ber Nahe von Muminabad, bis ber Tob ober vielmehr die Ermordung Nizam Almults und Melitfchah's bas heer ber Selbjuten zum Abzuge nothigte 1). Die Asmaeliten hatten nämlich um biese Zeit schon unter ibren Anhängern die fräftigsten Junglinge zu unbedingten Werkzeugen ihres Willens herangebilbet. Sie murben Redai genannt, das heißt folche, die gern ihr Leben ovfern für eine heilige Sache. Safan foll nicht blos burch feine trugerischen Lehren einen folden Fanatismus erzeugt, fonbern auch zu andern Täuschungen seine Zuflucht genom= men haben. Die Junger wurden burch verschiedene be= täubende Getrante eingeschläfert und in einen mahren Baubergarten gebracht, wo ihnen alle finnliche Benuffe im Uebermaße geboten wurden, bann brachte man fie, nachdem ihnen ein zweiter Schlaftrank gereicht worben, wieder an ihre frühere Stelle guruck, fo baß fie glaubten im Ba= rabiefe gewesen zu fein und von Sehnsucht nach ähnlichen

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 156.

ewigen Genussen getrieben, welche nach ihrer Lehre nur burch einen Märtyrertod errungen werden konnten, hatte ihr irdisches Dasein keinen Werth mehr für sie 1).

Durch andere damals noch geheim gehaltene und nur den Häuptern der Ismaeliten bekannte Präparate von versschiedenen narkotischen Pflanzen (Haschisch) Vesonders einer gewissen Hanfart, konnten auch ohnehin die Jünger, je nach dem Willen ihrer Obern, bald in einen Zustand insnerer höchster Behaglichkeit, bald in den furchtbarer Aufzregung verseht werden. Gewiß ist, daß die Ismaeliten von solchen Präparaten zuerst Gebrauch machten, die jest in den Straßen Kahira's und Konstantinopels verkauft werden und wahrscheinlich, daß sie darum auch Haschischen sich in genannt wurden, weshalb die Abendländer dieser auch in Syrien verbreiteten Sette, den Namen Assach

<sup>1)</sup> Daß zu jener Zeit mancher gewöhnliche Mörber ein Ismaelite fein mußte, unterliegt teinem 3weifel, daß aber viele Mordthaten nur von folden Fanatifern ausgeführt werden fonnten, ba bie größte Lebensgefahr, zuweilen ein ficherer Tob bamit verbunden war, fann eben fo wenig bezweifelt werden. Go bei ber Berwundung Barfijarote, wo die Morder fich auf jede Beife foltern ließen und nicht geftanden, wer fie angestiftet. (3. Ath. p. 1.) Go auch bei der Ermorbung bes Ahmebil im Sahre 510, welcher an ber Seite Toghte: fine fag, wo brei Ismaeliten nach einander ihn anfielen und fogleich von den anwesenden Bachen zusammengehauen wurden. (3. Ath. p. 254.) Eben fo bei ber Ermordung Maudude, gleichfalls an ber Seite Toghtetine, im Borhofe ber Moschee, wo auch ber Thater fogleich ergriffen ward. Am flarften tritt ber Janatismus folder Morder bei ber Ermordung des Aksonkor Alburfukt in Mogul hervor. Diefer mächtige und gefürchtete Statthalter warb am Freitag in ber Mofchee mabrent bes Gebetes von acht Bateniten überfallen, von benen nur einer entfam. Ale bie Mutter bes geflüchteten Bateniten borte, baß At Sonkor gefallen und auch beffen Mörber getöbtet worden, brach fie in Jubel aus, weil fie glaubte, ihr Sohn fei ben Martyrertod geftorben, ale fie fpater aber ihren Sohn gerettet fah, riß fie fich vor Berzweiflung bie Saare aus und gab fich öffentlicher Trauer bin. Remal Ebb. bei Rein. p. 55.

nen beilegten 1). Durch biese zum unbedingten Gehorsam erzogenen Jünglinge waren die Jimaeliten weit furchtbarer als durch bie Burgen, die fie in Perfien und Sprien be= fagen. Diefe waren nur zu ihrer Bertheibigung von. Wichtigkeit; mit jenen aber konnten sie fortwährend die Offenfive ergreifen, wenn auch nicht gegen große Beere, aber boch gegen Fürsten 2); Minister, berühmte Theolo= gen 3), und Benerale bie fie tentten und fehr häufig aufwogen. Go fielen nade einander von ben Dolden biefer Rotte, Nizam Almulf, vielleicht auch Melitschah selbst, und fpater bes Erstern Sohn, ber Bezier Rachr Almulf Abu-I-Muzfer, Chalaf Ibn Mulaib, Maubub, ber Emir Belfaben von Ippahan, Arasch Aluizami, Schwiegersohn bes Jakuti, der Emir Afsonkor, Präfekt von Bagbad, Djenah Abdaw= lah, Fürst von Emessa und Andere, zulett mahrscheinlich noch ber Sultan Mohammed, benn gewiß ift, baß so wie Nizam Almulk erdolcht ward, als die Ismaeliten in Ruhistan in ber größten Bedrängnig waren, so starb auch Mohammed, als auf seinen Befehl bie Burg Alamut, nach

<sup>1)</sup> S. de Sacy Memoire sur la dynastic des Assassins et sur l'origine de leur nom in ben Mem. de l'acad, des inscript. t. XVI. p. 157-158.

<sup>2)</sup> Auch Barkijarok ward von Ismacliten angesallen, aber bie ihm beigebrachten Bunden waren nicht ködich. 3. Ath. f. 1 (im Jahre 488) und die persischen Ducllen. Nach dem Tax. Güz. sollte auch der Sultan Mohammed von seinem Barbiere, auf Anstisten des mit den Bateniten einverstandenen Beziers Saad Almusk Abu-l-Mahasin, im Jahre 500 vergistet werden. Die Sache kam aber heraus, der Barbier mußte sich selbst vergisten und der Bezier ward gehängt. Bei J. Ath. p. 172 ließt man blos, daß der Bezier als Berräther gehängt ward und mit ihm vier seiner angesehenen Freunde, welche der Lehre der Bateniten huldigten.

<sup>3)</sup> So der Kabhi von Ippahan und Nisabur im Jahre 502. 3. Ath. p. 210.

einer Belagerung von einem Jahre, auf bem Punkte war, genommen zu werben 1).

Außer ben genannten festen Platen in Rudbar und Ruhistan hatten bie Ismaeliten auch folche in andern Thei= Ien Perfiens und in Sprien. Sie bemachtigten fich unter Andern, nach dem Tobe Melifschahs, ber von ihm erbau= ten Burg Schahburr ober Schahbig, gang in ber Nahe von Ippalan, und fanden hiedurch Gelegenheit, in biefer Stadt felbst einen großen Unhang zu gewinnen. Durch ben Uebertritt bes Rais Muzfir, Statthalters von Damig= han, jur Gette ber Simaeliten, famen fie auch in ben Befit der Fefte Rirdfuh in Zabuliftan, mahrend Ria Bu= zurkamib fich des Schloffes Lemfir bemächtigte und andere Missionare mehrere Burgen im fublichen Perfien in ihre Bewalt brachten. In Sprien war es ben Ifmaeliten ge= lungen, den Fürsten Ridhwan für ihre Lehren zu gewin= nen, fie ftellten ihre Meuchelmorber zu feiner Berfugung, von benen er, wie wir gefehen, mehrmals Gebrauch machte, während er ihnen freien Spielraum fur ihre Umtriebe gonnte und fie auch in ben Befit mehrerer Burgen, unter andern der von Sermin feste. Sie waren, wie oben berichtet worden, auch furze Beit herrn von Apamaa und felbst Scheizar gelang es ihnen, in Abwefenheit der Be= fehlshaber biefer Stadt, zu überrumpeln 2), fie mußten

<sup>1)</sup> Mirch. a. a. D. p. 159 J. Ath. p. 267. An der Spike der Truppen stand der Herr von Sawah, der Emir Nuschtefin Schirgir. Schon im Jahre 505 hatte er Krieg gegen die Ismaeliten geführt und mehrere Burgen erobert. Im Jahre 511 war die Noth der in Mamut belagerten Ismaeliten so groß, daß sie die Burg übergeben wollten und nur um freien Abzug baten, der ihnen aber nicht gewährt ward. Schirgir suchte vergebens das Heer zur Fortsetzung der Belagerung zu bereden, es gieng, als die Nachricht vom Tode Mohammeds eintraf, auseinander.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 502, während die Saupter der Stadt die driftliche Ofterseier mit ansahen. B. Ath. p. 211.

jeboch diese Rühnheit mit dem Leben büßen, so wie es auch dem Sultan Mohammed gelang, ihnen die Feste Schahdurr wieder zu entreißen '). Immerhin hatte aber dieser sowohl als Barkijarok') fortwährend gegen diese Fanatiker zu kämpfen, die auch einen Fürsten von Kerman') zu ihrer Sekte bekehrten und balb hier bald bort Empörungen ansfachten, Krieg führten, oder Straßenraub übten und die Pilgerzüge verhinderten, so daß auch sie nicht viel weniger als die Spaltung unter den Seldjukenfürsten selbst zur Schwächung dieser Dynastie beitrugen.

Wie der Chalife Alkaim bald nach Alp Arslan und Almuktadi bald nach Melikschah, so starb auch Almuktazhir nicht ganz vier Monate nach dem Sultan Mohammed. Dieser ernannte am 24. Dsu-l-Hibbjah 511 (= 18. April 1118) seinen vierzehnjährigen Sohn Mahmud zu seinem Nachfolger als weltlicher Herrscher über die islamitischen Bölker und Almustazhir hinterließ am 16. Nabia-l-achir des folgenden Jahres (= 6. August 1118) die Würde eines geistlichen Oberhaupts seinem Sohne Abu Manßur Fabhl, welcher unter dem Namen Almustarschib Chalise ward.

<sup>1) 3</sup>m 3. 500. 3. Ath. p. 169.

<sup>2)</sup> Barkijarok ward, nach J. Ath. p. 60, als mehrere ihm feinblich gegenüber stehende Emire von ihren Dolchen sielen, beschuldigt, im Einverständnisse mit ihnen zu stehen, bis er im Jahre 494 sie bekriegte. Es war so weit gekommen, daß bei einem Treffen zwischen ihm und seinem Bruder Mohammed, die Truppen des Leptern, die Barkijaroks Bateniten schimpsten.

<sup>3)</sup> Dieser war Jranschah, Sohn und Rachfolger bes Turanschah Ibn Kawerd. Er ward von einem gewissen Abu Surah, einem Schreiber aus Chuzistan, für die Ismaeliten gewonnnen. Als er aber ben sunnitischen Fetih Ahmed Ibn Hasan Albalchij ermorden ließ, brach eine Empörung aus, an beren Spitze sein Oberfeldberr stand; er mußte die Hauptstadt verlassen und sein Bruder Arstanschah ward zum Kürsten von Kerman erhoben. J. Ath. p. 59.

## Siebentes Hauptstück.

## Abu Mangur Fadhl Ibn Almustazhir Almustarfchid billahi.

Rlucht eines Bruders des Chalifen. Emporung Masuds gegen Mahmud. At Sonfor wird Prafett von Bagdad. Mentbure nimmt biefen Poften für fich in Anspruch. Sufein 3bn Urif wird geschlagen. Masuds Zug nach Bagbab. Ak Sonkor verbündet sich mit ihm. Anfunft bes Menkburs. Sein Bündnig mit Dubeis. Friedensschluß awischen Mahmud und Masub. Rrieg zwischen Sindjar und Mah-Unterwerfung Mahmuds. Abermalige Emporung Masubs. Schlacht bei Asabad. Masud unterwirft sich. Hinrichtung des Dichters Altoghrai. Dubeis und Mahmud. Af Sonkor wird von Dubeis geschlagen. Frieden zwischen Dubeis und dem Chalifen. Abermalige Empörung des Dubeis. Der Chalife besiegt ihn. plündert Bagrah aus. Sein Bündnig mit den Kreuzfahrern. reizt Togbril jum Kriege gegen Mahmud. Togbril rudt gegen Bagdad. Er flieht vor dem Chalifen. Dubeis geht zu Sindiar. läßt ibn nach Graf zurudbringen. Er bemächtigt fich ber Stadt Sillah. Mahmud führt ein Seer gegen ihn. Dubeis wird gefangen nach Damask gebracht. Zenki kauft ihn los. Mahmuds Tob. frieg. Benti's Bug gegen Bagbab. Seine Rlucht und Rettung burch einen Ejjubiten. Friede zwischen Masub und Gelbjut. Bundniß mit Zenki ju Gunften Toghril's. Schlacht bei Deinewr. Kampf zwischen dem Chalifen und Benki. Krieg zwischen Masud und Toghril. Toghril's Tod. Masud beseth Hamadan. Krieg zwischen Masub und Daub. Der Chalife erklärt Erfterem ben Krieg. Er wird gefangen nach Samadan gebracht und bei Meragha von Affaffi-

Much Dubeis wird erschlagen. Rriege gegen bie nen ermordet. Ismaeliten. Krieg zwischen Roger und Ilghazi. Schlacht bei Danit. Uebergabe von Atharib und Sarbanah. Krieg zwischen 3lghazi und Joscelin. Empörung Suleimans. Einfälle ber Georgier. Ighazi unterwirft haleb. Belagerung von Sarbanah. Ilghazi's Tob. Theilung feiner Befitungen. Belet nimmt Jofcelin gefangen. Balbuin nimmt Atharib. Feldzug nach Mefopotamien. Seine Gefangenschaft. Belet erobert Sarran. Joscelins Befreiung. Wiedereroberung von Chertbert. Balbuin wird nach Sarran gebracht. Reuer Rrieg amiichen Joscelin und Belet. Belet belagert Menbibi. Gein Tob. Die Franken erobern Tyrus. Befreiung des Königs Balduin. Seine Wortbrüchigkeit. Belagerung von Saleb. Af Sontor entsett Saleb. Flucht ber Franken. Ermordung Ak Sonkors. Tod feines Sohnes. Benki wird Statthalter von Mogul. Lebensgeschichte Zenki's. Sein Antheil am Kriege zwischen bem Gultan und bem Chalifen. Erobeberung von Diefiret Ibn Omar, Riffibin, Sindjar und Harran. Buffande in Saleb nach bem Tobe Af Sonfore. Der Emir Ruman, Rotlugh und Suleiman. Saleb ergibt fich bem Zenki. Gein Berrath an Rotlugh, Tadi Almulut Buri und Rirchan. Ginnahme von Samab und vergebliche Belagerung von himf. Berfcwörung ber 3fmaeliten in Damast. Buri zuchtigt fie und treibt bie Franken gurud. Tod Buri's. Seine Sohne Ismail und Mohammeb. Ismail nimmt Paneas, Schefif Tirun und Hamah. Ermorbung Ismail's. Zenti's Bug nach Damast. Friede mit ben Damascenern. Ginnahme und Berfförung von Atharib. Der Emir Sawar.

Mit der Regierung des Almustarschib billahi (der Gott zur Leitung nehmende) begann das Chalifat, in Folge der fortdauernden Spaltungen unter den Seldjuken, deren Hauptmacht sich jest in Chorasan concentrirte, wieber zu größerm Anschen und zu einiger Selbstständigkeit sich zu einbeben, und dieser Chalife war, seit der Eroberung Bagdads durch die Bujiden, der Erste, der nicht nur thätigen Antheil an der Führung der Staatsangelegenheiten nahm, sondern auch zur Vertheidigung seiner Rechte zum Schwerdte griff.

Gleich in der ersten Zeit seiner Regierung flüchtete sich sein Bruder Abu-I-Hasan Ali zu Dubeis, begab sich bann nach Wasit und bemächtigte sich dieser Stadt; als ihm jedoch die Gnade des Chalifen zugesichert ward und auch Dubeis als Vermittler auftrat, begab er sich nach Bagdad 1). Blutiger und von längerer Dauer waren die Fehden unter den Seldjuken.

Der vier Monate vor bem letten Chalifen verftor= bene Sultan Mohammed hatte feinen Sohn Mahmud zum Nachfolger ernannt. Gegen biefe Bestimmung lehnte sich aber sowohl fein Oheim Sindjar, ber bisherige Statthal= ter von Chorafan, auf, als fein Bruder Mafub, ber Berr von Mogul und Abserbeidjan. Letterer tam ichon im Sahre 512, mahrent fich Mahmud in Berfien aufhielt, nach Bagbab, in ber Absicht, fich ber hauptstadt und ber gangen Proving Frak zu bemächtigen. Dieß gelang ihm auch, weil ber bamalige Prafett von Bagbab, Af Sontor Alburfufi, fich ihm anschloß. Er ließ fich aber wieber jum Rudzuge bewegen, als Menkburs mit ben Truppen Mahmuds nach Grak kam. Ak Sonkor war nämlich, wie oben berichtet worden, im Jahre 509 von ber Statthalterschaft von Mogul entsetz und an beffen Stelle ber Emir Djujusch Ben zum Statthalter von Mo= ful ober eigentlich zum Gouverneur (Atabek) bes Pringen Masud, ber ihn dahin begleitete, ernannt worden. Rurz vor dem Tobe bes Gultan Mohammed, wollte fich Af Sontor, dem ein zuruckgezogenes Leben in Rahabah nicht länger behagte, zu ihm begeben, um ein neues Amt zu follicitiren. Auf dem Wege kam ihm die Nachricht von deffen Tode zu, bald nachher aber auch die von feiner Ernen= nung zum Präfekten von Bagbab an bie Stelle bes Behruz. Er trat fein neues Amt an und überließ Rababah feinem

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 278 und 279. 3. Chaft. p. 94.

Sohne 333 Ebbin Masub, aber nach wenigen Monaten ichon follte er wieder feine Stelle bem ebenfalls ichon aenannten Emire Menfburs, einem Enfel bes Alp Arflan. überlaffen. At Sontor widerfette fich bem Stellvertreter bes Menkburg, Sufein 3bn Urik (?), welcher von Sa= maban vorausgeschickt warb, um Befit von ber hauptftabt au nehmen, und trieb ihn in die Flucht. Rach biefem Siege bereitete er fich zu einem Felbzuge gegen Dubeis Ibn Sabatah vor, welcher seit bem Tobe Mohammeds wieder in Hillah lebte, und an ber Spige vieler Araber und Rurben bie ehemalige Berrichaft feines Baters wieber auf= zurichten bemüht war. Roch ehe er aber ausruckte, ver= nahm er, baß ber Pring Masub und Djujusch Ben mit mächtigen Berbundeten gegen Grat heranziehen, um von biefer Proving Besit zu nehmen. Mit Masud maren: Ibn Ammar, ber ehemalige Herr von Tripoli, welcher bie Begierestelle vertrat, Zenfi, ber Sohn bes altern Af Son= for, und die herrn von Sindjar, Irbil und Bawazibj. Af Sonkor hatte querst die Absicht ihnen feindlich ent= gegenzutreten, obgleich er ein Unhänger Masuds und bef= sen chemaliger Atabek war, weil er bie Ranke bes Diu= jusch Ben fürchtete, ber ihn verdrängt hatte. Als ihm biefer aber freundlich entgegenkam und versprach, fich mit ihm gegen Dubeis verbunden zu wollen, fette er ihrem Einzuge in Bagdad feinen Widerstand entgegen. Masud und Djujufch Ben ließen fich indeffen von Dubeis bestechen und verschoben ben Krieg gegen ihn, bis endlich ber Emir Mentburs felbst aus Berfien mit einem ftarten Heere heranrudte, mit bem Dubeis alsbald ein Schut= und Trubbundniß fchloß. Af Sontor wollte ihre Bereini= gung verhindern, Mafud und Djujufch Ben vermochten aber nicht Menkburs ben Uebergang über den Tigris bei Numanijeh, wo er zu bem Heere bes Dubeis ftieß, ftreitig zu machen, boch befette At Sontor ben Sarfarkanal, um bas Vorrücken bes Feinbes gegen Bagbab zu verhindern. Balb

vernahm er aber, daß eine farke Abtheilung von dem Beere bes Mentburs, unter bem ichon genannten Sufein, von Norden gegen Bagdab heranziehe. At Sonkor ließ baber feinen Sohn und Zenki am Sarfarkanale und kehrte nach Bagbab zurud, um ben Dialafluß zu befegen, welden Sufein, um nach Bagbab zu gelangen, überschreiten mußte. Als er aber zwei Tage hier lag, berichtete ihm fein Sohn, daß Menkburs und Masud Frieden geschloffen. Menkburd, welcher Masubs Stiefvater war, hatte nämlich für biesen sowohl als für Djujusch Ben mit dem Sultan Mahmud einen ihnen gunftigen Frieden unterhandelt, und in der Abwesenheit Ak Sonkors abgeschloffen. blieb jest nichts übrig, als mit Masud, ber wieder Fürst von Mogul und Abferbeidian ward, abzuziehen, und bie Präfektur von Bagdad, zum großen Bedauern ber Bewohner ber Hauptstadt, bei benen er fehr beliebt war, bem Mentburs zu überlaffen 1).

Mahmub fand jedoch an seinem Oheime Sindjar, der für sich das Oberhoheitsrecht über alle den Seldjuken un= terworfenen Länder in Anspruch nahm, einen hartnäckigern und gefährlichern Gegner. Mit einem mächtigen Heere brach Sindjar von Chorasan auf und stieß in der Nähe von Sawah auf die Truppen Mahmuds, welche sich tapfer schlugen, zuletzt aber von Sindjars Elephanten in Berwirrung gebracht wurden. Mahmud selbst slehte, nach längern Unterhandlungen, die Großmuth seines Oheims au, der ihn zwar wieder zum Statthalter von Frak ernannte, jedoch unter der Bedingung, daß sein Name zuerst im Gebete genannt werde, und daß die Ernennung der

<sup>1) 3.</sup> Chalo. Ebos. 3. Ath. p. 279 u. ff. Abulf. erwähnt von allen diesen Borfällen nichts, weshalb sie hier ganz aussührlich dargestellt werden mußten.

höhern Beamten von ihm ausgehe 1), auch entzog er ihm bie Herrschaft über Rei und verband dieselbe mit der von Chorafan 2).

Im folgenden Jahre (514) fam es endlich boch zum Rriege zwischen Mahmud und seinem Bruder Masub. Diefer wurde aufs Neue bazu angespornt von Dubeis 3bn Sabakah, bem herrn von hillah, welcher zwar biefes Erbtheil feiner Bater erft wieder von Mahmud guruder= halten hatte, dieß aber bald vergaß, und durch den Krieg zwischen den beiden Brüdern seine Macht eben so zu ver= mehren hoffte, wie einst fein Bater Sabakah mahrend ber Kriege zwischen Barkijarok und Mohammed. Masud ließ fich von Dubeis und feinem Beziere, bem Dichter Muejib Eddin Sufein 3bn Ali Altoghrai3), bereden, fich zum Sultan ausrufen und bie einem Sultan gebührenbe Ehre erweisen zu laffen, und als Mahmud ihn beghalb zu Recht wieß, und zur Unterwürfigkeit ermahnte, sammelte er feine Truppen und gog bem Beere feines Bruders ent= gegen. Noch vor bem Treffen war aber Ak Sonkor Al= burfuti, der nach seiner Entsetzung von der Präfektur von Bagdad fich zu Masud begeben und von demselben Me=

<sup>1)</sup> Nach Mirch, dursten in allen Hauptstädten die Beamten des königlichen Diwans nicht abgesetzt werden, nach dem Tarich Güzideh nahm er einen Theil von seder Provinz, den er unter die Gewalt seines eigenen Diwans stellte. Abulf. und J. Ath. erwähnen davon nichts. Doch berichtet auch Ersterer p. 396 u. J. Ath. p. 302, daß auf Besehl des Sultan Sindsar der Präsett von Bagdad im J. 513 geändert ward. Defremery bezweiselt daher mit Unrecht die Nichtstigkeit der Angabe der persischen Duellen.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 394. J. Ath. p. 290 u. ff. im Jahre 513. Mirschood p. 174. Tarich Güz. a. a. D. p. 335.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 307. Dieser Dichter ist auch in Europa längst burch bas gedruckte und übersetzte "Lamiat Al-Adjam" bekannt. Er war damals nach 3. Ath. schon über sechzig Jahre alt. Derselbe bemerkt auch, daß er mehrere chemische Werke hinterlassen und als ein Ungläubiger verschrien war. Bezier war er nur sechs Monate.

ragha und Nahabah zu Lehen erhalten hatte, wieder zu Mahmud übergegangen, weil er mit Dubeis, dem Versbündeten Masubs, in Feinbschaft lebte und wirklich auf bessen Verlangen von Masub festgenommen werden sollte 1). Dieser Uebergang Ak Sonkors, welcher mit Löwenmuth in den vordersten Neihen kämpfte, entschied das Tressen, welches in der Nähe von Hamadan 2) statt fand, zu Gunsten der Truppen Mahmuds.

Nach bem Siege begab sich jedoch Af Sonkor zu Mastub, beredete ihn, seines Bruders Gnade anzustehen und bestimmte Mahmud sie ihm zu gewähren. Auch der Emir Djujusch Ben, der Atabek Masuds, ward begnadigt, doch zwei Jahre später hingerichtet 3). Der unglückselige Dichter aber ward alsbald enthauptet 4). Dubeis zog einige Zeit plündernd in Irak umher, selbst nachdem Mahmud auch ihm Verzeihung angeboten hatte und bedrohte sogar den Chalisen in Bagdad. Als aber bald nachher Mahmud mit einer Anzahl Truppen nach Irak kam, bot er seine Unterwerfung an, stellte jedoch Bedingungen, die ihm Mah=

<sup>1)</sup> J. Ath. Ebbs. J. Chald. p. 95. Dubeis klagte ihn bei Masud als Anhänger Mahmuds an und bestach Djujusch Bep.

<sup>2)</sup> So im Güzibeh und bei Mirch. p. 195, nicht bei Aftrabads wie Abulf. und J. Chald. melben, benn man begreift nicht, wie bie beiben Brüder, von benen der Eine von dem perfischen Jrak, von hamadan oder Ihpahan, und der Andere von Abserbeidian auszog, nach Aftrabads gekommen sein sollten, es ist wahrscheinlich aus einer Berwechslung mit Asadadad entstanden, welcher Ort eine Tagereise von Hamadan liegt, und in bessen Nähe nach J. Ath. die Schlacht vorsiel.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 357. Auch Menkburs ward, und zwar schon im 3. 513, hingerichtet. Er hatte sich in Bagdad allerlei Gewaltthaten zu Schulden kommen lassen, die Präsektur von Bagdad sich ohne Mahmuds Willen zugeeignet, und eine ber Frauen des Sultans Moshammed vor Ablauf der gesetzlichen Zeit geheirathet.

<sup>4)</sup> So nach J. Ath. Rach Andern erst im folgenden Jahre. Bergl. Abulf. p. 416.

mud nicht gewährte. Dubeis verließ baher Sillah mit allen feinen Schäten und flüchtete fich zu feinem Schwiegervater Ilabazi, dem herrn von Maribin, sammelte bann Truppen in Kalat Djabac, bas feinem Bruber Mangur gehörte und zog wieder nach Sillah. Mahmud ruftete zwei Beere gegen ihn aus, von benen bas eine Sillah und das Andere Rufa besetzte. Dieg und bie Ermahnungen feines Brnbers, ber fich felbst als Beigel zu ftellen erbot, veranlagten ihn endlich zur Unterwerfung. Es fehlte in= beffen nicht an Reibungen zwischen Dubeis und bem Chalifen 1) sowohl, als zwischen Ersterm und Af Sontor, welchem Mahmud 2) Mogul und die bavon abhängigen Blate in Mesopotamien, so wie später auch Wasit im Suben von Bagbab zu Leben gegeben. Auf Berlangen bes Chalifen gab endlich Mahmud im Jahre 516 bem Af Sonkor, ber auch Prafett von Bagbab warb, Befehl, fich zu einem Feldzuge gegen Dubeis zu ruften. Er brach von Mogul auf und rudte gegen Hillah, bis in bie Nahe eines Kanales 3) öftlich vom Cuphrat. Hier trat ihm aber Dubeis mit feinen Berbunbeten entgegen und folug ihn in die Flucht +). Als Af Sonkor sich mit seinen Eruppen (Rabial=Achir 516) auf Bagbab marf, beeilte fich ber Chalife, Frieden mit Dubeis zu schließen und ließ auch

<sup>1)</sup> Mit dem Chalifen hatte sich Dubeis bald nach bessen Regierungsantritt verfeindet, weil er, wie oben herichtet worden, dessen Bruder, den spätern Chalifen Almulktasi, als er aus Bagdad entstoh, gut aufnahm und längere Zeit gegen die Berfolgung des Chalifen schüpte.

<sup>2) 3</sup>m Jahre 515. 3. Ath. p. 338.

<sup>3)</sup> Der Ranal heißt bei 3. Ath. p. 350. Befchir und bei 3. Chalb. f. 95 Scharschar.

<sup>4)</sup> Nach Einigen wollte Ak Sonkor nur die Position seiner Truppen ändern, diese Bewegung ward aber als ein Rückzug angesehen und veranlaßte die Flucht eines Theiles seiner Truppen, nach Andern fürchtete er Berrath und gab selbst den Beschl zum Rückzuge. 3. Ath. p. 351.

auf beffen Verlangen feinen Bezier Djelal Ebbin Abu Ali einkerkern. Aber auch bießmal brach balb wieder neue Rebbe aus. Mahmud ließ nämlich, sobald er Runde von ber Niederlage Af Sonkors erhielt, ben bei ihm als Beißel noch zurudgebliebenen Bruder bes Dubeis einkerkern, mas biefen aufs Reue erbitterte, auch kam es balb nachher zu Streitigkeiten in Bafit zwischen ben Anhangern bes Du= beis und benen bes Af Sonfor. Dubeis fandte Muhalhil Ibn Abi=I-Afafir mit Truppen nach Wasit und rief auch feinen Berbundeten Mugfir 3bn Abi-I-Cheir, ben Berrn von Batihah bahin. Muhalhil lieferte aber ben Truppen At Sonkors ein Treffen, noch ehe Muzfir eintraf, verlor ce und ward gefangen. Mugfir folgte zwar bald nach, man hatte aber bei ben Gefangenen ein Schreiben bes Dubeis gefunden, in welchem er ihn beauftragte, nach bem Siege Muzfir fest zu nehmen und von ihm große Summen zu erpreffen. Dieses Schreiben ward bem Muzfir guge= fchickt, worauf er fich von Dubeis lossagte. Inbeffen fuhr biefer fort, bie Provinzen auszuplündern, er bedrohte auch ben Chalifen aufs Reue, wegen ber Ginkerkerung seines Bruders und bemächtigte fich feiner Guter am Rahr Al= mulf 1). Go fam es benn gegen Ende bes Jahred zu einem neuen Kriege, in bem ber Chalife felbst in friegeri= fcher Ruftung auszog, von bem Beziere Nizam Eddin Abu Nagr Ahmed Ibn Nigam Almulf und ben oberften Scheichs begleitet. Das heer des Chalifen, das besonders durch die Ufeiliten verstärkt ward und dessen Oberbefehl Ak Son= for führte, sammelte fich in Sabithah, am Euphrat , zwi= schen Anbar und Anah, und zog gegen Alnil, ein Städt= den zwischen Rufa und Bagdad gelegen, in deffen Nähe Dubeis seine Truppen in Schlachtordnung aufgestellt hatte. gleich biefe, in ber hoffnung nach bem Siege Bagbab plun= bern zu burfen, fich tapfer schlugen und ber Bahl nach ben

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 352. 3. Chald. ebbs.

Truppen des Chalifen überlegen waren, unterlagen fie boch ber beffern Führung bes Feindes, an welcher auch Benkt thätigen Antheil nahm 1). Biele wurden nieder= gemacht ober gefangen genommen, body Dubeis entfam gludlich über ben Guphrat. hier suchte er zuerft bie Araber von dem Stamme Anaga 2) zu gewinnen, als biefe aber ihn von fich wiesen, wendete er fich an die Muntafit, führte fie nach Bagrah und gestattete ihnen biefe Stadt zu plündern. Der Chalife, ber nach bem Siege bei Alnil wieber nach Bagdad zurückgekehrt war, (10. Muharram 517 = 10. Marg 1123) forberte At Sonkor auf, Dubeis aus Bagrah zu vertreiben. Diefer erwartete aber die Truppen Af Sankors nicht, sondern floh, sobald er von ihrem Unzuge Runde erhielt, nach Ralat Diabar und vereinigte fich mit ben Kreuzfahrern, die er, wie wir in der Folge feben werben, im Jahre 518 bei ber Belagerung von Saleb unterftutte. Ale auch biefes Unternehmen scheiterte, begab fich Dubeis zu Toghril, bem britten und jungften Bruber Mahmude, und suchte auch biefen, wie früher Masub, nach bem Befite von Braf luftern zu machen.

Toghril war im Jahre 503 geboren und erhielt von seinem Vater Sawah, Awah und Zengan zu Lehen. Sein Atabek Schirgir vermehrte bessen Besitzungen durch mehr=fache Kriege, besonders gegen die Ismaeliten, denen er ihre Burgen in jenen Gegenden wegnahm. Als Mohammed

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 362. Der rechte Flügel Ak Sonkors war schon zweimal gewichen, als Zenki, ber an der Spike der Truppen von Wasit fland, den Feind im Rücken ansiel. Dubeis hatte 10000 Reiter und 12000 Mann Fußvolk. Ak Sonkor nur 8000 Reiter und 5000 Mann Fußvolk. J. Ath. p. 363.

<sup>2)</sup> So ist ohne Zwelfel statt "Gazia" bei Abulf. p. 418 zu lesen. Bei J. Ch. f. 96 ist auch dieses Wort nicht richtig geschrieben, dort heißt es Ghanzeh. Die Anaza wohnten zuerst in Tehama, dann in der Gegend von Ein Tamr und Andar und treiben sich noch jest in der Büste zwischen dem Euphrat und Sprien herum. Brgl. Caussin de Perceval essai sur l'hist. des Arabes I, 191.

ftarb, ernannte Mahmub ben Emir Reibigdi 1) an Schirgir's Stelle zum Atabet Toghrile und gab ihm ben Befehl ihn nach hamaban zu bringen. Da balb barauf Mafub feinem Bruber ben Gehorfam verweigerte, fo vollzog auch Reibigbi biefen Befehl nicht, fonbern behauptete in Sawah, an ber Seite Toghrils, eine unabhängige Stellung. Mahmud beab= fictiate nun, als eine nochmalige Gefandtichaft an biefen Emir und feinen Bruder ohne Erfolg blieb, fie, an ber Spite von 10000 Reitern, ploglich gn überfallen und ge= fangen zu nehmen. Diefer Plan ward aber burch einen in hamaban anwesenden Türken aus bem heere Togh= rile verrathen. Reibigbi ward noch zeitlich genug von bem Anznge Mahmuds unterrichtet, um mit Toghril in die Burg Serbiihan zu fliehen. Mahmub nahm feinen Weg nach ber Feste Schehiran, nicht weit von Zengan, wo Toghril feine Waffenvorräthe und Schäte hatte und wo er auch ihn zu treffen hoffte; 2) Toghril wendete sich aber von Serbiihan nach Gendieh, in der Proving Arran, und blieb baselbst bis Mahmud, ber sich bamit begnügen mußte, Schehiran auszuplundern, wieder nach Rei guruckgekehrtwar. Im folgenden Jahre, (514 = 1121-1121) als Mahmud ben Emir Djujusch Ben in ben Krieg gegen Toghril fanbte, wich er abermals einer Schlacht aus und zog fich mit fei= nen Truppen wieder nach Gendieh zurud 3). Im Jahre 515 machte Toghril einen Ginfall in die Proving Abserbei= bjan. Während biefes Feldzugs ftarb ber Emir Reitigbi. Toghril fand aber an dem Emir Atsonfor Alahmedili, dem

<sup>1)</sup> Dieser Name ist, so oft er bei J. Ath. vorkommt, anders geschrieben. Man liest Resendigdi, Resdigdi, Keitigdi, Kefesti oder Kessedi.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 289. Reibigdi hatte wirklich die Absicht sich nach Schehiran zu flüchten, zu seinem Glücke verirrte er sich aber und kam nach der minder festen, aber für ihn doch sichereren Burg Serbzihan. Alles dieß geschah im J. 513.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 337.

herrn von Meragha, welcher an Reitigbis Stelle ben jungen Bringen zu beherrschen hoffte, einen neuen Berfuh= rer. Er verleitete ibn, ben Rrieg gegen feinen Bruber fortzuseten und eröffnete ihm bie Aussicht, bag in Meragha zehn Taufend Reiter fich ihm anschließen wurden. Toghril wendete sich hierauf gegen Ardebil, ward aber in biefe befestigte Stadt nicht eingelaffen. Er zog baber gegen Tebrig, vernahm aber, noch ehe er biefe Stadt erreicht hatte, bag Djujufch Ben gegen ihn ausgeruckt fei und be= reits an ber Spite eines machtigen heeres vor Meragha lagere. Diese Runde bestimmte endlich Toghril, sich in Un= terhandlungen mit Mahmud einzulaffen, welche auch zu Anfang bes Jahres 516 (März 1122) einen Friedensschluß herbeiführten 1). Toghril blieb im Besite ber ihm von feinem Bater hinterlaffenen Berrichaften, erkannte aber Mahmud als feinen Oberherrn an, bis gegen Enbe bes Jahres 518 ber flüchtige Dubeis zu ihm kam und ihm bie Groberung von Graf, vermoge seines großen Unbangs in biefer Proving, ale ein leicht auszuführendes Unternehmen schilberte.

Er rüstete ein starkes Heer aus und war schon bis Dekuka vorgerückt, als der Chalife bavon Kunde erhielt 2). Er brach alsbald, von dem Präfekten Bartaasch Affakawi begleitet, an der Spitze von 12000 Mann (Safar 519 — März 1125) von Bagdad auf und zog Toghril entgegen, was diesen veranlaßte, eine mehr östliche Nichtung zu nehmen und zuerst in Djelula sein Lager aufzuschlagen. Während aber nun der Chalife in Deskereh, zwischen Bag=

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 349. Mit Toghril hatte sich auch ber Emir Schirgir verbunden, welchen Reitigdi eingeserfert hatte, der aber auf Befehl Sindiars wieder freigegeben und als herr von Zengan und Abhar eingesett wurde. Demohngeachtet wagte Toghril nicht den Krieg gegen Mahmud fortzusehen.

<sup>2)</sup> Diese erhielt er burch Mubjahid Eddin Behruz, ben herrn von Tefrit. J. Ath. p. 383. J. Chalb. f. 96.

bab und Djelula lagerte und feinen Bezier Djelal Ebbin Ibn Sabakah erwartete, ber ihm noch mehr Truppen qu= führte, brachen Toghril und Dubeis von Dielula auf, zogen in gerader Richtung westlich bis sie ben Diala überschrit= ten hatten, bann wendeten fie fich fublich gegen Bagbab und hofften auf biese Beise nicht nur Besit von ber Sauptstadt zu nehmen, fondern auch burch Berftorung ber Bruden ben Chalifen von berfelben gang abzuschneiben. Dubeis warb mit einigen Sundert Reitern vorausgeschickt, um den Ueber= gang bei Nahrawan zu befeten, dieß gelang auch und schon zitterte man in Bagdad vor einem plöglichen Ueberfalle. Bum großen Gluck fur biefe Stadt und ben Chalifen ward aber Toghril, nachdem sich Dubeis von ihm getrennt hatte, von einem heftigen Fieber angefallen, bas ihn nöthigte, einige Stunden auszuruhen; auch fiel ein fo ftarter Regen, daß mehrere Fluffe übertraten und die Straße, welche Toghril mit seinem Heere zu durchwandern hatte, kaum aanabar blieb. So fam ce. bann, bag ber Chalife, ber, fobald er von dem Zuge des Dubeis Nachricht erhielt, in größ= ter Gile gegen Bagbab zuruckfehrte, vor Toghril in Nah= raman eintraf und Dubeis allein, ber übrigens auch zur Unterwerfung geneigt war, konnte ihn nicht hindern, eine Brude über ben Diali zu schlagen, worauf Dubeis, ba ber Begier ben Chalifen von einer Verfohnung mit ihm ab= hielt, die Flucht ergriff und mit dem zu fpat herangichen= ben Toghril ben Weg nach Chorafan zu Sindjar einschlug 1).

Auch biesen Seldjukenfürsten suchte nun Dubeis, indem er allerlei Klagen gegen den Chalifen und Mahmud erhob und sie auf jede Weise zu verdächtigen suchte, zu einem Feldzuge gegen Frak zu bewegen und in der That war er im Jahre 422 schon bis Rei gedrungen, als ihm Mahmud von Hamadan aus entgegenkam und durch seine unbedingte Unterwerfung Dubeis Lügen strafte. Demohngeachtet be=

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 384. u. ff. J. Ch. a. a. D.

fahl er aber Mahmud diesen ränkevollen Araber wieder in seine Heimat zurudzubringen und ihn mit bem Chalifen auszusöhnen. Sindfars Befehl marb vollzogen, Mahmud geleitete ihu felbst zu Anfang bes Jahres 523 nach Bagbab, nahm ihn in feinem Palaste auf und verschaffte ihm bie Suld des Chalifen wieder, doch lief Letterer fich nicht bagu bewegen, ihm aufs Neue die Herrschaft über Hillah zu ver= leihen, obschon ihm Dubeis bafür 100000 Dinare bot 1). Raum war indeffen Mahmud wieder nach Samadan gurudgekehrt, und feine Gattin, eine Tochter Sindjard, welche Dubeis beschütte, gestorben, fo fammelte biefer abermals alle feine Anhänger und andere mit der Regierung ungu= friedenen Männer um fich und feste fich mit Gewalt in ben Befit von Sillah, bas Behrug, ber Brafett von Baabab. im Namen des Chalifen befest hatte. Diefer Friedensbruch rief Mahmud 2) wieder mit einem Beere nach Brat gurud. mit dem fich Dubeis nicht meffen fonnte, weshalb er auch biegmal wieder fowohl an den Chalifen als an Mahmud Friedensboten mit kostbaren Geschenken sandte. war es aber endlich mude, mit biefem wiederholt wort= brüchigen Araber zu unterhandeln und fette feinen Bug nach Bagdad fort. Als Dubeis fah, bag er biesmal feine Gnade mehr zu erwarten habe, zog er mit ben Seinigen nach Bagrah und plünderte diese Stadt zum zweitenmale aus, und als die Truppen bes Sultans bahingelangten, floh er in die Bufte.

Im Jahre 525 erhielt Dubeis von der Befigerin ber Vefte Sarchab, an der fuboftlichen Grenze von Sprien, eine

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 415. 3. Ch. a. a. D.

<sup>2)</sup> Er hatte zuerst ben Emir Kizil (?) und Ahmedili nach Irak geschickt, um Dubeis, für den sie sich verbürgt hatten, zur Unterwerfung zu bewegen oder zu bekriegen. Dubeis hielt sie durch Unterhandlungen so lange hin, bis sein heer von 300 Reitern sich bis zu 10000 vermehrt hatte, dann kam Mahmud selbst im Dsu-I-Kaadah dieses Jahres nach Bagdad. 3. Ath. p. 417. 3. Eh. k. 96.

Aufforderung, fich zu ihr zu begeben und ihr Befchuter und Gatte zu werben. Dubeis nahm biefe Ginladung an, als er aber seinem Biele nicht mehr fern war, verfehlten feine Ruhrer ben rechten Weg und famen zu Arabern vom Stamme Relb öftlich von Damast, welche Dubeis gefan= gen nahmen und vor ben Fürften von Damast brachten. Dieser verkaufte ihn bem Imad Eddin Benki, Fürsten von Mogul, welcher zwar früher in Feindschaft mit Dubeis gelebt hatte, ihn aber jest freundlich aufnahm, nicht zweifelnd, daß ihm diefer fchlaue und einflugreiche Mann noch von Ruten fein tonnte. Er begnügte fich fogar nicht bamit, beffen Befreiung von bem Furften von Damast gu erfaufen 1) und ihm Gelb und Baffen im Ueberfluß gu schenken, sondern gieng fogar fo weit, daß er die Gefandten bes Chalifen, die beffen Auslieferung begehrten, einkerkern ließ 2).

In demselben Jahre starb ber Sultan Mahmub (11. Schammal 525) 3) und Dubeis fand bald wieder Gelegenheit, eine thätige Rolle in den Unruhen und Zerwürfnissen,
welche dieser frühzeitige Tod zur Folge hatte, zu überneh=
men. Der Vezier Mahmuds Rammam Eddin Naßir Abu=I=Rasim Ibn Ali und der Atabet Af Sonkor Alah=
medili wollten seinem Sohne Daud die Nachfolge sichern,
dagegen erhoben sich aber zwei andere Prätendenten, näm=
lich seine Oheime: Seldjuk Ihn Mohammed, der Herr von
Fars und Chuzistan und bessen Bruder Masub. Dieser

<sup>1)</sup> Für Dubeis gab Zenki bem Fürsten von Damask beffen Sohn Sewindj und andere Gefangenen zurud, die, wie wir in der Folge sehen werden, durch Berrath in seine Gewalt gekommen waren.

<sup>2)</sup> Rach 3. Ath. p. 433 foll der eine der Gesandten, Ibn Alanbari, in Damast über Zenki verlegende Worte ausgestoßen haben, und barum auf dem Rudwege von ihm verhaftet worden sein.

<sup>3)</sup> So nach dem Tarich Güzideh und Lubb Attawarich, nach Mirch. den 15.

führte mehrere Monate in Abserbeidjan Krieg gegen Daub und erft Ende Muharram bes Jahres 526 (Dec. 1131) trat ein Waffenstillstand ein, worauf Masub gegen Grat vorrudte um den Chalifen zu zwingen, ihn im Rangelge= bete zu nennen 1). Schon war ihm aber Selbjut nach Bagdad zuvorgekommen. Der Chalife folog fich ihm an, während Mafub ben 3mad Edbin Benti als Bundesge= noffen gewann. Diefer rudte von Mogul und jener von Hamadan her gegen Bagdad vor. Rarabja Affaki, ber Atabet bes Fürsten Selbjut, jog Benki entgegen und schlug ihn in die Flucht. Er verdankte feine Rettung nur bem Redim Eddin Gijub, Stammvater ber Gjjubiten, mas ben Grund zur Freundschaft zwischen ben beiden Geschlechtern legte. Selbjut hielt inzwischen mit einem Theile bes Bee= res den Masub auf, welcher, als nach der Riederlage Benki's auch Karadia wieder zu Jenem ftieß, nach einigen fleinern Gefechten, einen Frieden anbot, ben auch Selbjuffchah und ber Chalife annahmen, weil ihnen allen von einer andern Seite her Gefahr brohte. Masub nahm für fich bie Sultanswürde in Anspruch, bestimmte aber Selbjutschah zu seinem Rachfolger und überließ dem Chalifen 2) die Verwaltung von Frak. (Djumadi = I = Awwal 526).

Die gemeinschaftliche Gefahr, burch welche bieser Friede so schnell zu Stande kam, zührte vom Sultan Sindjar her, ben bisher eine Expedition gegen den rebellischen Fürsten von Samarkand beschäftigt hatte, der nun aber wieder seine Oberhoheit geltend machen wollte und Togh=ril Ibn Mohammed, der bei ihm in Chorasan war, zum

<sup>1)</sup> Er sowohl als Daub hatten Boten an ben Chalifen gesandt um in ber Chutbah genannt zu werden. Der Chalife antwortete: nur ber Sultan Sindjar habe barüber zu verfügen und er allein habe bas Recht, in ber Chutbah genannt zu werden. 3. Ath. p. 439.

<sup>2)</sup> Ebdf. p. 441.

Nachfolger Mahmubs ernannte. Er verbündete sich, wie früher Masub, mit Zenki, den er zum Präfekten von Bag- bad und mit Dubeis, den er zum Fürsten von Hillah er- nannte. Masub fügte sich dieser Bestimmung nicht und griff, vom Chalisen und von Seldjukschah unterstützt, zu den Wassen, ward aber in der Nähe von Deinewr (8. Radjab) geschlagen. Der Chalise hatte sich schon früher von Masub getrenut, um Bagdad gegen die Angriffe des Zenki und Dubeis zu vertheidigen. Nach ihrer Niederlage (27. Radjab) kehrte Ersterer wieder nach Mohul zurück, Letzterer behauptete sich einige Zeit in Hillah, ward aber auch wieder vertrieben, dann setzte er sich in Wassit fest, das ihm erst im folgenden Jahre wieder entrissen ward 1).

Raum war inbessen Sindjar wieder nach Chorasan zurückgekehrt, so empörte sich Daud wider Toghril, doch zerstreute sich sein Heer, als es in der Nähe von Hama= dan zur Schlacht kommen follte und er selbst floh nach Bagdad<sup>2</sup>).

Glücklicher als Daub war Masub, ber im folgenden Jahre (527) ein neues Heer sammelte und seinem Bruder Toghril mehrere Niederlagen beibrachte. Zu gleicher Zeit setzte ber Chalife den Krieg gegen Zenki fort und belagerte, jest doch ohne Erfolg, Moßul drei Monate lang. Auch Massuds Siege hatten jedoch keinen bleibenden Erfolg. Er eignete sich zwar die Sultanswürde und die Herrschaft über das arabische Irak zu, Toghril vertrieb ihn aber im folgenden Jahre wieder aus Persien<sup>3</sup>) und erst nach seinem

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 445 u. 3. Ch., wo man aber 529 ftatt 527 ließt.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 448.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 456 u. 457. Bei Abulf. ist von diesem Siege Toghrils im Jahre 528 keine Rebe, nur bei seinem Tode im Jahre 529 heißt es "und er war nach seiner Flucht vor Masud Herr von Diebel geworden", was aber einer nähern Erklärung bedarf, da er doch nach S. 452 selbst in Rei sich nicht mehr halten konnte. Nach

Tobe, (Muharram 529 = Oktober = November 1134) besetzte Masud Hamadan, noch ehe 1) sein Nesse Daud Ibn Mahmud, ber eine große Partei in Hamadan für sich hatte, von Tebriz aus dahin gelangen konnte. Dieß führte zum Unsrieden zwischen Daud und Masud, welchen der Chalise benutzte, um zu vollkommener Unab hängigkeit zu gelangen, indem er sich von einigen dem Masud untreu gewordenen Emiren bereden ließ, diesem den Krieg zu erklären?). Daud wollte sich mit ihm vers bünden und forderte ihn daher auf, gegen Deinewr zu

<sup>3.</sup> Ath. empörte sich Daub in Abserbeidjan im Jahre 528. Masub zog gegen ihn ins Feld. Inzwischen sammelte Toghril in Djebel neue Truppen und gewann mehrere Emire Masuds, die dann, als es in der Nähe von Kaswin zum Treffen kam, zu ihm übergiengen. (Ende Schaaban.) Masud flüchtete sich nach Bagdad, wohin ihm auch Seldjuk Schah folgte, der bei Masuds Statthalter von Ippahan, Nasis Assald, war. Toghril aber blieb in Hamadan.

<sup>1)</sup> Dieg kam baber, weil Masud, nicht wie Abulf. p. 458 berichtet, erft nach bem Tobe Toghrils gegen Samadan aufbrach, sonbern schon vorber auf dem Wege dabin war. Nach 3. Ath. p. 460 ward Masud bei seiner Ankunft in Bagdad, nach der Niederlage bei Tebrig, vom Chalifen angespornt, den Rampf gegen Toghril fortzuseten, er versprach ihm auch ben Feldzug mitzumachen. Masub gieng barauf ein und brach von Bagdad auf und ber Chalife follte folgen. Da fand man aber zufällig Briefe von Toghril an verschiedene Emire, welche erft vor Kurgem in ben Dienst bes Chalifen getreten waren, aus benen fich ergab, daß fie von ihm bestochen waren ober wenigstens bestochen werben follten und auf Berrath fannen. Der Chalife ließ fogleich einen berfelben verhaften, worauf die Uebrigen fich in das Lager Ma-Der Chalife forderte, daß sie ihm als Berrather fude flüchteten. ausgeliefert werden follten, und als ihm Masud dies verweigerte, er-Klärte er, daß er sich auch an dem Feldzuge gegen Toghril nicht betheiligen wurde. Mafud brohte und ber Chalife war unentschloffen, als die Nachricht vom Tode Toghrils eintraf u. f. w.

<sup>2)</sup> Rach dem Cod. Goth. hatte der Chalife vernommen, daß Masud damit umgehe, ihn zu entthronen und seinen Bruder zum Chalifen zu erheben.

ruden 1) und bort eine feste Stellung einzunehmen, bis er von Meragha ber ju ihm ftogen wurde, um mit vereinten Kräften Masub anzugreifen. Der Chalife hielt fich allein für fark genug, um Masud zu bekampfen und nahm mit seinen Truppen bie gerabe Richtung gegen Samaban, stieß aber (10. Ramabhan) zwischen Asababab und Hamaban auf bas Beer Masuds, welches ohne Rampf fiegte, ba ein Theil ber Truppen bes Chalifen zu demfelben übergieng und die Uebrigen die Flucht ergriffen. Der Chalife felbst warb gefangen genommen und von Masub zuerst nach Samaban, bann aber bis in die Rabe von Meragha mit= genommen, wohin er gegen seinen Neffen Daub auszog. Dier kam es endlich zu einem Friedensschlusse zwischen dem Chalifen und Masub. Ersterer follte eine bedeutende Belbsumme bezahlen und geloben, nie mehr feinen Balaft ju verlaffen und feinen Befehl zur Ausruftung eines heeres zu ertheilen. Bährend aber Masud vor Meragha gelagert und ber Chalife in feinem Zelte bewacht mar, langte eine Gesanbschaft vom Sultan Sindjar an, welcher Masud ent= gegenritt, und bas Belt blieb indessen unbewacht, ba alle Aufmerksamkeit nach ben ankommenden Gefandten gerichtet

<sup>1)</sup> So ausdrücklich bei J. Ath. p. 469 und J. Ch. k. 97, mut dem Zusaße, daß der Chalife diesen Borschlag verwarf. Daraus ergiebt sich, daß das folgende Tressen nicht in der Nähe von Deinewrsein konnte, wie im Tax. Guz. p. 348 angegeben wird. Der Ort der Schlacht wird auch von J. Ch. wie von Bondari und J. Ath. Damerdi genannt. Die Angabe des Mirch. p. 199 kann nur dann richtig sein, wenn ein Ort Pendschanguscht zwischen Asabada und Hamadan liegt, aber nicht, wenn hier, wie Bullers glaubt, die in der Nähe von Meragha gelegene Stadt dieses Namens gemeint ist, da doch Masud von Hamadan herkam, auch, wie aus Abulf. sich ergibt, der gefangene Chalise zuerst nach Hamadan und dann erst von da nach Meragha gedracht ward, so daß ohne Zweisel die Schlacht in der Rähe von Hamadan statt haben mußte, was auch im Cod. Goth. gemeldet wird.

war. Diefen Augenblick benutten einige Affaffinen, um ben Chalifen in feinem Belte zu ermorden. Db übrigens biefer Mord auf Befehl des Oberhauptes der Affassinen ausgeführt worden, benen allerbings ein nach Unabhängig= feit ftrebender abbafibifder Chalife gefährlich bunten mußte, ober ob Masud, trot bem Friedensschluffe, ihm bennoch nicht traute und ihn barum aus bem Wege schaffen ließ, ift fdwer zu ermitteln; gewiß ift nur, bag ber Sultan Sindjar ') ober Masud von ber öffentlichen Meinung die= fes Mordes beschuldigt wurden und daß Letterer, um bie= fen Berdacht von fich abzumalzen, Dubeis als ben Anftifter dieses Verbrechens anklagte und gleichfalls ermorden ließ 2). Nach andern Berichten ward aber Dubeis barum auf Mafude Befehl erschlagen, weil er einen Brief an Benki ge= schrieben, der in die Sande Masude fiel und beffen Inhalt feindselige Absichten gegen ben Sultan verrieth 3). So starben denn in einem Zwischenraume von einem Monate nur, gegen Ende 4) bes Jahres 529, bie beiben einzigen

<sup>1)</sup> Im Cod. Goth. wird zwar nicht mit Bestimmtheit angegeben, baß die Affassinen von Sindiar abgesandt waren, doch als Bermuthung. Als gewiß wird erzählt, daß, als die Kunde von diesem Morde nach Bagdad gelangte, man ohne Rüchalt Sindiar und Massud sie schimpslichsten Namen beilegte.

<sup>2) 3.</sup> Chald. f. 97 u. 3. Challif. im Leben bes Dubeis.

<sup>3)</sup> Abulfaradi und Kemal Eddin. Nach Ersterem schrieb er ihm, daß er sich bald von Masud losmachen und dann ein Seer Araber zusammenbringen werde, um vereint mit ihm (Zenki) Masud zu befriegen. Nach Letzterem rieth er Zenki, welchen Masud in schlimmer Absicht zu sich geladen hatte, dieser Einladung keine Folze zu leisten. Daß Dubeis kein Freund Masuds war, wird auch von J. Ath. bestätigt. Auch er war unter den Emiren, die nach dem Tode Toghriss den Chalisen zum Kriege gegen Masud anspornten, der Chalise traute ihm aber nicht und die andern Emire, um das Verstrauen des Chalisen zu gewinnen, giengen damit um, ihn gesangen zu nehmen und dem Chalisen auszuliefern. Dieß ersuhr Dubeis und kehrte daher wieder zu Masud zurück. J. Ath. p. 468.

<sup>4)</sup> Ueber ben Tobestag bes Chalifen weichen die Quellen von einander ab. Schon J. Challif. a. a. D. berichtet, bag er nach einis

Araber, welche zwar in ewiger Fehde mit einander gelebt hatten, von denen aber doch jeder versucht hatte, der Nebermacht der Fremdenherrschaft Grenzen zu seßen. Sie waren beide von sehr unzuverläßigem Charakter und besfolgten eine sehr engherzige Politik, indem nur durch ihre Bereinigung ihr Ziel zu erreichen war. Doch gaben ihnen auch ihre Gegner das Beispiel der Treulosigkeit und Wortbrüchigkeit, so wie der unheilbringenden Spaltungen. Beide waren übrigens als Menschen geliebt und als Dicheter und Gönner von Dichtern verehrt und wenn der Chalife als solcher in der Geschichte des Islams fortlebt, so ist auch Dubeis durch eine Makamah des Hariri, in welscher ihn dieser Dichter als einen der angeschensten Mänsner des Islams dargestellt hat, unsterblich geworden 1).

So fehr aber auch ber Chalife und die Seldjuken mit ihren eigenen Interessen beschäftigt waren und obgleich auch unter Almustarschib der Kampf gegen die Assassinen fortbauerte und besonders unter Hasan's Nachfolger Kia Büzürk-llmid 2) (seit 518 — 1124) mit Heftigkeit in ver-

gen am 14. nach andern am 28. Dsu-l-Raadah starb. Rach Abulf. u. 3. Ath. p. 472 ward er am 17. erschlagen, nach 3. Chalb. Ende Osu-l-Raadah, nach dem Cod. Goth. den 16. Dubeis ward nach 3. Chalik. am 14. Osu-l-Hiddigh ermordet. Wilken II. 625 irrt, wenn er Dubeis von Jiad abstammen läßt; er gehörte, wie schon oben berichtet worden, zu den Benu Asa, welche von Mudhar abstammen. Usad war ein Bruder und nicht ein Sohn des Jiad, wie Wilken glaubt. Bergl. 3. Challik. a. a. D. u. Caussin de Perceval. t. I. p. 193 u. table VIII.

<sup>1)</sup> S. p. 439 der Ausgabe von de Sacy.

<sup>2)</sup> Sindjar sette ben Arieg gegen Dasan einige Zeit fort, bis er endlich für sein eigenes Leben fürchtete. Einer seiner Diener ward nämlich von den Uffassinen gewonnen und stieß eines Nachts, auf Befehl Hasans, einen Dolch zu Sindjars Haupten in die Erde. Hasan schrieb dann dem Sultan, daß man nur aus besonderer Rücksicht für ihn jenen Dolch in die Erde, statt in sein Herz gestoßen. Sindjarschloß Frieden mit den Ismaeliten, der auch bis zum Tode Hasans

schiebenen Provinzen geführt ward, so ward boch die Macht der Kreuzfahrer in dieser Periode eher geschwächt als gestärkt, weil die vom Sultan wie vom Chalifen fast unabshängigen Fürstenthümer von Syrien und Mesopotamien in tüchtigere Hände kamen und besonders gegen das Ende des Chalifats von Almustarschid mehr oder weniger einem einzigen Oberhaupte unterworfen waren.

Gleich ber erste bebeutenbere Zusammenstoß ber Christen und Muselmänner unter ber Negierung Almustarschibs kostete bem Fürsten von Antiochien das Leben. An der Spite der Muselmänner stand Ighazi, der Herr von Maridin, der, wie oben berichtet worden, um diese Zeit auch Fürst von Haleb war, der aber, nach der Einnahme von Azaz durch Joseelin, es nicht verhindern konnte, daß die Bewohner von Haleb mit den Christen einen Wassenstillstand schlossen und ihnen Tribut bezahlten. Im Jahre 1119, als Ighazi mit vielen Verbündeten in der Nähe von Tellbaschir lagerte, ward er von den sprischen Muselsmännern aufgefordert, gegen Haleb vorzurücken, um diese Stadt aus der Abhängigkeit von den Christen zu befreien, und noch ehe Toghtekin sich mit ihm vereinte, ward er von seinen kampflustigen Truppen gedrängt, dem christs

dauerte. Das Rähere über die Kriege Mahmuds und Masuds gegen Hasans Nachfolger S. bei Mirch. in den not, et extr. t. IX. p. 161 u. ff.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 297 gibt die Stärke seines Heeres nur auf 20000 Mann an. Unter den Berbündeten zählt er: Usama Ibn Almubarak Ibn Sahl Alkisladi und den Emir Toghan Arstan Ibn Altetin Ibn Dolmadi, den Herrn von Bedlis und Arzen. Nach hristlichen Duelsten war das Heer des Isghazi 60000 Mann stark, nach Kemaleddin 40000. Das Heer der Franken war nach J. Ath. von 3000 Reitern und 7000 Mann Kußvolk. Letztere Zahl mag die Richtige sein, denn auch Fulger gibt die Zahl der Erschlagenen von Seiten der Franken auf 7000 Mann an und bekanntlich entkamen nur Wenige. Die Zahl der Ritter war aber nicht so groß. Nach Kemaleddin kostete diese Schlacht den Franken 15000 Mann.

lichen Beere entgegen zu ruden, bas unter bem Surften Roger in einem Thale in der Nähe von Belath 1) nördlich pon Atharib lagerte. Durch einen Scheinangriff Atharib wurden bie Christen über die Lage und Absicht bes feindlichen Beeres getäuscht und fanden sich plöglich (27. Juni 1119) in einem engen Thale bermagen vom Feinde umzingelt, daß fie, da fie von drei, fur unzugäng= lich gehaltenen Seiten, zumal angegriffen wurden, trot aller tapfern Gegenwehr erliegen mußten. Ilghazi hatte nach biefem vollständigen Siege ohne große Muhe An= tiochien nehmen konnen?), ba ihm nicht nur die mufel= mannische Bevolkerung biefer Stadt, sondern auch die meisten orientalischen Christen Borschub geleistet hatten. Statt beffen gerftreuten fich aber feine Truppen auf bem Lande, nur um recht viel Beute zu fammeln, viele fehrten in ihre Beimath gurud, fobald ihre Beutegier gefättigt war, und während Ilghazi vor Artafia lag, bahnten fich ber König Balbuin und ber Graf Pontius einen Weg nach Antiochien 3) und stellten daselbst wieder Ordnung und Vertrauen her. Die Wiebereroberung der Feste Atharib und Sardanah, welche sich Ilghazi in der ersten Entmuthigung ergeben hatten, gelang ihnen jedoch nicht und die Schlacht bei Danit, welche am ersten Julizwischen

<sup>1)</sup> Der Ort hieß nach J. Ath. Tell Ifrin und lag wahrscheinlich in der Rähe des Flüßchens Ifrin. Näheres über dieses Treffen S. bei Kemaleddin a. a. D. p. 39 und bei Wilken ergreisen Walther p. 426 u. ff.

<sup>2)</sup> Kemaledd. a. a. D. p. 41.

<sup>3)</sup> Nach Kemaledd, wurden sie zuerst auf ihrem Wege nach Antiochien von einer Schaar Turkomanen geschlagen, nach den christlichen hier zuverläßigeren Quellen mußten die Türken die Flucht ergreifen, andere Muselmänner kämpsten aber siegreich gegen neu angekommene Pilger am Hasen von St. Simeon und auf der Rückehr gegen die Miliz von Antiochien. Bergl. Wilken p. 442. J. Ath. erwähnt von Beidem nichts.

Ilghazi und dem König gefochten ward, kostete den Christen abermals das Leben mancher tapfern Ritter, wenn gleich der Sieg der Muselmänner nicht so vollständig war, als ihre Geschichtschreiber ihn darstellen 1). Der größte Verslust dieses Feldzuges war aber für die Kreuzsahrer der Tod des Fürsten Roger und fast sämmtlicher Ritter Anstiochiens, für die kein Lösegeld angenommen ward, so daß längere Zeit dieses Fürstenthum jeden Augenblick der Hüste des Königs von Jerusalem bedurfte, um sich gegen die Angrisse der Araber und Türken zu vertheidigen.

Ilghazi setzte schon im folgenden Jahre wieder über den Euphrat, da er aber dießmal die Festen Azaz und Tellbaschir belagerte, wobei für seine Turkomanen keine Beute zu gewinnen war, lehnten sie sich gegen ihn auf, und als er einigen derselben zur Strafe die Bärte ab=schneiden ließ, brach ein vollständiger Aufruhr aus, welscher ihn außer Stand setzte, den Krieg fortzusetzen, und zu einem für ihn weder vortheilhaften noch ehrenvolsten Wasschillstande mit den Christen nöthigte, indem er ihnen mehrere Pläte in Sprien abtreten mußte 2). Dem=

<sup>1)</sup> S. Remaleddin a. a. D. p. 42 u. Wilken p. 446—450, wo Danit für Danin zu lesen ift. Auch J. Ath. p. 314 berichtet dieses Treffen bei Danit, (unrichtig Dabib punctirt) aber unter den Begebenheiten des Jahres 514 (beginnt den 2. April 1120). Dieser Autor fährt dann fort: Rach seinem Siege über die Franken belagerte Ilghazi und Toghtekin die Franken in Maarrah Kinestin einen Tag und eine Nacht. Dann rieth Toghtekin zum Abzuge, weil er fürchtete, die Franken möchten aus Verzweissung einen Ausfall machen und am Ende den Sieg davon tragen. Ilghazi, der ohnehin seine Turkomanen nicht lange zu einer Belagerung anhalten konnte, folgte diesem Rathe und zog sich zurück."

<sup>2)</sup> Remaleddin bei Rein. p. 44, wonach die Angabe Abulfedas p. 398 zu berichtigen oder wenigstens bedeutend zu modificiren ift. Bielleicht hat er auch die angeführte Stelle aus J. Uth. nachgeschrieben und Dsat Alnakl für Danit Alnakl gelesen. Auch in diesem Jahre waren übrigens die Franken und Muselmanner bei Danit versfammelt, es kam aber nicht zum Kampse.

ohngeachtet brach zuerst Joseelin biefen Waffenstillstand, sobald Ilghazi in Mesopotamien war, und haleb gerieth in folde Noth, bag Suleiman, ber Sohn bes Ilghazi, welchen fein Bater als Statthalter gurudgelaffen, aber= mals neue Opfer bringen mußte, um ben Frieden zu er= faufen, ber jedoch nicht zu Stande fam, weil unter an= bern Zugeständniffen auch bie Ruckgabe von Atharib an bie Franken war, ber muselmannische Gouverneur biefer Festung aber fich weigerte, fie zu übergeben. Go bauerten nun die Ginfälle ber driftlichen Fürsten in bas Gebiet von Haleb und Damast fort, und die Lage der Mufel= manner ward noch baburch verschlimmert, bag Suleiman fich gegen feinen eigenen Bater emporte und Sighazi feine besten Truppen auf einem, gemeinschaftlich mit bem Gel= biuten Toghril und bem Araber Dubeis gegen David II unternommenen Kriegszuge, in Georgien verlor 1).

Indessen brachte Sighazi noch im Jahre 515 ein Heer zusammen, mit welchem er Haleb unterwarf und die Rebellen, welche seinen Sohn verführt hatten, züchtigte 2).

<sup>1)</sup> Ueber biefen Rrieg S. Remaledbin a. a. D. p. 45 und über den Fürsten David, welcher im 3. 1089 den Thron bestieg und Georgien nebft einem großen Theile von Armenien von dem Joche ber Mufelmanner befreite, St. Martin mem. 1, 378 und II, 232. 3. Ath. erklärt bie Rieberlage ber Muselmanner baburch, bag 200 Kaptschafen den Muselmannern auf eine Beife entgegentraten, daß fie glaub= ten, fie wollten zu ihnen übergeben, und als fie ihnen gang nahe waren, ihre Pfeile gegen sie abschoffen, dieß brachte einige Unordnung in die vorderen Reihen, so daß die hintern glaubten, es sei schon zur Flucht gefommen, worauf die Berwirrung immer größer und zur ganglichen Rieberlage marb. Die Mufelmanner, von benen eine große Zahl gefangen und getödtet ward, wurden 10 Pharasangen weit verfolgt, bann ward Tiflis belagert und im Jahre 515 mit Sturm genommen. 3m Jahre 517 jog ber Gultan gegen fie ine Kelb, magte aber feine Schlacht, der Feind zerftreute fich jedoch in Folge von 3wi= fligkeiten zwischen ben Georgiern und Kaptschaken. 3. Ath. p. 392 u. 370.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 343.

Zum Statthalter ernannte er seinen Neffen Suleiman Ibn Abd Albjabbar, und kehrte wieder, nachdem er mit den Kreuzfahrern einen neuen Waffenstillstand geschlossen, nach Maridin zurud.

Im folgenden Jahre (516 = 1122) belagerte Ighazi, vereint mit Toghtekin und mit seinem Neffen Belek Ibn Behram, der früher Herr von Serudi war, nun aber mehrere feste Plätze in der Gegend von Melitene besaß, die Feste Sardanah. Da aber der König Balduin und Joselin zum Entsatze heranzogen und auch Ilghazi von einer schweren Krankheit befallen wurde, die ihn nöthigte, sich in Haled pstegen zu lassen, zerstreute sich das musel-männische Heer wieder. Bald nachher starb Ilghazi, auf der Rückfehr nach Maridin (1. Namadhan 516), und seine Bestzungen wurden zwischen seinen Söhnen Suleiman und Timurtasch und seinem Ressen Bedr Abdawlah Suleiman getheilt. Letzterer behielt Haled, Ersterer besam Mejja-farikin, und Timurtasch ward Fürst von Maridin 1).

Die Freude, welche ben Kreuzfahrern ber Tod dieses furchtbaren Christenfeindes verursachte, ward durch die Gefangennahme Joseelins mit vielen angeschenen Rittern getrübt. Er siel auf dem Wege von Antiochien nach Edessa, in der Nähe von Serudj, in die Gewalt des ihm auflauernden Fürsten Belek?), der sämmtliche Gefangenen nach der Burg Chertbert bringen ließ?).

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 357 u. A. Mejsafaritin hatte Ilghazi kurz vorher erst vom Sultan erhalten. Früher gehörte diese Stadt dem Sokman, Kürsten von Chelat. Ebds. p. 344.

<sup>2)</sup> Nach J. Ch. p. 31 und J. Ath. p. 344, hatte Belekt vorher Evessa belagert. Er hatte nicht mehr viele Leute bei sich, als er Joseelin gefangen nahm, die Christen befanden sich aber auf sumpfigem Boden, so daß sie nicht entkommen konnten. Dieselben berichten auch, daß Joseelin, als er sich weigerte, die Stadt Edessa mit den dazu gehörenden festen Plätzen zu übergeben, in eine Kameelshaut eingenäht wurde.

<sup>3)</sup> Nach chriftlichen Duellen im August 1122, nach 3. Ath. und 3. Ch. noch im Jahre 515, das mit dem 11. März 1122 endet.

Balbuin machte fich im folgenden Jahre (1123), nach= bem er von bem Fürsten von Saleb bie Uebergabe von Atharib 1) erzwungen, nach ber Graffchaft Cbeffa auf, um Belet zu befriegen und Jofcelin zu befreien. Belet, wel= der um biefe Zeit bie Feste Karkar, nicht weit von Chert= bert, belagerte, bob, als Balbuin mit seinen Kreugrittern fich bem Euphrat naherte, bie Belagerung auf, zog fich vor den ihm an Bahl überlegenen Chriften, einem Treffen ausweichend, zurud, umschwärmte fie aber fortwährend mit seiner leichten Reiterei, bis es ihm endlich gelang, ben Ronig felbst, zwischen Tell Baschir und Melitene, zu überfallen und gefangen zu nehmen 2). Balb nachher ero= berte Belek bie Stadt harran, jog bann gegen haleb, und nahm auch biefe Stadt Sultanschah, bem Sohne Ridhwans, oder vielmehr dem in deffen Ramen regierenben Bebr Abdamlah Suleiman, weg 3), entriß ben Christen Albara und war nahe baran, auch Kafrtab zu ero= bern, als er von der Flucht Joscelins aus Chertbert Runde erhielt, und alsbald wieder dahin zurucktehrte. Es war Joseelin und bem mit ihm eingekerkerten Ronige nam= lich, burch Ginverftanbniß mit ber Burgermilig, gelungen, fich ber Burg von Chertbert zu bemächtigen. Joscelin verließ fie alsbalb, ber Konig hielt aber entweder eine Flucht fur zu gefährlich, ober glaubte bie Burg fo lange behaupten zu konnen, bis Joscelin ihm Berftarkung qu= führen wurde. Die Burg ward in der That bald von ben in bem Orte wohnenden Türken umzingelt, und Josce=

<sup>1) 3</sup>m Safar 517 = April 1123. 3 Ath. p. 364. Auch bie Gefangennahme bes Königs Balbuin sest J. Ath. p. 368 richtig in ben Monat Safar.

<sup>2)</sup> Die nähern Umftande und die verschiedenen Angaben ber Duellen S. bei Bilfen II, 477.

<sup>3)</sup> Remaleddin bei Reinaud a. a. D. p. 47 u. J. Ath. p. 368. (im Rabia-I-Awwal) angeblich weil Suleiman sich im Kriege gegen die Franken zu schwach gezeigt.

lin hatte nicht wenig Mühe zu entkommen. Nun hielt er freilich sein dem Könige gegebenes Wort, die Kreuzdrüder zu seiner Befreiung aufzurusen, und fand auch in Jerussalem wie in Antiochien und Tripoli williges Gehör. Beslek war ihnen aber zuvorgekommen und hatte, noch ehe sie Tellbaschir erreicht, die Burg Chertbert wieder erobert und den König in Fesseln nach Harran geschickt 1) (23. Radjab 517 = 14. September 1123).

Dem versammelten Heere ber Kreuzfahrer, bas zu schwach war, um sich so tief in bas muselmännische Land hinein zu wagen, blieb nun nichts übrig, als bas Gebiet von Haleb zu verwüsten, wofür freilich die Christen der Stadt wieder büßen mußten. Erst im November kam es zwischen Joseelin, der mehrere Raubzüge in Mesopotamien ausführte und dem mit Toghtekin und Ak Sonkor zur Belagerung von Azaz vereinten Belek zu einem Gesechte, in welchem Letztere zerstreut wurden<sup>2</sup>).

Im folgenden Jahre (518 = 1124) suchte Belef seine Bestungen auch noch durch die Festung Menbidi (Hieropolis) zu vermehren. Diese Festung war in der Gewalt des Hasan Ibn Kumischtekin Albalbekij. Belek lud ihn zu sich ein, angeblich um gemeinschaftlich mit ihm einen Feldzug gegen Joseelin zu unternehmen. Sobald aber Hasan die Burg verlassen hatte, ward er gefangen genommen und Timurtasch, der Nesse Beleks, besetzte die Stadt Menbidi<sup>3</sup>). Indessen vertheidigte Isa, ein Bruder Hasans, die Burg und rief Joseelin zu Hisse die Gegen den

<sup>1)</sup> Remaleddin a. a. D. und bei Wilken p. 483.

<sup>2)</sup> So nach driftlichen Quellen, nach J. Ath. p. 372 trug Be- let in diesem Jahre in Sprien einen Sieg über die Franken bavon.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 274, im Safar 518 = März-April 524.

<sup>4)</sup> So nach Remaleddin, bei Rein. p. 48. J. Ath. fagt blos: die Franken kamen der belagerten Stadt zu hilfe, damit Belek burch beren Einnahme nicht zu mächtig werde.

fie belagernben Belek. Joseelin faumte nicht, der bebrängten Festung, beren Besit ihm von Isa verheißen
worden sein soll, hilfe zu bringen, ward aber von Belek
geschlagen und in die Flucht getrieben. Belek wollte
die Belagerung der Burg seinem Nessen überlassen und
selbst zum Entsate von Thrus ausziehen, aber ehe er diesen Entschluß ausführte, ward er, als er verschiedene Anordnungen über die Belagerung Traf, von einem Pfeile aus
der Burg erreicht, und gab alsbald das Leben auf (Mai
1124). Hasan erlangte seine Freiheit, und mit derselben
die Herrschaft über Menbidj wieder.

Beleks Tob hatte für die Christen, welche auch die Kunde davon mit Jubel aufnahmen, die besten Folgen. Zunächst erlosch den Tyriern, denen weder von Egypten noch von Damask ') Beistand geleistet ward, die lette

<sup>1)</sup> Ueber die Zustände von Tyrus vor der Befitnahme ber Kranten ließt man bei 3. Ath. p. 375 : Tyrus gehörte bis zum Jahre 506 ben Egyptiern. In biefem Sabre wendeten fich die Eprier, aus Kurcht vor den Franken, an den Atabek Toghtekin, und forderten ihn auf, ihnen einen Statthalter zu schicken und fie zu befchützen, ba fie fonft genothigt waren, die Stadt ben Franken zu übergeben. Toghtetin fandte ihnen Masud, einen tapfern und flugen Mann, bem er auch Truppen und viel Gelb mitgab, als Statthalter. Masub fuhr jedoch fort, sowohl bei ber Chutbah als auf den Münzen ben Ramen des Chalifen von Egypten zu erhalten. Auch schrieb er dem dama= ligen egyptischen Beziere Alafohal, bag er jeden Augenblick bereit mare, die Stadt einem andern von ihm ernannten Bali ju übergeben, welcher im Stande fein murde fie zu beschüten, und erbat fich von bemfelben auch den fortwährenden Befuch ber egyptischen Alotte. Dieser Zustand dauerte bis jum Tode Alafdhals, im Jahre 516. Um diese Zeit beklagten sich die Tyrier bei dem Chalifen gegen Masub. Der Chalife sandte wie alljährlich eine Klotte nach Tyrus mit einem neuen Statthalter, und gab bem Abmiral Befehl, Masud gefangen zu nehmen. Mafub, nichts Schlimmes ahnend, ging ber Flotte entgegen und bestieg bas Schiff bes Abmirals, mard aber fogleich gefeffelt und, ohne bag ihm jedoch etwas zu Leid geschah, nach Damast gebracht, wo auch Toghtetin gegenüber bieg Berfahren burch

Hoffnung und so ersolgte, ohngefähr ein Monat nach bem Tobe Beleks, (Juni 1124) die Uebergabe dieser bedeutensten Festung und großen Handelsstadt an die Franken. D. Bald nach dem Tobe Beleks ward auch der König Balbuin befreit, welcher in der letzten Zeit nach Halch gestracht worden war. Diese Stadt stel in die Gewalt des Timurtasch, der auch die Herrschaft über Maridin erbte, während Suleiman Ibn Ilghazi mit Mejjafaristin die zahlreichen Burgen Beleks in Mesopotamien sich zueignete. Ersterem lag jetzt besonders viel daran, sich den Besitz von Haleb durch die umliegenden sesten Plätze, welche nach und nach von den Christen erobert worden waren, zu sichern, darum bot er dem Könige seine Freiheit an

das Berlangen der Tyrier entschuldigt ward. Auch der neue Gouverneur von Tyrus fuchte fich in gutes Bernehmen mit Toghtefin ju fepen, und als im folgenden Jahre die Stadt von den Kreugfahrern belagert werden follte, und der egyptische Chalife mit seiner Silfe zögerte, rief ber Gouverneur Toghtefin herbei und ließ bie Stadt von deffen Truppen besetzen. Toghtefin suchte auch später, indem er gegen Banias ausrudte, bie Franken jum Abzuge ju nöthigen; als ibm bieß nicht gelang, und auch von Egypten feine Silfe fam, fo baß die Roth in der Stadt aufs außerste flieg, capitulirte er mit ben Franken, welche sowohl ber Besatung als ben übrigen Bewohnern ber Stadt freien Abzug mit Sabe und Gut geffatteten. Undere, ziem= lich damit übereinstimmende, burch 3. Ath. aber ju erganzende Rach= richten, nach Ibn Diuzi und Ibn Mujaffar, G. bei Rein. a. a. D. p. 49. Much ben Chriften waren biefe Buffande nicht gang unbekannt, boch ift die von Wilken p. 505 nach Wilh. v. Tyr. aufgestellte Behauptung, daß der egyptische Chalife dem Toghtekin einen britten Theil ber Stadt abgetreten hatte, gewiß unrichtig.

<sup>1)</sup> Nach ben meisten christl. Duellen am 29. Juni 1124, nicht am 27. wie bei Wilken p. 511 (3 cal. Julii bei Oliver. und Wilh. v. Tyr.). Nach J. Ath. a. a. D. ben 23. Djumadi-l-awwal, was 9 oder 10 Tage später wäre. Bei Abulf. p. 424 ließt man im Terte ben 20. und in der Uebersehung den 25. Djumadi-l-awwal. Ließt man bei J. Ath. 13 statt 23, so stimmt dieses Datum mit dem 29. Juni ziemlich überein. Uebrigens sinden sich auch in den abendläntisschen Duellen verschiedene Angaben. So bei Fulcher "nonas Julii."

gegen die Nebergabe von Azaz, Kafrtab, Zardanah und Atharib. Als der König dieß gelobte, und auch noch einige andere Bedingungen annahm, worunter die wesentlichste war, daß er mit Dubeis, der damals nach dem Besitze von Halb gelüstete 1), kein Bündniß schließen würde, ward er in Freiheit gesetzt (August). Balbuin hielt aber sein Wort nicht und erklärte, sobald er in Antiochien war, dem Fürsten Timurtasch, daß der Patriarch Bernhard, dessen Besehl ihm heiliger als sein Schwur sei, sich der Erfüllung seines Versprechens und namentlich der Uebergabe von Azaz widersche 2).

Nun begannen lange Unterhandlungen zwischen Timurtasch und Balbuin, der, wenn seine Erklärung mehr als eine leere Ausslucht war, als wahrer Nitter, wieder in sein Gefängniß hätte zurücksehren sollen. Statt dessen schloß er ein Bündniß mit Dubeis, versprach diesem die Stadt Haled 3), die sie auch wirklich bald nachher gemeinschaftlich belagerten, und durch Verwüstung der ganzen Umgebung in große Noth versetzten. Bergebens siehte die hartbedrängte, von Hunger und Seuche heimgesuchte Stadt, Timurtasch um Hilfe an, er zog den ruhigen Besitz von Mejjafaristin, der ihm um diese Zeit durch den Tod Su-

<sup>1)</sup> Wilken gibt als Grund dieser Bedingung an (S. 514), weil er dem Fürsten Toghril wider den kriegerischen Chalisen und den Sultan angehangen und für seinen Freund selbst die Wassen wider sie ergriffen hatte. Dieß ist aber ein Anachronismus, da Dubeis sich erst nach der Ausbedung der Belagerung von Saled zu Toghril begab und ihn zum Kriege gegen den Sultan anreizte. S. oben S. 223.

<sup>2)</sup> Remaleddin a. a. D. p. 50.

<sup>3)</sup> Dubeis, heißt es bei 3. Ath. p. 380, machte die Franken besonders nach dem Besitze von Saled lüstern, indem er ihnen sagte: die Bewohner dieser Stadt sind meistens Schitten und werden, sobald sie mich sehen, gerne die Stadt übergeben. Er unterstützte diese Unternehmung auch mit vielem Gelde, und wollte sich damit begnügen, als Statthalter der Franken und als ihr Basalle Haled zu beherrschen.

leimans zufiel, einem zweifelhaften Rampfe, um eine von Keinden umgebene Stadt, vor, und ließ fogar die Boten beretadt haleb als Verräther einkerkern, weil fie ihn verficherten, feine Berfon allein genuge, um die Stadt gu retten, mahrend er von anderer Seite erfuhr, daß fie aufs Aeußerste gebracht war. Inbeffen gelang es ben Boten aus ihrem Gefängnisse zu Maribin zu entkommen und Af Sonkor, ben bamaligen Statthalter von Mogul, für ihre Sache zu gewinnen. Er brach mit einem ftarken Heere von Mogul auf, und vereinigte fich in Rahabah mit ben Fürsten von Damask und Emessa 1). Die Bela= gerer zogen fich bei bem Herannahen Af Sonkors fo rafch zuruck, daß fogar ihr Lager von den ausfallenden Sale= binern, noch vor Ankunft beffelben, geplundert ward. At Sonkor fand es jedoch nicht gerathen, ben Feind zu ver= folgen, sondern hielt feinen Ginzug in Haleb, stellte die Ordnung in diefer Stadt wieder her, forgte fur die Ber= befferung ber Festungswerke und ernannte seinen Sohn Masud zum Statthalter. Bu Anfang des Jahres 519 (Marg 1125) gog er bann, vereint mit Toghtefin und Rirdjan, dem Fürsten von Emessa, gegen bie Burg Rafr= tab, welche er nach beren Eroberung Letterm fchenkte. Von hier wendete er fich gegen Sarbanah und Azaz. Als er aber lettere Reftung belagerte, ward er von den Kreng= fahrern, unter ber Führung bes Ronigs, Joscelins und bes Grafen Pontius, angegriffen und mit Berluft gurud= geschlagen. Balb nachher fah fich At Sontor von feinen Berbundeten verlaffen und genöthigt, mit den Chriften

<sup>1)</sup> Remalebbin a. a. D. und J. Ath. Rach Letterm sandte Ak Sonkor eine kleine Schaar Getreuer bem Heere voraus und ver-langte, ehe das heer sich haleb nähere, und mit den Belagerern in einen Krieg einlasse, daß die Citadelle den Seinigen übergeben werde, damit er, im Falle einer Riederlage, einen sichern Zusluchtsort sinde. Diesem Verlangen ward auch nachgegeben.

einen Waffenstillstand zu schließen 1). Af Sontor bestant. ba auch biefer Waffenstillstand gebrochen mart, noch meh= rere Rampfe gegen die Christen, die jedoch von zu gerin= ger Bedeutung find, um hier eine besondere Darftellung zu finden. Er war den Christen nicht minder furchtbar als früher Sighazi und Belek gewesen, aber auch er ftarb wie Letterer einen gewaltsamen Tod. Um ersten Freitag nach seiner Ruckehr nach Mogul (8. Diu-I-Raadah 520 = 26. November 1126)2), ward er von acht ober zehn Uffassinen in der Moschec ermordet, bei denen er als eifriger Sunnite und zuverläßige Stute ber Selbjufen, fo wie bes Chalifen, sein Leben verwirkt hatte. Sein Sohn Masub erhielt in Bagbab bie Nachfolge in ben Besitzungen feines Vaters, folgte ihm aber auch bald ins Grab (Juli 1127), wahrscheinlich von einem der sprischen Fürsten ver= giftet, mit benen er in Fehbe lebte. Da fein Bruber gu jung war, um die Regierung zu übernehmen, ward die Statthalterschaft von Mogul, wie schon erwähnt, bem Benki übergeben, an ben fich balb auch bie Sprier wen= beten, um fowohl gegen die Waffen der Franken, als gegen innere Anarchie Schut zu finden.

Zenki, beffen Leben nicht nur wegen seiner fiegreichen Kriege gegen die Christen, denen er zulet Edessa wieder entriß, sondern auch wegen seiner Theilnahme an den Fehr den zwischen den Seldjukenhäuptern und dem Chalifen hie eine ausführlichere Darstellung verdient, war ein Sohn

<sup>1)</sup> Remaleddin p. 55. 3. Ath. p. 387.

<sup>2)</sup> Richt ben 25. wie bei Wilken II, 531, ber Wochentag (Freitag) läßt keinen Zweisel hierüber, obschon ber Zahl ber Tage nach allerdings der 8. Dsu-l-Raadah, welchen Ibn Ath. angibt, dem 25. anspricht. Uebrigens ward er nach 3. Challik. (bei Slane I, 207) am 9. ermordet. Daß die Angabe Ibn Djuzis, derzufolge er schon im Jahie 519 ermordet worden wäre, falsch ist, ergibt sich schon aus den abendländischen Chroniken. Bursukis heißt ein Abkömmling oder Mamluke Bursuks, einer der Mamluken und Emire Toghrilbey's.

bes Rasim Abdamlah Afsonfor Alhabiib, welcher im Jahre 487 im Kriege gegen Tutufch gefangen und getöbtet warb. Er war erst zehn Jahre alt, als er mit seinem Bater auch beffen Ländereien verlor, beren fich Tutusch und bie ihm anhängenden Emire bemachtigten. Schon ale garter Jungling übte er fich in den Waffen, im Dienste des Sokman Ibn Ortok, welcher damals gegen Kerbogha Rrieg führte 1). Er biente bann fpater unter ben Fürften von Mogul: Diefirmifch, Diawali, Maubud und At Sonfor und zeichnete fich unter ben beiben Lettern befonders in ihren Kriegen gegen bie Kreuzfahrer aus, fo daß er balb zum Statthalter von Wafit und Bagrah ernannt warb. Die Statthalterschaft von Wasit erhielt Zenki schon im Jahre 516 von Af Soufor Alburfuki, der damals über ganz Frak zu gebieten hatte 2), und ihm verdankten im folgenden Jahre die Truppen Alf Sonkors ihren Sieg über Dubeis. Nach biesem Siege sandte ihn Af Sonfor nach Bagrah, weil biefe Stadt viel von den fie umschwärmen= ben Beduinen zu leiden hatte. Als Ak Sonkor im Jahre 518 von der Präfektur von Grak entsett 3) und nach Mogul zurückgeschickt ward, forderte er Zenki auf, ihm bahin zu folgen. Benki begab fich aber zum Sultan nach Samadan und außerte den Wunsch, in deffen unmittelbaren Dienst gu treten, worauf er zum wirklichen Statthalter von Bagrah ernannt ward. Im Jahre 520 stieg sein Ansehen beim Sultan burch bie Dienste, bie er ihm mahrend ber Ber= wurfniffe mit dem Chalifen geleiftet. At Sonkors Mach=

<sup>1)</sup> Abulf. p. 350. Die Zeit vieses Krieges wird nicht näher angegeben, doch mußte er vor 495 stattgefunden haben und Zenki, der im Jahre 477 geboren ist, konnte damals höchstens 17 Jahre alt gewesen sein, da Kerbogda schon im Jahre 495 starb. Wilken S. 578 setzt fälschlich diesen Kriege in das Jahr 1104 = 498 und läßt Zenki zur Zeit dieses Krieges schon 20 Jahre alt sein.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 358.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 379. An seine Stelle trat Bartaasch Affatawij.

folger, Bartaafch, lebte nämlich mit bem Chalifen und beffen Beamten in schlechtem Ginvernehmen, er begab fich baber im Rabiab bes Jahres 520 jum Sultan, um ihn aufzuforbern, nach Bagbab zu kommen, um ber Berrichaft bes Chalifen Grenzen zu feten. Der Sultan fette fich ge= gen Bagbab in Bewegung, obgleich ber Chalife ihn burch bie Schilderung ber in Grat herrschenden Roth und Armuth, in Kolge ber Kriege gegen Dubeis, bavon abzuhalten fuchte. Der Chalife brohte Bagbab zu verlaffen und begab fich wirklich mit feiner Familie in den westlichen Stadttheil, bieß fpornte aber ben Sultan nur noch mehr an, feinen Bug fortzuseten. Der Chalife fandte hierauf Afif Alcha= bim mit ihm ergebenen Truppen nach Wast, um ben Statt= halter bes Sultans aus biefer Stabt zu vertreiben. Zenki erhielt vom Sultan Befehl, von Bagrah gegen Afif aus= guruden und Wasit zu besetzen. Es fam zu einem hart= nädigen Gefechte zwischen Zenti und Afif, Letterer warb geschlagen und Benki blieb herr von Bafit. Gegen Ende bes Jahres zog ber Sultan in Bagbad ein und besetzte ben öftlichen Theil ber Stadt und noch immer weigerte fich ber Chalife, in feinen Palaft zurudzukehren. Bu Anfang bes folgenden Jahres fam ce zu mehreren Gefechten in ben Strafen Bagdads, indem der Chalife, mahrend bie Truppen bes Sultans feine Balafte plunberten, mit 30000 Mann herüberkam und fie zu Paaren trieb. Ohne 3mei= fel ware ber Chalife Serr ber Stadt geblieben, wenn nicht der Kurde Abu=I-Seidja, der Herr von Irbil, von ihm ab= gefallen mare, mahrend zu gleicher Beit Benti von Bagrah her mit seinen Truppen bas Beer bes Sultans verftartte. Der Anblid biefer Schaaren, welche zu Waffer und zu Land fämpften, entmuthigten bermagen ben Chalifen, bag er endlich um Frieden bat, und ben Sultan burch unermeß= liche Geschenke an Gelb und Waffen wieder versöhnte 1).

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 398 u. 399.

Der Sultan blieb nun bis im Nabia=I-achir bes Jahres 521 in Bagdab und ernannte, auf allgemeines Verlangen seiner Emire<sup>1</sup>), vor seiner Rückfehr nach Hamadan, Zenki zum Präfekten von Bagdab und ganz Irak. Noch in demseselben Jahre, nach dem Tode Masuds Ibn Aksonkor, (22. Djumadi=I-achir 521) ward Zenki zum Statthalter von Moßul ernannt. Diese Ernennung verdankte er lediglich der Bestechlichkeit der beiden Gesandten<sup>2</sup>) des Djawali, eines Mamluken Ak Sonkors, welche sich von einem Verwandten Zenkis bestechen ließen, und, statt Djawali als Vormund des jüngern Bruders Masuds, dem Sultan zu empfehlen, sich Zenki als ihren Statthalter erbaten<sup>3</sup>). Mit Moßul erhielt Zenki auch alle von diesem Fürstenthume abhängi=

<sup>1)</sup> Ebdf. p. 404.

<sup>2)</sup> J. Challit. p. 540. Der Chalife bezahlte felbst 100,000 Dinare an Mahmud, um die Statthalterschaft von Moßul für Zenki zu erhalten.

<sup>3)</sup> So bei J. Ath. p. 402 und Remal Eddin, bei Reinaud p. 60. Die Gefandten waren: ber Rabbi von Mogul und ein Sabiib Af Sonfore. Sie wurden von einem gewiffen Nagir Eddin, einem Schwager Bentis, für diesen gewonnen. Nach 3. Chall. a. a. D. verwendete sich auch der Chalife felbft für Benkt, um die Genennung des Dubeis jum Statthalter von Mogul zu hintertreiben, welche bereits vom Gultan beschlossen war. Davon ermähnt weder J. Ath. noch Remaledd. etwas. Letterer berichtet fpater, bag Benfi Mübe batte, Die Statthalterichaft von Saleb zu erlangen, weil fie Mahmud bem Dubeis zugebacht hatte. 3. Ath. berichtet im 3. 523, daß Zenki vernahm, daß der Sultan ihn burch Dubeis ersetzen wolle, er eilte baber nach Bagdad, wo damals ber Sultan sich aufhielt, schenkte ihm 100,000 Dinare und erlangte wieber die Bestätigung in seiner Statthalterschaft. 3. Challifans Angabe verdient um fo weniger Glauben, als um biefe Zeit Dubeis und Toghril bei dem Gultan Sindjar waren und ihn zum Kriege gegen Mahmud anspornten. Erft nach bem Zuge Sindjars nach Rei, im Jahre 522, verfohnte fich Mahmud wieder mit Dubeis. Zenki ernannte, nach der Besitnahme von Mogul, (im Ramadhan 521) den Unterhändler Naßir Eddin zum Gouverneur ber Citadelle von Mogul, ber Radhi ward Oberfadhi aller bem Benti unterworfenen gander und ber Habiib At Sontors ward auch Zenkis Habiib. 3. Ath. p. 415.

gen Stäbte, zu benen noch andere kamen, die fich ihm frei : willig unterwarfen, um gegen die Christen beschützt zu wer= ben. So nahm er noch in demselben Jahre Besitz von Djesirat Ibn Omar, Nissibin, Sindjar und Harran.

In Djesirat Ibn Omar herrschten ehemalige Mamluluken Ak Sonkors, welche sich weigerten, ihm die Stadt
zu übergeben. Er mußte sich zuerst den Uebergang über
den Tigris erkämpsen und als er, nicht ohne Verlust, diesen Strom überschritten hatte, zog sich der Feind hinter
die Mauern der Stadt zurück. Zu seinem großen Glück
drangen die Bewohner der Stadt auf eine Uebergabe derselben, denn kaum hatte er sie besetzt, so stieg der Tigris
dermaßen, daß er die ganze Gegendüberschwemmte und ihm
kaum noch Zeit blieb die Belagerung aufzuheben 1).

Auch die Ginnahme von Nissibin war mit großer Ge= fahr für Zenki verbunden, und ohne einen außerordentlichen gludlichen Zufall ware fie ihm nicht gelungen. Diese Stadt gehörte nämlich dem husam Eddin Timurtasch Ibn Ilghazi, ber auch Herr von Maridin war. Als Zenki in die Rahe von Nissibin fam, verließ Timurtafch die Stadt und eilte zu feinem Better Rokn Abbamlah Daub 3bn Sofman, dem herrn von hißn Reifa, und forderte ihn auf, ihm gegen Zenki beizustehen. Daub rüftete sogleich ein Seer aus und verfprach, es felbft gegen Benti anzufuhren. Timurtafch fandte hieranf eine Taube nach Niffibin, mit einem Schreiben, in welchem er ber Befatung biefer Stabt dieß mittheilte und fie aufforderte, fich nur noch fünf Tage gegen Benki gu halten, ba er am fechsten Tage mit feinem Better zum Entsate eintreffen werbe. Unglücklicherweise ließ fich biefe Taube auf einem Belte gegenüber bem Ben= fis nieder und ward von einem feiner Leute gefangen. Benti fand ben Brief, ben fie unter ben Flügeln hatte, und

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 406.

als er ihn gelesen hatte, schrieb er einen anbern in gleischem Sinne, schob aberdie Ankunft Timurtaschs mit seinem Better auf zwanzig Tage hinaus. Er ließ bann die Taube wieder frei und da die Besatzung von Nissibin es unmöglich fand, sich noch zwanzig Tage zu halten, capituslirte sie mit Zenki.).

Sindjar leistete nur sehr kurzen Widerstand und harran rief ihn selbst herbei, weil biese Stadt, wegen der Rabe ber Franken, am meisten seines Schutes bedurfte.

Nach der Einnahme von Harran schloß Zenki, der vor Allem die Ausdehnung seiner Herrschaft über Sprien im Auge hatte, einen Frieden mit Joseelin.

Bu Anfang bes folgenden Jahres (522 = 1128) be= mächtigte sich Zenki der Stadt Haleb, welche seit der Er= mordung Ak Sonkors den verschiedenartigsten Drangsalen preisgegeben war und ihn daher mit Jubel als einen Be= freier begrüßte. Wasud hatte bei seiner Abreise von Haleb den Emir Ruman zum Gouverneur bestellt, der aber mit den Civilbehörden nicht in Frieden lebte. Kurz vor seinem Tode hatte er einen gewissen Kotlugh Ibeh über Haleb geset, der sich durch seine Tyrannei so verhaßt machte, daß sich das Bolk für den frühern Statthalter Suleiman Ibn Abd Aldjabbar erklärte (2. Schawwal) und Kotlugh, welcher die Burg besetzt hielt, förmlich belagerte. Mittler=

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 408. Derselbe berichtet auch unter bem Jahre 524 (p. 427), daß Zenkt seine Eroberungen über Rissibin hinaus noch ausbehnte, indem er eine Stadt, welche zwischen Rissibin und Maridin lag, nahm, nachdem er bem 20000 Mann starten Feinde in der Rähe derselben eine Niederlage beigebracht. Gegen ihn kämpsten Timurtasch. Daud, der Herr von Amid und andere Kürsten Mesopotamiens. Der Name dieser Stadt ist aber nicht deutlich geschrieben, sie heißt einmal Serdsi und dann wieder Serdsis. Auch eine Burg, Behmerd genannt, nahm er und wollte gegen Diestrat Ihn Omar rücken, um Daud in seinem Gebiete anzugreisen, doch scheute er einen Feldzug nach diesem schwer zugänglichen Gebirgslande.

weile kamen die Chriften unter Balduin und Joscelin ber= angezogen, bie fich jedoch mit Belb abfinden ließen. Belagerung ber Burg ward nun wieder fortgefett, ale bie Truppen Benkis erschienen, beren Fuhrer im Namen bes Sultan Mahmub bie ftreitenben Barteien gum Frieden und zur Anerkennung Zenkis als Fürsten von Saleb auf= forberten. Als biefer Aufforderung Folge geleistet ward, begab fich Benti felbst nach Saleb, eroberte auf bem Wege babin die Städte Menbidj und Buzaa und flößte den ver= schiedenen Prätendenten in Haleb durch die schwere Buch= tigung Kotlugh's 1) eine folche Kurcht ein, daß sie alle die Stadt verließen und fortan bie Herrschaft über biefelbe ihm von Niemanden mehr beftritten ward. In Bagdab war man um fo mehr erfreut, wieder einen Mann gefunden zu haben, welcher der um fich greifenden Macht der Chriften Einhalt zu thun vermochte, als Toghtefin furz vorher ge= storben war. Ohne Muhe erlangte baher Benki, um besto kräftiger gegen ben Keind auftreten zu konnen, bie Ober= herrschaft über bie verschiedenen Fürsten von Sprien und Mesopotamien, die er übrigens, wo er konnte, ihrer Besit= thumer ganglich beraubte. So verlangte er, als er im Jahre 523 wieder nach Sprien fam 2), von Tabi Almulf Buri, welcher nach bem Tobe feines Baters Bahir Ebbin Toghtefin (Safar 522 = Febr. 1128) herr von Damask

<sup>1)</sup> Kothlugh sowohl als Suleiman hatten sich, bei dem Erscheinen der Truppen Zenkis, zu diesem begeben. Er sollte den Frieden zwischen ihnen herstellen, hielt sie aber Beide bei sich. Als er selbst in Hale war, lieserte er Kotlugh seinem Feinde, dem Rais Ihn Bedia, aus, der ihn blendete, bald nachher aber sich selbst nicht mehr sicher fühlte und nach Kalat Djabar sloh. J. Ath. p. 412 u. 413. Unwesentliche Abweichungen von dieser Darstellung, nach Kemaleddin, S. bei Wilken p. 421.

<sup>2)</sup> Er war, nach J. Ath., nach Bagdad gereift, weil er vernommen, der Sultan, der sich damals in Bagdad aufhielt, wolle, wie schon oben berichtet worden, das Fürstenthum Mogul dem Dubeis übergeben. Nach Kemaledd. sollte diefer Haleb erhalten.

und Hamah geworden, daß er ihm Truppen fende, um einen gemeinschaftlichen Angriff gegen bie Franken zu un= ternehmen. Buri befahl seinem Sohne Sewindi, dem Statthalter von Hamah, ihm entgegen zu ziehen und fich mit ihm zu vereinen. Benki ließ aber bie fprischen Trup= pen von den Seinigen umzingeln, nahm Sewindi gefangen und bemächtigie sich ber Stadt Samah 1). Richt minder treulos verfuhr er gegen Kirchan 3bn Karabja, ben Für= ften von Simp, ber indeffen, ba er bei bem Verrathe gegen Sewindj mitgewirkt hatte, nur feine gerechte Strafe er= hielt. Er verkaufte nämlich die Stadt hamah an Kirchan und ließ ihn zum herrn ber Stadt proclamiren, als er aber die bedungene Summe erhalten hatte, ließ er auch ihn fest nehmen, schleppte ihn mit sich nach Sims und nöthigte ihn burch allerlei Drohungen und Mißhandlungen, seinem in Simg zurudgebliebenen Sohne zu befehlen, ihm bie Stadt zu übergeben. Diefe Schändlichkeit hatte jedoch nicht ben gewünschten Erfolg, die Stadt Sims öffnete ihre Thore nicht und Zenki fah fich genöthigt, wieder abzuzie= hen 2). Gben fo erfolglos blieb Benki's Berfuch, fich ber Stadt Damast zu bemächtigen, welche ichon unter Buri nahe baran war, in bie Gewalt ber Chriften zu fallen, indem beffen Bezier Tahir Ibn Saad Almazdaghanif, im Einverständniffe mit ben Ifmaeliten 3), ben König Balbuin herbeirief, um fie ihm zu übergeben, wogegen biefer Tyrus ben Ismaeliten zu überliefern fich anheischig machte. Buri

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 421 u. A.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 422.

<sup>3)</sup> Zuerst kam ein gewisser Behram nach Damask, welchem ber Bezier zur Herrschaft über Banias, Kadmus und andere Burgen vershalf. Behram kam im Jahre 522 im Kampfe gegen Dhahhak, den Herrn von Wadi-I-Teim, um, und an seine Stelle trat Ismail, als Herr von Banias. In Damask selbst war aber der Ismaelite Abu-I-Wasa, der durch die Gunst des Beziers mehr Macht hatte, als Buri selbst. 3. Ath. p. 418.

entbedte aber biefen Plan noch zeitlich genug, um ben treulosen Bezier zu züchtigen, (Ramabhan 523 = Aug. Sept. 1129) bie Imaeliten in Damast nieberzumeteln und die Christen in die Flucht zu schlagen (Dsu=l=Siddjah = Dezember) 1). Buri ftarb im Jahre 526, (21. Rabjab) in Folge einer Bunde, die ihm ein Affassine im vorherge= henden Jahre beigebracht und ihm folgte fein Sohn Schems Almulk Ismail, ber einige Zeit mit seinem Bruder Schems Abdawlah Mohammed, bem herrn von Balbet, wegen des Befiges einiger Burgen in Tehbe lebte, nach Wieber= herstellung des Friedens aber den Christen wieder die Feste Baneas nahm, (527) welche ihnen bie Imaeliten nach ihrer mißlungenen Verschwörung in Damast überliefert hatten, und bem obengenannten Dhahhat die Burg Schefif 2), in ber Nähe von Thrus. Auch Hamah eroberte er wieder 3), welche Stadt, wie schon erwähnt, auf perfide Beise in die Be= walt Benki's gekommen war. Benki war um biefe Beit, wie wir gesehen haben, selbst in größter Bedrängniß und bemüht, Mesopotamien gegen bie Angriffe des Chalifen zu vertheidigen. Auch mar er in Streitigkeiten mit den Rurden ver= wickelt, benen er mehrere Burgen nahm und mit bem Berrn von Amid, welche Stadt er vergeblich belagerte 4). Erft

<sup>1)</sup> Ismail übergab hierauf Banias den Franken und starb in ihrer Mitte im Jahre 524. Ebbs. p. 419. Die Zeit des Abzugs der Franken sindet sich auch bei J. Ath. und stimmt mit der von Wilh. v. Tyr. angegebenen überein. Derselbe erwähnt auch die Niederlage einer, auf Ptünderung ausgezogenen, franklichen Schaar, welche von Schems Alchawnaß überfallen und größtentheils niedergemacht ward.

<sup>2)</sup> Man ließt bei 3. Ath. Schetif, wie schon Reiske vermuthet, statt des Schetit bei Abulf. p. 456 und zwar wird hinzugesetzt, die Burg Schetif Tirun, welche auf einem Berge liegt, der eine Aussicht nach Beirut und Sidon gewährt. Brgl. über diesen Ort, Abulf. Geogr. v. Reinaud p. 254.

<sup>3)</sup> In bemfelben Jahre. Abulf. p. 452.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 450, im Bundniffe mit Timurtasch. Daud 3bn Sokman ftand bem Herrn von Amid bei.

im Jahre 529, als nach der Ermordung Ismails neue Unruhen in Damask ausbrachen, unternahm Zenki, welchen früher schon Ismail herbeigerufen hatte 1), die Belagerung der Stadt, sein Unternehmen scheiterte aber an der Tapferskeit und Klugheit des Muin Eddin Anax, eines Mamluken Toghtekins, welcher im Namen Schihab Eddin Mahmuds, eines Bruders Ismails, die Regierung übernommen hatte. Auch forderte ihn der Chalife zum Abzuge auf, nachdem die Damascener sich erboten hatten, die Chutbah für Alp Arslan Ibn Mahmud, den Mündel Zenkis, zu verrichten 2).

Gegen die Christen aber hatte Zenkt unter der Regie = rung Almustarschibs wenig mehr unternommen, weil er zu sehr an den Kriegen zwischen den Seldjuken und dem Chalisen betheiligt war. Seine bedeutendste That in dieser Periode war, nach einer siegreichen Schlacht gegen die Franken, die Einnahme und Zerstörung der Burg Atharib und Sarbanah, welche den Halebinern so vielen Schaden zugefügt. Unbedeutendere Streifzüge gegen die Christen machte auf seinen Beschl der Emir Sawar, welcher früher im Dienste des Fürsten von Damask gewesen, dann sich zu ihm begab und zum Oberbesehlshaber der Turkomauen, welche in und um Haleb lagen, ernannt ward.

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 463. Das Rähere über die Ermordung Ismails S. bei Abulf. p. 458.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 464.

## Achtes Hauptstück.

Abu Pjafar Mankur Ibn Almustarschid Arraschid billahi

unb

Abn Abd Allah Mohammed Ibn Almustazhir Almuktafi liamri-l-lahi.

Arraschid's Berhältniß zum Gultan Masub. Masubs Gefandter wird aus Bagdad vertrieben. Masubs Ruftungen. Der Chalife verbundet fich mit Zenki und andern Emiren. Er ruft Daud Ibn Mabmud jum Sultan aus. Masud belagert Bagbab. Die Berbunbeten bes Chalifen zerftreuen fich. Masud besett Bagdad. Der Chalife flieht mit Zenki. Untersuchung gegen ben Chalifen. Die Mema erklaren ihn bes Thrones unwürdig. Almuktafi wird jum Chalifen ernannt. Unterhandlung zwischen Masut und Zenki wegen Ausliefe= rung Arraschites. Der herr von Irbil rettet Arraschite. Benki verfohnt fich mit Masub. Arraschib begibt fich zu Daub. Neues Bundniß ge-Masub. Dieser siegt und tobtet Menkburs. Buzabeh schlägt bie Berbündeten Masuds und tobtet Sadatah 3bn Dubeis. Friede zwischen Daud und Masub. Arraschib wird befett Samaban. ermordet. Buzabeh emport sich gegen Masud. Karasonkor nöthigt biefen feinen Bezier zu opfern. Rorafonfor befett Fare und überläßt es bem Gelbiutichah. Letterer wird von Bugabeh gefangen genommen. Abermalige Emporung Bugabeh's. Die Rebellen gerftreuen fich bei bem Anruden Masubs. Suleimanschah wird eingefeffert. Ermorbung bes Abb Errahman Togheirek. Sinrichtung bes Abbas, Statthalters von Rei. Bugabeh erneut ben Krieg und wird getöbtet. Mohammed erhalt die Proving Fars. Er wird von Sonfor Ibn Maubub vertrieben. Tob Masubs. Melikichaf jum Nachfolger bestimmt. Diefer wird von Chafben eingeferfert. Mohammed wird Gultan. Er läßt Chafbey ermorben. Entruftung ber Emire Ilbeghiz und At Sonfor.

Sie rufen Suleimanschah als Sultan aus. Rlucht Dobammebs. Suleimanschah wird von seinem Schwager verrathen. Mohammed's Rückfehr nach Hamadan. Suleimanschab's Klucht. Gein Banbnig mit bem Chalifen. Rrieg zwischen Suleimanschah und Mohammeb. Ersterer wird gefangen genommen und nach Mobul gebracht. bammed belagert Bagdad. Er muß nach Samadan zurückehren, um Albeabig und Melikschap zu bekämpfen. Berfohnung und Berfchmagerung mit dem Chalifen. Tod Mohammeds. Suleimanschah wird Rurdbazu beseitigt ihn und erhebt Arstan Ibn Toghril zum Sultan. Sindjars Krieg gegen die Ganawiden. Er entfett Arflan Schah und erhebt Behram Schah jum Fürsten von Gaznah. berkehr und Tod Arflan Schahs. Emporung und Unterwerfung Behram Schahe. Urfprung ber Ghuriben. 3hr Berhaltnig ju Bebramschah. Suri Ibn Sufein nimmt Gazna. Rückfehr Behramschah's und Ala Addawlah's Krieg gegen Sindjar. Er erobert Tob Huseins. Gazna. Rochmalige Rückehr Behramschahs. Sein Tod. Ala Abbawlah's zweiter Zug nach Gazna. Untergang ber Gaznawiden. Sindiars Kriege in Transoranien. — Mohammed Arflan Chan und sein Sohn Naßirchan. Sindjar nimmt Samarkand. Hufein Tekin wird Herr von Samarkand. Nach feinem Tode Mahmud Chan. Krieg zwischen Ginbiar und Gurchan. Niederlage Sindjars. Transoranien von Gur= chan erobert. Ursprung ber Fürsten von Charizm. Mohammed 3bn Anuschtekin und Atsig. Dieser emport sich gegen Sindiar. Atfix wird geschlagen. Sein Bündniß mit Gurchan und Rückehr nach Chariam. Sindiars zweiter Bug nach Charizm. Unterwerfung bes Atfiz. Sindjars Krieg gegen die Ghusen. Seine Riederlage, Gefangenschaft und Tob. Krieg zwischen Benfi und bem Fürsten von Damast. rung von Simf. Belagerung von Barin. Nieberlage bes Königs Kulto. Graf Raimund wird gefangen genommen. Uebergabe von Zenki und ber Kaiser Johannes. Bergebliche Belagerung von Saleb. Die Christen nehmen Atharib. Bug gegen Scheizar. Benki bietet eine Schlacht an. Gein Gefandter in Bagbab. Rara Arflans. Ausruftung eines Beeres in Bagbad. Rückzug des Raisers. Zenki entläßt Rara Arslan. Er erobert Scheizar, Rafrtab. Bermählung mit der Mutter bes Kürften von Brkab und Simf. Damast. Ermordung bes Lettern. Rachfolge Mohammeds. Benfi erobert Balbet und belagert Damast. Tod Mohammeds. ftand Anar's. Anar verbundet fich mit den Franken. Ueberläßt ihnen Paneas. Zentis Rückfehr nach Mogul. Belagerung und Einnahme von Ebeffa und Serudi burch Zenki. Timurtafch wird Herr von El-

Mir Arflan will in Mogul herrichen. Benti bemuthigt ihn. Belagerung von Kalat Diabar. Ermordung Zenfis. Theilung feiner Berrichaft un er feinen Göhnen. Abermaliger Berfuch Alp Arflans jur Berrichaft ju gelangen. Jofcelin's Rudtehr nach Cheffa. Rurebbin umzingelt bie Stadt. Rieberlage ber Chriften und Flucht Joseline. Bermuftung ber Stadt. Reue Rreugfahrten nach bem gelobten Lande, Belagerung von Damast burch Konrad III und Ludwig VII. Berhalten Rureddins und Seifeddins. Unar's Unterhandlung mit den morgendländischen Fürsten. 3hr Verrath an den Abendlandern. Aufbebung ber Belagerung. Rampfe Nuredbins gegen ben Fürften Raimund. Sein Sieg bei Bogra. Tod Raimunds. Einnahme von Sarim und Apamaa. Nuredbin nimmt Joscelin gefangen und unterwirft beffen Landereien. Bug bes Timurtasch gegen Jerusalem. Buffande in Egopten. Die Franken erobern Affalon. Unthätigkeit Nuredbins wegen des Fürsten von Damast. Nuredbin wird Berr von Damast. Baffenstillftand mit den Chriften. Bruch beffelben. Rieberlage ber Chriften bei Paneas und an der Fuhrt Jakobs. Belagerung von Rugia und Scheigar. Erfrantung Nurebbins. Seine Nieberlage am See Tiberias. Sarim capitulirt mit ben Chriften. Bug bes Raifers Emanuel nach Sprien. Fürft Rainalb wird gefangen genommen. Tod bes Chalifen und verschiedene Feldzüge beffelben.

Wir fassen biese beiben Regierungen in einem Hauptsstücke zusammen, theils wegen ihres innern Zusammen= hangs, theils weil der Chalife Arraschid, ein Sohn des bei Meragha ermordeten Mustarschid, nicht ein ganzes Jahr das Chalifat behaupten konnte, und nur so lange in Bagdad den Chalifentitel führte, dis der Sultan Masud mit seinen Truppen daselbst anlangte. Arraschid, den dieser Sultan vielleicht als ergebenen Sklaven gedul= bet hätte, konnte sich mit einer so unwürdigen Stellung nicht begnügen. Er wollte selbsisständig sein und seinen Bater rächen, deshalb verweigerte er dem Sultan die 400,000 Dinare, welche Bartaasch Affakawi in dessen Ramen von ihm verlangte, und als Bartaasch sich auschiefte, den Palast des Chalisen auszuplündern, zog er ihm, von

einigen getreuen Truppen und von ber Bevolkerung von Bagbab unterftust, entgegen, trieb ihn aus ber Stabt und gab bem Bolfe ben Palaft bes Sultans preis 1). 218 hierauf Masud sich zu einem Feldzuge gegen Brak rüftete, verbundete fich der Chalife mit Benki, der über bie Er= mordung des Dubeis nicht weniger gegen Masud aufge= bracht war, als er felbst wegen der Riederlage und bes Tobes feines Baters. Undere Emire 2) fchloffen fich bem Chalifen an, und riefen Daud, ben Gohn Mahmude und Neffen Masubs, in Bagbab zum Gultan aus 3) (Safar 530 = November 1135). Masub, barüber so= wohl als wegen der Mighandlungen, welche feine Ber= treter in Bagdad, von benen mehrere fogar hingerichtet wurden 4), zu erleiben hatten, emport, brach jede Unter= handlung ab und beschlennigte, an ber Spite eines ftar= fen heeres, feinen Bug gegen Bagbab. Der Chalife und feine Berbundeten magten feine offene Schlacht, fondern verschanzten fich hinter ben Mauern ber hauptstadt, welche Masud ohngefähr zwei Monate belagerte. Da es ihm aber an Schiffen fehite, um bie vom Tigris und beffen Ranalen umgebene Hauptstadt anzugreifen, zog er fich nach Nahrawan gurud. Erft als ihm Tarantai, ber Statthalter von Wafit, eine Angahl Schiffe guführte, machte er einstliche Anstalten zur Erfturmung von Bag= bad, und bald trennten fich bie Säupter der Berbundeten. Daud tehrte nach Abserbeidian, Benki mit dem Chalifen

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 482.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 485 nennt noch: Bartaasch Bazdar, Herr von Kaswin, Albagasch (Bakasch?) Alkebir, Herr von Ispahan, Sada-kah Ibn Dubeis, Herr von Hillah, mit Antar Ibn Abi-l-Asakir Albiawanij, Ibn Bursuk und Ibn Alahmedili.

<sup>3)</sup> Diefes Datum wird im Cod. Goth. angegeben.

<sup>4)</sup> Ebbs. Abu-I-Ala Ibn Alharunis wird als Rathgeber des Chalifen genannt, der, weil er selbst Masud fürchtete, den Chalifen so weit compromittiren wollte, daß keine Rückfehr mehr möglich war.

nach Mogul zurud, mahrend Bagdad felbft bem Raubge= findel preis gegeben ward, bis endlich Masud (Mitte Dfu= 1=Ranbah 530) bie Ordnung wieder herstellte 1). Gleich am folgenben Tage wurde in Anwefenheit bes Begiers Mli Ibn Tarrad, bes Staatssecretars Ibn Alanbarij und Oberschahmeisters Remal Ebbin, eine Untersuchung über bas Berfahren bes flüchtigen Chalifen angestellt, ber bei feinem Regierungsantritte bem Masud gelobt haben foll, baß er nie eine Reindseligkeit gegen ihn begehen, noch die Hauptstadt verlaffen werde, und dem auch außer den politischen Bergeben andere Gunben und Berbrechen vorge= worfen wurden 2). Die Aften wurden ben Ulema vorge= legt, welche ihn des Thrones unwürdig erklärten, worauf bann am 18. Dfu=l=Raadah 3) fein Dheim Mohammed Ibn Almustazhir unter dem Namen Almuktafi liamri=l= lahi (ber fich nach Gottes Befehl Richtende) zum Cha= lifen erhoben ward. Masud forderte bann von Zenki die Auslieferung bes Chalifen. Benti ließ fich zwar von bem Berrn von Irbil 4) bestimmen, sie zu verweigern, nothigte jedoch den Chalifen das Gebiet von Mogul zu verlaffen, gab sogar Masud Nachricht bavon, so baß bieser bie Grenze von feinen Solbaten umstellen ließ. Inbeffen ge= lang es boch bem wackern Berrn von Irbil, bem unglucklichen Chalifen bas Leben zu retten, indem er ihn auf unbekannten Wegen nach Abserbeibian bringen ließ. Bier begab er fich zu Daud und ftachelte ihn zu erneuertem Rampfe gegen Masub an, welcher, nach ber Ginsetzung

<sup>1)</sup> Abulf. p. 466. Ibn Ch. f. 97. Cod. Goth. und J. Ath. p. 487.

<sup>2)</sup> Nach bem Cod. Goth. ward er auch beschulbigt, fich ungerechtes Gut zugeeignet und Wein getrunken zu haben.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 492.

<sup>4)</sup> Ebbs., er hieß Zein Ebbin Abu-I-Basan Ali Ibn Toghtekin.

Almuktafis und ber Aussohnung mit Benki 1), bem neue Ländereien zu Leben gegeben wurden, wieder nach Sama= ban zurückgekehrt war. Mit Arraschid und Daud verbun= bete fich auch Menkburs, ber Statthalter von Fars und Chuziftan, und einige andere Emire, wahrend Sadakah, der Sohn des Dubeis, es unbegreiflicher Weise mit Mafud, bem Mörder feines Batere, hielt, und fogar eine feiner Töchter heirathete 2). Masud lieferte bem Feinde eine fiegreiche Schlacht und nahm Menkburd gefangen, ben er fogleich zusammenhauen ließ. Während aber feine Truppen auf Beute ausgingen, wurden fie von Bugabeh, bem Präfekten von Chuzistan und Abd Errahman Toghei= ret, dem Herrn von Chilchal 3), welche auch zur Partei Dauds gehörten, überfallen und in die Flucht geschlagen. Bugabeh ließ bie Gefangenen, um den Tod des Menkburs zu rachen, fogleich niedermachen, und unter ihnen befand fich auch Sabakah Ibn Dubeis, ben bie gerechte Strafe fur ben Berrath an bem Andenken seines Baters traf. Da Daub hierauf Hamadan nahm, während Buzabeh nach Fars vorrudte, fah sich Masud genöthigt, Frieden zu schließen. Er erkannte Daud als Herrn von Abser= beibjan, Arran und Armenien an, bestimmte ihn zu fei= nem Nachfolger, und gab ihm feine Tochter Djauher

<sup>1)</sup> Zenki's Gesandter weigerte sich zuerst, dem Muktasi zu hulz digen; als man ihm das Fetwa der Ulema zeigte, sagte er zum Sulztan: Almuktasi hat das Chalifat erhalten, du hast den dir feindlichen Chalifen beseitigt, welchen Gewinn bringe ich meinem Herrn zurück? Da schenkte ihm der Sultan mehrere Herrschaften, welche dem Chalifen gehört hatten. J. Ath. p. 494.

<sup>2) 3.</sup> Ch. a. a. D. J. Ath. p. 496. Auch mit dem Chalifen verschwägerte sich Masud, indem er ihm seine Schwester zur Frau gab. J. Ath. a. a. D.

<sup>3)</sup> Ebbs. Chilchal ift nach dem Kamuß der Name eines Orts, in der Nähe von Sultanijeh, in der Provinz Abserbeidjan.

Chatun, zur Frau 1). Arraschib aber, den eine Krankheit hinderte, dem Heere Daubs zu folgen, ward in der Nähe von Ifpahan von Affassinen ermordet (25. Ra=madhan 532 = 6. Juni 1138).

Masub hatte inbessen, auch nach seinem Friedensschlusse mit Daub, noch gegen Buzabeh, der sich der Prowinz Fars und Chuzistan bemächtigte, zu fämpsen, und Karasonkor, Daubs Atabek, welcher das gegen den Rebellen zusammengezogene Heer beschligte, brach nicht eher auf, dis Masud ihm seinen, ihm und den andern Emiren verhaßten Bezier Remal Eddin Mohammed Ihn Hustin Opfein Alchazin opferte<sup>2</sup>). Karasonkor besetzte nun die Provinz Fars ohne Widerstand, und seste Seldjukschah, den Bruser Masuds, als Statthalter ein. Als er aber wieder nach Abserbeidjan zurückschrte, brach Buzabeh aus der Festung Calahi Se sid in Chuzistan hervor, in welche er sich mit seinen Truppen, bei dem Anzuge Karasonkors 1, gestüchtet hatte, zerstreute die Truppen Seldjukschahs und nahm ihn selbst gesangen (534 — 1139—40).

<sup>1)</sup> Tarich Güziceh a. a. D. p. 347. Daud ward, nach Abulf. p. 488, im Jahre 538 ermordet, nicht im Jahre 539, wie Defremery a. a. D. glaubt. Er schreibt: "Si Daoud regna sept ans sur l'Azer beidjan, au nom de Maçoud, sa mort dut arriver, au plutot en 359, car en 352 il etait encore en guerre avec son oncle." Aber erstens ist im Texte nicht gesagt, daß er sieben Jahre im Namen Masubs regierte, und dann mochte man seicht, wenn der Friede noch im Jahre 532 geschlossen wurde, dieses Jahr mitzechnen. Nach Bondari waren die Mörder Dauds von Zenki gedungen, weil er auf Besehl Masuds einen Feldzug nach Syrien und Mesopotamien unternehmen sollte, aus dem seicht für Zenki eine Schmälerung seiner Macht erwachsen konnte.

<sup>2)</sup> Mirch. p. 202. Tar. Güz. p. 349. J. Ath. p. 516, im Jahre 533.

<sup>3)</sup> S. über die Lage bieser Burg, welche J. Ath. Kalat Albeida nennt, nouv. annales des voyages, ser. VI. t. 16. p. 78.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 520. Karasonkor war besonders erbittert gegen Buzabeh, weil auch sein Sohn unter den Gefangenen war, welche bieser nach dem Tressen gegen Masud erschlagen ließ.

Obgleich nun Buzabeh als Statthalter von Fars und Chuziftan anerkannt ward, emporte er fich bennoch wieber im Jahre 540 (= 1145-46) gegen Masub, und verbun= bete fich mit den Brudern Dauds, Mohammed und Meliffchah, fo wie auch mit Abbas, bem Statihalter von Rei, ber Masubs Bruber Suleimanschah zur Rebellion anstachelte. Masub befand sich in Bagdab, als er von bem Unternehmen ber Aufrührer Runde erhielt, und ber strenge Winter gestattete ihm erst nach mehreren Monaten ihnen mit seinen Truppen entgegenzuziehen. Schon mar ein Theil feiner Länder in der Gewalt der verbundeten Aufrührer, welche ihr Lager in der Rähe von Samadan aufgeschlagen hatten. Er ging baher nach Tebris, um fich mit Djawali Attoghrili, bem Nachfolger Kara= fonfore in ber Berrichaft über Abferbeidian und Arran und anderen Emiren zu vereinigen, und rudte bann gegen Samaban vor. In ber Nacht vor bem Busammentreffen ber beiben Beere, zerftreute fich aber das ber Rebellen 1). indem Abbas mit Suleimanschah nach Rei und Buzabeh mit Mohammed und Melikschah nach Fars zurücklehrte. Masud verfolgte seinen Bruder, der ihm als Thronbe= werber am gefährlichsten schien. Suleimanschah unterwarf

<sup>1)</sup> Bei Mirch. p. 205 wird kein Grund angegeben, warum die Rebellen sich zerstreuten: "Ein glücklicher Zusall wollte, daß Suleismanschah sich in der Nacht vor dem zum Treffen bestimmten Tage, aus unbekannter Ursache, nach Rei wandte, und da auch Abbas diese Richtung nahm, so ging Buzabeh nach Ihpahan zurück." Auch im Tar. Güz. wird die Sache so dargestellt, als hätten die Rebellen ohne Grund die Flucht ergriffen und sich nachher unterworfen. Nach 3. Ath. aber unterhandelte Abd Errahman, der gewiß wenigstens in seinem Innern es mit den Rebellen hielt, und der ja auch schon früher für Daud gegen Masud gekämpst hatte, wegen des Friedens mit Masud, und erhielt nach 3. Eh. von demselben, was die Rebellen begehrten, selbst die Entsernung Chaßbey's vom Hose, welcher des Sultans Liebling war.

fich ihm, auf beffen Großmuth vertrauend, ward aber, auf ben Rath ber Emire, ale Gefangener in eine Festung gebracht. Auch bie anderen Emire, welchen Mafud fur ben Augenblick alle Forberungen gewährte, was wahrscheinlich auch der Grund der Auflösung ihres Bundniffes war, wurden nach und nach, fobald fich Gelegenheit bazu bot, als Aufrührer behandelt und nachträglich bestraft. Abb Errahman Togheirek, welcher an Djawali's Stelle bie Berrichaft über Abserbeibian erhalten hatte 1), mußte bald nachher einen Feldzug nach Arran unternehmen, und ward von feinen eigenen Begleitern, worunter ber Gunftling Masuds, der Emir Chagben war, ermordet 2). Abbas ward auf Befehl Masuds hingerichtet 3), angeblich weil er ihm felbst in Bagdad nach bem Leben getrachtet habe. Buzabeh, ähnlichen Verrath fürchtend, zog vor in offe= nem Kampfe umzukommen. Er sammelte seine Truppen, nahm Ifpahan und rückte gegen Hamadan vor. Masud lieferte ihm in ber Nahe biefer Stadt eine morberische Schlacht, die nur durch die Gefangennahme Bugabeh's gewonnen ward, ben er fogleich von Chagben zusammen= hauen ließ 4).

Die Provinz Fars ward nun von Masub seinem Neffen Mohammed verliehen, aber schon im folgenden

<sup>1)</sup> Diawali starb auf seiner Rückschr nach Abserbeidian im Jahre 541. Mirch. p. 210. J. Ath. (t. V.) p. 76.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 212. Tar. Güz. p. 356. J. Ath. a. a. D.

<sup>3)</sup> Ebbs., er wollte flichen, heißt es, als er die Ermordung Abd Errahmans vernahm, ward aber auf Befehl Masuds ergriffen und enthauptet. Daß er Masud wollte ermorden lassen, und sein Plan mißlang, weil an dem dazu festgesetzten Tage ein heftiger Regen den Sultan vom Ausgehen abhielt, berichtet Mirch. p. 213, verdient aber, trot der Umständlichkeit, mit der es erzählt wird, wenig Glauben.

<sup>4)</sup> Dieses Treffen fand nach bem Tar. Güz. im J. 541 vor, wahrscheinlicher aber, nach J. Ath. p. 77, im J. 542.

Jahre (543) schaarten sich die Anhänger Buzabeh's um bessen Neffen Sonkor Ibn Maudud und vertrieben Moshammed wieder aus der Provinz Fars, welche auch nicht mehr von den Seldjuken unterjocht ward 1).

In bemfelben Jahre fagten fich mehrere Emire 2), un= zufrieden mit bem Regimente Chagben's und emport über die Ermordung Abd Errahmans und Abbas's, von dem Sultan Majud los, und zogen mit bem Selbjufen Mo= hammed 3bn Mahmud gegen Bagbad. Es fam zu meh= reren Gefechten zwischen ben Truppen bes Chalifen unb ben Rebellen, endlich zerstreuten sie fich wieder und be= gnügten fich mit ber Plünderung der Landschaft. Masud, welchen ber Chalife zu hilfe rief, konnte nicht nach Bag= bab kommen, weil ihn auch Sindjar bamals bedrohte und fogar schon bis Rei herangeruckt war. Er mußte fich in biefe Stadt zu ihm begeben, und ihn wieder befanftigen. Im Jahre 544 kamen bie Emire wieder nach Bagbab und forberten vom Chalifen die Ernennung Melikschah's Ibn Mahmud zum Sultan. Der Chalife verweigerte ihnen dieß und vertheidigte die Hauptstadt gegen fie. Da fie hörten, bag er nochmals Mafud herbeigerufen, ber wirklich balb nach Bagbab kam, zerstreuten fie fich wieber, und Ali Ibn Dubeis, welcher es auch mit den Rebellen gehalten hatte, unterwarf fich bem Gultan 3).

Raum folgten nun einige Jahre der Nuhe, als Ma= sub starb (Anfangs Radjab 547 = 2. Oktober 1152) und neue Zerwürfnisse über das Seldjukenreich und das damit verbundene Sultanat hereinbrachen. Masuds lettem Wil=

<sup>1)</sup> Tar. Güz. p. 357.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 86. Diese Emire waren: Ilveghiz, Keißar, Abbakasch, Tarantai, Ibn Togheirek und Merkut. (?)

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 93. Er hatte sich vorher schon mit Albakasch entzweit, und war von ihm festgenommen, bann beim Herrannahen Mastide frei gelassen worden.

Ien gofolge follte fein Neffe Melitschah Sultan von Ber= fien werben. Diefer war aber ben Frauen und dem Trunke ergeben, und ging auch bamit um, fich ber Vormundschaft Chafben's zu entledigen, weßhalb er nach einer Regierung von nicht gang vier Monaten auf Befehl Chafben's ein= geferfert i) und fein Bruber Mohammed an beffen Steffe gesett ward 2). Der Chalife benutte biese Berwurfniffe, um ben Emiren ber Seldjuten Sillah und Wafit zu neh= men 3), benn auch Mohammed fonnte feine Aufmerksamkeit nicht den Begebenheiten in graf schenken. Seine erfte Sorge war, Chafben, ber ihn auf ben Thron gehoben, ermorben zu laffen, theils weil er felbstständig regieren wollte, theils weil ihm gefagt wurde, Chafben habe fich mit bem Chalifen gegen bie Selbjufen verschworen, und gehe bamit um, ihren Ramen aus bem Gebete sowohl als von ben Mungen zu entfernen4). Diese Morbthat hatte zu= nächst einen Aufstand unter ben bem Chafben ergebenen Truppen zur Folge, Mohammed fand aber in ben gefüllten Schapfammern biefes Emire bie Mittel fie zu befänftigen. Mohammeds Berfahren brachte indeffen auch unter ben entfernten Emiren Entrustung hervor. Sie riefen Sulei= manschah, den Bruder Masubs, welchem es gelungen war, aus feinem Gefängniffe 5) zu entrinnen, in ihre Mitte,

<sup>1)</sup> Er entkam nach einigen Tagen aus bem Gefängniffe und hielt sich in Chuzistan auf. Nach bem Tode Mohammeds, suchte er sich der Herrschaft über Ispahan zu bemächtigen und starb im Ra-bix-l-awwal des Jahres 555 — März 1160. S. bas folg. Hauptst.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 418. Ear. Güz. p. 357. Mirch. p. 194.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 105

<sup>4)</sup> Mirch. p. 196. 3. Ath. a. a. D. berichtet auch, bag Chaßben die Absicht hatte, Mohammed festzunehmen und das Gultanat zu usurpiren.

<sup>5)</sup> Er war nach 3. Ath. in Tefrit eingesperrt gewesen, nach bem Tar. Guz. in Raswin.

und rudten, an ihrer Spige Ilbeghiz und At Sonkor, bie Berrn von Abserbeibian und Arran, gegen Samadan vor. Mohammed floh aus feiner Sauptstadt, und Alles beugte fich vor Suleimanschah, ale biefer, von feinem eigenen Oberfammerherrn , bem Emir Charizmschah , welcher feiner Stelle entfest werben follte, verrathen warb Diefer Emir, ber bazu noch Suleimanschah's Schwager war, fagte fei= ner Schwester, bas Leben ihres Batten sei in Gefahr, ba die Emire beschlossen hatten, fich feiner in der nächsten Nacht zu bemächtigen, und ihn dem guruckfehrenden Mohammed zu überliefern. Charizmschah wußte wohl, baß feine Schwester nicht verfehlen wurde, ihren Gatten vor ber ihm brobenben Gefahr zu warnen und zur Plucht zu bestimmen. Der Plan gelang auch vollkommen, benn Su= leimanschah verließ noch in berfelben Nacht bas Seer und floh nach Mazenderan 1). In Hamadan entstand bie größte Verwirrung, als man bie plögliche Entfernung bes Sultans vernahm, und Mohammed benütte fie, um fich, ba die ihm feindlichen Emire fich gegenseitig miß= trauten und baber bald gerftreuten, wieder in ben Befit ber Hauptstadt und des Thrones zu seten.

Suleimanschah wendete sich nun nach Nisabur, wo er, da sein Oheim Sindjar, wie wir nachher sehen werden, um diese Zeit in die Gewalt der Ghusen siel, von Sindziars Emiren zum Sultan proclamirt ward?). Als inzbessen die Ghusen immer weiter vorrückten und sich über ganz Chorasan verbreiteten, sloh Suleimanschah nach Charizm (Safar 549) 3) zu Atsiz, der ihm seine Nichte zur Fran gab. Sein leichtsinniges Leben mißsiel aber dem Herrn von Charizm, er mußte dessen hof verlassen und

<sup>1)</sup> Mirch. p. 221 u. ff.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 118.

<sup>3)</sup> Ebbf. p. 120.

fich nach Sppahan wenden, bann nach Rafchan und end= lich nach Chuziftan, fand aber nirgende Aufnahme. flehte er ben Chalifen, ber ben Sultan Mohammed noch nicht anerkannt hatte 1), um Schut an, und nach längern Unterhandlungen ward er nicht nur in Bagdad ehrenvoll aufgenommen, fonbern auch als Sultan ausgerufen (Mu= harram 551 = Februar 1156), wogegen er freilich bem Chalifen geloben mußte, daß er fich nicht in die Angele= genheiten Grats mischen wurde. Der Chalife unterftutte ihn bann mit Belb und Truppen, verfühnte ihn mit feinem Neffen Melikschah, ber als fein Nachfolger be= stimmt warb, und bewog auch Sibeghig, fich mit ihnen zu verbunden. Sie brachten ein ansehnliches Beer zusammen, mit welchem fie gegen Mohammed ins Felb zogen. Die= fer fand aber an Roth Eddin Maudud, bem herrn von Mogul, einen mächtigen Bundesgenoffen. Nachdem beffen Truppen zu ihm gestoßen waren, zog er Suleimanschah entgegen, und brachte ihm (Djumadi-I-awwal) eine folche Niederlage bei, daß beffen Verbundeten fich zerftreuten. Er felbst wollte wieder über Schehrzur nach Bagdab zu= rudtehren, ward aber von Zein Ebbin Mi Rubjut, bem Stellvertreter Maududs, gefangen genommen und nach Mogul gebracht 2).

Gegen Ende bieses Jahres (Jan.=Febr. 1157), brach dann Mohammed, von Zein Eddin Ali unterstützt, gegen Bagdad auf, um den Chalifen für seine Widerspenstigkeit zu züchtigen. Dieser war nach mehreren Scharmützeln ge= nöthigt, sich in den östlichen Theil der Stadt zurückzuziehen, den er zwar mehrere Monate vertheidigte, doch bald zu übergeben genöthigt gewesen wäre, wenn nicht plöslich Mohammed von selbst abgezogen wäre, weil er die Nach=

<sup>1)</sup> J. Ch. f. 98. J. Ath. p. 139.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 135 u. 136. Bergl. Abulf. p. 542.

richt erhielt, daß Ilbeghiz und Melikschah, seine Abwesen= heit benutend, einen zweiten Feldzug gegen Samadan unternommen hatten 1). Diefe Nachricht verfette ihn in folden Schrecken, daß er fich gleichsam von Bagdad flüchtete (Rabia=1=Uwwal 552) und ohne die Tayferkeit der Mogu= laner ware seine ganze Bagage in die Sande der ihn ver= folgenden Bagbadenfer gefallen 2). Seine plögliche Rud= kehr hatte indessen den gewünschten Erfolg, indem alsbald Melikschah wieder nach Chuzistan und Ilbeghiz nach Teb= ris zurückfehrte 3). Um aber seine Hauptstadt nicht neuen Gefahren auszuseten und weil er auch seit der Belagerung von Bagdad leibend mar, fette er ben Rrieg nicht weiter fort. Auch foll er später fich mit bem Chalifen ausgeföhnt und durch seine Berlobung mit einer Tochter beffelben ben Friedensbund bestärft haben, aber er ftarb noch che er diese Che vollziehen konnte 4). Dsu=1-hiddiah 554 = Jan. 1159).

Nach dem Tode Mohammeds ward, nach längern Verhandlungen zwischen den Emiren, Suleimanschah aus Moßul gerufen und als Sultan anerkannt (Rabia-I=awwal 555), doch sollte er den Arslan Ibn Toghril, Stief = und

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 141. Abulf. p. 544. Richt im J. 553, wie im Tar. Gug a. a. D. p. 362.

<sup>2)</sup> S. die pers. Quellen. Nach J. Ath. versuchte er es noch einmal, die Stadt zu erstürmen. Derselbe berichtet auch, daß die Belagerung sich deshalb so in die Länge zog, weil auf Befehl Nureddins die mobulanischen Truppen den Sultan nicht gehörig unterflützten.

<sup>3)</sup> Sie hatten nach ber Einnahme von Samadan sich nach Rei gewendet, dann aber gegen Frak, um dem Chalifen beizustehen. Ilbeghtz stand schon in Deinewr, als Mohammed auf seiner Rücksehr in Holman anlangte. Er mußte sich nun zurückziehen, da inzwischen Inanedi, Mohammeds Statthalter von Rei, auch Hamadan wieder besetzt hatte. J. Ath. p. 142.

<sup>4)</sup> Tar. Guz. p. 383. Abulf. p. 362. J. Ath. p. 166. Rur Erftere Quelle erwähnt etwas von biefer Bermählung.

Aboptivsohn bes Ilbeghiz, zu seinem Nachfolger erklären 1). Der Emir Kurd Bazu, einer ber mächtigsten am Hofe von Hamadan, war aber balb mit dem der Wollust ergebenen Sultan unzufrieden und fürchtete auch, von andern Emizren, welche des Sultans Vergnügungen theilten, verdrängt zu werden. Er verschwor sich daher mit Ilbeghiz und andern gegen Suleimanschah 2), nahm ihn und seine Anshänger gefangen (Schawwal 555) und ließ ihn später (Nabia-I-achir 3) 556 — April 1161) ermorden, während noch bei seinem Leben das Sultanat dem Arslan überzgeben ward.

Der Sultan Sindjar hatte seit dem Jahre 526, in welchem er gegen Masud und für Toghril siegreich kämpfte, und ihm abermals die Oberhoheit über das Reich der Seldjuken zugestanden ward, keinen großen Antheil mehr an den Angelegenheiten des Chalifats und des westlichen Bersiens genommen, weil er zu sehr im Osten und Norden

<sup>1)</sup> Mirch. p. 229. Abulf. p. 564. Tar. Güz. p. 363. Nach J. Ath. p. 168 ließ ihn Koth Eddin Mandud nicht eher von Moßul abziehen, bis er ihn als seinen Atabet anerkannte, seinen Bezier Dsemal Eddin als Bezier und Zein Eddin Ali zum Oberfeldherrn annahm. Letzterer, an der Spitze Mohulaner Truppen gieng mit ihm, als er aber in die Rähe von Hamadan kam, stießen so viele persische Truppen zu Suleimanschah, daß er aus Furcht vor denselben nach Mohul zurückherte.

<sup>2)</sup> Nach dem Tar. Güz. a. a. D. war auch Inanedi unter den Berfchworenen, nach J. Ath. p. 175 rief ihn der Sultan, als er Kurd Bazus Anschläge ahnte, zu Hülse, er war aber frank und als er nach der Einkerkerung des Sultans vor Hamadan erschien, schloß sich Kurd Bazu in der Stadt ein, dis Ildeghiz mit seinen Truppen kam, mit dem sich jener dann aussöhnte und verschwägerte. Edds. p. 176.

<sup>3)</sup> So bei 3. Ath. p. 175, wo ebenfalls auf verselben Seite bessen Einkerkerung in den Schamwal 555 geseth wird. Dieß hat Defremery übersehen, welcher a. a. D. p. 364, vielleicht nach einem Fehler in der constantinopolitanischen Handschift, glaubt, J. Ath. seite bessen Einkerkerung erst in das J. 556. Nach Mirch. starb er im Rabia-1-Amwal 556.

burch die untergehenden Gaznawiden sowohl, als die aufblühenden Reiche der Ghuriden und Charizmier, sowie durch die rebellischen Turkomanen und Ghusen in Transoranien beschäftigt war.

Was zunächst Sindjars Berührungen mit ben Bag= namiden angeht, die, wie wir oben gefehen, ichon längst ben größten Theil ihrer Besitzungen an die Geldjuken ab= gutreten genöthigt waren, fo war folgendes bie erfte Ber= anlaffung zu einem Ginfalle Sindjars in bas Bebiet von Der Sultan Abu Said Masud Ibn Ibrahim, welcher den Chrentitel Ala Abdamlah Dielal Eddin führte, hatte eine Tochter Melikschah's, also eine Schwester Sin= bjar's zur Frau. Rach seinem Tobe (508 = 1115) be= stieg bessen Sohn Arstan Schah den Thron von Gazna und mißhandelte feine Geschwifter und andere nahen Verwandten, die er zum Theil ermordete, zum Theil blendete und in Kerfer werfen ließ. Nur seinem Bruder Behram Schah gelang es, zu entfommen und die Sulfe Sindjars anzuflehen. Sindjar nahm fich feines Meffen an und als feine Vorstellungen bei Arflan Schah ohne Erfolg blieben, ruftete er ein ftartes heer aus, welches unter bem Emir Miaz gegen Gazna vorruckte, und bem fich in Bost ber Fürst von Sedjestan, Abu=l=Fabhl Nagr Ibn Chalaf, an= schloß 2). Arflan Schah schicke Diesem Beere feine Trup= pen entgegen, fie wurden aber geschlagen und zogen fich nach Gazna zurud. Jest suchte Arflan Schah zuerst ben Emir Ajag burch Bestechung jur Rückfehr zu bewegen

<sup>1)</sup> So bei J. Ch. u. Mirch. nicht eine Schwester Melikschah's wie bei J. Uth p. 242.

<sup>2)</sup> Arslan Schah sprach die Vermittlung seines andern Oheims, des Sultans Mohammed, an. Dieser fandte einen Boten an Sind-jar, um den Frieden zu vermitteln, sagte ihm aber, falls er Sindjar schon zum Kriege gerüftet treffe, solle er seine Botschaft nicht ausrichten, weil sie doch erfolglos bleiben würde.

und als ihm bieg nicht gelang, fandte er Sindjar 200000 Dinare burch bie Gemahlin feines Dheims Ragr Ibn Ibrahim, welche eine Schwester Sindjars war 1). Diese Krau war aber auch gegen Arflan Schah erbittert, benn auch ihr erster Gatte mar von ihm ermordet worden 2). Statt Sindjar mit Arflanschah zu verfühnen, bewog fie ihn baber, feinen Bug nach Bagna fortzuseten und ben Thrannen vom Throne zu fturgen. Sinbjar verwarf bie Friedensantrage Arflanschah's und bemächtigte fich ber Sauptstadt Bagna, nach einer morberischen Schlacht in ber Nähe biefer Stabt. (Schammal 510 = Februar= Marz 1117) 3). Er sette Behram Schah als Sultan von Gazna ein, nöthigte ihn aber im Kanzelgebete zuerft ben Chalifen, bann ihn und feinen Bruder Mohammed und zulest erft fich felbst zu nennen, auch nahm er, was er in bem foniglichen Schape an Gold, Gilber und Ebelfteinen fand, mit fich und legte noch Behram Schah einen jahr= lichen Tribut auf. Raum war aber Sindjar nach Chora= fan zurückgekehrt, fo verjagte Arflanschah, ber inzwischen in Indien ein neues Beer gefammelt hatte, feinen Bruber wieder aus Gazna. Behram Schah erhielt indeffen balb wieder Gulfe von Sindjar, jog aufs Neue gegen feinen Bruder aus, diefer flüchtete fich ins Gebirge, ward aber aufgefangen und auf Befehl Behramschah's erdroffelt.

<sup>1) 3.</sup> Chalbun f. 99 u. 3. Ath. p. 243, nicht seine Mutter, wie bei Mirch. Gesch. ber Gaznawiben p. 129. Die Verwechslung kömmt mahrscheinlich baher, weil auch Arslan Schah's Mutter eine Schwester Sindjars war. Uebrigens ließt man auch im Berliner Codex "ammeh" statt "mader".

<sup>2)</sup> Nach J. Ath. ward Nafir von Abu Said, also vom Bater Arstan Schah's ermordet, der diese Frau auch nachher heirathete, nach J. Ch. von Arstan Schah selbst.

<sup>3)</sup> Rach J. Ch. a. a. D. Ende Schamwal, nach Mirch. ben 20. Mit Lesterm flimmt auch J. Ath. p. 246 überein.

(Mitte 512 = Sept. — Oft. 1118)1). Behramschah zeigte fich als bankbarer Vafall Sindjars und war größ= tentheils mit Kriegszügen nach Indien beschäftigt bis zum Jahre 529. Um biefe Beit glaubte er ben Tribut verfagen und wieder feine Unabhangigkeit von ben Gelbjuten er= langen zu konnen. Mis aber Sindjar abermals mitten im Winter gegen Gazna an ber Spite eines ftarken Beeres zog, fanbte ihm Behramschah eine Botschaft entgegen und erneuerte ihm feine Unterwurfigkeit. Sindjar fagte ihm feine Begnadigung zu, verlangte aber, bag er ihm bei seinem Einzuge nach Bagna entgegenkomme. Behramschah versprach bieß zu thun, als er aber in die Rahe Sindjars fam, ber von feinem gangen hofftaate umgeben war, er= griff ihn eine folche Furcht, daß er plötlich umtehrte und bie Flucht ergriff. Sindjar besetzte indeffen die Stadt und als er über bas Benehmen Behramschah's Aufschluß erhielt, ließ er ihn aufe Reue seiner Begnabigung versichern, wor= auf er endlich wieber nach Gazna fam und als Bafall Sindjare fortregierte, bis biefe Stadt in die Bewalt ber Churiden siel 2).

Ueber den Ursprung der Ghuriden, das heißt der Fürsten des Gebirgslandes Ghur, das zwischen Herat und Gazna sich ausdehnt, herrscht wenig Gewißheit. Daß bieses Land von Mahmud unterworfen worden und längere Zeit von den Gaznawiden abhängig blieb, unterliegt keinem Zweisel, ob aber die Fürsten, welche die Gaznawiden

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 247 J. Ch. a. a. D. Sindiar war der erfte Seldjuke, für den in Gazna das Kanzelgebet verrichtet ward. Meliksichah hatte mehrmals nach dieser Ehre gestrebt, Nizam Almusk ihm aber stets gerathen, sie nicht durch Gewalt zu erzwingen.

<sup>2) 3.</sup> Chalb. f. 154. 3. Ath. p. 474 u. ff. Rach bem Tar. Guz. fällt bie Empörung Behramschah's in bas Jahr 530, auch konnte, nach bemselben, Sindsar erft nach einer Belagerung Gazna besetzen.

verbrängten, felbst von benfelben abstammten, oder aus einem alten in ber Proving Ghur einheimischen Geschlechte waren, barüber herrichen Zweifel und Widerfpruche in ben Quellen 1). Dem fei wie ihm wolle, gur Beit ber Regie= rung Behramschahs herrschten über Ghur bie vier Gohne eines gewiffen Sufein, beren Namen waren: Mohammed, Sam, Suri und Husein. Erfterer ftand Arflan Schah in feinem Rriege gegen feinen Bruder Behramfchah bei, begab fich jedoch, als Letterer Sieger blieb, an deffen Bof und buhlte um beffen Freundschaft. Behramschah, aus altem Groll, ober aus Mißtrauen gegen die Absichten Mohammeds, ließ ihn hinrichten 2). Sam, ber Bruder Mohammede, ftarb balb nachher an ben Blattern. Suri, ber britte Sohn, unternahm im Jahre 543 (=1148=49), um feinen Bruder zu rachen, einen Bug nach Gazna, und bemächtigte fich ber Hauptstadt. Behramschah flüchtete fich nach Indien, sammelte dafelbft ein neues Deer und fehrte wieder nach Bagna gurud, beffen Biebereroberung ihm um fo leichter ward, als bie Truppen, mit benen ihm Suri entgegen zog, größtentheils aus Gaznawiden bestanden, die zu ihm übergiengen und ihm fogar Suri felbft überlieferten, ben er alsbalb hängen ließ. Nun bemächtigte fich ber vierte Bruber, Sufein, mit dem Chrentittel Ala Abdawlah, der Regierung von Ghur und refibirte in Firustuh, an der Grenze von Gagna. Diefer gelüftete nach ber Herrschaft über Chorafan und

<sup>1) 3.</sup> Chald. ebds.

<sup>2)</sup> Nach J. Ath. p. 88 war Mohammed mit Behramschah verschwägert. Er zog mit vielen Truppen nach Gazna, nach einigen offenbar um bas Land zn erobern, nach andern unter dem Scheine eines freundlichen Besuches, Behramschah burchschaute ihn aber und ließ ihn erst einkerkern und später hinrichten.

nahm Berat 1), Balch und andere Städte biefer Proving. Der Suttan Sindjar gog gegen ihn ins Felb 2), schlug ihn in der Nahe von Berat und nahm ihn gefangen, feste ihn jedoch bald wieder als Fürsten von Ghur ein. Run fann auch er auf Rache fur feine Bruber und rudte gegen Gazna vor. Behramschah verließ abermals seine Haupt= stadt nach mehreren unglücklichen Gefechten und zog fich nach Indien zurud. Sufein begab fich, nachdem er burch Mord, Raub und Brand seine Rache befriedigt, was ihm den Beinamen Diihanfuz (Weltverbrenner) verschaffte, wieber nach Firuzkuh und fette feinen Bruber 3). Seif Eddin zum Statthalter von Bagna ein. Diefer theilte aber bas Loos Suris, benn im folgenden Winter, als er von Ghur her keine Sulfstruppen erwarten konnte, kam Behramschah wieder, die Gaznawiden verriethen den Frembling und lieferten ihn ihrem früheren Berricher aus.

Behramschah starb im Jahre 549 und im ersten Jahre ber Negierung seines Sohnes Chosruschah, bemächtigte sich Ala Abdawlah abermals ber Stadt Gazna<sup>4</sup>). Chosruschah, ber lette Fürst von Gazna aus bem Geschlechte

<sup>1)</sup> Diese Stadt nahm er nach J. Ath. p. 98 ichon im Jahre 545, herbeigerusen von einem Theile der Bewohner, welche der Tyrannei der Türken müde waren. Er erkannte jedoch Sindjar als Oberherrn an.

<sup>2)</sup> Nach J. Ch. u. J. Ath. im J. 547, nach bem Tar. Güz. p. 330 im Jahre 544.

<sup>3)</sup> Man ließt sowohl bei Ibn Chaldun als J. Athir feinen Bruber (achahu), aber an andern Stellen ift nur von vier Brübern die Rede. Nach Abulfeda hieß Seif Eddin, was nur ein Ehrentittel ift, (Schwerdt des Glaubens) Sam, dieser soll aber an den Blattern gestorben sein, noch ehe Suri zur Regierung gelangte, darum vermuthe ich, daß Seif Eddin ein Sohn Sams war und ein Nesse Ala Eddins und daß bei J. Ath. "Ibn achihi" statt "achahu" zu lesen ist.

<sup>4)</sup> Nach J. Ath. verfuhr er erft auf diesem Zuge auf eine Beise, baß er den Namen Diihansuz verdiente.

Mahmuds machte Lahor zu feiner Resideuz, die sein Sohn Chodrumult mit feiner Freiheit im Jahre 579 verlor 1).

Die Angelegenheiten in Transoranien nahmen ben Sultan Sindjar nicht weniger in Anspruch als die von Gazna und Ghur und auch hier konnte er in den letzen Jahren seines Lebens nicht hindern, daß die Herrschaft über diese Länder dem Geschlechte, das ihm ergeben und mit dem er ebenfalls verschwägert war, entrissen ward, und an ein anderes ihm feindliches Haus übergieng.

Es war schon früher von den Turkomanenfürsten die Rede, welche zwischen dem Orus und der chinesischen Grenze herrschten, mitunter auch den genannten Strom überschritzten und in Chorasan einbrachen. Diese Fürsten, welche früher mit den Samaniden und Gaznawiden in Fehde gelebt, geriethen nachher auch in Constiste mit den Seldjuken, beugten sich dann vor Alp Arslan und Melikschah, suchten aber später auch von den Zwistigkeiten unter ihren Nachfolgern Nutzen zu ziehen. Nach wiederholten Empörungen in Transoxanien hatte Sindjar im Jahre 495 = 1101 =1102 Mohammed Arslan Chan Ibn Suleiman Ibn Boghrachan, einen Sprößling aus dem fürstlichen Hause, dessen Mutter eine Tochter Melisschah's, also Sindjars Schwester war, zum Fürsten von Samarkand und den am Orus gelegenen Provinzen eingesetz dingesetz und ihn auch

<sup>1)</sup> J. Ch. f. 156. Nach Mirch. Gesch. ber Gazn. im Jahre 583. Die Dauer ber Herrschaft ber Gaznawiben, vom Jahre 366 an gerechnet, gibt J. Ch. u. J. Ath. auf 213, Haibar auf 181 Jahre an. Chosruschah starb nach J. Ath. p. 172 im J. 555 und er nennt seinen Sohn Mulkschah. Nach andern (p. 110) endete die Herrschaft der Gaznawiben schon mit Chosruschah.

<sup>2) 3.</sup> Ch. f. 159, sein Vorgänger, welcher von Sindjar gefangen genommen und getödtet wurde, hieß Bedrchan. 3. Ath. p. 85 nennt ihn Kadrchan Diebril Ibn Omar. Er machte im 3. 495, während der Kriege zwischen Barklarok und Mohammed, einen Einfall in Chorasan und ward von einem der Emire Sindjars (Kandughdi) heimslich begünstigt.

im Jahre 497 und 503 gegen ben rebellischen Emir Sa= abuben unterftutt 1). Schon im Jahre 507 mar aber Sindjar genothigt, um feinen Neffen in feiner Abhangig= feit zu erhalten, ein heer gegen ihn auszuruften, worauf er fich unterwarf, bod mußte Sinbjar fich bamit begnugen, baß jener auf bem öftlichen Drusufer fich vor ihm verbeugte, während er auf bem westlichen stand 2). Mohammed re= gierte nun nach bem Willen Sindjars, bis er gelähmt ward, da übergab er die Regierung feinem Sohne Nafir= chan. Als biefer in Folge einer Emporung umtam, rief Mohammed abermals Sindjar zu Bulfe. Da er indeffen balb mit bulfe eines andern Sohnes, ber aus Turkiftan tam, die Rebellen übermaltigte, suchte er Sindjar, ber schon auf bem Wege nach Samarkand mar, wieder zur Ruckfehr zu bewegen. Dieß frankte Sindjar, ber auch bald vernahm ober wenigstens vorgab, daß Mohammed ihm nach bem Leben trachte, er feste baber feinen Bug fort, nahm Samarkand und belagerte bie Burg, in welche fich Mohammed geflüchtet hatte, bis er fich ergab. Sind= jar schenkte seinem Neffen bas Leben, schickte ihn jedoch als Gefangenen nach Balch und verlieh bie Berrichaft über Samarkand bem Emir Sufein Tefin 3), ber balb starb, worauf Sindjar Mahmud Chan, ben Sohn bes Mohammed Chan, zum Fürsten von Samarkand einsette 4).

<sup>1) 3.</sup> Ch. Ebds. 3. Ath. p. 104 u. 215.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 235 u. 3. Ch. a. a. D. Charizmschah und ber Emir Kimadi vermittelten ben Frieden.

<sup>3)</sup> Sein vollständiger Name war Toghfedi Abu-I-Maali Husein Ibn Ali Ibn Abd Almumin, er war auch aus dem Geschlechte der turkomanischen Chane. J. Ch. f. 159 u. 160.

<sup>4)</sup> Nach 3. Ch. f. 160 u. J. Ath. p. 424 war er ein Sohn Arstan Chans, also ein Neffe Sindjars. 3. Ch. gennt ihn aber hier sowohl als f. 159 Mohammed. Derselbe berichtet auch wie 3. Ath. daß Sindjar eine Tochter Arstan Chans zur Frau hatte, demnach

Auch Mahmud war, wie einst fein Bater Arflan Chan, genothigt, ben Sultan Sindjar zu Bulfe zu rufen, benn Die Chatai=Turkomanen, welche früher friedlich in Traus= oranien gelebt hatten, begeben fich zu dem Chan Burchan, welcher bie nördlichen Provinzen von Turkiftan und einen Theil des nördlichen China beherrschte, und spornten ihn zur Groberung von Samarkand an. Sindjar fette (Ende 535) über ben Drus und in feinem Gefolge waren ber Kürst von Sedjestan und andere Emire und Statthalter mit ihren heeren. Dieß machte ihn fo übermuthig, bag cr bie Friedensantrage Gurchans verwarf und ben Turkoma= nen, für welche er fich verwendete, feine Onade gewährte. Gurchan sammelte nun die verschiedenen turkomanischen Horden und zog auch Truppen aus China herbei und es tam im Safar bes Jahres 536 (= Sept. 1141) in ber Nähe von Samarkand zu einer Schlacht zwischen Sindjar und Burchan, welche Erfterer verlor. Mit Muhe nur entfam er von dem Schlachtfelde, bas er fo lange als mog= lich zu behaupten suchte. Seine Gattin, die Tochter Arflan Chans und mehrere Emire wurden gefangen genom= men und ganz Transoranien war für ihn verloren und blieb ein halbes Jahrhundert den Chataiern 1) unterworfen, welche bem Jolam eben fo Keind waren, als den zum 38= lam längst übergetretenen turkomanischen Chanen.

Nach einigen Berichten 2) ward Gurchan von Utsiz, bem Fürsten von Charizm, zum Kriege gegen Sindjar an= gespornt, weil er nicht lange vorher von bemselben aus

war also Mahmud Chan auch sein Schwager. Abweichende Nachrichten über den Hergang dieses Krieges sowohl als über diese Ramen siehe bei Mirch. p. 176 und im Tar. Guz. a. a. D. p. 336.

<sup>1)</sup> Gurchan ftarb im Jahre 539, ihm folgte zuerst feine Tochter, dann seine Gattin. Erft im Jahre 612 ward Transoranien diesem Geschlichte von den Fürsten von Charizm entrissen. J. Ch. f. 160.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 484. 3. Ath. p. 53 u. 57.

feinem Fürstenthume vertrieben worden war. Atfiz war ber Sohn bes Mohammed Ibn Anuschtefin, ber schon unter Barkiarok (490) bie Statthalterschaft von Chariam. mit dem Titel Charizmschah erhielt. Als Sindiar Berr von Chorafan ward, bestätigte er Mohammed in feinem Umte und beschütte ihn gegen die Angriffe ber Erben bes frühern herrn von Charigm 1). Nach dem Tode Moham= mede ward sein Sohn Atsiz (522) Statthalter von Charizm. Das freundliche Berhaltniß zwischen biesem und Sindjar ward bald auf ber einen Seite burch Berlangen nach Unabhängigkeit und auf ber andern burch Mißtrauen getrübt. Atfiz pflanzte endlich die Fahne ber Emporung auf (533). Sindjar zog mit einem zahlreichen Heere nach Charigm, schlug die Truppen des Atfig und er selbst war genöthigt, die Flucht zu ergreifen, kehrte jedoch, nach bem Abzuge Sindjars, wieder zurud, bemachtigte fich aufs Neue der Regierung, welche Sindjar feinem Neffen Suleimanschah 2) 3bn Mohammed übergeben hatte und rachte fich an Sind= jar burch feine Verbindung mit Burchan, so wie auch ba= burch, bag er nach bem Stege Burchans (536) in Chorafan einfiel, Mern und andere Stabte ber Plunderung Preis gab, Rifabur nahm und bafelbft die Chutbah fur fich allein verrichten ließ 3). Sindjar gab indeffen die Herrschaft über Charizm noch nicht auf. Im Jahre 538 führte er ein neues heer gegen Atfiz, welcher, nachbem feine hauptstadt mehrere Monate belagert worden, fich unterwarf 4), boch-

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 14 u. A.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 520.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 57. Zu Anfang bes J. 537 betete man jedoch in Rifabur wieder für Sindzar.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 488. 3. Ath. p. 62. Die Stadt war schon einmal erobert worden, indem der Emir Sonkor von der östlichen und der Emir Mithkal von der westlichen Seite eindrang. Diese beiden Emire beneideten sich aber, letzterer verließ die Stadt wieder und Ersterer konnte sie nicht allein gegen Atsiz behaupten.

ward er später wieber treubruchig, indem er, als Sindjar im Unglud war, auf Roften beffelben fein Reich vergrößerte.

Sindiar erlitt nämlich, zwölf Jahre nach feiner Nieberlage bei Samarkand, eine andere noch viel fchwerere, welche ihm seine Freiheit und einen großen Theil von Cho= rasan kostete. Auch biegmal waren es turkomanische Hor= ben, die ihm die Fruchte vielfahriger Siege in einem Tage raubten. Die Ghusen, welche ohngefähr 40000 Familien stark, an ben Ufern bes Orus, zwischen Balch und Buchara sich herumtrieben und alljährlich eine gewisse Anzahl Schaafe als Tribut zahlten, emporten fich in Folge von Streitigkeiten mit ben Commiffaren, welche biefen Tribut erheben follten. Rimabi, ber Statthalter von Balch, benachrichtigte Sindjar von biefem Borfalle und forberte ibn auf, diefe immer fuhner werbenden Borben gu befriegen. Rimabj felbst ward nebst feinem Sohne, nach einigen, von ihnen überfallen und ermorbet, nach andern in einem Rampfe getobtet 1). Sindjar, ber bamale in Meru refi= birte, ruftete ein heer aus und zog nach Balch, um an den Ghusen Rache zu nehmen. Die Ghusen boten jest Suhne für die Erschlagenen und neuen Tribut an, aber Sindjar ließ fich von feinen Emiren zum Rriege bereben und ward, da ein Theil feiner Truppen ben Beerführern nicht gewogen war und barum balb bie Flucht ergriff, ac= schlagen und gefangen genommen. (548 = 1153). Die Ghufen befetten hierauf Meru, Tus und Nifabur, wo fie fich den maßlosesten Graufamkeiten hingaben und von wo aus fie fich bann über bie umliegenden Provinzen raubend und mordend verbreiteten 2). Sindiar erlangte zwar burch

<sup>1)</sup> Rach 3. Ath. p. 117. und Abulf. ward er entweder in der großen Schlacht getödtet, oder gefangen genommen und nachher ent= hauptet. Rach Mirch. und dem Tar. Guz. ward er vor der Ankunft Sindjars schon entweder ermordet, oder im Kampse erschlagen.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 118.

Bestechung seiner Wachen, im Jahre 551, seine Freiheit wieder und gelangte, mit Hülfe des Ahmed Ibn Kimads, nach Tirmeds, von wo er, in der Hoffnung, noch einmal das Glück an seine Wassen zu kesseln, nach Meru sich begab. Als er aber den trostlosen Zustand dieser früher so blühenden Stadt sah, ward er trübsinnig und krank und starb den 26. Rabia-I-awwal des Jahres 552. (8. Mai 1157) 1). Seine ehemaligen Besitzungen wurden getheilt zwischen den Charizmiern, zwischen seinem Nessen Mahmud Ibn Mohammed Ibn Boghrachan und dem Emir Muejsed Sibeh, seinem ehemaligen Mamluken, welcher, wie wir in der Folge sehen werden, nach einigen Jahren sich gegen Mahmud empörte und dessen Länder an sich riß; auch siel ein Theil von Chorasan später in die Gewalt der Ghuriden.

Während im Often und Norden das Neich der Seld=
juken zerstückelt ward und der Chalike fast unabhängig
über Frak herrschte, gieng ihre Macht und ihr Einstuß
im Westen an Zenki und sein Geschlecht über, welches un=
ter dem Namen der Atabeke bekannt ist, weil Zenki eigent=
lich nicht in seinem Namen, sondern in dem des seldjuki=
schen Prinzen Alp Arslan<sup>2</sup>), dessen Bezier und Vormund
er war, regierte.

Wir haben schon im vorhergehenden Hauptstücke gesfehen, daß Zenki ein eben so großer Feind derjenigen muselmännischen Fürsten war, nach deren Fürstenthümer er gelüstete, als der Christen. Er mochte übrigens von der Ueberzeugung ausgehen, daß er Lettere nur dann mit Nachdruck zu bekämpfen im Stande sein würde, wenn er

<sup>1)</sup> So im Tar. Güz. nicht ben 16. wie bei Mirch. J. Ath. p. 147 gibt nur ben Monat und bas Jahr nicht ben Tag seines Tobes an. Derselbe berichtet auch, daß man bis zu seinem Tobe seinen Namen in ber Chutbah erwähnte, baß man aber am Hofe ihn nicht officiell betrauerte.

<sup>2)</sup> Dieser war ein Sohn bes Sultan Mahmud 3bn Mohammed 3bn Melikschah.

selbst über eine große Macht zu gebieten und namentlich bie Brovingen, welche an das von den Kreuzfahrern er= oberte Gebiet grenzen, unter feine Botmäßigkeit gebracht baben wurde. So war auch in ber Periode, welche uns in biesem hauptstude beschäftigt, bas erfte Unternehmen feiner Truppen in Haleb gegen bie Stadt himf und beren Gebiet gerichtet, weil bie Sohne Kirchans Ibn Karabja fie bem Fürsten von Damask übergeben und dafür Tadmor eingetauscht hatten 1), während er selbst seit seinem ersten sprifchen Feldzuge nach ber Herrschaft über himf trachtete. Da er jeboch um biefe Zeit an bem Kriege gegen Masub betheiligt war, ertheilte er, ben Vorstellungen Schihab Cb= bins gehorchend, feinem Statthalter von Saleb den Befehl bie Feindseligkeiten gegen bie Stadt himf einzustellen 2) und bas Bebiet ber Chriften zum Schauplate feiner Raub= züge zu machen 3). Sobald aber burch die Ankuft Masubs in Bagbab und die Entthronung Raschids bem Kriege ein Ende gemacht und Zenki von dem neuen Chalifen gewon= nen ward, belagerte er felbst Himß (531) wieder mehrere Monate 1), und ale er biefe Stadt nicht nehmen konnte, wendete er feine Baffen gegen die driftliche Beste Barin ober Monsferrandus. Der Graf Raimund rief ben König Fulco zu Gulfe, dieser ward aber von dem ihm entgegen=

<sup>1)</sup> Den 22. Rabia=l-awwal 530. 3. Ath. p. 485.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 486.

<sup>3)</sup> Sawar unternahm hierauf einen Streifzug gegen Latakieh, welche Stadt er plößlich im Schaaban dieses Jahres übersiel und ausplünderte. Die Zahl der Gefangenen, die er mit sich schleppte, war 7000 u. s. w. J. Ath. p. 480. Unter Latakieh ist bekanntlich die alte Stadt Laodicea in Sprien, am mittelländischen Meere, einige Meilen nördlich von Diebeleh zu verstehen. Gewiß ist dei Wilken (S. 635), wo auch von diesem Streifzuge, nach Kemaleddin, die Rede ist, nur aus Versehen diese Stadt nach Cilicien verseht worden.

<sup>4)</sup> Er brach im Schaban gegen Himf auf und belagerte bie Stadt bis zum 20. Schamwal. 3. Ath. p. 500.

ziehenden Zenki überfallen und aufs Haupt geschlagen. Graf Raimund und andere Führer der Kreuzfahrer wurden gefangen genommen und der größte Theil ihrer Truppen aufgerieben. Der König selbst flüchtete sich nach Barin, wo er aber, noch ehe für Verproviantirung der Stadt gesforgt werden konnte, bald aufs Neue von Zenki eingeschlossen und von dessen Belagerungsmaschinen dermaßen geängstigt ward, daß er, noch ehe die Kreuzfahrer von Anstiochien und Jerusalem zum Entsaze herbeikamen, mit Zenki capitulirte. Der König und seine Nitter erhielten freien Abzug, die Burg wurde geschleift, die Stadt Barin aber nebst einer Summe von 50000 Dinaren 1), den Belagerern übergeben.

Im folgenden Jahre (532 = 1137—38) widerstand Zenki nicht blos den gegen ihn vereinten Kreuzfahrern, sondern auch der ganzen Macht des Kaisers Johannes, der zunächst nach Syrien gekommen war, um den rebellischen Fürsten Leo von Kleinarmenien zu züchtigen und dem Fürsten Raimund Antiochien zu entreißen, nach herstellung des Friedens aber sich mit Naimund und den andern Fürsten Syriens und des gelobten Landes verbündete und seine Wassen gegen die Muselmänner kehrte. Zenki, durch Gesandtschaften des Kaisers getäuscht, glaubte immer noch, er wolle nur seine Oberherrschaft über das Reich der Lateiner geltend machen und Armenien wieder unterjochen,

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 502 und nach ihm Abulf. Daß die Burg geschleift werben sollte berichten abendländische Quellen, nach 3. Ath. ward die Uebergabe (taslim) berselben an Zenki verlangt, der erst, als er von dem Anzuge eines griechischen Heeres Kunde erhielt, die Anträge des Königs annahm. Sowohl in Betreff des Datums als der zweimaligen Belagerung von Barin, vor und nach dem Treffen, ist 3. Ath. hier genauer als in seiner Geschichte der Atabeke. Er setzt die erste Belagerung in den Schawwal 531 — Juni-Juli 1137, wonach die Capitulation des Königs, übereinstimmend mit abendländischen Nachrichten, in den August gesetzt werden kann.

als längst schon zwischen bem Raifer und bem Fürsten Raimund eine Theilung ber mufelmannifchen Stabte Sy= riens verabredet mar, und feste baber feine Reindfeligkeiten gegen ben Fürsten von Damask fort. Erst im April 1138 (= Djumabi=l=achir 532) als bas verbundete driftliche Beer, ohngefähr 200000 Mann ftart, fich gegen Saleb in Bewegung fette, giengen Benki über bie Abfichten bes Raifers die Augen auf, benn nach einer fiebentägigen Bela= gerung ward die Burg Buzagha genommen 1) und dann gegen haleb felbst vorgerudt. Jest hob Zenti, ber einzige Schutengel ber bedeutenden Stadt, ber nach ber Ginnahme von Barin wieder die Belagerung von himß fortgesett hatte, biefelbe auf, warf alsbald, noch che Haleb von den Chriften umzingelt war, einen Theil seiner Truppen in die Stadt, fandte auch Gilboten an Rara Arflan, ben Kurften von Sign Reifa und an ben Sultan nach Bagbad, um fich schleunige Sulfe zu erbitten. Der Raifer fah indeffen, burch bie Ausfälle Sawars, balb ein, baß es ber Stadt Haleb weder an Mitteln noch an Muth zu einem hart= nädigen Biberftande fehlte, daß eine Belagerung langwierig fein und es seinem heere vor biefer Stadt an Lebensmit= teln fehlen würde, er zog baher ab und rückte, nachdem er bie Burg Atharib, welche bie burch bas Schicksal ber Befahung von Buzagha geängstigten Muselmänner verlaffen hatten, mit einer driftlichen Befatung verschen 2), über Maarrah nach Scheizar vor. Aber auch biese, zwischen

<sup>1)</sup> Am 25. Radjab, durch Capitulation, die aber von den Christen gebrochen wurde. Darnach ist de Guignes hist, des Huns II. II. 159 u. Wilf. p. 663 zu berichtigen, welche glauben, nach 3. Ath. wäre Buzagha mit Gewalt genommen worden. Tausende wurden zufammengehauen, viele, die sich in unterirdische Söhlen geflüchtet hatten, wurden erstickt.

<sup>2)</sup> Diese Besathung ward nach J. Ath. von Sawar überfallen und alle muselmännischen Gefangenen, welche in Atharib waren, wursten befreit. Bergl. Wilk. p. 664.

bem Drontes und bem Bebirge gelegene Stadt, welche bem unter bem Namen 3bn Muntibe befannten Abu-I-Afafir Sultan gehörte, leiftete, von ihrem Fürsten felbst verthei= bigt, tapfern Widerstand, selbst als schon ein Theil der Vorstädte von den Christen genommen war. Inzwischen fam auch Benki herbei 1), schlug sein Lager in ber Nähe von Scheizar auf und forderte ben auf einer Anhöhe gelager= ten Raiser zum Rampfe heraus 2). Zenki hatte zwar über fein heer zu gebieten, bas fich ber Bahl nach mit bem des Raifers hatte meffen konnen, aber er vertraute auf die Tapferkeit seiner Truppen und auf die Uneinigkeit, welche im driftlichen Beere zwischen ben Griechen und Lateinern berrschte. Uebrigens erwartete er auch täglich Berftar= kungen, sowohl von Kara Arslan, als vom Sultan. Richt ohne Widerstreben und nur in der ersten Noth hatte er fich entschlossen, von Bagdad Sulfe zu verlangen, benn fo wie bie Rreuzfahrer in Sprien fürchteten, ber Raiser mochte, nach Besiegung der Muselmänner, auch sie unter= jochen, fo fürchtete Benki, ber Sultan mochte, nach Bertrei= bung der Christen, selbst Ansprüche auf die von ihm bis= her beherrschten Provinzen erheben. Der großen Gefahr gegenüber, welche gang Sprien vom Raifer brohte, hatte er jedoch diefe Beforgniffe unterdruckt, und fein Gefandter,

<sup>1)</sup> Er hatte gleich bei seinem Aufbruche von Simp seine schwere Bagage über den Cuphrat geschafft um ohne Gefahr und mit Leichtigsteit das christliche Seer umschwärmen zu können.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 508. Die Franken Spriens, schreibt dieser Autor, brangen in den Kaiser, die Schlacht anzunehmen, er sagte ihnen aber: glaubt ihr, Zenki habe nur über die Truppen zu gedieten, die ihr vor euch sehet? er will euch nur herbeilocken, dann werden unzählbare Massen gegen euch heranziehen. Zu gleicher Zeit machte er aber auch die Franken gegen den Kaiser und diesen gegen die Franken mißtrauisch. Den Kaiser ließ er befürchten, die Franken möchten ihn auf dem Schlachtselbe verlassen und den Franken ließ er sagen, wenn sie den Kaiser unterstützten und er eine Festung in Sprien eroberte, so wäre es um ihre Herrschaft im Often geschehen.

ber Cabhi Remal Eddin, war fogar so weit gegangen, baß er, um rafch jum Biele zu gelangen, in Bagbab burch gute Freunde und bezahltes Bolf einen Aufstand erregte, welcher ben Chalifen und ben Sultan bermagen ängstigte, baß alsbald ein Corps von 20000 Reitern den Befehl er= hielt, nach Sprien zu marschiren 1). Der Kaiser war vermuthlich von diefen Vorfällen in Bagdad sowohl, als von der Annäherung Kara Arslans unterrichtet. Als er baher ben muthigen Wiberstand Scheizars auf ber einen, und die Unthätigkeit ber Lateiner auf ber anbern Seite fah, und zu ben beunruhigenden Nachrichten von Bagbad und Sign Reifa auch noch die fich gesellten, daß Abana von dem Fürsten von Iconium überrumpelt, und Ebeffa von dem Fürsten von Maridin angegriffen worden sei, nahm er die Friedensbedingungen bes 3bn Munfids an, und zog fich, nach einer Belagerung von vier und zwanzig Tagen, nach Antiochien zurudt 2). Benfi verfolgte nun bie Bricchen, und brachte viele Gefangenen und große Beute zurud; um aber die Fruchte biefes Sieges allein zu ernd= ten, war er eben fo eifrig bemüht, das Borrucken ber Truppen von Bagbad zu hindern, und bie Ruckfehr bes Fürsten Kara Arstan zu beschleunigen, als er früher um ihre schleunige Bulfe gebeten hatte 3).

Zenki erwarb sich burch diesen Feldzug nicht nur bas Lob aller Dichter, sondern ward auch herr ber Burg von Scheizar und Kafrtab, welche sein Präfekt von hamah be= lette, und bemächtigte sich bald nachher auch ber festen

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 509 und nach ihm Abu Schamah, aus welchem Witt. p. 660 u. fr. ben ganzen Bericht bes Gesandten mitgetheilt hat.

<sup>2)</sup> Im Ramadhan. 3. Ath. p. 508. Bon dem Bertrage mit Ibn Munkids erwähnt dieser Autor nichts. Rach chriftlichen Quellen bezahlte er eine beträchtliche Summe Geldes, und verpflichtete sich zu einem jährlichen Tribut.

<sup>3) 3.</sup> Ath. a. a. D. und Remaleddin bei Reinaud p. 68.

Burg Frfah 1), welche seit breißig Jahren in den Händen der Franken war. Als weitere Folge des Ruhmes, den sich Zenki durch die Nettung von Scheizar erworben, ist die Uebergade von himß zu betrachten, welche Stadt der Kürst von Damask nicht länger gegen ihn zu vertheidigen im Stande war. Zenki heirathete auch dessen Mutter, in der Hossung, durch sie noch weitere Bortheile zu erlangen, ward jedoch in seinen Erwartungen getäuscht, weschalb er sich auch balb wieder von ihr abwendete 2). Den Christen aber entriß Zenti bald nachher wieder Buzagha und Atharib, womit die einzigen Eroberungen, welche der Kaiser in Syrien gemacht, wieder verloren giengen 3).

Gegen Ende bes folgenden Jahres (533 = August 1139), als Schihab Eddin Mahmud, der Fürst von Dasmast, ermordet und bessen Bruder Djemal Eddin Moshammed, der bisherige Fürst von Balbet, sein Nachfolger ward, brach Zenki wieder von Moßul auf, angeblich um die Ermordung seines Stiefsohnes zu rächen, in der That aber, um die reiche Stadt Damast, nach deren Besitz er schon längst lüstern war, in seine Gewalt zu bringen 4). Er griff jedoch zuerst, (im letzten Monate des Jahres 533 — Juli 1139), die Stadt Balbet an, und erst nachdem er sich sowohl der Stadt als der Burg bemächtigt hatte 5),

<sup>1)</sup> Abu Schamah und Remakedbin.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 472. 3. Ath. p. 505 und 506.

<sup>3)</sup> Remaleddin bei Wilken p. 644.

<sup>4)</sup> Zenki war in der Provinz Dijarbetr, berichtet 3. Ath. p. 521, als die Nachricht von der Ermordung Mahmuds nach Moßul gelangte. Seine Gattin, die Mutter des Ermordeten, meldete ihm alsbald diesen Borfall und forderte ihn auf, ihren Sohn zu rächen. Er machte sich, ohne Berzug, auf den Beg nach Damask, weil er auf diese Beise Herr von Damask zu werden hoffte; als er aber die Stadt zur Bertheidigung gerüftet und mit allem Bedarf versehen fand, wendete er sich zuerft nach Balbek.

<sup>5)</sup> Nach J. Ath. p. 522 dauerte die Belagerung von Balbet vier Monate, als fich die Stadt ergab, flüchteten fich einige tapfere Turkomanen

schlug er sein Lager vor Damask auf. Mohammed gerieth in die größte Angst, und hatte gerne bas Anerbieten Benti's. himf und Balbet fur Damast wieder einzutauschen, angenommen, allein Zenki war als wortbruchiger Mann bekannt, und hatte seinen schlechten Ruf in dieser Beziehung erst neulich wieder bei ber lebergabe ber Burg von Balbet bewährt, beren Befatung er, gegen fein Berfprechen. niedermegeln ließ, er leiftete baber Widerstand, und als er einige Monate nachher ftarb, feste beffen Schwieger= vater Muin Eddin Anar, ber im Namen bes minberjähri= gen Pringen Mudjir Ebbin 3bet die Regierung übernahm, ben Krieg fort. Da er aber zu schwach war, um allein gegen Benki einen langern Krieg zu führen, schloß er ein Bundnig mit ben Kreugfahrern, benen er als Lohn für ihren Beiftand bie Stabt Paneas versprach. Benki hob, bei ber nachricht von dem Berannahen eines driftlichen Heeres, die Belagerung von Damast auf, und tonnte auch nicht hindern, daß bald darauf Baneas, beffen Emir mit ihm befreundet war, in bie Sande der Christen fiel, welchen Muin Ebbin nun feinerseits die versprochene Bulfe leiftete 1).

in die Burg, und leisteten noch Widerstand, da sie aber ohne Beistand von Damast blieben, capitulirten auch sie. Demnach wäre Balbet erst im Rabia-I-achir 534 — Dezember 1139 in die Gewalt Zenki's gekommen, während er doch nach Abulf. p. 482 schon am 13. Nadia-I-awwal Damask belagerte. Ohne Zweisel ist daher bei 3. Ath. statt vier Monate (aschlur) vierzehn (aschr) zu lesen, und bezieht sich dieß nicht auf die Dauer der Belagerung, sondern auf die Zahl der Belagerungsmaschinen, die auch Abulf. zu 14 angibt. Bergl. auch Wist. p. 685, der, wahrscheinlich nach Remaleddin, die Dauer der Belagerung auf 44 Tage angibt. Begonnen hatte sie den 20. Dsu-I-Hödeh 533. In der Handschrift der königl. Bibliothet t. v. p. 45 ließt man in der That "aschr" statt "aschlur."

<sup>1)</sup> Kemaleddin und Wilh. v. Tyr. S. das Nähere bei Wilk. S. 686-690.

Zenki überließ nun die Erhaltung und mögliche Erweiterung seiner Besitzungen in Sprien dem Emir Sawar,
und kehrte wieder nach Moßul zurück, von wo aus er verschiedene Kriegszüge nach dem nördlichen Mcsopotamien und
gegen die Kurden, im Osten von Moßul, unternahm, und
sich vieler Burgen und Städte bemächtigte<sup>1</sup>). Diese neuen
Eroberungen und die Flucht mehrerer Rebellen in das Lager Zenki's, gaben Anlaß zu neuen Zerwürfnissen zwischen
ihm und dem Sultan Masud, welcher, nach längern vergeblichen Unterhandlungen, ihm förmlich den Krieg erklärte. Zenki unterwarf sich aber (538), und erkaufte den
Frieden mit 100,000 Dinaren 2).

Rach seiner Ausschnung mit dem Sultan wendete Zenki seine Waffen wieder gegen die Christen, und beschloß ihnen Edessa zu nehmen, den Mittelpunkt ihrer Macht in Mesopotamien, von wo aus sie fortwährend Nisibis, Amida, Harran, Rakkah und Maridin beun=ruhigten³). Um aber die Christen desto sorgloser zu machen, ließ er sein Heer, unter dem Vorwande eines Feldzugs nach Dijarbelr, wo er schon 4) im Jahre 538 Krieg geführt hatte, zusammenkommen, und belagerte wirklich einige Burgen in dieser Provinz 5), bis er von dem Emir Djemaleddin von Harran die Nachricht erhielt, daß der Graf Joscelin von Edessa abwesend, und der Augenblick zur Belagerung dieser sesten Stadt günstig sei. Da kehrte er plöstlich mit seinen Schaaren um, lagerte sich vor dieser

<sup>1)</sup> Er nahm im J. 534 Schehrzur bem Emir Kiptschaf Ibn Arflantasch weg, im J. 535 nahm er bem Fürsten von Hist Keifa mehrere Burgen. Im folgenden Jahre nahm er Habitha. Im J. 537 nahm er ben Kurden mehrere Burgen weg. J. Ath.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 60.

<sup>3)</sup> Ebbf. p. 63.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 61. In demselben Jahre hatte er auch Anah ge-nommen. Ebbs. p. 62.

<sup>5)</sup> Abulf. p. 486.

Stadt, und ließ die Mauern berfelben an verschiebenen Bunften untergraben 1). Als bie Belagerungsarbeiten vol= lenbet maren, forberte er bie Stadt zur Uebergabe auf, ihr vorstellend, daß auf sein Beheiß, die nur noch auf Balken gestütten Mauern zusammenfturzen wurden. 2118 aber seine Aufforderung, burch ben Widerstand bes Erg= bischofe Sugo, ber auf balbige Sulfe hoffte, ohne Erfolg blieb, ließ er die Balten angunden, und erzwang fich über bie zusammengestürzten Mauern und Thurme ben Gingang in bie Stadt, welche alsbald ber Plunderung preis gege= ben ward. Nach zwei Tagen übergab fich auch bie Burg, fo baß biefe wichtigste Groberung Benfi's, welche ihn jum gefeiertsten Belben bes Jolams machte, nur bas Werk eines einzigen Monats war 2). Nicht weniger als sein friegerisches Talent wird auch bei biefer Belrgenheit seine Menfchlichkeit, felbft von driftlichen Schriftftellern 3) ge= priefen, benn er ließ bem Rauben und Morden fobalb als moalich Ginhalt thun, und befahl feinen Truppen bie driftliche Bevolferung ber Stadt mit Schonung gu behan= beln und ihnen ihre Guter zurudzuerstatten (Djumabi=l= achir 539 = Dezember 1144).

Nach dem Falle von Ebessa nahm Zenki Serudj, das die christliche Besatzung verließ, und andere im Bezirke von Edessa gelegenen Burgen. Auch Elbira war dem Falle nahe, als ein Aufstand in Moßul Zenki zum Abzuge nöthigte. Diese stark, am Euphrat gelegene Stadt, ergab

<sup>1)</sup> Abulfaradi chron. syr. p. 327 u. st. Kemaleddin und J. Ath. p. 64.

<sup>2)</sup> Die Belagerung der Stadt hatte nach arabischen Quellen nur 28 Tage gedauert, nach Abulfaradi einige Tage länger. Die Eroberung derselben fand nach J. Ath. p. 63 den 16. Djumadi-I-achir 539 statt.

<sup>3)</sup> Abulfaradi p. 328.

sich jeboch balb nachher, aus Furcht, fich boch gegen Zenki nicht behaupten zu können, dem Fürsten von Maribin 1).

Der Aufstand in Moßul war durch den oben genannsten Prinzen Alp Arstan veranlaßt worden, welcher die Abwesenheit Zenkis benußen wollte, um zur Selbstherrsschaft zu gelangen. Er ließ daher Naßir Eddin Djeker, den Stellvertreter Zenkis, ermorden, und ergriff selbst die Zügel der Regierung. Aber noch ehe Zenki von Elbira zurücktehrte, hatten seine Freunde sich dem Beschle Alp Arstans widersetzt, und ihn festgenommen, so daß es Jenem leicht ward, bei seinem Erscheinen die Ordnung wieder herzustellen, und Alp Arstan in seine frühere abhängige Stellung zu versetzen<sup>2</sup>) (539 — 1145).

Im Jahre 541 unternahm Zenki seinen letten Feldzug gegen die Burg Djabar und Fik, welche in Mesopotamien, nicht weit von Djesirat Ihn Omar, lagen. Lettere gehörte dem Kurden-Emire Husam Abdawlah, und Erstere dem Ali Ihn Salim Ihn Malik, aus dem Geschlechte der Ukeiliten<sup>3</sup>). Nach längerer Belagerung ließ er Ali durch Hassan Ihn Kumischtekin aus Balbek, den ehemaligen Herrn von Menbibj, zur Uebergabe auffordern. Dieser stellte dem Ukeiliten die Unmöglichkeit vor, sich auf die Länge gegen Zenki zu behaupten, und fragte ihn, wer ihn denn aus seiner heillosen Lage zu befreien vermöchte? Der Ukeilite antwortete: Derjenige, der Dich einst von Belek

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 67 und Abulf. p. 492.

<sup>2)</sup> Abulf. Ebbs. 3. Ath. p. 66. Der Kabhi Tabi Ebbin Jahia täuschte Alp Arslan, indem er mit ihm in die Citadelle ging, angeblich um die Besathung zu bewegen, sie ihm zu überliefern, in der That aber um ihn von derselben verhaften zu lassen. Naßir Eddins Stelle erhielt dann der oben genannte Zein Eddin Ali.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 71. Richt einem furbischen Emire, wie bei Bilfen II, 730. Bergl. Abulf. p. 498.

befreit hat, als er beine Nesibenz belagerte 1). Wenige Tage nachher ward Zenki von seinen eigenen Mamluken ermors bet (5. Nabia-l=Uchir 541 = 15. September 1146) 2), und die Mörder flüchteten sich nach Kalat Djabar.

Der Tod Zenkis verbreitete unter ben Muselmännern die größte Bestürzung, denn er ward als die Stütze des Islams gegen die Macht der Kreuzfahrer angesehen, denen er allein, vermöge seiner weit ausgedehnten Besitzungen in Sprien und Mesopotamien, so wie durch seine persönliche Tapferkeit und Klugheit, in jener Zeit die Spitze bieten konnte. Obschon aber seine Macht getheilt ward, behaup=teten dennoch seine Nachfolger nicht nur die von ihm er=rungenen Vortheile, sondern erfochten auch noch neue Siege gegen die Franken.

Allp Arslan, ber nach bem Tobe Zentis einen zweiten Bersuch machte, die Herrschaft an sich zu reißen, ward von Zenkis Sohn Seif Eddin Ghazi, der vor ihm in Moßul eintraf 3), eingekerkert. Nur Eddin, der zweite Sohn Zenkis, begab sich nach Haleb und beherrschte ganz Syrien, mit Ausnahme von Damask und Balbek. Letztere Stadt ward dem Mudjir Eddin Zbek, Herrn von Damask, von Zenkis Statthalter, Nedjm Eddin Sjind, bald nach dessen Tode, wieder zurückgegeben 4).

<sup>1)</sup> Das heißt Gott durch ben Tob des Tyrannen, da, wie oben berichtet worden, Belek mährend der Belagerung von Menbid; getödetet ward.

<sup>2)</sup> Eigentlich in ber Racht vom 14. auf den 15., welche, nach arabischer Zeitrechnung, zum folgenden Tage gehört. Abulf. a. a. D.

<sup>3)</sup> Alp Arslan war wie Nureddin bei dem Belagerungsheere vor Kalat Djabar, er begab sich nach dem Tode Zenkis zuerst nach Rakkah, und gönnte dadurch dem Seif Eddin, welcher bei dem Tode seines Baters in Schehrzur war, Zeit, vor ihm nach Mobul zu kommen, worauf sich das heer von Alp Arslan lossagte. Abulf. p. 500. 3. Ath. p. 73.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 76.

Wie ungegründet die Freude der Christen über den Tod Benkis gewesen, faben fie balb ein, als Joscelin, im Einverständniffe mit den armenischen Bewohnern von Edeffa, fich wieder diefer Stadt bemächtigte, benn er war kaum seche Tage mit ber Belagerung ber Burg beschäftigt, welche noch eine muselmännische Besatzung hatte, als Nurebbin bie Stabt umzingelte, fo bag ben eingeschloffenen Chriften fein anderer Ausweg blieb, als fich bes Rachts burch bie feinb= lichen Schaaren ben Abzug zu erkämpfen 1). Roch ebe bieß vollbracht war, brang aber Rureddin von der einen Seite in bie Stabt, mahrend von ber andern bie Be= fatung ber Burg ben Chriften in ben Ruden fiel. Gin furchtbarer Rampf fand bie ganze Nacht ftatt, und selbst von den Rittern, welche fich glücklich burch Nuredbins Beer burchschlugen, kamen bie meisten auf ber Flucht um. Jos= celin felbft entfam nur mit größter Muhe nach Samofata. Die driftliche Bevölkerung von Ebeffa aber mußte ihren Verrath noch schwerer bugen. Tod, Sklaverei und Ver= bannung aus ber Stabt, welche gang verwuftet warb, war bas Loos ber treulosen Bewohner von Cbeffa, welche bie von Zenki gegen sie geubte Großmuth sobald vergeffen hatten 2).

Indessen rief die Kunde vom Falle Edessa's und die Predigten des heiligen Bernhard im Abendlande neue Schaaren zu den Waffen, welche ihren bedrängten Brüdern im Often zu hülfe eilen wollten. An ihrer Spise stand der König Ludwig VII. von Frankreich und der beutsche König Konrad III. Ihre Heere schmolzen zwar in Kleinasien

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 74 und Wilh. v. Tyrus. Rach Ersterem sandte auch Seif Eddin Truppen gegen Roha, sie vernahmen aber auf bem Wege die Wiederunterwerfung durch Nureddin, und kehrten wieder zurück.

<sup>2)</sup> Abulfar. p. 332. Diesem Autor zufolge kamen in Ebessa 30,000 Menschen um und 16,000 wurden zu Sklaven gemacht.

burch türkische Waffen, im Bunbe mit hunger, Seuche und griechischem Berrathe, bebeutend gusammen 1), boch befanden fich im Sommer 1148 (= 543), ba viele andere Bilger unverfehrt zur See angekommen maren, fo gahl= reiche Streiter in Palaftina, baß, nach langerer Berathung über ben nachsten Rriegsplan, ber Befchluß gefaßt werben konnte, bie große und reiche Stadt Damask ben Musclmännern zu entreißen. Ohne Schwierigkeit brang bas Bilgerheer am sechsten Rabia-I-awwal 543 (= 25. Juli 1148) bis vor bie Garten und Luftwalber, welche Damast umgaben. Diefe maren aber von mufelmännischen Bogenschüten angefüllt, welche auch einige Zeit bie Ufer bes Barrady (Chryforrhoes) vertheibigten und erft nach blutigem Rampfe, in welchem besonders der Raiser Conrad mit seiner Schaar fich auszeichnete, murben bie Damas= cener aus biefer Stellung verbrängt. Bon Seiten ber Muselmänner fiel in bicsem Gefechte Schahinschah 2), ber altefte Sohn bes Redim Ebbin Ejjub, ber feit ber Ueber= gabe von Balbet in ben Dienst bes Fürsten von Damast getreten war. Auch Salahebbin, bamale erft elf Jahre alt, foll an ber Seite feines Vaters biefem Treffen beige= wohnt haben. Als hierauf bas driftliche Beer fich bicht vor die Mauern von Damask lagerte, geriethen die Be= wohner diefer Stadt in die größte Beforgniß. Das Bolk wurde burch bie Ausstellung bes vom Chalifen Othman geschriebenen Korans zur Buße und Andacht gestimmt 3), aber auch bie materiellen Mittel, um bie Stabt zu retten, wurden nicht verschmäht, auch ließ man, um im Falle einer Erfturmung wenigstens Beit jur Flucht ju gewinnen, die Strafen, von welchen ein Gindringen bes Reindes zu be-

<sup>1)</sup> Bergl. barüber bas 6. und 7. Rapitel bei Bilfen, Band III.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 506.

<sup>3)</sup> S. Rein. a. a. D. p. 95.

fürchten war, mit großen Balken verrammeln. Inzwischen hatte auch Anar, ber noch immer im Namen bes Fürsten Ibet bas Regiment in Damast führte, alle Muselmanner ber umliegenden Provinzen zur Vertheibigung von Damast aufgeboten und sowohl Nureddin's als beffen Bruder Seif Ebbind Sulfe in Anspruch genommen. Letterer fam mit 20000 Reitern nach Sprien und vereinigte fich in himf mit seinem Bruder Nuredbin. Ghe er jedoch bem bedrang= ten Anar thätige Sulfe leiftete, forberte er von ihm bie Ueberantwortung von Damask an einen seiner Befehls= haber. Anar beeilte fich teineswegs auf biefe Forberung einzugehen, benn er fürchtete, Seif Gbbin mochte fein Berfprechen, nach Besiegung ber Christen bie Stabt wieber ju raumen, nicht halten und ihn für immer ber Berr= schaft berauben. Er suchte nun Zeit zu gewinnen und stellte ben driftlichen Fürsten vor, daß wenn sie ihn aufs Meußerste treiben wurden, er dem Becre von Mogul die Stadt übergeben werde, bas bann balb ben Sohnen Ben= ti's bie Berrichaft über bas übrige Sprien crobern wurde. Außerbem fuchte er bie Fürsten und Barone von Jerufalem, welche ohnehin zu ben fremden Konigen in keinem innigen Berhältniffe ftanden, noch mehr mit benfelben zu entzweien und fie auf die ihnen selbst brohende Befahr aufmerksam ju machen, fobalb ein frember Fürft aus bem Abendlande in Damask festen Ruß fassen wurde 1). Die Borftellungen Anar's, welchen er burch reiche Geschenke noch mehr Nach= bruck verlieh 2), verfehlten ihre Wirkung bei ben morgen= lanbischen Furften nicht. Sie riethen nun ben fremden

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 85.

<sup>2)</sup> Nach 3. Ath. a. a. D. u. Abulf. p. 506 versprach er ihnen auch die Uebergabe ber Burg von Paneas. Aber schon Wilken ertlärt diese Angabe für unrichtig, indem Paneas schon im Jahre 534 ben Christen übergeben ward und nirgends gemeldet wird, daß sie diese Stadt inzwischen wieder verloren hätten.

Königen die haltbare und mit wenigen Entbehrungen ver= fnupfte Stellung in ben Barten westlich ber Stadt zu verlaffen und ihr Lager im Guben und Often berfelben aufzuschlagen, angeblich weil bort die Mauern schwächer und leichter zu berennen waren. Durch biefe Bewegung gerieth aber bas Beer bald in die größte Roth, weil es auf biesem neuen Lagerplate weder Speise noch Trank fand, auch war die Rucktehr in die frühere Stellung nicht leicht auszuführen, weil biese Barten alsbald wieder von ben Damascenern besett, und bie Bugange zu benfelben mit vielen Barrifaben versperrt worden waren, welche treff= liche Bogenschüten vertheidigten. Go blieb benn, wie ce bie verrätherischen Fürsten voraus berechnet, - benn es zeigte fich balb, daß auch hier die Mauern ohne langere, unter biefen Umftanden unausfuhrbare Belagerungsarbei= ten nicht gebrochen werden konnten, - ben getäuschten Konigen nichts übrig, als wieber abzugiehen. Der Abzug geschah bes Nachts und glich einer Flucht, artete gulett auch in eine folche aus, als bei Tagesanbruch bie bamaf= cenischen Reiter ben Bilgern nachsetten. Biele Nachzugler wurden erfchlagen und eine reiche Beute in die gerettete Stadt eingebracht'). Da aber bas Miglingen biefer Unter= nehmung besonders von der Gifersucht und Trenlosigfeit der Fürsten des heiligen Landes herrührte, und auch zur Belagerung von Afkalon von Seiten Letterer nichts zur rechten Beit geschah, so verbreitete fich ein folcher Migmuth unter den fremden Bilgern und ihren Königen, bag fie nur noch an ihre Beimtehr bachten, ihre bes Beiftanbes unwürdigen Glaubensbruder wieder ihrem eigenen Schicksale überließen und auch in ihrer Heimath von fernern Kriegszügen nach dem gelobten Lande abriethen.

Auf die Musclmänner wirkte hingegen diefer ruhmlose Ab=

<sup>1)</sup> Abu Jala bei Wilken. Bb. III. Beilage S. 21.

zug der mächtigsten Frankenkönige höchst ermuthigend, so daß selbst Muin Eddin Anar noch in demselben Jahre durch einen Einfall in das Königreich Jerusalem den Friesen ben brach und nun die Christen ihrerseits um Frieden nachsichen mußten 1). Nureddin aber brach in das Fürstensthum Antiochien ein und griff, nach Erstürmung mehrerer Burgen, auch Apamea an. Hier ward er zwar vom Fürsten Raimund überfallen und in die Flucht getrieben, er zog aber bald ein stärkeres Heer zusammen und brachte den Christen bei Boßra eine Niederlage bei 2).

Im folgenden Jahre (544 = 1149 – 50) erneuerte Mureddin seinen Einfall in das Gebiet von Antiochien, verwästete die Umgebung und sogar die Borstadt von Haerim und belagerte dann die Burg Anabzwischen Apamea und Rugia. Der Fürst Raimund, der ihn verdrängen wollte, ward in einen Hinterhalt gelockt und mit vielen andern vornehmen Kittern erschlagen. Nureddin führte hieraufseine Schaaren bis vor die Mauern von Antiochien, nahm dann auf seiner Rücksehr Harim und nöthigte auch bald nachher (545) Apamea zur Uebergabe 3).

Nicht ganz ein Jahr nach dem Tode des Fürsten von Antiochien, ward der Graf Joseelin, der Herr von Tell Baschir, gefangen genommen. Dieser hatte früher über Nureddin einen Sieg davon getragen und die erbeuteten Waffen mit verhöhnenden Worten 4) Nureddin's Schwiegervater, dem Fürsten Masud von Jeonium, zum Geschenke

<sup>1)</sup> Abu Schamah bei Wilf. IV. p. 3.

<sup>2)</sup> Ebbs.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 510 u. 514, J. Ath. p. 94 u. 97. u. Wilken a. a. D. p. 4.

<sup>4)</sup> Er schrieb ihm: "Hier sind die Waffen eures Schwiegersohnes, bald werde ich Euch noch Besseres schicken." D. h. wohl ihn selbst als Gefangenen. Kemal Eddin bei Rein. p. 99. Abulf. p. 514 J. Ath. p. 100.

gemacht. Nureddin sann auf Rache und versprach ben Turkomanen, welche in der Nähe des Gebiets von Tell Baschir ihr Lager hatten, eine große Belohnung, wenn sie ihm Joscelin lebendig oder tod überlieferten. Dieß gelang ihnen eines Tages 1), als Joscelin sich mit geringer Beseckung nach Antiochien begeben wollte und auf dem Wege bahin einen Augenblick ganz allein mit einem Knechte war 2). Er ward gefangen genommen und Nureddin übersliefert, der ihn bis zu seinem Tode in Ketten hielt und nach und nach sich aller ihm gehörenden Städte, Tell Baschir, Navendan, Aintab, Marasch, Aazaz und Anderer 3) bemächtigte, welche weder die Byzantiner, denen ein Theil berselben übergeben worden, noch der König Balbuin zu vertheidigen vermochten.

Durch diese und andere Unfälle der Franken, zu denen auch noch innere Zwistigkeiten, selbst zwischen dem Könige und seiner Mutter sich gesellten, wurden sie von den musselmännischen Fürsten mit solcher Geringschähung angesehen, daß selbst Timurtasch, der Fürst von Maridin, glaubte, der Zeitpunkt sei gekommen, wo er die heilige Stadt, das ehemalige Eigenthum seiner Väter, wieder erobern könnte. Er siel mit seinen Brüdern in das gelobte Land ein und schlug sein Lager auf dem Dehlberge auf. Timurtasch mußte jedoch diese Verwegenheit schwer büßen, denn seine Truppen wurden bei einem Ausfalle der Ritter, welche in Zerusalem waren, in die Flucht geschlagen und sowohl von den Jerusalemitanern als von andern Franken, welche bei Reapolis sich gesammelt hatten, verfolgt (1152).

<sup>1)</sup> Rach J. Ath. u. Abulf. a. a. D. im Jahre 546 = 1151 -- 1152. Nach Abu Schamah Anfangs 545 = Mai 1150.

<sup>2)</sup> Andere Berichte über die Art seiner Gefangennahme, S. bei Bilten IV. 7.

<sup>3.</sup> S. Abulf. p. 516. 3. Ath. p. 101.

<sup>4)</sup> Wilh. v. Tyr. XVII, 20.

Dieser Sieg und die Unruhen in Egypten, welche ber Regierung biefes Lanbes nicht geftatteten , ihre Aufmertsamkeit auf Sprien zu richten, veranlagte bie Franken bie Stadt Affalon, die einzige, welche ben Chalifen von Egypten an ber fprifchen Rufte noch übrig geblieben mar, zu belagern und erleichterte ihnen die Eroberung berselben. Um biese Zeit saß nämlich auf bem Throne von Egypten der Chalife Azzafir biamri-l-lahi 1) und bie Zügel ber Regierung waren in ben Sanben seines Beziers 3bn Sallar Alabil, ber, wie ber Emir Alumara in Bagbab, ben Titel Sultan führte. Während bie Chriften vor Afkalon lagen, follte Abbas, ber Sieffohn bes Beziers, mit feinem Freunde Usamah eine Abtheilung Truppen nach Sprien führen. Auf bem Wege überfiel ihn Angft vor ben Rriege= beschwerden und Schnsucht nach ber heimat. Usamah ertheilte ihm ben Rath burch feinen Sohn Nagr, welchen ber Chalife leidenschaftlich liebte, fich an seines Stiefvaters Stelle zum Beziere erheben zu laffen und bann wieber nach Egypten gurudzukehren. Abbas befolgte biefen Rath und Nagr erhielt ohne Mühe vom Chalifen die Ernennung feines Baters zum Beziere. Um fie aber auch vollziehen ju konnen, ließ er seinen Stiefgrogvater Alabil, welcher über bie gange Executivgewalt gebot, ermorben 2) und gab sogleich seinem Bater Nachricht bavon. Abbas verließ bie Truppen und kehrte nach Egypten gurud, ermorbete aber im folgenden Jahre auch den Chalifen, weil er ihn jest, wo er feiner nicht mehr bedurfte, wegen feines Berhalt= niffes zu Ragr, bas gang offenkundig marb, strafbar fand 3).

<sup>1)</sup> Seit dem Jahrr 544, in welchem fein Bater Alhafiz lidin 31= labi ftarb. Abulf. p. 510. 3. Ath. p. 92.

<sup>2)</sup> Ibn Mujaffar bei Rein. p. 100. Alabil ward am 6. Muharram 548 = 3. April 1153 ermorbet.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 125. Abulf. p. 536. Auch zu biefer Mordthat war Usamah ber Anftifter, weil er bie egyptischen Emire fürchtete, bie

Obgleich indessen unter solchen Umständen Aftalon von Egypten her ziemlich verlassen blieb und auch Nuredbin, wegen der Hindernisse, die ihm der Fürst von Damask in den Weg legte, nichts für die Rettung dieser Stadt that, als daß er, um die Macht der Cheisten zu zersplittern, Paneas und einige andere ihnen gehörenden Pläte angriff, so hielt sich diese Festung doch acht Monate und brachte in mehreren Kämpsen den Belagerern bedeutenden Verlust bei. Als jedoch die Bewohner der Stadt sahen, daß sie vergebens auf Entsat warten würden ), vermochten sie die Besahung, die Stadt zu räumen, sobald ihr von den Christen freier Abzug mit aller sahrenden Habe zugesichert sein würde, was sie ohne Mühe bei dem vor Afsalon lagernden Könige Balduin III. erwirkten.

Die Uebergabe von Uffalon, welche ohne die Unthätigkeit des Fürsten von Damast, nicht sobald erfolgt wäre, vermehrte die Mißstimmung der Muselmänner gegen densselben, er ward schon früher als Basall der Franken ansgesehen, denen er zinsbar war und denen er sogar die Untersuchung seiner Sklavenmärkte gestattet hatte, damit sie etwaige christliche Gesangenen reclamiren könnten²), und nun galt er auch noch als ihr Berbündeter, weil er nicht nur selbst nichts zur Rettung dieser bedeutenden

ihn als den Urheber der Ermordung Aladis haßten und beim Chalifen als Solchen verfolgten. Abbas beschuldigte die Brüder des von ihm ermordeten Chalifen dieses Berbrechens und ließ dessen fünsiähzigem Sohne Isa mit dem Titel Alfaiz binaßri-l-lahi, als Chalifen huldigen. Abbas ward durch Talaja gestürzt und von den Christen in Syrien, wohin er sich slüchtete, erschlagen, sein Sohn Naßr ward dem Talaja ausgeliefert und gehängt.

<sup>1)</sup> Nach J. Ath. p. 124 nahmen die Christen Affalon, weil die Bertheibiger ber Stadt nach einem glücklichen Ausfalle sich selbst untereinander bekämpsten. Er setzt auch die Einnahme noch in das Jahr 548.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 129.

Festung gethan, sondern auch noch Mureddin, theils durch leere Bersprechungen hingehalten, theils formlich durch die Absperrung feiner Grenzen verhindert hatte, bie Franken vor Afkalon zu bennruhigen. Ruredbin benutte biefe Stimmung ber Damascener um in ben Befit ber Stabt Damask zu gelangen, nach welchem schon sein Bater ge= luftet hatte. Um aber besto leichter und schneller bas Ziel zu erreichen, gewann er nicht nur bie Mitwirkung eines Theiles ber Ginwohner, fondern fuchte auch burch geheuchelte Freundschaft das Vertrauen Mudjir Eddins zu gewinnen, nicht blos um ihn besto forglofer zu machen, sondern auch um ihn mit feinen zuverläßigften Emiren zu entzweien, welche er ihm als Verrather bezeichnete 1). Gines Tages erschien er plöglich vor den Thoren von Damast, die ihm feine Freunde innerhalb der Stadt öffneten und bem be= trogenen Mubiir Ebbin blieb nichts übrig, als fich in bie Burg zu flüchten und die Franken zu Gulfe zu rufen, de= nen er fogar Balbet als Lohn für ihren Beiftand versprach. Nureddin begann aber alsbald die Burg zu berennen und ber schwache Kürst übergab sie, noch ehe bie Christen ihm zu Sulfe kommen konnten, sobald Nureddin ihm die Berr= schaft über himß zusagte. Nureddin ließ ihn indeffen nicht lange im Besitze von Simf, angeblich weil er von bort aus Schritte gethan um ihn aus Damast zu verbrangen, er bot ihm nur noch bie Stadt Balis als Entschädigung, die aber Mudiir Eddin nicht annahm2) (549 = 1154 **—** 55).

<sup>1)</sup> Ebdf. p. 130.

<sup>2)</sup> Er begab sich nach Bagbad, wo er in der Zurückgezogenheit sein Leben beschloß. Abulf. p. 540. J. Ath. a. a. D. Derselbe berichtet auch unter den Begebenheiten des Jahres 544, daß Nureddin sich, mit Einverständniß des Gouverneurs von Sindjar, dieser Stadt bemächtigte. Koth Eddin, der seinem kurz vorher verstorbenen (Djumadi-I-achir 544) Bruder als Fürst von Moßul nachfolgte, wollte ihn deshalb bekrie-

Um seine Berrschaft in Syrien und Mesopotamien zu befestigen, bedurfte Nuredbin der Rube, er ichlog baber mit ben Rreugfahrern, obgleich fie fowohl im Ronigreiche 1) Jerufalem als im Fürstenthum Antiochien burch innere Spaltungen geschwächt waren, einen Baffenstillstand, wel= chen er zwar im Jahre 1156=551 burch bie Belagerung von Harim 2) brach, jeboch balb wieber erneuerte. folgenden Jahre aber ward er aufs Neue von Balbuin verlett und dieg führte zu einem fur die Chriften höchst nachtheiligen Kriege. Balbuin überfiel nämlich im Balbe vou Baneas eine mit seiner Erlaubniß baselbst gelagerte Horbe Araber und Turkomanen, erschlug bie auf ben Waffenstillstand vertrauenden wehrlosen Männer und Schleppte fammtliches Bieh als Beute weg 3). Diefe, felbst bie Chriften emporende Ruchlofigkeit, spornte Nureddin gur Rache an. Er bot alle Muselmänner zum heiligen Kriege auf, ungahlbare Schaaren ftromten aus allen Provingen unter feine Fahne und gleichzeitig ließ ber Chalife von Egypten, ber Nurebbin auch mit Belb unterftutte, eine Beeresabtheilung gegen bas fubliche Paleftina ausruden 4). Die Christen wurden von brei Seiten ber in bie Enge getrieben. Die Egyptier behnten ihre Raubzuge bis in bie Rahe von Zerufalem aus, der Emir Afad Eddin trieb fie am Cuphrat zu Paaren und ber Emir Nagir Ebbin ichlug bie hospitaliter bei Paneas, als fie, um biese Stadt zu

gen, aber sein Bezier Diemal Eddin rieth zum Frieden, weil ein Sieg über Nureddin ihn ben Angriffen des Sultans und der Franken aussetzen würde.

<sup>1)</sup> Bergl. Wilten IV. p. 32 u. ff.

<sup>2)</sup> Nuredin hob die Belagerung der Burg auf, als ihm die Chriften die Salfte bes Gebiets von Parim abtraten. 3. Ath. p. 136.

<sup>3)</sup> Abu Schamah u. Wilh. v. Tyr. XVIII. 11.

<sup>4) 3</sup>bn Mujaffar bei Rein. p. 106. Auch ber Waffenftillftand mit Egypten foll querft von ben Chriften verlett worden sein.

besetzen, heranzogen. Biele gefangene Christen wurden Triumphe nach Damask geführt und bafelbft auf Befchl Nuredbins als Suhne fur bie im Balbe bei Paneas erschlagenen Mufelmanner getobtet, auch war die Beute an Pferden, Kameelen und Waffen fehr be= trächtlich. Nach biefem Siege beschloß Nurebbin felbft Paneas zu belagern, die Stadt fonnte fich nicht lange behaupten und auch die Burg war ber Uebergabe nahe, als er von bem Anzuge bes Königs Balbuin Runde erhielt. Er hob nun die Belagerung auf und zog fich icheinbar gurud, blieb aber mit feinen besten Truppen im Walbe von Paneas verborgen, bis Balbuin, welcher ihn fcon fern glaubte, nur von einem Theile ber Ritterschaft begleitet, wieder nach Tiberias zurückfehrte. Da brach er aus feinem Berftece hervor, fette mit feinen Truppen über ben Jordan und lauerte ben Christen an ber Fuhrt Jakobs auf, wo ihnen ber Angriff fo unerwartet tam, daß fie nicht mehr Zeit hatten, fich zur Gegenwehr zu fchaaren und nur noch in ber Flucht ihr Beil suchten. Aber nur Wenige, worunter ber König Balbuin, ber fich nach Sa= phed flüchtete, entkamen, viele wurden erschlagen und noch mehr geriethen in schmähliche Gefangenschaft. großem Bepränge wurden fie nach Damask gebracht und bem Sohne bes Bolfs preis gegeben. Die gewöhnlichen Ritter wurden je zwei auf ein Kameel gefett, mit Fahnen in ber hand, an welchen die haut und die haare anderer getöbteten Ritter befestigt waren. Die vornehmen Ritter mußten zu Pferd in ihrer vollen Ruftung mit einem Baniere in ber hand burch bie Stadt reiten, mahrend bas Fugvolt, je brei ober vier zusammengebunden, mit ben Händen an ben Ruden gefesselt, einhergehn mußten 1). Nuredbin kehrte hierauf zur Belagerung von Paneas zu=

<sup>1)</sup> Abu Schamah bei Rein. p. 107. u. Wilh. v. Tyr. XVIII. 14.

ruck, hob fie jedoch abermals auf, als ber König mit neuen Schaaren, vereint mit bem Grafen von Tripoli und bem Fürsten von Antiochien, zum Entsate heranzog 1).

Balb nachher belagerten die Christen, durch die Un= funft bes Grafen Dietrich von Flandern mit vielen Rittern verstärkt und zu neuen Thaten angespornt, die Stadt Rugia, zwischen himf und Tripoli, zogen fich aber nach Antiochien gurud, als Nuredbin mit einem ftarken Beere ber bebrangten Stadt zu Gulfe eilte 2). Während aber bie driftlichen Fürsten in Antiochien über neue Waffen= thaten fich beriethen, erfrankte Ruredbin fo fehr, daß fich svaar in Saleb bas Gerucht von feinem Tobe verbreitete und allenthalben Berwirrung entstand und Unruhen ausbrachen 3). Sie benutten biefen Buftand um bie Stadt Scheizar (Cafarea) zu belagern, welche Nurebbin nicht lange vorher bem letten Fürsten ber Benu Munkibs 4) entriffen, nachbem fie übrigens in Folge eines Erbbebens, bas in gang Sprien große Berheerungen angerichtet, groß= tentheils verschüttet und entvölkert worden war. Die Stadt, welche noch nicht gehörig wiederbefestigt war, konnte fich nicht lange vertheidigen und auch die Burg hatte erstürmt werben konnen, wenn nicht bie Gifersucht zwischen bem

<sup>1)</sup> With. v. Tyr. XVIII. 15.

<sup>2)</sup> Die angeführten Duellen. Brgl. Wilk. a. a. D. S. 47 u. 48.

<sup>3)</sup> Nureddins Bruder Nußret Eddin wollte sich mit Gewalt der Citadelle von Haled bemächtigen und ließ sich von der jungen Miliz dieser Stadt bewegen, das Gebet nach schittschem Ritus auszuschen zu lassen, welcher, seit der Zeit, wo Haled den Fatimiden anzgehörte, viele Anhänger in dieser Stadt hatte. Schirku, der Oheim Saladins, wollte von Damast Besig nehmen, wo sein Bruder Ejjub Gouverneur war. Es gelang diesem jedoch, ihn zu bewegen, sich nach Haled zu begeben, wo die Nuhe wieder hergestellt ward, sobald man sich überzeugt hatte, daß Nureddin noch am Leben. Abulf. p. 564 u. A.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 546 u. ff. 3, Ath. p. 144.

Grafen Dietrich und dem Fürsten von Antlochien die Fortsetzung der Belagerung vereitelt hätte 1). Glücklicher waren sie im folgenden Jahre (1158) gegen das Schloß Harim, das sich ihnen nach dem Tode des Gouverneurs ergab 2) und gegen Nureddin selbst, der die Burg Sueta belagerte und bei der hölzernen Brücke, an der Stelle, wo der Jorstan aus dem See Tiberias strömt, dem zum Entsate hersanziehenden König Balduin und Grafen Dietrich ein Treffen lieferte. Nureddin ward aufs Haupt geschlagen und wenig fehlte, so wäre er selbst in die Gefang enschaft der Christen gerathen 2).

Balb trat wieder Waffenruhe zwischen den Krenzfah= rern und Nuredbin ein, weil Beiber Aufmerksamkeit auf ben Kaiser Emanuel gerichtet ward, welcher mit einem großen Beere nach Sprien kam, um fowohl den rebellischen Statthalter von Cilicien, als ben Fürsten von Antiochien, ber mitten im Frieden einen Raubzug gegen Cypern ge= macht hatte, zu zuchtigen. Doch zog diese Gefahr an Beiben vorüber, benn nachdem fich bie genannten Rebellen unterworfen und Nureddin sich erboten hatte; die driftlichen Gefangenen frei zu geben, fehrte ber Raifer wieber in fein Reich zurud 1). Der König Balbuin vermuftete hierauf, während Nuredbin in Rleinaffen war, bas Bebiet von Damask und nöthigte den Statthalter Nedim Eddin Effub einen Waffenstillstand zu erkaufen 5). Bu gleicher Beit unternahm der Fürst Rainald von Antiochien einen Raub= zug in das ehemalige Gebiet Joscelin's. Er mußte aber diese Frevelthat, denn die gemachte Beute gehörte größtentheils fprischen und armenischen Christen, welche in offenen

<sup>1)</sup> Wilh. v. Tyr. XVIII. 18.

<sup>2)</sup> Abu Schamah bei Wilk. S. 52.

<sup>3)</sup> A. a. D. Beilage S. 13.

<sup>4)</sup> Abu Schamab bei Rein. a. a. D. p. 109.

<sup>5)</sup> Wilh. v. Tpr. XVIII. 27.

Platen wohnten, schwer bugen. Er ward auf ber Ruckkehr nach Antiochien von Medid Ebbin, dem Statthalter
von Haleb, überfallen und mußte nicht nur alles geraubte
Gut den Muselmannern überlassen, sondern ward selbst
gefangen genommen und in Fesseln nach Haleb gebracht 1).

Diefes letterwähnte Greigniß fiel in bas Tobesjahr bes Chalifen Almuktafi, ohngefähr feche Monate nach bef= fen Tobe, benn er ftarb ben 2. Rabia-I-ammal bes Jahres 555 (12. März 1160) mährend Rainalb's Gefangenschaft erft im November beffelben Jahres ftatt hatte. Almuktafi, welcher nicht nur ben Namen Chalife führte, fonbern, weniastens in Grat, auch wirklicher Berricher war, hatte vierundzwanzig Jahre und mehrere Monate regiert und ward wegen seines frommen Lebenswandels sowohl, als wegen feiner Berrichertugenben, von feinem Bolfe tief be= trauert 2). Er war weber wie die frühern Chalifen, seit Muntagir, ein Stlave seiner Mamluten und Felbherrn, noch wie bie fpatern, feit Rabhi, ber Diener bes Emir Alumara und ber fremben Gultane. Wir haben in ber Be= schichte ber perfischen Sultane gesehen, wie er biesen gegen= über seine Selbstständigkeit behauptete und ihnen nicht ben geringsten Ginfluß auf bie Berwaltung in Grat ge= Micht zufrieden mit ber Herrschaft über Bagbab und bie nachfte Umgebung, benütte er auch jebe Belegen= beit, um fie weiter auszudehnen und ftellte fich felbft, wo bie Gefahr am größten war, an die Spite feiner Truppen. Wir haben schon oben berichtet, wie er fich nach bem Tode Masubs ber Städte Wasit und hillah bemächtigte. Im Jahre 548 belagerte er Tefrit, konnte jedoch, in Folge eines Zwifpalte unter feinen Generalen, nicht Berr ber Stadt

<sup>1)</sup> A. a. D. XVIII. 28.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 576. 3. Ath. p. 169.

werden 1). Im folgenden Jahre, als der Herr von Tekrit sich weigerte, die Gefangenen herauszugeben und sogar den Gesandten des Chalifen sestnahm, belagerte er abersmals, jedoch vergeblich, die Stadt, auch sein Bezier, der nachher gegen Tekrit auszog, vermochte nicht sie zu nehmen. Doch schlug er selbst Masud Bilal auf offenem Felde, obschich dieser von den Truppen des Sultan Mohammed unterstützt ward 2), in der Nähe von Bakuda. Auch brachte der Bezier dem Masud Bilal, welcher in das Gebiet von Wasit einsiel, eine Niederlage bei, worauf ihm der Chalife den Titel "Sultan von Irak" verlieh. Zur selben Zeit sandte der Chalife ein Heer nach Lihaf im persischen Irak, welches diesen Bezirk unterwarf.

Im Jahre 550 belagerte ber Chalife bie Stadt De= fuka, zog aber wieder ab, als Truppen aus Moßul zum Entsatze heranrückten 3). In demselben Jahre widersetzte er sich dem Einfalle Schimlah's in Chuzistan, seine Trup= pen wurden aber zurückzeschlagen, doch versöhnte sich Schimlah nach der Besitznahme von Chuzistan mit ihm und fandte alle Gefangenen zurück 4).

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 125. An der Spike der Truppen des Chalifen stand der Sohn des Beziers Aun Eddin Ibn Hubeirah und der Emir Terschet. Dieser gieng, als der Sohn des Beziers sich beim Chalisen gegen ihn beklagte, zu Masud Bilal, dem Herrn von Tekrit, über und lieserte ihm auch den Sohn des Beziers aus. Der Chalise beslagerte dann selbst Tekrit, konnte aber die Stadt nicht nehmen.

<sup>2)</sup> Dieser sandte Albakasch und später auch Chasbey, der sedoch erst nach der Niederlage des Albakasch eintras. Arstan Ibn Toghril, der in Tekrit eingekerkert war, befand sich dei Masud auf diesem Feldzuge. Albakasch nahm ihn auf seiner Flucht mit sich und nach seinem Tode (Namadhan 549) begab sich Arstan zu Ildeghiz. 3. Ath. p. 128 u. 129.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 132.

<sup>4)</sup> Ebbs. Herr von Chuzistan war Melikschah Ibn Mahmud Ibn Mohammed.

Im Jahre 553 fandte er Truppen nach Lihaf, weit der Emir Sonkor Alhamadani von diesem Bezirke Besitz genommen hatte. Sonkor ward vertrieben und dieser Bezirk wieder unter des Chalisen Botmäßigkeit gebracht 1). Im Jahre 554 ward jedoch der Statthalter des Chalisen, der Emir Raimaz Alamidi, wieder von Sonkor aus Lihaf vertrieben, aber der Chalise sandte den Emir Terschet gegen ihn, der ihn abermals aus dem Lande jagte 2).

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 151.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 165.

## Reuntes Hauptstück.

## Abu-l-Muzste Jusuf Ibn Almuktasi Almustandjid billahi.

Berbannung der Benu Maziad. Die Söhne Sadakah's, Ali und Mohammed. Rampf zwischen Sallarkerd und Ali. Mli's Verhältniß Belagerung von Bagbab. Ali's Unterwerfung und zum Chalifen. Rrieg in Sillah zwischen bem Chalifen und bem Präfetten Sultan Mohammed's Zug nach Bagdad. Muhalhil besetzt Bergiftung Melikschah's. Sein Almustandiid besiegt ibn. Krieg mit Schimlah. Schimlah's Einfall in Irat und Fars. Aibeh und ber Sultan Mahmub. Empörung Inaks und Sonkor's. Siea der Ghusen über Aibeh und Mahmud. Sie erwählen Mahmuds Sohn Mohammed zu ihrem Führer. Bürgerfrieg in Nisabur. Mahmud's Rudfehr zu Aibeh. Er und fein Sohn werden von Aibeh geblendet. Er erkennt Arstan Ibn Toghril als Sultan Aibeh's Eroberungen. Ilbeghig und Gultan Arflan. Rrieg gegen bie Rebellen Reimag und Inanedj. Krieg in Abserbeidjan und Armenien. Belagerung von Uni. Riederlage ber Georgier. Rrieg gegen die Ismacliten. malige Emporung bes Inanedi. Sein Bündniß mit bem Fürften von Ermordung Inanedi's. Charizm. Niederlage bes Pehlewan. porung des Fürsten von Meragha. Seine Unterhandlungen mit bem Unterwerfung At Sonkors. Belagerung von Meragha. Rrieg gegen ben Gultan von Nureddin und der Kaiser Emanuel. Iconium. Balvuin's III Einfälle in das Gebiet von Damast. Ge-Buffande in Egypten. Talaja, fangennahme bes Fürsten Rainald. Ruzeif und Schawer. Diefer wird von Dhargham vertrieben. Spricht Nureddins Bulfe an. Schirfuh's erfte Expedition nach Egypten. Sieg

über Dhargham. Berwürfniß mit Schirfuh. Schawers Bundniß mit Amalrich. Belagerung von Bilbeis. Friedensschluß. Rureddins Rieberlage beim Schloffe ber Rurben. Belagerung von Sarim. Riederlage und Gefangennahme ber driftlichen Fürften. Ginnahme von Sarim und Pancas. Schirfuh's zweiter Bug nach Egypten. Schamer ruft wieder Amalrich herbei. Kampfe bei Diizeb. Schlacht von Babein. Schirfuh besett Alerandrien. Bug nach Oberegypten. Belagerung von Alexandrien. Friedensschluß. Amalrich bricht den Frieden. Sein Zug nach Egypten. Eroberung von Bilbeis. Unterhandlung mit Schawer. Dieser wendet fich an Nurredin. Schirfuh's britter Bug nach Egypten. Rückzug ber Christen. Ermordung Schawers. Schirkuh wird Bezier. Sein Tod. Saladin wird fein Nachfolger. Geschichte des Ejjubiti= schen Geschlechts. Bertilgung ber Neger burch Saladin. Krankheit und Tod bes letten Fatimiben. Die Abbafiden in Egypten anerkannt. Tod des Chalifen Almustanditd. Die Chriften belagern Damiette. 36r Abzug.

Obgleich auch der Chalife Almustandsib, welcher ein Sohn seines Vorgängers und von demselben als Thronsfolger bestimmt war i), als ein selbstständiger Herrscher gesichildert wird, so sind doch nur wenig selbstständige Unternehmungen von ihm zu berichten. Gine der bedeutendsten war die Vertreibung der Benu Maziad oder Asad 2), welche

<sup>1)</sup> Nach Abulf. p. 397. u. J. Ath. p. 169. gieng feiner Sulvigung eine blutige Haremsscene voraus. Eine der Frauen Almuktasis, die Mutter seines Sohnes Abu Ali, wollte diesen zum Chalisen ersebeben. Sie gewann mehrere Emire und bewassnete ihre Sclavinnen mit Dolchen, um Jusuf, bei seinem Eintritte in das Leichengemach seines Baters, zu ermorden. Jusuf ward aber durch seinen Eunuchen (nach dem ehron. syr. p. 357 durch eine Stlavin) davon in Kenntsniß gesetzt. Er legte ein Panzerhemb an, ergriff ein Schwerdt und trat, von dem major domus und mehreren Kammerdienern begleitet, in ihre Mitte, verwundete mehrere Stlavinnen, bemächtigte sich Anderer, die er ertränken ließ und ließ die Urheberin des Aufstandes mit ihrem Sohne einkerfern. Jusuf war übrigens nicht der Aelteste seiner Brüder. S. Abulf. p. 576. J. Ath. p. 170.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 590. 3. Ath. p. 195.

bäufig, im Bunde mit den Seldjuken, seinen Ahnen so viel Leid zugefügt und ihm barum besonders verhaßt waren. Der lette aus biefem Geschlechte, beffen Geschichte wir, weil fie mit ber ber Chalifen eng verflochten, vollständiger als die anderer fleiner Dynastien mitgetheilt haben, war Ali, ein Sohn des Sabakah. Dieser Sadakah, dessen Tod wir oben berichtet haben, hinterließ zwei Söhne: Ali und Mohammed. Letterer ward vom Sultan Masud zum Fürsten von Sillah eingesett, im Jahre 540 aber, mahrend ber Emporung des Bugabeh, von feinem Bruber Ali ver= trieben 1), welcher fich auch gegen Muhalhil Ibn Abi=l= Afakir behauptete, ber auf Befehl Mafuds mit einigen Truppen aus Bagbab, fich wieder der Stadt Sillah be= mächtigen wollte. Erst im Jahre 542 gelang es Sallarferd, einem der Feldheren Masuds, dem er hillah zu Lehen gab, Ali zu schlagen und aus hillah zu vertreiben, er ward jedoch auch wieder gegen Ende bes Sahres genöthigt, es aufzugeben, weil Ali mit einem andern Rebellen 2) ein Bundniß schloß. Im Sahre 544, während ber zweiten Emporung Bugabeh's, fuchte Ali mit feinen Berbundeten auch ben Chalifen zum Abfalle von Mafub zu bewegen, und als er sich weigerte für Melikschah die Chutbah ver= richten zu laffen, belagerte er Bagbab, ward aber felbst, als Masud gegen Bagdad vorructe, von dem von ihm abgefallenen Rebellen festgenommen und erft nach dem Gin= treffen Masubs frei gegeben, dem er sich bann unterwarf 3).

<sup>1)</sup> Abulf. p. 494. Er entfloh aus Hillah, weil er vernahm, daß Masub ihn in Tekrit einkerkern wollte. 3. Ath. p. 65.

<sup>2) 3.</sup> Ch. 1. 98 nennt viesen Rebellen Alhaskahar und weiter unten Alfaschkanhar, bei 3. Ath. p. 80 heißt er Albakasch Kunchar, ber in Lihaf sich aushlielt und in Wasit sich auch mit Altarentai ver= bündete.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 93. Auch hier heißt der Rebelle Kunchar und auch Altarentai war wieder dabei, flüchtete sich aber nach Nahrawan, so= bald er hörte, daß Ali von Albakasch gesangen genommen worden.

All foll jedoch im folgenden Jahre, von seinem Arzte, nicht ohne ben Willen Masubs, vergiftet worden sein 1), der dann Hillah wieder bem Sallarkerb zu Lehen gab.

Nach bem Tobe bes Sultan Masub fiel Billah in bie Banbe bes Mafud Bilal, Brafetten von Bagbab, aber ber Chalife Almuktafi fchickte feinen Bezier Aun Ebbin 3bn Subeirah gegen ihn, welcher nach einer gewonnenen Schlacht nicht nur Billah, fondern auch Rufa und Wafit befette, und Dekuka und Tekrit belagerte 2). Er mußte jeboch, als ber Sultan Mohammed im Jahre 551 nach Bagbad zog, feine Truppen in die Hauptstadt zurudziehen, worauf Hillah auf Befehl Mohammeds von Muhalhil 3bn Abi=I=Afakir befett ward, bem fich die Benu Maziad und ihre Unhänger anschloffen. Gegen biefe schickte nun ber Chalife Almuftanbiid seine Truppen unter Jegben Rimabi aus, welcher fie, in Verbindung mit den Benu Muntafik und der Flotte von Bagrah, befriegten, bis fie fich erga= ben. 4000 Mann wurden erschlagen, und die Uebrigen nach andern Provinzen zerstreut 3).

Ein Meuchelmord, welcher auf Befehl bes Beziers Aun Sobin Ihn Hubeirah an bem Selbjuken Melikschah Ihn Mahmud vollbracht ward, barf bem Chaliken Almusstandsid nicht zugeschrieben werden, benn wenn auch die That unter seine Regierung fällt, so ward doch der Besehl bazu gewiß vor seiner Thronbesteigung ausgesertigt. Melikschah, der von Chaßben, wie wir oben gesehen, einsgeserkert worden war, hatte sich, nachdem er aus dem Kerker entkam, nach Chuzistan zurückgezogen. Hier blieb er bis zur Zeit als Mohammed Bagdab belagerte, dann

<sup>1)</sup> J. Ch. Ebof. J. Ath. p. 99. Abulf. p. 514 erwähnt davon nichts und melbet unter bem Jahre 545 ganz kurz ben Tod bes Emir Ali Ibn Dubeis.

<sup>2)</sup> S. am Ende bes letten Sauptftude.

<sup>3) 3.</sup> Ch. Ebds. 3. Ath. p. 195, im 3. 558.

fiel er, mit Ilbeghiz und andern Rebellen, in das Gebiet von Samadan ein 1). Nach ber Rudtehr Mohammede, trieb er fich raubend und plundernd zuerft im Bezirke von Rom und Raschan, dann um Ifpahan herum, bis Mo= bammed den Emir Rurdbagu gegen ihn schickte, ber feine Schaaren zerstreute 2). Balb gewann er inbessen wieber einige bem Chalifen abtrunnige Emire 3), die ihn zu einem Ginfalle in graf aufmunterten. Er brang bis Wasit vor, verlor aber hier, in Folge einer Ueberschwem= mung, einen Theil seines Beeres. Er wollte fich nach Chuziftan zurudziehen, aber Schimlah, ber Berr biefes Landes, gestattete ihm bieg nicht. Bald hatte aber Me= litschah wieder sein Beer, namentlich burch Rurben, ver= stärft. Jest wollte Schimlah ihn als Oberherrn anerken= nen, Melikschah vertraute aber seinem Schwerdte, be= fette bas gange Land, mit Ausnahme einiger Burgen, und behnte fich auch gegen Fars aus (553). Rach bem Tobe bes Sultan Mohammed jog auch er mit Schimlah und Dikla, dem Fürsten von Fars, als Thronbewerber gegen Hamaban, und bemächtigte fich ber Stadt Ippahan 1), konnte jedoch nicht verhindern, daß Suleimanschah zum Sultan ernannt ward. Indeffen verlangte er vom Chalifen 5) (Almuftafi), daß er in Bagbad ihn an Suleimans

<sup>1) 3. 2</sup>th. p. 141.

<sup>2)</sup> Ebof. p. 156. Mohammed wollte ihn zum Nachfolger be-fimmen, er verfagte ihm aber die Hulbigung.

<sup>3)</sup> Der Emir Sonkor Alhamadanij und ber Emir Rubban ober Kundan. Ebof. p 157.

<sup>4)</sup> Ebbf. p. 166.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 173. Der Chalife wird nicht genannt, da indessen Melikschah nach Mirch. den 15. und nach dem Tar. Güz. den 11. Rabia-l-awwal 555 starb, also schon 9 oder 13 Tage nach der Thronbesteigung des Chalifen Almustanbitd, und doch mehrere Wochen verzehen mußten, bis dessen Bergiftung vom Beziere veranstaltet werden konnte, so ist kein Zweisel, daß hier noch der Chalife Almuktasi gesmeint ist.

Stelle jum Sultan proclamire, und brobte ihm mit einem Ginfalle in Grat. Dieg veranlagte ben Begier, einen Gunuchen nach Berfien zu fchicken, welcher Melit= fcah eine Stlavin verkaufte, die ihn auf beffen Beheiß vergiftete. Ippahan hulbigte hierauf bem Suleimanschah und Schimlah marb wieder herr von Chuziftan. Diefer versuchte es, sein Gebiet auch auf Rosten bes Chalifen gu vergrößern. Schon im Jahre 561 fandte er feinen Reffen Ibn Senta gegen Bagrah, ber bie gange Proving aus= plunderte und Rumifchtefin, ber Statthalter von Bagrah, war zu schwach, um ihm entgegenzuziehen, hierauf zog er gegen Wafit und folug ben Emir Chatlibus, ber ihm ein Treffen lieferte, und nahm ihn gefangen 1). 3m fol= genden Sahre (562) verwüftete er abermals bas Gebiet von Bagrah, und nothigte Rumischtefin, nach einer morberifchen Schlacht, fich nach Wasit zuruckzuziehen 2). Balb nachher fiel Schimlah felbst in Grat ein, und verlangte vom Chalifen einen Theil bes untern Euphratgebiets gu Der Chalife ließ ihn als Charibiten verfluchen, Leben. und fandte Truppen gegen ihn, welchen es gelang, feinen Neffen Rilidi zu fchlagen und gefangen zu nehmen. Er unterhandelte jest mit bem Chalifen, der jedoch feinen Frieden mit ihm schloß, und kehrte bald nachher nach Chuzistan zurück 3).

Im Jahre 564 ward Schimlah auch Herr von Fars. Benti Ibn Difla, der Herr dieser Provinz, ward von seinen eigenen Truppen verrathen und genöthigt, sich zu ben Kurden zu flüchten. Er konnte sich jedoch nicht lange im Besitze des Landes behaupten, das sein Nesse, wie ein

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 213. Besondere Veranlassung war die Hinrichtung des frühern Statthalters von Baßrah (Menkburs) auf Besehl des Chalifen, mit welchem Ibn Senka verschwägert war.

<sup>2)</sup> Ebos. p. 211.

<sup>3)</sup> Ebbf. p. 218.

mit Gewalt erobertes, bruckte. Die Unzufriedenen sam= melten sich wieder um Zenki, der, auch von den Kurden unterstützt, wieder in Fars einfiel, und ohne Mühe Schim= lah nach Chuzistan zurücktrieb 1).

Die bedeutendsten Männer, an welche fich die übrigen Begebenheiten unter dem Chalifate Almustandibs an= fnüpfen laffen, maren: Nurebbin, Ilbeghiz und Almuejjeb Aibeh. Letterer, ein türkischer Mamluke Sindjars, be= herrichte, im Namen bes von Sinbjar zu feinem Rachfol= ger bestimmten Mahmud 3bn Mohammed 2), den größten Theil von Chorafan, beffen er fich zum Theil schon mah= rend ber Gefangenschaft Sinbjard bemächtigt hatte. Um ihn hatten fich die Trummer der heere Sindjars gefam= melt, und burch ihn wurden bie Ghusen wieder aus Mifabur und andern Städten Chorafans getrieben 3). Mahmud führte nur ben Namen eines Gultans von Chorafan, bie Macht hatte Aibeh in ben Sanden 1), was die Gifersucht Inaks und Sonkors, zweier anderer Emire Sindjars, er= reate, welche ihrerseits einen Theil von Chorafan zu un= terjochen ftrebten. Es fam zu mehreren Befechten zwischen Aibeh und biefen Emiren, welche jum Nachtheile ber Lettern enbeten 5). Sonkor warb getobtet 6), Inak mußte

<sup>1)</sup> Ebds. p. 230 und 231.

<sup>2)</sup> Dieser war ein Schwestersohn Sindjars und ein Enkel Boghrachans. Abulf. p. 558. J. Uth. p. 120.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 530 nennt noch Tus, Rifa, Abiwerd, Schehriftan und Dameghan. Eben fo J. Ath. unter dem Jahre 548.

<sup>4)</sup> Mahmud forberte von Aibeh die Uebergabe der, von ihm eroberten Plate, auf Aibeh's Weigerung ließ er fich aber mit einer Summe Geld abfinden. J. Ath. p. 121.

<sup>5)</sup> Inak ward zweimal im J. 552 und 553 geschlagen, denn ein großer Theil seiner Truppen ging zu Aibeh über. J. Ath. p. 149.

<sup>6)</sup> J. Ath. p. 150, nach Andern ftürzte er vom Pferde, und ftarb. Er hieß Sonkor Alazizi, und darf nicht mit Sonkor Alhama-bani verwechselt werden.

einen Frieden schließen, und sich mit der Berrschaft über Diordian und Dehiftan begnugen. Minder gludlich war Aibeh gegen die Ghusen, welche, nachdem sie sich einige Beit ruhig in Balch verhalten hatten, aufs Reue (533 = 1158) Meru überfielen, und nach einer fiegreichen Schlacht über die Truppen Aibeh's und Mahmuds, bis Serachs vordrangen und auch Tus plünderten. Mahmud flüchtete fich nach Djordian, boch luben ihn die Ghufen gur Rud= fehr nach Chorafan ein, und boten ihm ihre Unterwerfung an. Mahmud traute zwar biefen Barbaren nicht, boch ließ er fich bereden, ihnen feinen Cohn Djelal Ebbin Mohammed zu fchicken 1), und als biefer wirklich als ihr Fürst von ihnen begrüßt ward, begab auch er sich nach Chorafan, und vereinigte fich mit ben Ghusen, welche bald nachher Nibeh, ber fich wieder ber Stadt Rifabur bemachtigt hatte, vertrieben. Wegen Ende bes Jahres 554 ero= berte jedoch Aibeh die Stadt aufs Neue, und machte bem, in Folge von Streitigkeiten zwischen Schafiiten und Aliben entstandenen Bürgerfriege, ein Ende. Die fortdauernden Reibungen zwischen Schiiten und Sunniten veranlagten ihn jedoch im Jahre 556, die Saupter ber verschiedenen Sekten ober Schulen einzukerkern ober hinrichten zu laffen, Schulen, Moscheen und Bibliotheten zu zerftoren, und Schabbach ober Schabiach zu feiner Refibenz zu machen2), welche Mahmud und die Ghufen balb nachher belagerten. Mahmud trennte sich icboch bald wieder von biefen Bar= baren, und fehrte zu Aibeh zuruck, der ihn mit Chrerbie= tung aufnahm, im folgenden Jahre aber (557 = 1162) nebst seinem Sohne Mohammed blenden und einkerfern ließ 3). Balb war Aibeh Berr ber gangen Umgebung von

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 153.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 578. 3. Ath. p. 156 u. 180.

<sup>3)</sup> Mirch. p. 193. 3. Ath. p. 179.

Nisabur, und er erkannte, außer dem Chalifen Almustanstild, keinen andern Oberherrn an. Erst im Jahre 558, als er auch Herr von Bestam, Dameghan und Kumis war, und der Seldjuke Arslan Ibn Toghril, oder eigentslich sein Atabek Ildeghiz, ihn zum Fürsten von Chorasan ernannte, ließ er die Chutbah auch im Namen Arslan's verrichten 1). Aibeh suchte auch seine Herrschaft (im Jahre 560) über Nisa auszubehnen, diese Stadt unterwarf sich aber dem Charizmschah Il Arslan Ibn Atsiz, welcher hierauf auch Dehistan mit seinen Truppen besetzte 2), obzeleich Aibeh den Fürsten von Dehistan unterstützte. Herat hingegen erkannte Aibeh als Oberherrn an 3), weil er diese Stadt gegen die Ghusen beschüßte.

Wie Nibeh in Chorasan dem Namen der Seldjuken einen Theil seines frühern Glanzes wieder verlieh, so bemühte sich Ildeghiz, die Macht dieses Geschlechts in West=
persien aufrecht zu erhalten, und sie seinem im Jahre 555
zum Sultan erhobenen Stiessohne dusstan Ibn Toghril,
der später eine Tochter des Chalisen heirathete, zu sichern.
Den ersten Kampf hatte Ildeghiz gegen Ak Sonkor Alah=
medili, dem Kürsten von Meragha, zu bestehen, welcher
an den Hof Arslan's geladen ward, sich aber weigerte,
vor demselben zu erscheinen, und als man ihn mit einem
Kriege bedrohte, auf Anstisten des Beziers des Chalisen,
der damals Arslan noch nicht als Sultan anerkannt hatte,

<sup>1)</sup> Abulf. p. 588. 3. Ath. p. 193. Er setzte seinen Mamluten, ben Emir Tenkiz, zum Statthalter von Kumis ein, ben aber ber Kürst von Mazendran im Jahre 559 vertrieb und zur Flucht nach Nisabur nöthigte. 3. Ath. p. 192 u. 205.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 596. 3. Ath. p. 209.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 208.

<sup>4)</sup> Ideghiz hatte sich nach dem Tode Toghrils mit der Mutter Urftans vermählt. 3. Ath. p. 167. Abulf. p. 572.

einen Sohn bes Sultan Mohammed Ibn Mahmub, ben ihm dieser vor seinem Tode anvertraut hatte 1), zum Sultan ausries. Ilbeghiz rüstete ein Heer aus, und sandte es, unter Führung seines Sohnes Mohammed Alpehlewan, gegen Ak Sonkor. Dieser verbündete sich aber mit dem Kürsten von Chelat, und brachte Mohammed eine schwere Niederlage bei. Ein Theil der Truppen Mohammeds erzgab sich dem Sieger, und Mohammed mußte mit den Trümmern seines Heeres nach Hamadan zurücksehren 2).

Raum war dieser Krieg beendigt, so erhoben sich, abermals auf Anstiften des Beziers des Chalisen, neue Feinde gegen Ilbeghiz. Der Bezier hatte nämlich nicht blos Ak Sonkor aufgefordert, dem Arstan einen andern Seldjuken als Sultan entgegenzusehen, sondern auch Inanedj, den Statthalter von Rei, und Zenki Ibn Dikla, den Kürsten von Kars, welcher Mahmud<sup>3</sup>), einen Sohn des vom Bezier vergisteten Melikschah, bei sich hatte. Zenki ließ diesen jungen Prinzen als Sultan ausrusen, und als Ibezghiz in die Provinz Fars einsiel, rückte Inanedj, mit den Truppen Ak Sonkors und dem Statthalter von Kaswin vereinigt, gegen Hamadan vor. Ilbeghiz mußte daher die Vortsehung des Krieges aufgeben und, nachdem sein Sohn Kizil Arstan ihm Verskärkungen aus Abserbeidjan zugeführt, dem Inanedi entgegenziehen. Am 9. Schaadan 556 stie=

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 166. Der Sultan Mohammed sagte zu Af Sonfor: "ich weiß, daß das Herr einem folchen Kinde nicht gehorchen wird, darum übergebe ich es beiner Obhut, nimm es mit in dein Land."

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 177. Weder Mirch. noch das Tar. Guz. erwähnen etwas von diesem ersten Kriege.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 177, nicht Mohammed, Sohn bes Selbjukschab, wie im Car. Güz.

ßen die beiben Heere auf einander. Inanedi ward ge= schlagen i) und zur Unterwerfung genöthigt 2).

In den beiden folgenden Jahren mußte Ilbeghiz in Abserbeidjan und Armenien gegen Georg III. Krieg führen, welcher Dowin nahm und ausplünderte, (557 = 1162) alle Moscheen zerstörte und 60000 Musclmänner als Gefangene wegführte. Ilbeghiz, von Arslan begleitet und im Bündnisse mit den Fürsten von Chelat und Meragha, zog gegen die Georgier ins Feld, drang bis Ani vor und brachte dem Feinde zu Anfang des Jahres 1163 eine blutige Niederlage bei 3).

Nach Beendigung biefes Feldzugs griff Arstan bie Imaeliten ) an und nahm ihnen mehrere feste Plate in

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 178. Die persischen Duellen erwähnen nichts von At Sonkor und nennen Zenti gar nicht, sondern statt seiner den Izz Evdin Kaimaz, Statthalter von Ißpahan. Vielleicht stand dieser an der Spisse der Truppen Zenti's. Den Ort der Schlacht nennt J. Ath. nicht. Er berichtet jedoch, daß die Truppen At Sonkors in der Wüsse von Sawah zu Inanedi stießen, und daß Inanedi nach der Schlacht sich in Rei einschloß. Die Schlacht war daher zwischen Sawah und Rei, nicht wie Defremery (journ. asiat. IV: XII. 365) glaubt, in der Nähe von Karadi, zwischen Hamadan und Ißpahan.

<sup>2)</sup> Rach den persischen Quellen floh er nach Mazendran, nach 3. Ath. erhielt er Chardchan und andere Bezirke, nördlich von Rei, an der Grenze von Mazendran.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 189. Abulf. p. 582 Mirch. p. 234. Bergl. St. Martin mem. II. 242 u. 243 u. journ, asiat. IV. 13. 502 u. ff.

<sup>4)</sup> Mirch. p. 235 u. ff. Tar. Güz. a. a. D. p. 366. Die bebeutenbste bieser Kestungen erhielt ben Namen Arslan Kuschad: Ihr Häuptling war seit 557 hasan Ibn Mohammed Ibn Buzurg Umid, welcher sich für einen Abkömnuling bes fatimivischen Chalisen Mustanstir ausgab. Hasan Ibn Sabbah soll nämlich einen Sohn bes Nizar Ibn Amuskanstir aus Egypten mitgenommen und ein Sohn bieses Nizar ben genannten Hasan Ibn Mohammed gezeugt haben, zwar auf ehebrecherischem Bege, was aber einem Imam erlaubt ist. Nach andern war Hasan kein Sohn Mohammeds, sondern ward von seiner Mutter, einer Tochter Nizars, zu Mohammed gebracht und statt eines Sohnes Mohammeds zum Imam erhoben.

ber Nähe von Raswin weg, von welchen aus sie nicht nur alle Straßen unsicher gemacht, fondern sogar die Stadt Kaswin selbst in Angst versetzt hatten.

Im Jahre 561 (= 1165 - 66) versuchte Juanedi nochmals bas Glud ber Waffen gegen Ilbeghiz. Er hatte fich, nachdem ber Fürst von Mazendran mit Arflanschah Frieden geschloffen, auch an biefen gewendet, um wieder in seinen Dienst zu treten, baran aber Bedingungen ge= fnupft, die ihm nicht gewährt wurden. Auf's Reue erbittert, floh er baher zu Il Arflan, dem Fürften von Charizm und spornte ihn zum Kriege gegen ben Gelbjuken Diefer Fürst, welcher, wie wir gesehen, auch mit Aibeh, bem felbjutifchen Statthalter von Chorafan, in Unfrieden lebte, ftellte einen Theil feines Beeres unter den Befehl Inanedis, welcher einen Ginfall in das Gebict von Raswin, Bendjan und Abhar machte, bei bem Beran= ruden bes Sultans aber fich wieder nach Mazendran zu= rudzog. Er fiel jeboch im Jahre 563, mit einem in Tabariftan verstärkten Beere, aufs Reue in die Proving Rei ein, und brachte ben ihm entgegenziehenden Truppen Arf= lans, unter bem Oberbefehle feines Stiefbruders Behleman, Sohn des Ilbeghiz, eine schwere Niederlage bei 1). Ilbe= ghiz brach nun felbst gegen Inanedi auf, ber baher nochmals Unterhandlungen mit bem Gultan anknupfte, aber noch ehe es zum Friedensschluffe tam, von feinen eigenen Stlaven, ohne Zweifel auf Anstiften bes 3lbeghig 2), er= morbet ward (564).

<sup>1)</sup> Mirch. p. 239 Tar. Güz. p 368.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 624. Die perfischen Quellen erwähnen bavon nichts. Nach J. Ath. p. 231 war Inanedi dem Ildeghiz tributpflichtig, hatte aber schon zwei Jahre nichts bezahlt, weshalb Ildeghiz ihn bekriegte. Er schug ihn in der Nähe von Rei, und Inanedi warf sich in die Teste Tebrek. Sier ward er auf Anstisten des Ildeghiz ermordet.

Gleichzeitig mit Jnanedj empörte sich auch Af Sonstor Alahmedili, Fürst von Meragha, aufs Neue gegen den Sultan Arslan und that wieder Schritte in Bagdad, um die Chutbah im Namen des bei ihm lebenden Sohnes des Mohammedschah verrichten zu lassen. Der Chalife gieng auf dessen Anträge ein, denn er hatte ihm nicht nur eine bedeutende Summe geboten, sondern auch das Versprechen gegeben, nie die Provinz Irak zu betreten. Ilbeghiz sandte seinen Sohn Pehlewan gegen ihn, der ihn schlug und zur Flucht nach Meragha nöthigte. Der Sieger belagerte hierauf die Stadt bis Ak Sonkor sich unterwarf 1).

Mächtiger als Ilbeghiz und Aibeh in Persien ward in dieser Periode Nureddin in Mesopotamien, in Syrien und zulet auch in Egypten, wo durch seine Feldherrn dem Reiche der Fatimiden ein Ende gemacht, aber freilich auch eine andere Dynastic gegründet ward, welche seinem Geschlechte eine Provinz nach der andern entriß.

Nureddin war, als der Chalife Mustandsid den Thron bestieg, einer großen Gefahr entronnen, denn der griechische Kaiser Emanuel, welcher, wie oben erwähnt, mit einem starken Heere nach Kleinasien gekommen war, um den rebellischen armenischen Fürsten Toros von Cilicien und den Fürsten Nainald von Antiochien zu züchtigen, hatte, nach ihrer Unterwerfung, den Plan gefaßt, Nureddin zu bekriegen und war schon einige Tagemärsche weit auf dem Wege von Antiochien nach Haled vorgerückt 2), als Gerüchte von Unruhen in den westlichen Provinzen des Reichs ihn zur Rückehr bewogen. Er unterhandelte daher mit Ru=reddin, welcher gerne auf Verlangen des Kaisers den zu=rückbehaltenen christlichen Gefangenen die Freiheit gab und nach dessen Abzug das zu seiner Vertheibigung zusammen=

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 219. 3m Jahre 563.

<sup>2)</sup> Wilh. v. Tyr. XVIII, 25.

gezogene Heer zu einem Einfalle in bas Gebiet bes Sultans von Jeonium, dem er mehrere Städte und Burgen entriß, benutte.

Bahrend nun einige Jahre der Ruhe folgten, die Nurebbin zur Befestigung feiner Macht in Syrien und Mesopotamien gebrauchte, wurde Egypten von innern Rämpfen heimgesucht, welche sowohl Nureddin's als Amal= rich's, bes Nachfolgers Balbuin's III. Aufmerksamkeit nach biefer Seite hinlenkten, benn beibe faben mit lufternen Augen nach diesem immer mehr zerfallenden Grenzlande von Syrien. Die Chalifen von Egypten maren längst schon tiefer noch als bie von Bagbab gesunken und ihre Beziere waren die wirklichen Machthaber. Unter dem Cha= lifen Alabhid, der in demfelben Jahre wie Almustanbiid ben Thron bestieg (555), war sein Schwiegervater, ber Armenier Talaja Ibn Rugit, welcher ben Titel Almelik Affalih (ber fromme König) führte, ein folder allmächtiger Bezier, ward aber ichon im folgenden Sahre auf Unftiften einer Tante bes Chalifen ermorbet 1). Ihm folgte fein, unter bem Namen Alabil befannter, Sohn Rugif. Dic= fer ward von Schawer, bem Gouverneur von Obereaupten, ben er, gegen ben Rath feines fterbenden Baters, feiner Stelle entfette, gestürzt (558) und auf ber Flucht getöbtet 2). Dem neuen Bezier, welcher ben Titel Emir Albjujusch (Beerschaarenführer) annahm, machte ein gewiffer Dhar= gham die Herrschaft streitig und noch in bemselben Jahre mußte auch er aus Egypten fliehen und Dhargham, um ferneren Umwälzungen vorzubeugen, ließ alle ihm nicht gewogenen Beerführer niedermeteln, fo bag bas egyptische

<sup>1)</sup> Der Chalife war an diesem Morde unschuldig, auch lieserte er seine Tante dem Beziere, welcher nicht gleich starb, aus und sie ward auf dessen Besehl hingerichtet. Abulf. p. 580. J. Ath. p. 181.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 586. 3. Ath. p. 191.

heer seiner tüchtigsten Führer beraubt warb 1). Schamer war indeffen glucklich mit vielen Schäten nach Sprien entkommen. Er begab sich nach Damask, wo hamals Nuredbin fich aufhielt und bat biefen um feinen Beiftand zur Wiedererlangung ber Berrichaft über Egypten. Als Lohn versprach er Nureddin den dritten Theil der Ginkunfte biefes Landes, auch erbot er fich alle Rosten dieses Feld= zuges zu tragen. Ruredbin gab, nach einigem Bogern 2), ben Wünschen Schawers nach und fandte ben tapfern Keldherrn Schirfuh mit vielen Truppen durch bie Bufte nach Egypten. Dhargham verfaumte den gunftigen Au= genblick ben Veind anzugreifen und ward bann, als feine Truppen mahrend ber größten Sonnenhite zerftreut um= herlagen, von Schirkuh überfallen und in bie Flucht geschlagen. Dhargham felbft ward bald nachher ermorbet und Schawer zog als Sieger in Kahirah ein 3). Er vergaß aber balb, daß er seinen Sieg nur der Sulfe Muredbins verdankte, verlangte baher wieder ben Abzug der Gulfe= truppen, ohne fur ben versprochenen Sohn eine Burgichaft zu leiften. Als Schirkuh nicht nachgab und Bilbeis 1) befette, folog Schawer ein Bundnig mit bem Konige Amalrich, ber schon fruber einen Ginfall nach Egypten

<sup>1)</sup> Ibn Abutai bei Rein. p. 114. 3. Ath. a. a. D.

<sup>2)</sup> So lockend auch für ihn das Anerbieten Schawers war, so sah er doch auch die mit dieser Unternehmung verknüpfte Gesahr voraus, denn er wußte wohl, daß die Kreuzsahrer dabei nicht unthätig bleiben würden. Dann fürchtete er auch, was in der That später eintraf, Schawer, einmal wieder Herr über Egypten, möchte seinen eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. 3. Ath. p. 197.

<sup>3)</sup> Anfangs Rabfab bes J. 559 nach J. Ath. und im vorhergehenden nach Behaeddin p. 31.

<sup>4) 3.</sup> Ath. Abulf. u. Bilh. v. Tyr. nicht Pelusium wie bei Wilten p. 84. Auch ift Scherkisch (bei Abulf.) nicht der Name einer Befte, sondern der Provinz, in welcher Bilbeis lag.

gemacht hatte und bem selbst viel baran liegen mußte, daß nicht Egypten und Shrien in den Händen Nureddins vereint werden. Amalrich säumte baher nicht mit seinen Trup= pen nach Egypten zu ziehen und vereinigt mit denen Scha= wers gegen Bilbeis vorzurücken. Schirfuh hielt eine drei= monatliche Belagerung aus und Nureddin focht inzwischen in Sprien so siegreich gegen die Christen, daß Amalrich zur Rückfehr genöthigt und dem Schirfuh freier Abzug gestattet ward.

Nureddin hatte furz vor dem Aufbruche Amalriche nach Egypten eine schwere Niederlage erlitten, welche den Chriften gestattete, einen Theil ihrer Truppen aus Balaffina zu entfernen. Er wenbete aber burch feine außer= orbentliche Thätigkeit nicht nur weitere Rachtheile ab, fonbern fühlte fich burch jene Rieberlage zu neuen Siegen angespornt. Er war nämlich am Fuße bes Schloffes der Rurden gelagert, in der Absicht, dieje Befte zu erftur= men und bann Tripoli anzugreifen, ale er fo plöglich von ben Chriften überfallen ward, bag fein Wiberftand moglich war. Sein Beer ward in die Flucht geschlagen und er felbst hatte kaum Beit durch die hinterthure feines Beltes zu entkommen und ware, ohne die Aufopferung eines Rurben, ber bas Seil burchschnitt, mit welchem bas Pferb, auf bas fich fein Berr schwang, an einen Pfosten ange= bunden war, von den Chriften gefangen worden 1). Nach biefer Nieberlage jog fich Nurebbin gegen Simf zurud, fammelte, von mehreren Fürsten Mesopotamiens unterftütt, ein neues Beer, das er um fo bereitwilliger ihm zu bienen fand, als er alle Solbaten, welche im letten Rampfe Schaben gelitten, reichlich entschädigte, bie Familien ber auf bem Schlachtfelbe gebliebenen unterftutte und als es

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 194. Abulf. p. 590 u. Wilh. v. Tyr. XIX., 8. Dieß geschah noch im Jahre 558.

für eine Ehren = und Glaubensfache galt ben beiligen Krieg mitzukämpfen 1). Nach wenigen Monaten ergriff er schon die Offensive wieder gegen die Franken und un= ternahm bie Belagerung ber Burg Sarim, beren Befatung ben Salebinern fehr läftig war. Die driftlichen Fürften, Boemund von Antiochien, Raimund von Tripoli, ber junge Joscelin, ber armenische Fürst Toros und Calaman, Statt= halter von Gilicien, vereinigten fich, um biefe wichtige Burg zu beschützen. Nurebbin zog fich zuruck und bie Berbundeten, biefen Rudzug fur eine Flucht haltend, ver= folgten mit Ungeftum und ohne alle Ordnung die Mufel= männer. Plöglich ließ aber Nuredbin feine wohlgeordneten Schaaren anhalten und bem Feinde bie Spite bieten, ber alsbald muthlos die Waffen firecte und nur auf der Flucht fein Seil fuchte. Biele Chriften wurden getobtet ober ge= fangen genommen 2). Unter Lettern waren auch bie oben= genannten Fürsten, mit Ausnahme des Armeniers Toros, ber fich vergebens bemuht hatte, die Bilger von der Ber= folgung Nurebbins abzuhalten. Rach biefem vollftanbigen

<sup>1)</sup> Fachr Evdin Kara Arstan, der Fürst von Hisn Keisa, von dem Nureddin auch Historuppen begehrte, weigerte sich anfänglich, sie ihm zu schiefen und erklärte, Nureddin richte durch vieles Beten und Fasten sich und die Seinigen zu Grunde. Um solgenden Tage ertheilte er jedoch seinen Truppen den Beschl zum Heere Nureddins zu stoßen und als seine Käthe ihn fragten, was ihn bewogen, seinen Entschluß zu ändern, antwortete er: die Sachen stehen so, daß ich, wenn ich meine Truppen länger zurüchalte, Gesahr lause, daß mir der Gesborsam aufgestündet werde und ich mein Land verliere, denn Nureddin hat sich an die Frommen und Cinsiedler gewendet, damit sie für ihn beten und die Gläubigen zum Kriege anspornen. Sie lesen nun Nureddins Briefe, in welchen der Berlust der Muselmänner im Kampse gegen die Ungläubigen geschildert ist, dem Bolke vor, weinen laut und sluchen dem, der ihm nicht beisteht, so daß ich gezwongen din, mich ihm anzuschließen. J. Ath. p. 199.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 200. Abulf. p. 592, im Ramadhan 559 = Ausgust 1164.

Siege erstürmte Nureddin in wenigen Tagen die Burg Harim und balb nachher nöthigte er auch die Stadt Pa=neas zur Uebergabe, welche nach der Belagerung von Damask im Jahre 543 Muin Eddin Anar den Christen überliefert hatte. (Ende 559 — Oftober — November 1164).

Diese Unglücksfälle waren es, welche Amalrich zum Friedensschlusse mit Schirkuh und zur schleunigen Rückschr nach Sprien bewogen. Es gelang ihm auch das Fürsten=thum Antiochien vor weitern Unfällen zu bewahren und den gefangenen Fürsten Boemund loszukaufen, den Nurch=bin, aus Rücksicht für dessen Berwandten, den Kaiser Emanuel, dem er keine Veranlassung zu einem zweiten Feldzuge nach Sprien geben wollte, mit mehr Schonung als die übrigen Gefangenen behandelte 1).

Schirkuh hatte sich indessen bei seinem ersten Feldzuge nach Egypten überzeugt, daß dieses Land aller Bertheidi= gungsmittel entbehre und daß es Nureddin ein Leichtes sein würde, es den Fatimiden zu entreißen. Er hörte nicht auf, seinen Herrn zu einem neuen Feldzuge anzuspornen 2) und auch der Chalife von Bagdad, in der Aussicht der Herrschaft der Fatimiden für immer ein Ende zu machen, drang so lange in Nureddin, die er endlich im Jahre 562 3) ein neues Heer, unter dem Befehle Schirkuh's, nach

<sup>1)</sup> Wilh. v. Thr. XIX, 11. Rach J. Ath. war dieß auch der Grund, warum er nach der Einnahme von Harim nicht Antiochien felbst angegriffen. Er sagte: die Nachbarschaft Boemunds ist mir lieber, als die des Herrn von Constantinopel.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 214. Behaedd. p. 31.

<sup>3)</sup> Sowohl nach Ibn Abutai bei R. als nach Beha Evdin, brach Schirfuh ben 12. Rabia-l-awwal von Sprien auf. Dieß stimmt so ziemlich mit Wilh. v. Tyr. überein, ber den Ausbruch der Christen, welcher natürlich 8—14 Tage, später erfolgte, tertio kal. Februarii sest. Behaedd. läßt auch Schawer die Christen nach Egypten rufen, noch ehe Schirfuh dahin aufgebrochen. Nach J. Ath. p. 214 brach Schirfuh erst im Rabia-l-achir von Egypten auf.

Egypten fandte. Schirfuh nahm feinen Weg burch bie Bufte und alle Auftalten zu biefem Buge waren fo geheim geblieben, bag Schawer, erft nachbem er ichon angetreten war, burch die Franken bavon Kenntniß erhielt. Abermals fah er kein anderes Rettungsmittel, als fich mit ihnen gegen Ruredding Truppen zu verbinden, benn auch fie maren, an ihrer Spige ber Ronig Amalrich, um Schirkuh's Plane zu vereiteln, langs bem Meere und bem Rilfluffe nach Egypten gezogen. Schirfuh, weil er ben fcmierigen Um= weg burch bie Bufte machen mußte, wo er mancherlei Un= gemach erlitt, fam in die Gegend von Bilbeis, ale biefe Stadt schon von den Franken besetzt war, es blieb ihm daher nichts übrig als weiter fublich burch bie Bufte fortzuziehen. Erft bei Atfeh 1) oberhalb Rahirah, naherte er fich bem Nile, mußte aber, vom Feinde verfolgt, noch weiter fublich vor= ruden und erft bei Scheruneh fonnte er über ben Strom feten und am linken Nilufer wieder abwarts ziehen, bis nach Diizeh, gegenüber von Rabirab. Schirfuh, burch ben Nil von Sprien abgeschnitten und ringsum von Feinden umgeben, fah wohl bas Bebenkliche feiner Lage ein, auch schien ihm bie Gelegenheit gar ju lodend, bas driftliche heer mit leichter Muhe zu vernichten. Er stellte daher an Schawer ben Antrag, fich mit ihm gegen bie Chriften gu verbinden und schwur ihm, nach ihrer Bertilgung alsbald Egypten zu verlaffen und nie mehr bahin guruckzukehren. Schawer traute aber biesem Schwure nicht, er ließ fogar ben Ueberbringer bes Schreibens tobten, und theilte ben Brief ben Chriften mit 2). Es blieb nun Schirkuh nichts übrig, als fich in feiner Stellung bei Digeh zu behaupten,

<sup>1)</sup> Ibn Abu Tai bei Rein. p. 122. Dieß ist wahrscheinlich, burch Schreib= oder Druckfehler, bei Wilh. v. Tyr. XIX, 13 in Attasi verwandelt worden. Rach J. Ath. p. 214 überschritt er wirklich bei Atfeb den Ril.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 123.

fich wo möglich burch die über Schawers Bundnig mit ben Franken emporte Bevolkerung von Alexandrien zu verftar= fen 1) und den Berbundeten den Uebergang über den Mil freitig zu machen. Go lagen nun bie beiben Beere über einen Monat einander gegenüber, ben jedoch die Berbunde= ten jur Erbauung einer Schiffbrude benutten, welche ihnen ben Uebergang von ber Infel Robha, aus ber Schirkuh vertrieben ward, nach Diizeh ermöglichen follte 2). Roch ehe inbeffen biefe Brude vollendet mar, verfuchten bie Chriften, burch neue Bilger verftartt, unterhalb Kahirah, bei ber Scheibung ber Rilarme, wo chenfalls eine Infel 3). den Uebergang erleichterte, vermittelft vieler dort ange= häufter Barten, ben Nil zu überschreiten und Schirfuh gu überfallen. Stürmische Witterung verzögerte aber bie Aus= führung biefes Plans um einen Tag und Schirfuh gewann Beit, nun auch am jenseitigen Ufer nilabwärts vorzuruden. Da er indessen die Chriften entschlossen fand, trot feiner Nabe, eine Landung zu erzwingen, übrigens auch in Balbe einen Angriff bei Diizeh felbst, von der Schiffbrude ber, befürchtete, fo brach er in ber Nacht gegen Oberegypten auf, mahrscheinlich in der Absicht oberhalb Rahirah wieder ben Nil zu überschreiten und burch die Bufte nach Sprien zurückzukehren. Die rafche Verfolgung ber Chriften, welche am folgenden Morgen über den Ril festen und ein ande= res Corps am öftlichen Rilufer ftromaufwärts fchickten, gestattete Schirfuh nicht, seinen Plan auszuführen, er

<sup>1)</sup> Der Scherif Evrisi, wahrscheinlich ber berühmte Geograph, ber bamals in Alexandrien war, ward von den Bewohnern dieser Stadt zu Schirkuh geschickt, um ihm anzuzeigen. daß sie ihm bald zu Hulfe kommen werden. Ibn Abu Tai a. a. D.

<sup>2)</sup> Wilh. v. Tyr. u. Ibn Abu Tai a. a. D. Rach Ersterm ließ Amalrich diese Brücke bauen, nach Letzterm Schawer.

<sup>3)</sup> Wilh. v. Tyr. nennt sie Mahallet, wahrscheinlich in ber Rähe eines Ortes Mahallet, beren man nach Abulf. nicht weniger als 100 in Egypten zählte.

mußte immer weiter sudwarts flieben, bis nach Dalbie, oberhalb Afchmuncin. hier war vermuthlich bas jenfeitige Ufer noch frei, benn als ihm bie Chriften, nicht weit von Babein, naber rudten, ichlugen mehrere feiner Emire ibm vor, hier ben Dil ju überschreiten und in bie Beimat jurud= zukehren. Gin junger Mamluke Nuredbins 1) feuerte fie aber zum Kampfe an, worauf Schirkuh auf einem ihnen gunftigen Boben feine Truppen in Schlachtorbnung stellte und ben Angriff bes Königs Amalrich erwartete. Diefer griff mit Ungestum bas Centrum Schirfuhe an, bas er von ihm selbst befehligt und aus beffen besten Truppen bestehend glaubte. Schirkuh befand fich aber mit ber auserlesenen Mannschaft auf bem rechten Flügel und während ber König bas vor ihm weichenbe Centrum ver= folgte, fiel Schirfuh über ben ihm gegenüber ftebenben Flügel des driftlichen Heeres her und brachte daffelbe bald in die größte Unordnung 2). Nur mit Muhe gelang es bem vom übrigen Seere abgeschnittenen König Amalrich, fich mit feinen Truppen wieder burchzuschlagen und mit ben in Almonich gesammelten Flüchtlingen ben Ruckzug nach Rabirah anzutreten.

<sup>1)</sup> Dieser sagte: wer den Tod fürchtet, ist nicht werth Königen zu dienen und thäte besser daran zu Sause bei seinen Frauen zu bleis ben oder das Feld zu bauen. Bei Gott, wenn wir ohne Noth zu Rureddin zurücksehrten, ohne gestegt zu haben, er würde uns alle uns angewiesenen Ländereien und sonstigen Geschenke entziehen und mit Recht sagen: Wie? ihr genießt die Güter des Islams und sliehet vor dessen Feinden? Ihr überlasset den Ungläubigen ein Land wie Egypten? 3. Ath. p. 215. Brgl. auch Abulf. chron syr. p. 356 u. ft.

<sup>2) 3.</sup> Ath. a. a. D. und nach ihm Abulfaradi u. A. Ueber die Zahl der beiden Heere weichen die abendländischen Angaben von den morgenländischen ab. Brgl. Rein. a. a. D. p. 125 u. Wilken S. 104. Saladin, welcher das Centrum befehligte, war nach J. Ath. angewicsen, sich vor Amalrich zurüczziehen, damit Schirfuh ihn um so eher abschneiden konnte. Nach J. A. Tai sollte er den Feind umgehen, was ihm aber nicht gelang, weshalb auch zuerst die Sprer geschlagen wurden.

Schirfuh benutte biefen Sieg, um in Gilmarfchen über Kaffum, am Rande ber libifchen Bufte, nach Alexandrien ju giehen, bas er ohne Wiberftand besetzte. Sier ließ er einen Theil seiner Truppen unter bem Befehle feines Neffen Salah Ebbin und jog felbst wieber auf bemfelben Bege nach Oberegnpten gurud, wo er Steuern erhob und fein Beer burch viele Unhanger verftartte. Als er jeboch vernahm, daß bie Berbundeten Alexandrien belagerten und Salah Ebbins Lage immer bebenflicher warb, fehrte er wieder gegen Kahirah zurud und machte Friedensrorschläge, bie auch ber Konig gerne annahm, weil ihm bie neuen Groberungen Nuredbins in Sprien nicht gestatteten langer in Egypten zu verweilen. Salah Eddin erhielt freien Ab= zug von Alexandrien, (Schammal 562 = August 1167) Schirfub sowohl als die Christen follten Egypten raumen 1). Die gegenseitigen Gefangenen wurden freigegeben und Schawer mußte Schirfuh sowohl als bem Ronige einen Theil der Briegskoften erfeten.

Aber auch bieser Friede war nur ein kurzer Waffenstillstand, benn Schirkuh sowohl als die Franken, wollten nur eine günstige Zeit abwarten, um ihre Angriffe zu ersneuern. Schirkuh's Ungeduld scheiterte jedoch an dem festen Willen Nureddins, den Frieden nicht zu brechen. Der König Amalrich aber ließ sich von raubsüchtigen Nittern im folgenden Jahre zu einem neuen Einfalle in Egypten verleiten?) und wartete nicht einmal die Ankunft der

<sup>1)</sup> So nach 3. Ath., Edrifi, (bei Rein.), Behaedd. (p. 32) und den abendländischen Duellen. Doch blieb, gegen den Bertrag, nach 3. Ath. a. a. D. und Abulf. p. 602, eine christliche Besatzung und ein christlicher Commissär in Kahirah zurud, welcher wahrscheinzlich die Interessen seiner Glaubensgenossen bei der egyptischen Regiezung zu vertreten hatte.

<sup>2)</sup> Rach Einigen bei Bilb. v. Tyr. von ben Sospitalitern, nach Andern gieng ber Plan von ihm selbst aus. Gleiche Berichiedenheit über ben Urbeber bieses Kriebensbruchs herrscht bei ben Arabern. Rach

Bulfetruppen ab, bie ihm ber Raifer Emanuel zugefagt. Als Vorwand zu biefer Wortbrüchigkeit nahm Amalrich Unterhandlungen Schawers mit Rurebbin und Saumniß in ber Entrichtung bes schulbigen Tributs 1). Uebrigens erbot er fich zur Rudfehr, wenn ihm Schawer 2000000 Dinare entrichten wollte. Diefe Antwort ertheilte Amal= rich ben Gesandten Schawers in bem Grenzorte Darum, fette indeffen feinen Marsch (Safar 564 = November 1168) nach Bilbeis fort, berannte biefe Stabt, plunberte fle aus, gab fie bann ben Flammen Preis und machte bie Balfte ihrer Ginwohner zu Stlaven. Schawer wenbete fich nun an Rurebbin und versprach ihm abermals ben britten Theil ber Ginfunfte Egyptens, wenn er ihm gegen bie Chriften beifteben wollte. Um feinem Verlangen mehr Nachbruck ju geben, bewog er auch ben Chalifen an Muredbin gu fcreiben, ber fogar haarloden von feinen Frauen beilegte und hingufette : "bie Frauen, beren Loden ich bir fenbe, beschwören bich, fie vor ber Schmach zu bewahren, die fie von Seiten ber Franken erwartet 2)." Während er aber auf ber einen Seite bie fprifden Waffen gu Gulfe rief, sette er die Unterhandlungen mit Amalrich fort und verfprach ihm, um Beit zu gewinnen, bie gewunschte Summe, von ber er ihm fogar einen Theil fogleich bezahlte 3). So fam es benn, daß die Chriften, ftatt Kahirah zu berennen, mußig in Bilbeis und fpater in Beliopolis lagerten — bie offene Stadt Mifr, ober Attahirah, hatte Schamer gleich

J. Ath. p. 222 gab ber König nur ungern bem Drängen ber Ritter zu biefem Einfalle nach; nach J. Abu Tai forberte er feine Untergebenen bazu auf.

<sup>1)</sup> Bergl. Rein. a. a. D. p. 229.

<sup>2) 3.</sup> Ath. a. a. D. u. Abulf. p. 648.

<sup>3)</sup> Abulf. a. a. D. u. J. Abu Tai bei Rein. p. 131, wo die versprochene Summe nach Einigen wie bei Abulf. u. J. Ath. p. 223, 1000000 Dinare, nach Andern 400000 betrug. Die abschlägig Bezahlte betrug 100000. Rach Wilh. v. Tyr. bot Schawer sogar 2000000.

beim Einfalle ber Christen in Rauch aufgehen lassen — bis ihnen plöplich bas heranruden Schirknh's 1) mit den besten Truppen Rureddins gemeldet ward. Sie zogen sich alsbald nach Bilbeis zurück und nach einem vergeblichen Versuche, Schirkuh in der Wüste aufzuhalten, räumten sie beschämt und reuevoll das Land, das sie mit so vielen Hoffnungen betreten hatten.

Schirkuh langte mit feinen Truppen im Rabia=l=achir 563 (Januar 1169) in Egypten an; Schamer suchte ibn gur Berfolgung der Chriften anzuspornen, er ließ fie aber, ba er alsbald Besit von ber Sauptstadt ergreifen wollte, un= beläftigt heimkehren und fuchte bie perfonliche Bunft bes Chalifen ju gewinnen 2). Balb ward Schawer, - ob mit ober ohne Grund ift schwer zu ermitteln, - beschulbigt, feine eingegangenen Berpflichtungen nicht erfüllt und fogar ben Plan gefaßt zu haben, Schirfuh und bie ange= febenften fprifchen Emire, bei einem Gaftmable festzunehmen. Schirfuh, trop feinem Berlangen nach ber ungetheilten herrschaft über Egypten und obgleich auch der Chalife ber Bevormundung Schawers überdruffig war 3), foll jedoch ehrenhaft genug gewesen fein, um biefen Bezier, ber fich noch immer als Sultan gebährbete, nicht felbst meuchlerisch auf die Seite zu schaffen. Salah Edbin aber und ber Emir 333 Ebbin Dierbik liegen Schawer eines Tages, als er in Schirfuh's Abwesenheit in beffen Lager tam, in Retten legen und ichlugen ihm bann, mit Uebereinstimmung

<sup>1)</sup> Schirtuh, ber burch seine Freunde in Egypten von ben Borfällen baselbst unterrichtet ward, war schon auf bem Wege, als Nuredbin ihm ben Befehl, von himf aufzubrechen, zuschickte. J. Uth. a. a. D.

<sup>2)</sup> J. Abu Tai a. a. D. p. 133. J. Ath. p. 224.

<sup>3)</sup> Nach 3. Abu Tai a. a. D. p. 434 ward Schirkuh vom Chalifen felbft, ber ihn bes Nachts besuchte, um sich heimlich mit ihm zu besprechen, zur Vernichtung Schawers angespornt.

Schirfuhs und auf Befehl bes Chalifen, ben Kopf ab 1). Die Stelle eines Beziers erhielt natürlich kein anderer als Schirfuh, ber, um das aufgeregte Bolk zu beschwichtigen, Schawers Palast der Plünderung Preis gab. Als Schirstuh, welcher den Titel Almekik Almanßur (der siegreiche Kürst) erhielt, nach wenigen Monaten 2) starb, ward Salah Ebdin Bezier und balb nachher unbeschränkter Herr von Egypten.

Salah Eddin, (Heil der Religion) Jusuf, in Europa unter dem Namen Saladin bekannt, war ein Sohn Gjjubs und Neffe Schirkuh's. Beide Brüder, Söhne des Kurden Schadi, begaben sich nach Bagdad und wurs den von Behruz, dem damaligen Präfekten von Bagdad, freundlich aufgenommen. Sjjub erhielt die Statthalterschaft von Tekrit. Hier leistete er Zenki, wie oben gemelbet, auf dessen Flucht nach Mohul<sup>3</sup>), große Dienste und da er bald nachher, weil Schirkuh einen Gerichtsbeamten tödtete, seiner Stelle entsetzt ward, so begab er sich nach Mohul, wo er sowohl als Schirkuh Ländereien erhielten. Sjjub ward im Jahre 533 Zenkis Statthalter von Balsbek, übergab aber diese Stadt, nach Zenkis Tode, dem sie belagernden Kürsten von Damask, in dessen Dienst er auch

<sup>1)</sup> So stellt J. Ath. diese Begebenheit dar. Schirkuh war ansfangs gegen eine solche Gewaltthätigkeit, als aber sein Reffe so weit gegangen war, blieb ihm keine Wahl mehr übrig.

<sup>2)</sup> Sein Bezirat dauerte, nach 3. Ath., nur zwei Monate und fünf Tage. Schawer's Ermordung fand nach Abulf. den 7. Rabia-l-achir statt, auch er gibt aber dem Bezirate Schirfuh's die Dauer von 2 Monaten und 5 Tagen und setzt dessen Tod auf den 22. Djumadi-l-achir. Daraus ergibt sich, daß das Datum vom Tode Schawers falsch ist und wahrscheinlich, wie dei Behaedd. p. 34 u. 3. Ath. p. 225 17. statt 7. gelesen werden muß. Ohnehin ist nach 3. Ath. u. Abulseda's ganze Darstellung nicht anzunehmen, daß Schawer so bald nach dem Einzuge Schirfuhs ermordet worden set.

<sup>3)</sup> S. Abulf. p. 446. 3. Ath. p. 226.

trat 1). Er zeichnete fich besonders bei ber Belagerung von Damaet burch bie Franken aus, wo auch fein altefter Sohn, Nur Abdamlah Schahinschah, auf bem Schlachtfelbe blieb 2). Schirkuh hingegen blieb im Dienfte Murebbins, ward bald jum Oberfelbheren ernannt und erhielt himß und Rahabah zu Leben. Den Unterhandlungen Schirfuh's mit seinem Bruber, ber in Damast großen Ginfluß hatte, verbankte Murebbin vorzuglich ben Befit biefer Stadt 3), weshalb er auch Gjjub jum Statthalter berfelben ernannte. Schirkub, ber ein eben fo tapferer und ausbauern= ber Krieger, als gewandter Führer war, stieg nach und nach fo fehr in ber Achtung und Zuneigung Nurebbinse baß er ihn mahrend feiner Krankheit zum Oberbefehlshaber fammtlicher Truppen und zum Vollstrecker feines Testaments bestimmte 4). Salabin, ber Sohn Ejjube, hatte ale Jung = ling wenig Luft zum Kriegswefen gezeigt, er zog ein be= hagliches ruhiges Leben ben Strapazen bes Lagers vor und nur ungern folgte er feinem Dheim nach Egypten 5). Bu beffen brittem Feldzuge mußte er beinahe von Mured= din gezwungen werben, benn bie fclimmen Tage, bie er in Alexandrien mahrend ber Belagerung biefer Stadt ver= lebt, hatten ihn abgeschreckt 6). Das gludliche Ende biefer letten Anvasion verwischte jedoch bei ihm alle frühere Ab= neigung gegen ben Krieg und einmal herr von Egypten ward er ein eben fo besonnener Berrfcher, als muthiger und unverbroffener Beerführer.

<sup>1) 3.</sup> Ath. Ebbf. Abulf. p. 500, im Jahre 541.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 506, im Jahre 543.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 227.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 564 u. 578.

<sup>5)</sup> Behaebb. p. 31. 3. Ath. p. 224.

<sup>6)</sup> Behaebb. p. 33. 3. Ath. p. 227.

Saladin hatte indeffen auch nach dem Tobe feines Dheime Schirkub, noch zwei herrn über fich, Murebbin, ber ihn immer noch als seinen Statthalter ober eigentlich nur als einen feiner Feldherrn betrachtete, und ben fati= midischen Chalifen, ber ihn als seinen Bezier ansah 1). Beibe wußte er aber so lange zu täuschen, bis er Macht genug hatte, ihnen zu trogen. Auf fein Berhaltniß zu Nurebbin muffen wir im folgenden Sauptftude gurudtom= men. Der Chalife war an und für fich ohnmächtig, boch fonnte er noch immer auf den Beiftand aller Schiiten gahlen, benen Salabin ichon als Sunnite verhaßt fein mußte. Auch befanden fich noch viele Neger aus Nubien und Abnifinien in Egypten, welche ichon langft bie Leib= wache ber fatimibifchen Chalifen bilbeten, und im Befige hoher Aemter waren, welche Salabin feinen Betreuen verlich. Un ber Spite biefer Unzufriedenen ftand ein schwarzer Eunuche, welcher den Titel Mutamen Alchilafat (ber Beschützer bes Chalifats) führte. Dieser ließ fich in Unterhandlungen mit den Franken ein, forberte fie zu cinem neuen Ginfalle in Egypten auf, und beabsichtigte, an ber Spige ber Reger und ber übrigen bem Chalifen anhänglichen Truppen und Milizen, fich ber Sauptstadt zu bemächtigen und Salabin im Ruden zu überfallen, während er ben Chriften entgegenziehen murde. Glückli= derweise für Saladin wurde ber Ueberbringer biefes Schreibens aufgefangen, und ber gange Berschwörungs= plan entbeckt 2). Salabin ließ ben Häuptling ber Neger

<sup>1)</sup> Nach J. Ath. warb unter vielen anbern Prätendenten das Bezierat darum Saladin übertragen, weil er noch sehr jung war — er war im Jahre 532 geboren — und sehr schwach schien, so daß der Chalife hoffte, ihn leicht beherrschen und nach Umfländen wieder stürzen zu können. Saladin selbst soll auch erst nach langem Widderstreben dieses hohe Amt angenommen haben.

<sup>2)</sup> Der Schreiber des Briefes war ein Jude, . der, um begnadigt zu werden, den Islam annahm. Der Bote hatte den Brief des

eines Tages auf einer Landparthie enthaupten, deffen Untergebene und Stammgenoffen, die fich zusammenrotteten, nieberhauen, bas Stadtviertel, in welchem ihre Wohnun= gen waren, in Brand fteden, und ben Palaft bes Cha= lifen von sprischen Truppen bewachen. Obgleich aber von biesem Augenblice an Saladin unumschränkter Berrscher in Cappten war, ließ er boch noch immer die Chutbah für ben fatimibischen Chalifen verrichetn, fo fehr auch Rureddin ihn fortwährend drangte, diefe Chre den Abbafi= ben zu erweisen. Erft zu Anfang bes Jahres 567, als ber Chalife Alabhib schwer erfrankte, ließ er zuerft in einer Moschee in Rahirah im Ranzelgebete ben abbafibi= schen Chalifen statt bes Fatimiden nennen, und als bieß ohne Bolkserhebung ablief, gebot er biefe Aenderung für alle Ranzeln Egyptens 1). Wenige Tage nachher 2) ftarb ber Chalife — nach driftlichen Berichten 3) von Salabin ermorbet - ber bann beffen nachkommen in Bermahrung brachte, und ihnen die Möglichkeit, fich fortzupflanzen, nahm 4).

Der Chalife Almustand jib hatte aber nicht bas Glück, ben Untergang der Herrschaft der Fatimiden, welche ohngefähr zwei hundert und zwei und siedzig Mondjahre gedauert, zu erleben. Er war schon am 9. Rabia=1=achir

Eunuchen in neue Sandalen eingenäht, die er unter dem Arme trug. Dieß fiel einem Eurkomanen auf, der ihn deshalb anhielt und vor Saladin brachte. J. Ath. p. 229.

<sup>1)</sup> Abulf. p. 634. 3. Ath. p. 244.

<sup>2)</sup> Am 10. Muharram 567 = 13. September 1171. J. Ath. Ebos. Abulf. p. 634 und Behaebd. p. 38, nicht den 12. wie bei Bilfen S. 140. Es heißt bei Behaebd. er ftarb "fi-l-ethneini elaschiri min muharram" d. h. am Zweiten (Wochentage, Montag) den 10. Muharram, nicht "in duodecimum mensis moharremi" wie Schultens übersett."

<sup>3)</sup> With. v. Tyr. XX. 12.

<sup>4)</sup> Abulfarabí chron. syr. p. 376.

566 (= 23. Dezember 1170) aus der Welt geschieden, von seinem Major Domus Aladhud und dem Emire Rotb Eddin Kaimaz, im Einverständnisse mit seinem Arzte 1), ermordet.

Saladins Ansehen in Egypten hatte besonders durch seine Bertheidigung von Damiette im Herbste 1169 (= Didjrah 565) eine solche Höhe erreicht, daß er es wagen konnte, mitten unter einer schiitischen Bevölkerung einen abbasidischen Chalifen anzuerkennen. Diese Stadt ward nämlich zu Wasser und zu Land von einem sprischen Heere und einer griechischen Flotte belagert, und nur durch die raschen Bewegungen Saladins gerettet, welcher, noch zur rechten Zeit, zu Wasser ein starkes Truppencorps in die Stadt brachte, und die Annäherung der christlichen Flotte durch starke Ketten über den Strom verhinderte<sup>2</sup>). Uebri=

<sup>1)</sup> Diefer verordnete ihm ein Bad, ale er icon fehr ichwach war, und man schloß ihn barin ein, bis er verschied. Abulf. p. 630. Ausführlicher wird das tragische Ende des Chalifen von 3. Ath. p. 238 u. Abulfar. erzählt (hist. dyn. p. 403 und ebron. syr. p. 373 u. ff.). Nach bem erstgenannten Berte batte ber Chalife in seiner Krantheit durch feinen Argt 3bn Safieh dem Beziere ben Befehl ertheilt, Aladhud und Raimaz zu enthaupten, der Arzt theilte diefen Beiden das Schreiben des Chalifen an den Begier mit, und fie riethen ihm zum Chalifen zurückzugeben, und ihm zu fagen, er habe bas Schreiben bem Beziere eingehandigt. Sie felbft folgten ihm aber alsbald mit ihren Freunden, trugen den Chalifen in ein Bad, und verriegelten es, bis er tobt war. Nach dem chron. syr. follte ein Eunuche ben vom Arzte ausgefertigten hinrichtungsbefehl bem Beziere überbringen. Der Argt fette bie beiben Berurtheilten in Renntniß bavon, fie ließen ben Eunuchen einholen, erschlugen ibn, und bemächtigten sich bes Tobesurtheils. Dann brangen fie jum Chalifen und fagten ibm, fein Argt habe ibm ein Bad verordnet, und schleppten ibn, trop allem Wiberftanbe bes Chalifen und feiner Frauen, in ein Bad, mighandelten ihn, und liegen ihn im Bade, bis ber Arat fie versicherte, bag er dem Tode nicht mehr entgeben werde.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 626. Wilh. v. Tyr. XX. 16 u. 17. J. Ath. p. 233.

gens trug auch die Uneinigkeit zwischen den sprischen Christen und den Byzantinern, der Mangel an Lebensmitteln, und die Furcht vor Nureddin, der inzwischen das christeliche Gebiet in Sprien bedrohte und eine Expedition gegen die an der Grenze der arabischen Wüste gelegene Burg Kerak unternahm, nicht wenig zur Nettung von Damiette bei, das unter solchen Umständen nicht länger belagert werden konnte '). Die Christen schlossen daher (Dezember 1169) einen Frieden mit den Muselmännern, verbrannten das Belagerungswerkzeug, und traten alsbald ihren Rückzug an, der jedoch für die Byzantiner unheilvoll ward, da ein Sturm den größten Theil ihrer Schisse zertrümzmerte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Abulf. u. J. Ath. Ebof.

<sup>2)</sup> Wilh. v. Tpr. XX. 18.

## Zehntes Sauptstück.

## Abu Mohammed Alhasan Ibn Almustandjid Almusta dhi biamri-l-lahi.

Abhängigkeit bes Chalifen. Raimag verbrängt Abbud Edbin. Tob des Raimag. 3bn Alattar wird Bezier. Entfetung des Emirs von Mekka. Krieg mit bem Fürsten von Chuzistan. Tob bes 31 Arflan. Erbfolgestreit. Rrieg zwischen Aibeh und Takafch. Aibeh's Tob. Toghanschah, und sein Bundnig mit ben Karachitaiern. bes Toghanschah Ilbeghiz und Arstan. Die Göhne bes Ilbeghiz und Togbril 3bn Arflan. 3hr Krieg gegen bie Georgier und Mohammed 3bn Toghril. Berwürfniß gwischen Ruredbin und Saladin. lagerung ber Befte Schaubek. Saladin bebt die Belagerung auf. Nuredbin's Entruffung. Belagerung von Rerat. Abermaliger Ab= jug Salabins. Tod feines Baters. Er unterwirft Rubien und Ara-Sein Tod. Ruredbins Ruftungen gegen Saladin. Tugenden und Mängel. Fürforge für bas beer. Sein Rrieg gegen Kilibi Arflan. Sein Berhältniß zu dem Armenter Melih. Seine Berdienste um die Gerichtsbarkeit. Sein Nachfolger und beffen Berhältniß zu Saladin. Aufruhr in Egopten. Die Chriften belagern Wiberftand ber Egyptier und Flucht ber Chriften. Unei-Alexandrien. nigkeit unter ben fprifchen Emiren. Seif Ebbine Eroberungen in Mesopotamien. Ibn Almufaddam ruft Saladin nach Sprien. besett Damaet, himf und Samah. Belagerung von Saleb. Mord-Saladins Zug gegen Himß und Balbet. anfall der Affassinen. Krieg zwischen Seif Ebbin und Imad Ebbin. Krieg zwischen 333 Ebbin und Salabin. Zweite Belagerung von haleb. Salabin nimmt ben Gultanstitel an. Almelik Affalih bittet um Frieden. Seif Ed-

22

rins Zug nach Sprien. Almelik Affalih verbündet sich mit ihm. Schlacht bei Tel Effultan. Flucht Seif Eddins. Dritte Belagerung von Haleb. Rener Friedensschluß. Saladins Arieg gegen die Ismaeliten. Rückehr nach Egypten. Bauten in Kahirah. Krieg zwischen Schems Abdawlah und den Christen. Saladins Einfall in Palästina. Schlacht bei Ramlah. Niederlage der Egyptier. Feldzüge des Grafen von Flandern. Treffen im Walde von Paneas. Saladins Siege in Sprien. Krieg zwischen Tak Eddin Omar und Kilivi Arstan. Saladins Feldzug gegen deuselben. Tod des Chalifen.

Der Chalife, ber nur wegen seiner Schwache und Nachgiebigkeit den andern Thronbewerbern vorgezogen ward 1), und ber vor ber Sulbigung fich ben Mördern fei= nes Baters unterwerfen, und die Berrichaft unter ihnen theilen mußte, tonnte noch weniger als fein Bater gu felbstständigen Thaten gelangen. Nur bie 3wietracht un= ter ben Machthabern ließ ihn etwas mehr als ihr Sflave fein. Die Eintracht zwischen Abhud Ebbin, ber ihm als Bezier aufgedrungen ward, und zwischen Roth Ebbin Raimag, dem oberften Emire und Generaliffimus, bauerte nicht lange. Letterer gewann bie Oberhand, und nothigte im Jahre 567 den Chalifen, Jenen des Bezierats zu ent= feben 2). Im Jahre 570, als Kaimag ben Bahir Ebbin 3bn Alattar, Schapmeifter bes Chalifen, mighandeln wollte und die Residenz des Chalifen belagerte, in welche er fich geflüchtet hatte, beftieg ber Chalife bie Terraffe, rief bas Bolf zu Bulfe, und verfprach ihm ben Palaft des Raimaz der Plünderung preis zu geben. Raimaz mußte burch eine Hinterthure flichen, und ftarb auf bem Bege nach Mogul, wo auch bie größere Bahl feiner An= hänger auf der Flucht umkam, und Abhud Ebbin warb

<sup>1)</sup> Chron. syr. p. 375.

<sup>2)</sup> Abutf. p. 644. 3. Ath. p. 249.

wieder zum Beziere des Chalifen erhoben 1). Nach dem Tode dieses Beziers, welcher im Jahre 573 von Ismaeliten ermordet ward 2), erhielt der Schakmeister Zahir Eddin Abu Bekr Manßur, bekannt unter dem Namen Ibn Alatztar, das Bezierat, und behielt es auch dis zum Tode des Chalifen 3). Noch unter seinem Borgänger ward Taschteskin, der Emir der irakanischen Pilger, nach Mekka gesandt, um Mukthir Ibn Isa, den Emir von Mekka, zu entsehen, was kanm eine Erwähnung verdienen würde, wenn es nicht eine der wenigen Unternehmungen wäre, welche uns von diesem Chalifen berichtet werden 4). Noch wird von einem Kriege zwischen den Truppen des Chalifen und denen Ibn Senka's, Nessen Schmla's, des Herrn von Chuzistan, gemeldet, in welchem Ibn Senka gefangen und getödtet ward 5).

Auch über die Machthaber im Often, welche unter dem letten Chalifate eine hervorragende Rolle spielten, bietet diese Periode wenig Erzählenswerthes.

Muejjed Aibeh mischte sich in die Erbfolgestreitigkeiten zwischen den Fürsten von Charizm, Takasch=Chan und Sultanschah, Söhne des im Jahre 567 verstorbenen 6) Il-Arslan. Als nämlich Takasch=Chan, mit Hülfe der Karachitajer, seinen Bruder vom Throne verdrängte, suchte dieser bei Aibeh Hülfe, der sich selbst an die Spize eines Beeres, zur Wiedereroberung von Charizm, stellte. Er mußte aber, um die wasserarme Wüste, welche Chorasan

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 284. Abulf. p. 24. Chron. syr. p. 383.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 36. 3. Ath. t. VI. p. 7.

<sup>3)</sup> Ebof. p. 14. Abulf. p. 40.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 26. 3. Ath. p. 288.

<sup>5)</sup> J. Ath. p. 272 im J. 569.

<sup>6)</sup> Rach J. Ath. p. 249 u. Abulf. t. IV. p. 2 ftarb 31 Arstan erft im Jahre 568. Das im Texte angegebene Datum ift nach Mirch. Gesch. ber Charizmier, herausgegeben v. Defrémery, p. 14.

von Charizm trennt, zu passiren, sein Heinere Corps theilen, welche sich an der Grenze von Charizm vereinigen sollten. Dieß erfuhr Takasch, er lagerte sich daher mit seiner ganzen Macht an die Grenze der Wüste, und siegte mit Leichtigkeit über die einzelnen Truppentheile des Feindes. Aibeh selbst, welcher das erste Corps ansührte, ward gefangen genommen und auf Besehl des Takasch grausam niedergemețelt!) (Ende 569 = Juli 1174).

Abu Befr Toghanschah, ber Nachfolger seines Baters Aibeh, war ein weichlicher, vergnügungssüchtiger Fürst, und hatte weder Lust noch Macht um feinen Bater zu ra= den. Sultanschah verließ baher Nifabur, wo er Sulfe acsucht hatte, wieder, und begab fich zuerst zu den Bhuri= ben, bann nahmen fich bie Rarachitajer feiner an, gegen welche Takaschdyan undankbar und treulos verfuhr2). Alls fie indeffen gegen biefen nichts ausführten, indem gegen ihre Erwartung und die Versicherung Sultanschah's, bas Bolk sich zu Gunften Takafch's erhob, und wenig fehlte, daß sie bei ber Belagerung von Charizm ertränkt wurden, gaben sie biesen Krieg auf, worauf Sultaufchah sich nach Meru begab und zu wiederholtenmalen bie Stadt Serache angriff, welche bem Bhusenfürsten Dinar, einem Schwiegersohne Toghanschah's, gehorchte. Dinar sah sich balb außer Stand, die Stadt gegen ben übermächtigen Feind zu vertheidigen, und übergab fie baber ben Truppen bes Toghanschah. Sultanschah sette indeffen seine Angriffe

<sup>1)</sup> Nach Dsahabi sand ber Tod Mucjieds schon im Jahre 568 statt. Bergl. die Note Desrémery's im journal asiat. Serie IV. t. 8. p. 473. Abulf. p. 2 gibt das Datum vom Tode Aibeh's nicht an, ebensowenig J. Ath., der ihn sedoch auch unter den Begebenheiten des J. 568 berichtet.

<sup>2)</sup> Er ließ ihre Gesandtschaft meuchlerisch ermorden. J. Ath. p. 150. S. journ. asint. a. a. D. p. 474.

fort, und als (Ende 576 — Mai 1181) Toghanschah selbst zum Entsaße herbeikam, ward er mit großem Ver= luste in die Flucht geschlagen, und verlor nicht nur Se=rachs, sondern auch noch Tus und Al=Zam 1).

Noch weniger als über Nibeh und sein Geschlecht biestet diese Periode über die Seldjuken des persischen Fraks. Der Atabek Ilbeghiz, der im Namen des Arslan Ibn Toschril die Herrschaft übte, starb 2) im Jahre 568, und seine Söhne, Mohammed und Kizil Arslan, theilten die in ihm vereint gewesene Macht. Ersterer war im Nathe und Letterer im Heere der Erste. Als Arslan starb 3), ward sein Sohn Toghril Ibn Arslan 4) in Bagdad mit dem Titel Rokn Eddin Emir Almuminin als Sultan anserkannt. Sin anderer Seldjukenfürst, Mohammed Ibn Toghril Ibn Mohammed, ein Dheim des Toghril Ibn Arslan, suchte seinem Nessen die Herrschaft über Persien streitig zu machen, ward aber von den Söhnen des Ildeghiz geschlagen, obgleich sie auch zur selben Zeit einen neuen Einfall der Georgier abzuwehren hatten 5).

Wir wenden uns nun, da die weitere Geschichte bes Sultan Toghril in das folgende Hauptstück gehört, zu ben weit wichtigeren Vorfällen in Syrien und Egypten, die sich an die Unternehmungen Nureddins und Saladins knüpfen.

<sup>1)</sup> Diese Stadt liegt im Bezirke von Nisabur. 3. Ath. p. 251. Toghanschah suchte dann die Hülse Takasch's nach und der Ghuriden, mit denen er verschwägert war, vermochte jedoch nicht wieder den Sultanschah zu besiegen. Er starb nach 3. Ath. im Jahre 582, nach Andern im vorhergehenden Jahre. Bergl. journ. asiat. a. a. D. p. 478.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 2. 3. Ath. p. 257.

<sup>3)</sup> Nach Einigen im Jahre 571, nach Anbern im Jahre 573. S, journ, asiat. ser. IV. t. 12. p. 370.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 34.

<sup>5)</sup> Tarich Güzibeh im journ. asiat. a. a. D. p. 16.

So fehr auch Nuredbin fich gefreut hatte, bie Chriften aus Egypten vertrieben und biefes Land bem von ihm ale rechtmäßig anerkannten abbafibischen Chalifen unter= worfen zu haben, fo flögte ihm doch biefes gluckliche Greigniß balb große Beforgniffe ein. Schon als Schirkuh und nach ihm Salabin fich Beziere bes fatimibischen Cha= lifen nannten, fah er feine Oberherrichaft über biefelben als fehr gelockert an, und er verfuchte es, jeboch verge= bens, angeblich um fie in Sprien in feinen Fehden gegen bie Christen zu verwenden, sie aus Egypten abzurufen 1). Noch größer murden die Beforgniffe Nuredding, als Sa= labin, nach bem Sturge bes Fatimiben, eine unumschränfte Berrichaft über Egypten übte, und ale Beichen feines Bor= fates, biefes Land nicht mehr zu verlaffen, auch feine Familie aus Syrien zu fich berief 2). Noch deutlicher trat aber bas Streben Saladins, fich von Nurebbin unabhan= gig zu erhalten, bei ber Belagerung von Rerak hervor. Muredbin, bem ber gewöhnliche Weg von Damast nach Egypten über Balaftina burch die Chriften verschloffen war, wollte fich wenigstens ben burch bie Bufte nichern 3), ber auch burch bie Besten Rerat und Schaubet (Petra deserti und mons regalis), welche in ben Sanden der Rreug= fahrer waren, gefährdet war. Er befchloß baber gunachft einen Rriegszug gegen Schaubet, und forderte auch Salabin auf, fich von Cgppten aus gegen biefe Befte zu be= wegen. Salabin gehorchte, und die Befatung von Schau-

<sup>1) 3</sup>bn Abu Tai bei Rein. p. 140.

<sup>2)</sup> Abulf. III. p. 620, schon im Jahre 564. Eben fo 3. Ath. p. 228.

<sup>3)</sup> Zu gleichem Zwede hatte Saladin auch im Jahre 566 die Stadt Ailah belagert, und den Christen, welche durch dieselbe die angrenzende Wüsse beherrschten, entrissen. Ihn Ath. p. 242. Abulf. p. 632. Borber hatte er einen Einfall in das Gebiet von Askalon gemacht und Gaza geplündert.

bet befand fich balb in folder Roth, daß fie fich erbot, nach zehn Togen fich zu übergeben, wenn nicht inzwischen Entsag einträfe 1).

Plöglich kam ihm aber ber Gebanke ober ward ihm von einem seiner Freunde beigebracht, daß es für seine Sicherheit, Nureddin gegenüber, besser wäre, wenn der Weg zwischen ihnen nicht so ganz frei würde; auch bestürchtete er das baldige Eintressen Nureddins vor Schaubek, der dann, bei einer Zusammenkunft, ganz über ihn verfügen konnte. Er hob daher die Belagerung auf und schrieb Rureddin, eine in Egypten gegen ihn angezettelte Berschwörung habe ihn zur Rücksehr genöthigt. Nureddin durchschaute jedoch den wahren Grund der Handlung Sasladins und war sogar nahe daran, seinem ungehorsamen Vasallen den Krieg zu erklären, aber ein unterwürfiges Schreiben, welches Saladin auf den Rath seines schlauen Vaters 2) an ihn richtete, entwassnete seinen Jorn.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 246. Abulf. p. 640, im Jahre 567.

<sup>2) 3</sup>bn Athir p. 247 berichtet barüber: Salabin versammelte, auf die Runde, daß Rureddin ihn befriegen wolle, feine Emire und Die Saupter feiner Familie, um fich mit ihnen zu berathen. Sein Reffe Tati Erdin außerte bie Unficht, man muffe in biefem Falle Bewalt mit Bewalt vertreiben. Da erhob fich Ejjub und fagte: Ricmand fann mehr Liebe für bich haben als ich und bein Dheim Schihab Eddin, bennoch erkläre ich vor Gott, daß wenn Nureddin fame, wir und vor ihm verbeugen und auf seinen Befehl bich enthaupten würden, nun urtheile barnach, mas die andern Emire thun würden. Bir find alle seine Stlaven, ibm gehört dieses Land, schreibe ibm baber: "Ich habe vernommen, bu wolltest hierherziehen, um mir Egypten zu entreißen, mas bedarf es beffen? Schicke nur einen Boten mit bem Befehle mich an einem Tuche um ben Sals zu bir zu fchlep= ven, er wird mich ohne Widerftand finden." Als Ejjub bann allein mit Saladin war, fagte er ibm: Bei Gott, wenn Nureddin uns nur ein Buderrohr mit Gewalt nehmen wollte, fo mare ich ber Erfte, ber es auf Roffen meines lebens ihm ftreitig machen wurde, aber wozu ibn durch unfern Biderftand jum Rriege reigen? es ift beffer, er glaube an unsere Ergebenheit - denn was in unserm Rathe vorge=

Im folgenden Jahre (565) ward indeffen Ruredbin aufe Reue gegen Salabin aufgebracht. Es marb abermals ein Feldzug gegen die Christen unter ihnen verab= rebet und die Festung Kerat als Vereinigungsplat bestimmt. Salabin traf zuerft vor ben Mauern Keraks ein und belagerte fie, zog aber wieder ab, fobald er bie Un= naherung Nureddins vernahm. Er fcutte biesmal bie Rrantheit feines Baters, ber wirklich, jedoch in Folge eines Sturges vom Pferbe, balb barauf ftarb, als Grund feiner Beimkehr nach Egypten vor, aber Rureddin ließ fich nicht mehr täufchen und verbarg feinen Groll nur fo lange, bis er bie nothigen Vorbereitungen zu einem Feldzuge nach Egypten getroffen hatte 1). Salabin war felbft fo beforgt, baß er balb nachher, (569) um fich jedenfalls eine Bu= fluchtoftatte zu fichern, feinen Bruder Scheme Abdamlah Turanschah zuerst nach Nubien und dann nach dem glücklichen Arabien fandte, um biefe Proving zu unterwerfen, was ihm auch vollständig gelang 2). Schon hatte Muredbin, um mit feiner gangen Dadyt nach Egypten aufbrechen zu tonnen, feinem Reffen Seif Eddin, bem Fürften von Mogul ben Befehl ertheilt, mit feinen Truppen nach Sprien zu tommen, nm in feiner Abwesenheit biefes Land gegen bie Chriften zu vertheibigen, als fein Tod (11. Schammal

gangen, wird ihm zu Ohren kommen — dann wird er uns für jest gewiß in Ruhe laffen und die Zeit wird das Uebrige thun. S. auch Abulf. p. 642.

<sup>1) 3</sup> Ath. p. 260. Abulf. IV. 5. Behaeddin, der die Belagerung von Schaubek gar nicht erwähnt, gibt auch bei der von Kerak (S. 38) nicht den wahren Grund von Saladins Abzug an. Erschreibt blos: "Es fanden mehrere Treffen zwischen ihm und den Franken statt und er zog wieder ab, ohne diesmal einen Bortheil zu erringen, doch erreichte er den Lohn der frommen Absicht."

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 263 u. A. Ueber bie frühern Herrn von Jemen vergl. Abulf. III., 565 u. ff.

569 = 15. Mai 1174) Saladin von der ihm brohenden Gefahr befreite 1).

Nureddin's Tod war nur für seinen von ihm abshängigen Neffen Seifeddin2), für den herrschsüchtigen Salasbin und für die Arcuzfahrer ein glückliches Ereigniß, bei allen ihm ergebenen Muselmännern aber, von den Grenzen Aleinasiens bis an das Meer von Aben, verbreitete die Kunde davon die größte Bestürzung und tiefste Trauer. Nureddin, der nur ein Alter von 58 Jahren erreichte, wird von seinen Zeitgenossen den ersten Fürsten des Is=

<sup>1)</sup> Wilken p. 153 schreibt: "er ftarb, nach Wilhelm von Tprus im Mai 1173, nach ben morgenlandischen Schriftfiellern am 21 Tage bes zehnten Monats, im Jahre 569 22. Mai 1173, bem 58. Jahre feines Lebens. Abulf. Ann. IV. 14. Bohaedd. S. 39. "S. v. Sammer (Gemäldesaal V. 237) sest Nureddin's Tob auf den 25. Mai 1174. Dazu bemerkt er in einer Rote: "ber 21. Schammal 570 tft ber 25. Mai, nicht ber 22. wie Wilfen III., 6. 153 irrig ausrechnet." Wegen biefe Rote läßt fich nichts einwenden, wenn wir annehmen, daß hier blos aus Berseben 570 ftatt 569, in welchem Jahre doch nach fammtlichen morgenlandischen Quellen Ruredbin ftarb, gefchrieben wurde. Wilken irrt baber nicht blos um einige Tage, sondern auch um ein ganzes Jahr. Aber auch bas Datum bes Berrn v. Sammer ift unrichtig, benn Bilfen's Behauptung, bag Ruredbin nach ben morgenlandischen Quellen am 21. farb, ift irrig. Nur Behaedbin gibt biefes Datum an, mahrend 3. Ath. p. 267, Abulf. p. 14 u. Abulfar. p. 405 ben 11. Schammal angeben, welcher bem 15. Mai entspricht, und wir tonnen teinen Augenblid im 3meifel fein, ob wir Behaeddin ober den übrigen genannten Autoren folgen follen, benn auch Erfferer nennt Mittwoch als ben Todestag Nuredbins und biefer Wochentag paßt nur auf ben 15. Mai, ber 25. aber, welchem ber 21. Schammal entspricht, mar ein Samftag. Offenbar ift baber auch bei Behaedbin ein Schreib- ober Drudfebler anzunehmen.

<sup>2)</sup> Roth Eddin Maudud, Nureddin's Bruder, ftarb Ende 565, die Emire erhoben bessen jüngern Sohn Seif Eddin Ghazi zum Nachfolger. Der ältere, Imad Eddin Zenki, siehte Nureddins Hulfe an, der auch im folgenden Jahre Mogul nahm, dieses Fürstenthum jedoch dem Seif Eddin ließ, ihn aber nöthigte, Sindjar dem Imad Eddin abzutreten. Abulf. p. 630. J. Ath. p. 241.

lams an die Seite gestellt und dieg verdiente er auch, fowohl wegen feines tabellofen Brivatlebens, als wegen feiner großen öffentlichen Thatigkeit. Er war ein frommer, ftreng nach ben Gefeten bes Korans und ber Sunnah lebender Mufelmann, trank feinen Wein, buldete auch ben Verkauf beffelben in den ihm unterworfenen Provingen nicht und hielt fich auch in feiner Rleibung ftreng an bas Gesch, indem er weder Gold, noch Silber, noch Seide trug. Er lebte nur von bem, was ihm als Antheil an ber im Rriege gegen Ungläubige gemachten Beute gufiel 1), verwendete aber ben größten Theil berfelben zu frommen Stiftungen und öffentlichen Arbeiten jum Schute bes Jelame. Die bedeutenoften Stabte Spriene murben von ihm aufe Neue befestigt. Ueberall erhoben fich, auf feinen Befehl und aus seinen Mitteln, Schulen, Chane ober Rarawanserai's, Moscheen und Spitaler, fo reich botirt, bag auch ber Bemittelte in benselben unentgelblich Unter= kommen und forgfame Verpflegung fand 2). Er ließ auch mehrere Rlöfter fur Ginfiedler und Suphis errichten, mit benen er besonders gern verkehrte, so daß häufig feine Emire barüber neibisch wurden 3). Auch bie Errichtung einer regelmäßigen Taubenpost, welche, bei ber Ausbehnung feiner Lander und ben vielen Rriegen, die er gu führen hatte, von großem Nuten war, wird Rureddin zu= geschrieben. Ueberhaupt verfaumte er nichts, was bie Bauptaufgabe feines Lebens, Befampfung ber Feinde feines Glaubens, fördern konnte und hierin war er, bei aller fonstigen Wahrheits= und Gerechtigkeiteliebe, in ber Wahl feiner Mittel gar nicht fcwierig, benn auch in biefer Be= ziehung galt ihm ber Stifter feiner Religion als Mufter.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 268.

<sup>2) 3.</sup> Ath. bei Rein. p. 166.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 167.

Um feine Solbaten zur Treue und Ausbauer anzufpornen, war er nicht nur fur alle ihre Bedurfniffe in reichstem Maage beforgt, fondern ließ auch den Lohn vieljähriger Dienste auf ihre Nachkommen übergehen, indem ihnen Guter angewiesen wurden, die fie bas Recht hatten auf biefelben zu vererben und bei minderfährigen Rindern wur= ben fogar Pfleger bestellt, welche biefe Guter bis zu ihrer Großfährigkeit verwalteten 1). Go wie er felbst raftlos im fogenannten heiligen Kriege war, fo mußten auch alle ihm untergebenen oder mit ihm verbundeten Furften ent= weber felbst nach irgend einer Seite bin gegen die Chriften Rrieg führen, ober ihre Truppen ben Seinigen einverleiben, um gemeinschaftlich biefer Pflicht obzuliegen. lesen wir 2), daß Kilibi Arflan ber Rurft von Jonium, welchen Rurebbin befampfte, weil er Dfu = I = Run Ibn Danischmend seiner Besitzungen im Morben von Sprien beraubt hatte, nicht eber einen Frieden erhalten konnte, bis er gelobte, fortan in das ihm benachbarte byzantinische Gebiet einfallen zu wollen. Auch mußte er vorher, ba er als Freibenker verschrien war, vor Nuredbin sein Glau= bensbekenntniß ablegen.

Uebrigens verschmähte Nureddin selbst es auch nicht mit Christen sich zu verbinden, wo es sein Vortheil ober eigentlich das Wohl des Staates erheischte. Ein solches Bündniß, zum Nachtheile der Franken und Byzantiner, bestand zwischen ihm und dem armenischen Fürsten Melih, dem Bruder des Fürsten Toros von Cilicien, der nach des Lettern Tod (1167) dessen Sohn Thomas vom Throne verdrängte und mit Hulfe Nureddins dessen Stelle einsnahm, wogegen er ihm auch in seinen Kriegen gegen die Krenzsahrer Beistand leistete. Nureddin änßerte sich selbst

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 165.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 259. Bergl. Abulf. IV. 4.

barüber: "Ich habe alles aufgeboten um ben armenischen Fürsten zu gewinnen, weil die Natur seine Länder so bestestigt hat, daß sie kaum zugänglich sind, während er jeden Augenblik aus denselben hervordrechen und unsere Prowinzen verwüsten kann. Darum habe ich nichts erspart, um ihn zu verführen. Ich habe ihm bedeutende Ländereien geschenkt, er hat sich daher unter meine Bothmäßigkeit gestellt und mir gegen die Franken Hüsse geleistet.

Besondere Achtung erwarb sich noch Nureddin durch seinen persönlichen Muth und seine Unerschrockenheit auf bem Schlachtfelbe, wo er, auf Gott vertrauend, sich jedeweder Gefahr aussetzte und zugleich talentvoller Führer und tapferer, gewandter Soldat war.

Noch dürfen seine Verdienste um die Gerechtigkeits= pflege nicht unerwähnt bleiben. Er stellte sich selbst, wie der letzte seiner Unterthanen, vor Gericht, wenn eine Klage gegen ihn erhoben ward. Er schaffte die Folter ab un duldete keinerlei Strafe auf bloßen Verdacht hin; auch errichtete er einen obern Gerichtshof, dem er selbst vor= stand, wodurch der Willkühr der untern Gerichte eine Schranke geseht ward 2).

Rureddin hinterließ nur einen minderjährigen Sohn, gegen den Saladin, da er um diese Zeit in Egypten selbst von zwei Seiten her bedroht war, die gegen dessen Vater geheuchelte Unterwerfung fortsetzte. Er huldigte ihm schrift= lich als seinem Oberherrn und legte sogar seinem Huldisqungsschreiben einige schon auf den Namen des jungen Sultans Almelik Affalih Ismail geprägten Münzen bei 3).

Die Anhänger ber Fatimiben, an ihrer Spite ber berühmte und einflugreiche Dichter Omara Ibn Ali Alje=

<sup>1)</sup> J. Ath. bei Reinaud p. 162. Bergl, auch St. Martin mem. I. 392 u. Bilken p. 149.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 269. S. auch Rein. p. 158 u. ff.

<sup>3)</sup> Abulf. IV., 14. 3. Ath. p. 269 u. 270.

menij, ein Rabhi, ein Staatssecretar und bas ehemalige Oberhaupt ber Miffionen, hatten nämlich in Berbindung mit einigen Emiren eine neue Berfcmorung gegen Sala= bin angezettelt 1) und um befto leichter jum Biele ju ge= langen, auch die Franken aus Baläftina zu einem Ginfalle in Egypten aufgefordert und ihnen verfprochen, falle Saladin ihnen selbst entgegenziehen wurde, die Sauptstadt gegen ihn aufzuwiegeln und ihn im Rucken anzugreifen, im andern Falle fich feiner Person zu bemächtigen 2). Schon war der Fatimide bestimmt, welcher ben Thron fei= ner Bater wieder besteigen follte, aber icon por bem Siege der Verschworenen erhoben fich Streitigkeiten unter ihnen über die Besethung ber oberften Aemter, welche bie Bartei ber frühern Machthaber in Anspruch nahm 3). Dieser Un= friede veranlagte einen der Berschworenen, den Prediger Bein-Cobin Ali, fich von ihnen lodzusagen und alles Vorgefallene Salabin zu entbeden. Salabin ließ bie Saupter ber Verschwörung sowohl, als die bamals nach Cappten gekommenen driftlichen Befandten genau beobachten und als er fich von der Wahrheit der Ausfage Zein Chbins überzeugt hatte, wurden Erftere fest genommen und ber Dichter Omara, ber schuldigfte unter Allen, nicht aus= genommen - zum warnenden Beispiele gehängt. (2. Ramadhan 569)4). In Oberegnpten brach jedoch bald darauf eine mahrscheinlich mit dieser Verschwörung zusam= menhangende Emporung aus, an deren Spite ein ge= wiffer King 5) ftand, die aber von Saladin's Bruder Al=

<sup>1)</sup> Abulf. p. 16. 3. Ath. p. 264.

<sup>2)</sup> J. Ath. Ebds.

<sup>3)</sup> Die Nachkommen Schawers und die des frühern Beziers Salih ftritten sich um bas Bezirat. J. Ath. p. 265.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 264.

<sup>5)</sup> Behaedd. p. 40. Abulf. p. 16. J. Ath. p. 276. Er war Präfett von Aswan und wollte, nach Behaeddin, das egyppische Reich

melik Alabil gedämpft wurde. Die Rreugfahrer follen, ba fie auf keine Mitwirkung ber Egyptier felbst mehr gablen fonnten, ben Blan, einen Ginfall in biefes Land zu machen, aufgegeben haben 1). Der Konig von Sicilien aber, Wilbelm II., ber, nach mufelmannischen Berichten 2), ebenfalle von ben Katimiben zum Kriege gegen Salabin angespornt worden war, erschien mit einer Flotte von zwei hundert Schiffen, welche Landungstruppen enthielten und zwei und achtzig, welche mit 1500 Pferden und ben nothigen Le= bensmitteln und Kriegswerkzeugen belaben waren, vor Alexanbrien 3). Da man in Alexandrien auf biefen An= griff nicht vorbereitet, übrigens auch ber größere Theil ber Truppen Salabins in Oberegypten war, benn bie Lan= bung ber Sicilianer gefchah nach einer Quelle 4) fogar an bemfelben Tage, ale Almelik Alabil bem Rebellen Ring eine Schlacht lieferte, (7. Safar 570 = 6. September 1174) fo fonnte ihre Ausschiffung und Belagerung ber Stadt nicht verhindert worden. Doch fchlugen die Alexan= briner, auf balbigen Entfat vertrauend, drei Tage hinter= einander die Angriffe ber Sicilianer muthig gurud und als am vierten Tage fich bie Runde von dem Anzuge Sa= labins verbreitete, bemächtigte fich ber Christen ein folder Schrecken, bag fie, mit hinterlaffung aller Belagerungs= werkzeuge, in aller Gile und in größter Berwirrung fich

wieder herstellen, das heißt wohl, wie man bei Renaudot ganz ausdrücklich ließt, die Fatimiden wieder auf den Thron Egyptens erheben. (Anf. 570).

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 263.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 264.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 273, übereinstimmend mit Wilh. v. Tyr., während Behaedd. 700 Schiffe angibt. Die Zahl ber Truppen betrug nach 3. Atb. 56500.

<sup>4)</sup> So bei Behaedd. p. 41. Nach J. Uth. a. a. D. gegen Ende Dsu-1-Hibbjah 569, nach Wilh. v. Tpr. Anfangs August.

wieder einschifften, was ihnen jedoch nicht ohne Berluft gelang, benn die Alexandriner machten noch einen Ausfall, tödteten viele der Zurückgebliebenen und bohrten mehrere ihrer Schiffe in den Grund 1).

Erft nachdem Saladin Egypten von innern und außern Feinden gefäubert hatte, warf er feln Auge auf Sprien und trachtete nach Bergrößerung feiner Berrschaft auf Roften bes Gefchlechts Nuredbins. Der Zwifpalt in bemfelben und die Uneinigkeit unter ben Emiren, auf welche es fich ftutte, begunftigte bie Absichten Salabins. Seif Ebbin, der Neffe Muredding, welcher, wie oben erwähnt, turz vor beffen Tode nach Sprien gerufen worden war, bemächtigte fich alsbald aller feinem Oheim gehörenden Länder und Stäbte in Mesopotamien 2) und feierte baber auch beffen Tod wie das glücklichste Greigniß 3). Die fprifchen Emire, an beren Spike ber unter bem Ramen Ibn Almu= tabbam bekannte Schems Ebbin Mohammed 3bn Abb Almelik als Gouverneur des jungen Brinzen Almelik Affalih ftand, fürchteten Salabin und geftatteten ihm feinerlei Ginmi= schung in die Angelegenheiten Spriens. Sie ließen nicht nur Seif Eddin ungehindert fein Fürstenthum auf Roften ber chemaligen Besitzungen Nuredbins vergrößern, fondern erkauften auch lieber von dem König Amalrich, welcher balb nach Nuredbins Tod bie Stadt Baneas belagerte, ben Frieden, als bag fie Salabins Beiftand anriefen 4).

<sup>1)</sup> Die angeführten Quellen.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 16. J. Ath. p. 271. Er nahm Harran, Rissibin, Rattah, Eddessa, Chabur und Serubj. Rur Kalat Djabar widerstand und Ras Ein griff er nicht an, weil es seinem Better Koth Eddin, dem Herrn von Maridin gehörte.

<sup>3)</sup> Nach Abulfarabi veranstaltete er öffentliche Belustigungen und erlaubte seinen Unterthanen sich zu berauschen.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 272.

Saladin überhäufte fie mit Borwürfen 1) und Drohungen, die aber ohne Erfolg blieben. Erft als fie unter fich felbst in 3witracht geriethen, murben ihm bie Mittel gegeben, feine Banbe nach Sprien auszustreden. Der junge Furft warb nämlich, nachbem er zuerft in Damast unter ber Leitung bes 3bn Almukabbam refibirt hatte, von Schems Ebbin 3bn Aldajeh, bem Statthalter von Haleb, eingela= ben, seine Refidenz in Saleb aufzuschlagen, um mit seinen Truppen die Stadt gegen einen Einfall Seif Ebbins zu schützen. Kaum war er bort angelangt, als ber Emir Saab Ebbin Rumifchtefin 2) ben bamals gerabe erfranften Schems Eddin und feinen Anhang fturzte und felbst im Namen bes unmundigen Prinzen bas Regiment führte 3). Ibn Almukaddam und andere mit Schems Eddin befreundete Emire, barüber erbittert, und ein ähnliches Schicfal fürch= tend 4), luben zuerst Seif Gbbin 5) und bann Salabin ein, nach Sprien zu kommen, sowohl um der Thrannei bes

<sup>1)</sup> Er schrieb unter Anderem: "Ihr habt ein Berbrechen gegen Gott, gegen seinen Propheten und alle frommen Muselmänner begangen, indem Ihr das Geld, das zum Schuße der heiligen Sache und zum Wohl unsrer Nation dienen sollte, sündhaften Zwecken (einem Bertrage mit den Christen) geopfert u. s. v. J. Abu Tai bei Rein. p. 175.

<sup>2)</sup> Rumischtekin war ein Eunuche, welchen Nureddin nach der Uebergabe von Mogul als Gouverneur der Citadelle und gewissermaßen als Bormund Seif Eddins daselbst zurückgelassen hatte. Nach dem Tode Nureddins fürchtete er Seif Eddin und entstoh nach Haleb. J. Ath p. 242 u. 270.

<sup>3)</sup> Abulf. a. a. D. J. Ath. p. 277.

<sup>4)</sup> Ibn Almukabdam mußte um so mehr Kumischiekin fürchten, als er bei bessen erster Reise nach Damask, um Almelik Assalih abzuholen, ihn zurückschlug und ausplünderte. Erst als er mit vielen Truppen wiederkehrte (Anfangs 570) und die übrigen Emire von Damask es zweckmäßig fanden, daß der Fürst in Haleb residire, ließ ihn Ibn Almukaddam ziehen. I Ath. Ebos.

<sup>5)</sup> J. Ath. Ebds. Seif Eddin traute bem Anerbieten ber fprischen Emire nicht.

Rumischtekin ein Ende zu machen, als auch um ben Rrieg gegen bie Kreuzfahrer mit Nachbruck zu führen. Salabin hatte schon sein heer zu einem Feldzuge nach Sprien ge= ruftet, er brach baber, fobalb bas Schreiben 3bn Almukaddams zu ihm gelangte, von Kahirah auf und befette Ende Rabia=l=achir 570 (= Rovember 1174) Damask. ohne Schwerdtstreich, benn Ibn Almukabbam, welcher Gouverneur ber Stadt war, überlieferte fie ihm und auch ber Commandant ber Citabelle leiftete feinen Wiberftand 1). Im folgenden Monate zog er nach himf, bas ihm auch, nach furzem Wiberstande, seine Thore öffnete und von hier brach er nach Samah auf, obgleich die Citabelle von Simp noch in ber Gewalt eines Präfekten Nurebbins war. Auch die Stadt Hamah ergab sich ihm (Djumadi-I-achir) ohne Rampf, ein gewisser Emir 333 Eddin Djurdit, ein ehemaliger Mamluke Nureddins, schloß sich jedoch in die Citabelle ein. Salabin stellte ihm vor, daß er fortwährend dem Fürsten Almelik Affalih ergeben sei und keine andere Absicht hege als ihn vom Joche des Kumischtekin und vom Drucke ber Christen zu befreien und vor den Angriffen Seif Ebbins ju fcuten. Djurbit begab fich baber mit einem Schreiben Salabins nach Saleb, um mit bem jungen Prinzen zu unterhandeln und bie Befreiung Schems Ebbins und seiner Unhänger zu verlangen, ward aber von Rumisch= tefin verhaftet. Als Djurbit's Bruber, ber inzwischen bie Citabelle vertheibigte, bieg vernahm, übergab er fie bem Saladin, ber bann ohne Bergug gegen Saleb vorrudte 2).

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 42. Abulf. p. 18. J. Ath. p. 278. Sie war in den Händen eines gewissen Rihan, dem Saladin durch den Kadhi sagen ließ, er sei ein treuer Diener des Melik Salih und nur gekommen, um ihm gegen die Usurpatoren beizustehen.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 20. J. Ath. p. 979, demzufolge die Belagerung von Saleb den 3. Diumadi-l-achtr. begann, nicht Ende Diumadi-l-amwal, wie bei Behaedd. p. 42.

Die Salebiner, von bem zwölffahrigen Fürsten, ber fie an bie Berbienfte feines Baters erinnerte, jum Rampfe angefeuert, wehrten bie Angriffe Salabins ab und Rumischtefin nahm auch zur Mörberhand ber Affassinen seine Buflucht, um ihn unschädlich zu machen, ber Morbanfall ber Ismae= liten miglang jedoch und hielt Saladin nicht ab, bie Belagerung von Haleb fortzuseten, bis ihm die Runde zukam, baß Seif Ebbin, von Mogul ber, zum Entsate von Saleb heranrude 1) und bag bie Franken gegen Simg ziehen, beffen Citabelle fich noch immer feinen fie umlagernben Truppen nicht ergeben hatte. In ber That hatte bie bem Geschlechte Muredbins anhängliche Befatung ber Citabelle von Simf ben Grafen Raimund, welcher mit feinen und ben Reiche= truppen bei Irfah gelagert mar, gegen Salabin zu Sulfe gerufen und ihm, außer ber Befreiung mehrerer baselbst eingekerkerter Chriften, uoch reichliche Belohnung versprochen. Raimund hatte auch biefer Aufforderung Folge geleistet, inzwischen war aber ber Besatzung von himf bie Nachricht von ben Ruftungen bes Fürsten von Mogul jugekommen, fie hoffte jest ohne driftliche Sulfe von Saladin befreit zu werden und ließ Raimund wieder in fein Lager zuruck= kehren 2). Statt bes erwarteten Befreiers erschien balb Saladin vor der Citadelle und bezwang fie nach einer Be= lagerung von wenigen Tagen 3), (21. Schaaban) bann

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 43, Abulf. p. 20 u. J. Ath. p. 280 geben nur ben Zug ber Franken nach himß als Grund ber Aufhebung ber Belagerung von Haleb an und lassen ben Fürsten von Haleb, erst nach-bem Saladin herr von himß und hamah war, ben Fürsten von Moßul zu hülfe rufen.

<sup>2)</sup> Wilh. v. Tyr. XXI, 8. Rach Abulf. a. a. D. u. J. Ath. p. 280 zogen die Christen wieder ab, als Saladin ihnen entgegenrudte.

<sup>3)</sup> Abulf., J. Ath. u. Behaedb. Rach Bilh. v. Tyr. fand bie Einnahme ber Citabelle von himf erft nach ber Schlacht bei hamah statt.

unterwarf er auch Balbet ') und sicherte sich, burch bie Freigebung ber christlichen Gefangenen, die Unthätigkeit des Grafen Raimund, der auch bald nachher sein ganzes Heer aussisste.

Saladin war jest nur noch von Seif Ebbin, bem Fürsten von Mogul, bebroht, welcher mit allen feinen Berbundeten und Bafallen gegen Sprien aufgebrochen war. Seif Ebbin konnte aber feinen eigenen altern Bruber 3mab Ebbin Benti, ben Fürsten von Sindjar, nicht bewegen, an diesem Feldzuge Theil zu nehmen, benn dieser hoffte, mit dem Beistande Saladins, der ihn zu gewinnen gewußt hatte, bas eigentlich ihm gebührende Fürstenthum Mogul wieder ju erlangen. Seif Ebbin mußte baber querft gegen feinen Bruder Krieg führen, ber hinter ben Mauern Sindjars fich vertheidigte und den Oberbefehl über die nach Haleb bestimmten Truppen seinem andern Bruder 333 Eddin Masud übergeben, welcher alsbald nach Saleb aufbrach, baselbst die Miliz dieser Stadt an sich zog und in ber Richtung von Hamah gegen Saladin vorrückte. Diefer machte vergebliche Friedensanträge, fie wurden von bem fich seines Sieges gewiß haltenden Feinde verworfen, fo billig fie auch waren, benn Salabin erbot fich nicht nur fernerhin die Oberherrschaft des Melik Salih anzuerken= nen, fonbern auch alle in Sprien gemachten Eroberungen zurudzugeben und fich mit ber Statthalterfcfaft von Damast zu begnügen 2). Am 19. Ramabhan 3) kam es endlich in ber Rähe von Hamah zu einer Schlacht, welche Salabin gewann 4). Die Mogulaner verloren ihre gange Bagage

<sup>1)</sup> Am 4. Ramabhan. 3. Ath. p. 280.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 20. 3. Ath. p. 281.

<sup>3)</sup> Behaedd. p. 43. 3. Ath. Ebbs.

<sup>4)</sup> Nach Wilh. v. Tyr. burch Bestechung mehrerer Führer ber feindlichen Truppen. Nach 3. Ath. aus Feigheit und Untüchtigkeit ber Tührer, welche 333 Eddin, ber am längsten sich hielt, nicht unterstützten.

und wurden bis nach Haleb verfolgt. Saladin belagerte bie Stadt zum zweitenmale, nahm jest auch ben Sultanstitel an, ließ, als Zeichen ber Unabhangigkeit von Almelik Affalih, Munzen in feinem eigenen Ramen pragen und im Ranzelgebete nur noch ben Chalifen von Bagbab und fich selbst nennen. Zest bat Almelik Affalih um Frieden und ließ gerne bem Salabin was er in Sprien erobert hatte, um nur Haleb und die übrigen, ihm noch unterworfenen Theile dieses Landes zu retten 1). Seif Ebbin lag noch vor Sindjar, als ihm bie Niederlage bes mogulanischen Heeres gemeldet ward, er hob daher bald bie Belagerung biefer Stadt auf, obgleich fie nicht mehr im Stande geme= fen ware, fich langer zu vertheibigen, benn bie Mauern waren schon an verschiedenen Bunkten burchbrochen, schloß mit feinem Bruder Frieden 2) und fehrte nach Mogul gurud, um die nöthigen Anftalten zu einem zweiten fprifchen Feld= auge zu treffen. Im Rabia-I-awwal 571 brach er nach Niffibin auf, wo auch die Fürsten von Sign Reifa, Maribin und anderen Städten Mesopotamiens mit ihren Truppen zu seinem Heere stießen. Er brachte bann in Nissibin ben ganzen Winter zu und erft bei Anbruch bes Frühlings überschritt er ben Guphrat, um in Sprien einzufallen und Salabin die errungenen Vortheile wieder zu entreißen. Unglücklicherweise gieng, felbst als er ichon in Sprien war, abermale viel Zeit verloren, bie ber unentschloffene Almelik Uffalih und Rumischtefin fich zu einem neuen Rriege ent= fcoloffen und mit Seif Gbbin über bie Bebingungen eines

<sup>1)</sup> Abulf. p. 22. J. Ath. p. 282. Ruredin zog in den ersten 10 Tagen des Schamwal von Haleb ab und erhielt bei seiner Ankunft in Hamah ein Ehrenkleid vom Chalifen.

<sup>2)</sup> Behaevd. p. 44. J. Ath. p. 281. Richt wie bei Wilt. p. 166, welcher Seif Eddin über den Euphrat kommen läßt, "nachdem er seinen Bruder Zenki gezüchtigt hatte."

gemeinschaftlichen Feldzugs einig wurden 1). Salabin tonnte fich zu ihrem Empfange vollständig ruften und neue Truppen aus Egypten herbeigiehen, welche bie Berbundeten bei Tel Effultan, (Sultanshügel,) zwischen Haleb und Samah abermale in die Klucht ichlugen 2). Seif Ebbin, ein lururiöfer und verweichlichter Fürft, der fich felbst auf biefem Feldzuge von feinen Bauklern, Sangerinnen und Bapagenen nicht trennen konnte 3), floh unaufhaltsam bis nach Mogul, wo er erft burch feinen Begier gum Blei= ben ermuthigt ward, benn er hatte sich auch hier noch nicht ficher geglaubt und in eine feiner Burgen fich einzu= schließen beabsichtigt 4). Saladin aber, der schon vor die= fem Treffen Barin, die einzige Festung, welche dem Brafetten Nuredbins Fachr Ebbin Masud noch geblieben war, erobert hatte 5), nahm jest die Städte Buzaa und Menbidi und nach einer Belagerung von 40 Tagen, (4. Dfu=1= Raadah - 14. Dju-l-Sidjah 6) mahrend derer er abermals von Affassinen angefallen ward, auch bie Festung Mazaz. Von hier brach er zum brittenmale gegen Haleb auf und nothigte Almelik Affalih zu neuen Concessionen, um Frieden zu erhalten, gab ihm jedoch, aus Ruckficht fur beffen jungere Schwefter, welche feine Großmuth anflehte, bie Festung Mazaz zuruck 7).

<sup>1)</sup> Behaedd. a. a. D., welcher noch hinzusest, daß Seif Eddin mehreremale auf dem Puntte war, wieder heimzukehren. Den langen Aufenthalt in Nissibin berichtet J. Ath. p. 286.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 24, J. Ath. u. Behgebb. a. a. D. am 10. Scham= mal 571.

<sup>3)</sup> Abulfaradi chron. syr. p. 377.

<sup>4)</sup> Abulf. a. a. D. J. Ath. p. 287.

<sup>5)</sup> Abulf. p. 22. J. Ath. p. 282. In den zehn letten Tagen bes Monats Schammal 570.

<sup>6)</sup> So bei Behaedd. p. 45, nach Abulf. u. J. Ath. p. 288 vom 3. Dsu-l-Kaadah bis zum 11. Osu-l-Höfigiah.

<sup>7)</sup> Abulf. p. 26. Behaebt. a. a. D. die nähern Bedingungen dieses Friedens, der nach Abulf. u. J. Ath. a, a. D. erst den 20. Muharram des Jahres 572 geschlossen ward, werden nicht angegeben.

Nach biefem Friedensschluffe zog Salabin gegen bie Ismaeliten ins Feld, die ihm durch ihre zweimaligen Mord= anfälle die größte Besorgniß einflößten, verheerte (Anfangs 572 = Juli 1176) bas von ihnen bewohnte Gebiet und belagerte ihre feste Burg Maßiaf, in ber Nähe von Barin. Doch gelang es ihrem häuptlinge Sanan, burch Bermitt= lung bes Schihab Ebbin Mahmub, herrn von Samah, eines mütterlichen Oheims Salabins, ihn zum Abzuge und zu einem Friedensschluffe zu bewegen 1).

Im Nabia=1=amwal des Jahres 572 kehrte Saladin, nachbem er zuvor seinen aus Jemen zurächgefehrten Bruder Schems Abbawlah Turanschah zum Statthalter von Damast eingefest, nach Egypten gurud, wo er bie größte Sorgfalt auf bie Befestigung ber Hauptstadt durch Balle und burch Erbauung einer Citabelle auf bem Berge Mufattam ver= wendete. Auch grundete er um diese Beit eine Schule auf bem Grabe Schafei's und ein großes Spital in Kahirah 2).

Schems Abbawlah war nicht im Stande ben gegen ihn vereinten driftlichen Schaaren bie Spite zu bieten. Er ward bald nach ber Rückfehr Saladins aufs haupt gefchlagen 3) und zur Rudfehr nach Damast genöthigt, wo

<sup>1)</sup> Abulf. p. 28. J. Ath. p. 291. 2) Abulf. p. 30. J. Ath. Ebof.

<sup>3)</sup> Bergl. Will. S. 169. Unrichtig ift aber folgendes bei Bilf. in der Anmert. S. 170: "Bielleicht mar eben biefe Rieberlage, beren bei ben morgenlandischen Schriftstellern teine Erwähnung fich findet, bie Urfache ber Burudberufung bes Schems Abdamlah, welcher nicht lange nach feiner Ernennung jum Statthalter von Damascus, zu Alexandrien im Sept. 1176 (Rabia-I-awwal 572) ftarb, zu Folge dem Berichte Behaedbins." Bei biefem Autor (p. 45) findet fich Salabin's Rudfehr nach Sprien auf ben Rabia-I-awwal 572 angegeben, Schems Abdamlah's Tod aber auf Anfang Safar 576 = Juni 1180. Uebrigens fieht man aus Abulf. p. 32, daß Schems Abdawlah noch im Jahre 573 in Damast mar und aus bemfelben Mutor p. 40 , baß er erft gegen Enbe bes Jahres 575 Sprien verließ, um fich nach Allerandrien ju begeben, wo er im folgenden Jahre ftarb. Ferner

er fich wenig um die öffentlichen Angelegenheiten fummerte und ein gang finnliches, verschwenderisches Leben führte. Dieß nothigte Salabin im folgenden Jahre, wieder nach Sprien gurudzukehren, wo auch ohnehin ein neues Bundniß mit den Byzantinern gegen ihn gestiftet worben und bereits eine griechische Flotte von fiebzig Schiffen in ben Safen von Ptolemais eingelaufen war. Ginem Feld= zuge nach Egypten, ber auch wirklich, ohne die Selbstsucht und Unredlichkeit des Grafen Philipp von Flandern, von Seiten ber Chriften ausgeführt worden ware 1), fam jest Salabin, an ber Spipe eines gahlreichen Heeres, burch einen Ginfall in Palästina juvor. Der Ronig und ber Reichsverweser Rainald magten es nicht, ihm auf offenem Felbe entgegenzutreten und begaben fich nach Affalon, um biefe Stadt gegen ben Feind zu vertheibigen. Statt biefe Festung zu belagern, zerstreuten sich aber die Truppen Saladins und giengen auf Raub und Plunderung aus. Ein Theil berfelben brang nach Ramlah und Libba vor, eine andere Schaar nach Jerusalem. Die Christen faßten unter biefen Umftanden Muth zu einem Ausfalle aus Affa: Ion und es gelang ihnen, Salabin felbst mit einem Theile feines Heeres in der Rabe von Ramlah fo plotlich zu überfallen, daß er nicht Zeit hatte feine Truppen in

irrt Wilk. auch, wenn er behauptet, bei den Morgenländern fände sich keine Erwähnung von dieser Niederlage Turanschahs. Sie wird von 3. Ath. t. VI. p. 1 berichtet und aus diesem Autor auch von Michaud (dibliogr. II, p. 442) mitgetheilt. Der Kampsplatz war aber nicht, wie es hier heißt, "dans un lieu nomme la source de Harfy," sondern bei "Ein Aldjarr". Bergl. über diesen, 18 Milien westlich von Damask gelegenen Ort, Bd. I. S. 682 und 683. Wahrscheinlich ist dieser Ort auch bei Wilh. v. Tyr. unter amegarra gemeint, indem man nur das m durch ein n zu ersehen braucht und hat dieser Autor irrthümlich die Nuinen von Ein Djarr (oder Aingarr) für die von Palinpra gehalten, zu welchen damals das christliche Heer gar nicht gelangte.

<sup>1)</sup> S. Wilten S. 175 u. ft.

Schlachtordnung zu stellen 1). Nach kurzem Kampfe suchten sie nur noch in der Flucht ihr Heil, auf welcher übrigens viele umkamen und Saladin selbst in Lebensgefahr schwebte, benn sie wurden bis Sonnenuntergang von den Christen verfolgt und hatten keinen andern Ausweg als die Wüste, wo gar manche der Erschöpfung und dem Mangel an Wasser und Nahrung erlagen 2). Saladin war so bestürzt über diese Niederlage, daß er schwur, nicht mehr die einem Sultane gebührenden Geremonien zu dulden, dis er für dieselbe Rache genommen 3). Doch ward alles aufgeboten, um den Egyptiern, welchen man noch immer nicht traute, die Größe des Verlustes zu verbergen. Wie in neuerer Zeit unter ähnlichen Umständen wurden in der Hauptstadt die schönsten Siegesbülletins verkündet, welche dann durch Tauben nach allen Provinzen getragen wurden 4).

Während im Süden Saladin selbst von den Christen geschlagen ward, flößte die Ritterschaft von Antiochien und Tripoli, unter der Führung des Grafen von Flandern, den Muslimen des nördlichen Spriens Angst und Schrecken ein. Das ganze Land zwischen Hamah und Himß ward von ihnen verwüstet. Erstgenannte Stadt, in welcher ein auf dem Sterbebette liegender mütterlicher Oheim Salabins Gouverneur war, ward belagert, und da der vers gnügungssüchtige Schems Abdawlah nichts für deren Rettung unternahm, so hätte sie, ohne die Tapferkeit ihrer

<sup>1)</sup> Nach Behaedd. p. 46 waren die Muselmänner gerade beschäftigt, die Stellung ihrer Flügel zu ändern , um sie durch einen Sügel im Rüden zu schützen, als die Franken auf sie einstürmten , nach 3. Uth. wollten sie einen Bach überschreiten.

<sup>2)</sup> Ebdf. auch Abulf. p. 32. Wilh. v. Tyr. XXI, 23.

<sup>3)</sup> Makrizi bei Rein. p. 180. Er gestattete nämlich nicht, daß wie bisher fünfmal täglich die Kriegsmusik vor seinem Palaste sich aufstellte.

<sup>4) 3</sup>mad Eddin bei Rein. p. 179 und nach ihm Abulfar. chron. syr. p. 380,

Bewohner, welche die schon in einen Theil-ber Stadt ein= gedrungenen Christen wieder zurückschlugen 1), unterliegen muffen.

Nach diesem verunglückten Sturme auf Hamah, zog das driftliche Heer gegen die Burg Harim, im Fürsten=thume Haleb. Aber auch die Besatung dieser Burg hielt eine Belagerung von vier Monaten aus, obgleich ihr von keiner Seite Hülfe geleistet ward, denn ihr eigentlicher Gebieter, der Emir Kumischtekin, war kurz vorher von dem mit ihm unzufriedenen Melik Salih von Damask sestigenommen und zu Tode gefoltert worden, und dieser Fürst war nicht im Stande gewesen, sich der von Kumisch=tekins Truppen besetzten Burg zu bemächtigen. Endlich erkaufte er 2) von den, die Belagerung übrigens ohne allen Ernst und Nachdruck betreibenden Kreuzsahrern, ihren Abzug, was auch die nachherige Unterwerfung der hart bedrängten Burg zur Folge hatte.

Alle in dieser Zeit errungenen Bortheile der Christen gingen in den folgenden Jahren wieder verloren. Saladin schickte, auf die Nachricht, daß die Kreuzfahrer von
der in der Nähe von Paneas am Jordan neu erbauten
Burg aus Einfälle in das Gebiet von Damask machten,
seinen Neffen Farruchschah, an der Spitze eines kleinen
Heeres, nach Syrien, dem es gelang, sie im Walde von
Paneas zu überrumpeln. Der Connetable Honfroi von
Thoron und andere tapfere Ritter erhielten tödtliche
Wunden und der König von Jerusalem selbst rettete nur

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 5. Abulf. p. 34. Diefer Oheim war berselbe Schihab Eddin Mahmub, welcher ben Frieden zwischen Saladin und ben Ismaeliten vermittelt hatte. Er ftarb nach wenigen Tagen.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 6. Abulf. p. 34. Nach Wilh. v. Epr. XXI. 25 unterhandelten die Christen mit der Befahung von Harim, und diese bezahlte eine gewisse Summe für ihren Abzug. Nach Behaedd. unterwarf sich die Besahung dem Fürsten von Damask noch vor dem Abzuge der Franken.

mit Mühe sein Leben 1). Balb nachher kam Saladin selbst nach Sprien 2) und brachte den, auch dießmal von dem Könige selbst geführten, Kreuzfahrern, eine blutige Niesderlage bei, welche abermals mehrern ihrer Führer das Leben kostete 3). Hierauf belagerte er die neuerbaute christeliche Burg und erstürmte sie, noch ehe die Christen etwas für ihre Kettung unternehmen konnten 4).

Um bieselbe Zeit erfocht Taki Ebbin Omar Ibn Schahinschah, ein Neffe Saladins, einen glänzenden Sieg über Kilibj Arslan, den Fürsten von Iconium, der die Festung Raaban belagerte, welche Saladin dem Ibn Mukabdam übergeben hatte. Kilibj Arslan mußte die Belagerung aufheben und ward im folgenden Jahre (576), als Saladin selbst nach Kleinasten aufbrach, genöthigt, Frieden mit ihm zu schließen 5). Dieser lettere Zug Saladins

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 10, im J. 574 = 1178—79. Bergl. auch Wilh. v. Tyr. XXI. 27. Nach Ersterem wurden die Egyptier plöglich vom Keinde überfallen.

<sup>2)</sup> Bilken irrt, wenn er (S. 191) schreibt: "Saladins Absicht war mehr dem Fürsten Kilid Arsan gegen die Armenier beizustehen, als wider die Kreuzsahrer zu streiten." Der Krieg gegen die Armenier fand nach J. Ath. p. 14, Behaeddin p. 47 und Abulf. p. 42, erst im Jahre 576 statt. Auch konnte Saladin um diese Zeit gar nicht die Absicht haben, gemeinschaftlich mit Kilid Arsan Krieg zu sühren, da er sowohl im Jahre 575 als 576 noch wegen der Belagerung von Raadan gegen ihn Krieg führte. Auch berichtet Behaeddin ausdrücklich, er kehrte wegen des heiligen Krieges nach Sprien zurück, und (während seines Ausenthalts daselbst) kamen Boten von Kilid Arsan u. s. w.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 12 im J. 575. Wilh. v. Tyr. XXI. 28 u. 29.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 13. Abulf. p. 38. Abulfar. chron. syr. p. 381.

<sup>5)</sup> Abulf. p. 42. 3. Ath. p. 13 u. 17. Folgendes war die Beranlassung zum Zerwürfnisse zwischen Saladin und Kilidi Arslan: Rureddin Mohammed, der Fürst von Sisn Keifa und anderer Pläte in Dijarbetr, hatte eine Tochter Kilidi Arslans geheirathet, bald nach der Bermählung aber sie gänzlich vernachläßigt und ihr eine Sängerin vorgezogen. Kilidi Arslan bedrohte seinen treulosen Schwiegers

gehört jedoch in das folgende Hauptstück, benn der Chalife Almustabhi starb ben zweiten Dsu-l-Raadah des Jahres 575 — Ende März 1180, nach einer Regierung von neun Jahren und sieben Monaten 1).

sohn mit einem Einfalle in dessen Gebiet, und dieser begab sich unter den Schutz Saladins, der endlich, nach längern Unterhandlungen, Kilidi Arstan von fernern Feindseligkeiten gegen Rureddin abhielt, wogegen dieser ihm das Versprechen gab, die Sängerin nur noch ein Jahr zu behalten.

<sup>1)</sup> Ebdf. p. 40. 3. Ath. p. 14.

## Gilftes Sauptstück.

## Abu-l-Abbas Ahmed Ibn Almustadhi Alna ßir lidini-l-lahi.

Politik des Chalifen. Ermordung des Beziers Ibn Alattar. Er= mordung des Majordomus Medid Eddin. Ubeid Allah jum Bezier ernannt. Tod des Atabek Mohammed. Sein Bruder Rixil Arstan und der Sultan Toghril. Gefandtichaften an den Chalifen. Diefer verbündet fich mit Rizil Arflan. Niederlage der Berbündeten. Tv= ghril's Zug nach Adferbeidjan. Kizil Arflan befett Samadan. Rut= lugh Inanedi emport sich in Ippahan. Togbrile Krieg gegen ihn. Schlacht bei Zengan. Toghrils Rudfehr nach Samadan. gefangen genommen. Rigit Arflan läßt fich jum Sultan proclamiren. Seine Ermordung, Rugret Eddin Abu Betr in Abferbeidjan. Befreiung Toghrile. Arieg gegen Kotlugh Inanedj. Einzug Toghrile in Hamadan. Kotlugh ruft den Schah Takasch zu Hülfe. beset Rei. Friede zwischen Takasch und Toghril. Abermalige Em= pörung Rotlughs. Takasch's zweiter Einfall in Djebel. Tob des Sultanschah. Krieg zwischen Toghril und Takasch. Toghrils Tod. Unterhandlungen bes Chalifen mit Takafch. Zerwürfniß zwischen ihnen und Flucht des Beziers. Eroberungen des Chalifen in Ver-Tob des Beziers. Tatasch schlägt die Truppen des Chalifen aus Persien zurück. Takasch's Krieg in Transoranien. Expedition bes Chalifen nach Perfien. Eroberungen bes Mamluken Göttieh. Unterhandlung mit bem Chalifen. Tatafch fällt wieder in Diebel ein. Der Chalife fendet ibm Diplome. Ermordung Gotoieh's. Itighmisch und seine Kriege. Flucht nach Bagbab. Mengeli und sein Sieg über Itighmisch. Krieg bes Chalifen gegen Mengeli.

Sein Tod und die Rachfolge Dabulmische. Der Chalife läßt ibn ermorden. Berwürfniß zwischen dem Chalifen und Charizmichab. Er ernennt einen Gegenchalifen. Sein Zug nach Samadan. Sieg über bie Fürsten von Kars und Abserbeibjan. Gefandtichaft bes Chalifen. Berunglüdter Bug gegen Bagbab. Rüdfehr nach Transoranien. Dienkischan und sein Berhaltniß zum Charizmschah. Rrieg zwischen denselben. Dienkischan's Eroberungen in Transoxanien und Charizm. Flucht und Tod bes Charizmschah. Furcht bes Chalifen vor ben Mongolen. Ihre Eroberungen in Chorafan. Rudzug Dielal Ebbins nach Gazna. Sein Arieg gegen bie Mongolen. Flucht nach Indien. Rudfehr nach Perfien. Ginfall in Chuziftan und das arabische Grak. Unterhandlung mit dem Fürften von Irbil. Unterwer= fung eines Dheims des Ghijath Eddin. Einnahme von Tebrig. Feldjug nach Armenien. Bermählung mit ber Frau Uzbeke. Eroberung von Gendieh. Tod Uzbeks. Saladins Arieg in Kleinasien. Raubzua Des Kürften Rainald. Saladins Rüdfehr nach Sprien. Tob bes Melik Salih von Haleb. Salabins Zug nach Beisan und Beirut. 322 Eddin Masud verzichtet auf Haleb. Saladins Feldzug in Mesopotamien. Belagerung von Mogul. Ginnahme von Sindjar. 3mad Eddin übergibt ihm Saleb. Raubzug bes Fürsten Rainald nach Ailah. Salabin belagert Rerak. Baffenstillftand mit ben Chriften. Zweite Belggerung von Mogul. Bug nach Chalat. Eroberung von Mejfafarifin. Kriebe mit bem gurften von Mogul. Emporungeversuch bee Rürften von Simf. Ländervertheilung. Neuer Rrieg gegen die Chri-Einnahme von Tiberias. Schlacht von Sittin. Gefangen= nahme bes Königs. Tod Raimunds und Rainalds. Uebergabe von Atta, Affalon und Zerusalem. Der Markgraf Conrad in Tyrus. Bergebliche Belagerung biefer Stadt. Uebergabe von Diebeleh und Eroberung mehrerer Burgen. Waffenstillstand mit bem Kürsten Boemund. Eroberung von Safed, Kauteb und Kerak. Belagerung von Schefif Arnun. Der König von Jerusalem belagert Affa. Gefechte por Affa. Saladins Schreiben an den Chalifen. Philipp August und König Richard. Uebergabe von Affa. Abermaliges Schreiben an ben Chalifen. Bruch ber Capitulation. Anftalten gur Bertheidigung Jerusalems. Berftörung von Affalon. Unterhandlun= gen mit Richard und bem Markgrafen Conrad. Ermordung bes Lettern. Salabins Bug nach Jafa. Friede mit Nichard. Tod Salabins. Sein Charafter. Theilung seiner Länder. Krieg zwischen Almelik Alaziz und Alafdhal. Aladil wird herr von Damask. Krieg

gegen bie Rreugfahrer. Erfturmung von Safa. Gefecht bei Sibon. Einnabme von Beirut. Belagerung von Toron. Baffenftillftanb. Tod bes Melik Aziz von Egypten. Alafdhal wird herr von Egypten. Krieg zwischen ihm und Alabil. Dieser wird Berr von Rabirab. Azzabir und Alafohal belagern Damask. Berwürfniß unter ihnen. Aufbebung ber Belagerung. Unterwerfung Azzahir's. Alafdhal faft aller feiner gander beraubt. Unterwerfung ber Fürften von Maribin und Sindjar. Die Rreugfahrer überrumpeln Kuah. Alabil belagert Tripoli. Abermaliger Waffenftillftand. Alauhad wird herr Chalat. Alabils Feldzug nach Mesopotamien. Sein Enkel Masub in Jemen. Die Kreuzfahrer vor Damiette. Tod Alabils. Bertheibigungeanftalten. Berichwörung unter feinen Emiren. nahme von Damiette. Erbauung von Mangurah. Borruden ber Rreuzfahrer. Ihre verzweifelte Lage. Friedensichlug und Raumung Egyptens. Rrieg zwischen Almuaggam und bem Fürften von Samab. Schibab Eddin von Chalat und Alaschraf. Belagerung von Mogul durch den Kürsten von Irbil. Tob des Chalifen. Seine Berdienste und Lafter. Bestimmungen über bie Nachfolge.

Der Chalife Alnaßir libini-I-lahi (ber Beschüßer ber Religion Allah's) war ber lette ber Abbasiben, welcher es versuchte, bem Chalifate wieder seinen alten Glanz und seine frühere Macht zu verleihen. Er regierte nicht nur in ber Hauptstadt und bem arabischen Frak selbstständig, son-bern unterwarf auch einen Theil von Mesopotamien und Versien seinem Scepter, und vertheidigte seine Rechte gegen alle Machthaber seiner Zeit. Behauptung und Vergrößezung seiner Herrschaft war das Ziel seines Strebens, und darum hätte er eher Beschüßer ber Nechte des göttlichen Chalifats als des göttlichen Glaubens sich nennen sollen, denn als Erstere gefährdet waren, verschmähte er es nicht, wie wir in der Volge sehen werden, zum Nachtheile des Glaubens und der Gläubigen, den Beistand heidnischer Horben anzurusen, welche später dem ganzen Chalifate

und ber Herrschaft bes Islams über einen großen Theil Affens ein Ende machten.

Alnaßir verbankte seinen Thron dem Veziere seines Vaters, Ibn Alattar, der aber nach wenigen Tagen von dem Majordomus Medjd Eddin Abu=I=Fadhl festgenommen und unter abscheulichen Mißhandlungen ermordet, dann dem Pöbel Preis gegeben ward, der sich noch auf eine empörende Weise an dessen Leiche vergriff 1). Medjd Eddin selbst ward im Jahre 583 von dem Chalisen, welscher nicht länger von ihm bevormundet werden wollte, ermordet 2) und seiner Reichthümer beraubt, das Bezierat aber einem obscuren Manne, Abu=I=Muzsir Ubeid Allah Ibn Junus verliehen, vor dessen Uebergriffen der Chalise sicher war.

Schon im folgenden Jahre mischte sich der Chalife in die Angelegenheiten Persiens, indem er hoffte, den Sturz der Seldjukiden zu beschleunigen und seine Herrschaft über die Trümmer ihres Reichs zu erheben. Die Unruhen in Bersien, das Toghril in seinen ersten Regierungsjahren mit fester Hand beherrschte, begannen mit dem Tode des Atabek Mohammed Ibn Ilbeghiz. Diesem hatte Toghril volles Vertrauen geschenkt, und ihm gerne die Zügel der Regierung überlassen. Als er aber starb 3) (Anfangs 582

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 14. Am 7. Dsu-l-Raadah ward er festgenommen, zuerst in seinem Hause bewacht, dann in Retten nach dem von Musstadhi erbauten Palaste Tad i geschleppt. In der Racht auf den 12. ward seine Leiche im Stillen herausgetragen, aber doch durch Ansennen des Trägers, an einen Mann aus dem Bolte, entdeckt. S. Abulf. p. 40. Chron. syr. p. 389. hist. Dynast. p. 410. Ueber das von Reiste nicht gefannte Wort Tad S. den Kamus.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 86. J. Ath. p. 74. Ubeid Allah, sein Rachfolger im Bezierate, foll ihn verläumdet haben.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 5 u. Abulf. p. 72. Abulfar. p. 414. Nach bem Tar. Güz. (journ. asiat. ser. IV. t. 13 p. 10) im Ofu-I-Hidjeh bes Jahres 581.

= Marg 1186) und fein Bruder Rigil Arflan die Ber= waltung bes Reichs übernahm, verschwand bas gute Bernehmen zwischen bem Sultan und feinem Atabet, ber qu= lett feinen Berrn wie einen Befangenen bewachen ließ. Indeffen gelang es Toghril, zur Zeit, als Rizil Arflan feine Bermählung mit ber Wittwe feines Brubers feierte, aus hamadan zu entkommen und nach Semnan 1) zu ent= fliehen. Rizil Arflan feste ihm nach, und erreichte ihn in der Nähe von Dameghan, ergriff aber, trop der Ueber= zahl feines Beeres, nach mehrtägigem Kampfe mit ben Truppen, bie fich um ben Gultan gefchaart hatten, bie Flucht nach Rei und Tebris, worauf ber Sultan nach hamadan gurudfehrte. Der fluchtige Atabet fichte nun bie Sulfe des Chalifen 2) an, welche ihm auch gewährt ward, indem der Bezier Ubeid Allah mit Truppen nach Abserbeidian aufbrach, wo er fich, nach einigen Berichten, mit Rizil Arstan vereinigte 3), und gegen Samaban vor= ruckte. Die Truppen des Chalifen wurden in der Rabe von Samadan 1) geschlagen und Ubeid Allah felbst gefan= gen genommen, worauf bann Toghril nach Abferbeibjan gog, um diese Broving dem Atabek gu entreißen. Ingwifchen befette aber Rigil Arflan wieder hamadan, und ließ bas Kanzelgebet für Sindjar, Sohn bes Suleimanschah,

<sup>1)</sup> Nicht nach Hamaban, wie bei Mirch. p. 255, wo ja kurz vorher berichtet wird, daß er in Hamaban war. S. Tar. Güz. a. a. D.

<sup>2)</sup> Gleichzeitig mit bem Boten Kizil Arstans traf auch einer von Toghril in Bagbab ein, welcher die Herstellung ber Sultansresidenz in Bagbab für seinen Herrn verlangte, er ward aber ohne Antwort entlassen und ber Sultanspalast ganz niedergerissen. 3. Ath. p. 73.

<sup>3)</sup> So nach Mirch. und bem Tar. Guz., nach J. Ath. p. 87 war das Heer Kizils noch nicht eingetroffen.

<sup>4)</sup> So nach Abulf. p. 94 und J. Ath. a. a. D. Nach den perfischen Quellen am Sesid Rud in Abserbeidsan. Das Treffen sand nach Abulf. den 8. Rabia-l-awwal 584 statt, nach J. Ath. den 6, der Ausmarsch von Bagdad, nach demselben, den 3. Safar.

verrichten. Bu gleicher Beit pflanzte fein Neffe Rotlugh Inanedi, Sohn des Atabek Mohammed, in Igpahan die Fahne bes Aufruhrs auf. Der Sultan brach gegen Ina= nedj auf, vertrieb ihn aus Ippahan, und verfolgte ihn nach Sama und Bengan. hier tam es zu einem Treffen, bas ber Sultan, in Folge einer Unpäglichkeit, verlor. Er kehrte nach Samaban gurud, bas inzwischen Rigil Arf= lan wieder geräumt hatte, um Abferbeidian ben Brafekten des Sultans zu entreißen. Plötlich traf aber Rizil Arf= lan wieder ein, nahm den Sultan gefangen, und ließ ihn nach der Festung Rehran in Abserbeibian bringen 1). So= balb ber Sultan Toghril aus bem Bege geräumt mar, achtete Rizil Arflan auch die Rechte bes von ihm zu deffen Nachfolger erhobenen Sultan Sindjar nicht mehr, sondern nahm, dem Rathe bes Chalifen 2) zufolge, der lieber einen Frembling, ale einen felbjutifchen Abtommling auf bem perfifchen Throne fah, felbst ben Gultanstitel an, und ließ nur feinen und bes Chalifen Namen auf ben Mungen und im Rangelgebete nennen. Diefe Anmagung brachte aber bie andern Emire, welche nur in ber hoffnung auf eine Theilung bes Reichs ber Selbjuken, ben Aufruhr unterftüt hatten, gegen ben Ujurpator auf, fein Unter= gang ward befchloffen, und eines Morgens fand man feine Leiche von vielen Dolchstichen burchbohrt 3).

Auf bie Runde von dem Tode Rizil Arflans, begab fich fein Neffe Rugret Eddin Abu Betr nach Abferbeibjan,

<sup>1)</sup> Abulf. p. 116. Mirch. p. 255 u. 256. Tar. Güz. p. 20. Im Jahre 587.

<sup>2)</sup> Mirch. p. 251 u. 252.

<sup>3)</sup> Die angef. Quellen. Nach dem Tar. Güz. in der Nacht vor dem zur Thronbesteigung bestimmten Tage. Ebenso nach Mirch. p. 257. Nach einem andern Berichte, bei demfelben p. 252, mit dem auch die arabischen Quellen übereinstimmen (S. J. Ath. p. 118), nachdem er schon einige Zeit Sultan war.

um von dieser Provinz Besitz zu nehmen, konnte oder wollte aber nicht hindern, daß Toghril im folgenden Jahre (588) aus seinem Gefängnisse befreit ward, mit den Anshängern seines Hauses den ihm entgegenziehenden Kotlugh Inanedj bei Kaswin schlug, und abermals als Sultan in die damalige Residenz Hamadan einzog 1).

Raum hatte aber Toghril den Thron seiner Bäter wieder bestiegen, als er die Kunde erhielt, daß Takasch, der Sultan von Charizm, von Kotlugh Inanedi angestathelt2), zur Eroberung von Djebel im Anzuge sei und bereits Rei beseth habe. Da er noch in seinem eigenen Lande von Rebellen umringt war, konnte er sich in keinen äußern Krieg einlassen, er unterhandelte daher mit Takasch, und trat ihm Rei ab, womit Takasch sich für jest auch begnüzgen mußte, weil sein Bruder Sultanschah, mit dem er wegen der Erbsolge, seit dem Tode seines Vaters, in ewiger Fehde lebte, sich zu einem Einfalle in Charizm anschieste Fehde lebte, sich zu einem Einfalle in Charizm anschieste Inanedi durch eine Vermählung mit dessen Mutter zu versöhnen. Mutter und Sohn conspirirten fortwährend gegen ihn, und versuchten es sogar, ihn zu vergiften. Toghril nöthigte seine Gattin

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 126. Abulf. p. 132. Mirch. p. 257. Tar. Güz. p. 21. Ueber bas Berhältniß bes Sultans zu Abu Befr wissen wir nichts Bestimmtes, da die Leseart in den Handschriften gerade an der Stelle, wo es sich darum handelt, verschieden ist, indem er nach der Einen auch zu den Rebellen gehörte, nach der Andern nicht (S. Tar. Güz. p. 25 N. 1). Gewiß ist, daß der Sultan nicht durch Abu Betr befreit ward, aber auf der andern Scite auch, daß dieser seinen Bruder im Kriege gegen Toghril nicht unterstützte, und nach dessen Niederlage von ihm, wegen der Herrschaft über Adserbeidjan, betriegt ward.

<sup>2)</sup> Mirch. Gesch. ber Sultane von Charizm p. 25. 3. Ath. p. 132. Als Takasch kam, bereute es Kotlugh ihn gerufen zu haben, verließ Rei und schloß sich in eine Burg ein.

<sup>3)</sup> Mirch. p. 26. 3. Ath. p. 133.

felbst ben Gifttrant zu nehmen, und ließ Inanedi einter= fern, mußte ihn jeboch, auf bas Berlangen ber Emire, wieder freilaffen, worauf er, nachbem er vergebens feinem Bruder Abu Befr die Proving Abferbeidian zu entreißen gesucht, sich zu Takasch begab, und ihn aufe Reue zum Rriege gegen Toghril anspornte 1). Takafch, ber nunmehr Alleinherrscher mar 2), und auch vom Chalifen gur Be= friegung Toghrils aufgeforbert warb 3), stellte bem Inanebi eine Abtheilung feines Beeres gur Berfugung. Er brach gegen Diebel auf, Toghril zog ihm aber entgegen und brachte ibm in Charrei 4) eine Niederlage bei (Anfangs 590). Während aber nun ber flegestrunkene Selbinke fich in Rei einem forgenlofen, bem Bergnugen gewihmeten Leben hingab, brach ploplich Takafch felbft, ber unter ben Emiren Toghrils mehrere geheime Unhänger hatte, bie ibn von Allem unterrichteten 5), an ber Spige eines farfen Beeres von Charigm auf und erschien, mit Rotlugh Inanedi vereinigt, ploglich vor Rei. Toghril, obgleich nur von einer unbedeutenden Truppenmacht umgeben, trat boch, halb berauscht, einen friegerischen Bers bes Schahnameh recitirend, bem Feinde muthig entgegen, traf aber mit

<sup>1)</sup> Mirch. Gesch, ber Selbi. p. 258. Tar. Güz. a. a. D. p. 21. 3. Ath. a. a. D.

<sup>2)</sup> Sultanschaft starb Ende Ramabhan 589. J. Ath. a. a. D. Mirch. Gesch. ber Char. p. 27. Abulf. p. 146. Nach Mirch. a. a. D. p. 28 u. J. Ath. a. a. D. hatte Toghril zuerst ben Frieden mit Takasch gebrochen, indem er, während Takasch sich in Charizm ausbielt, die zur Provinz Rei gehörende Festung Tebrek nahm und die Charizmier in die Flucht schlug.

<sup>3)</sup> J. Ath. a. a. D. bemzufolge er ihn fogar mit Truppen unsterflütte.

<sup>4)</sup> S. über biefen Ort Abulf. Geogr. p. 437.

<sup>5)</sup> Mírch. p. 259. Tar. Güz. p. 22. Abulf. p. 148. Chron. syr. p. 437.

seiner Keule sein eigenes Pferd, bas mit ihm stürzte 1). In bemselben Augenblicke sprang Inanedj herbei und verssetzte ihm einen töbtlichen Hieb. Takasch, ber auch balb hinzukam, ließ bas Haupt bes letten persischen Selbjuken vom Rumpfe trennen, sandte Ersteres dem Chalifen nach Bagdad, wo es mehrere Tage vor seinem Palaste aufgestellt blieb, und ließ Lettern in Rei kreuzigen (Rabia-lawwal 590 — März 1194)2).

Das ganze persische Irak beugte sich nun vor dem Schwerdte des mächtigen Takasch, der bald nach diesem Siege über Toghril auch Hamadan besetzte; doch verlangte auch der Chalife, der schon in den Jahren 579, 585 und 586 seine Herrschaft nach Norden und Nordwesten vergröstert hatte<sup>3</sup>), als Lohn für seine Diplome, durch welche Takasch an die Stelle der Seldjuken legitimer Sultan werden sollte, einen Theil der herrenlosen Provinzen Perssiens <sup>4</sup>). Takasch unterhandelte mit dem Chalifen, und war geneigt, dessen Weihe durch einige Zugeständnisse zu erkausen, ward aber durch das anmaßende Benehmen des Beziers Muejsed Eddin Ibn Alkassab so aufgebracht, daß er sich nicht weiter um den Chalifen kümmerte. Ibn Alskassab sollte nämlich dem Takasch die Diplome und Ehrenstallab sollte nämlich dem Takasch die Diplome und Ehrens

<sup>1)</sup> So nach den perfischen Quellen. Bei J. Ath. a. a. D. heißt es: Toghril brach in die Mitte des Heeres der Charizmier ein, sie umzingelten ihn, warfen ihn vom Pferde, und tödteten ihn.

<sup>2)</sup> Nach Abulf. u. J. Ath. a. a. D. ben 24. Rach bem Tar. Güz. u. Mirch. Ende bes Monats.

<sup>3)</sup> Im Jahre 586 hatte er Habitha am Euphrat, unterhalb Ana, belagert und genommen. Abulf. u. J. Ath. p. 108. Im Jahre 585 hatte er Tefrit den Nachkommen des Emir Isa entrissen. J. Ath. p. 98. Im J. 579, als Izz Eddin Masud, der Kürst von Mosul, den Emir Keimaz, welchem Dekuka gehörte, einkerkern ließ, nahm der Chalise diese Stadt. J. Ath. p. 37.

<sup>4)</sup> Dieß berichten nur die perfischen Quellen. 3. Ath. erwähnt bavon nichts.

kleider überbringen. Auf dem Wege nach Rei sammelten fich fo viele Araber und Rurben um ihn, bag er, in Afababab angelangt und auf feine Truppen vertrauend, an Takafch einen Gesandten schickte, und ihn aufforberte, ihm, als Trager ber Diplome bes Emirs ber Glaubigen und als Berwalter bes Chalifenreichs, nur mit einem fleinen Befolge entgegenzukommen, und als Zeichen ber Unterwürfigkeit zu Bug neben ihm einherzuziehen. Tafafch, ber fich einer solchen Demüthigung nicht unterwerfen wollte, und vielleicht auch Verrath fürchtete, fandte fogleich eine Abtheilung seines Heeres nach Afadabad, vor welcher ber Bezier die Flucht ergriff, und so ging der Chalife, bei der Theilung Perfiens, Icer aus. Inanedi mard zum Statt= halter von Ifpahan und Junus Chan, ein Sohn Ta= Kafch's, zum Statthalter von Rei ernannt, welchem Mi= jadjek als Atabek beigegeben ward 1).

Der Chalife gab indessen seine Eroberungspläne nicht auf, und da Takasch im folgenden Jahre im Osten beschäftigt war 2), sandte er seinen Bezier mit einem Heere nach Persien, welches den größten Theil der Provinz Chuzistan eroberte 3), um die sich die Nachkommen des Ibn Schimlah stritten (Muharram 591 — Dezember 1194 — Januar 1195), dann vereinigt mit Kotlugh Inanedi gegen Djebel vorrückte 4), Hamadan, Sawa, Awa und Rei bes

<sup>1)</sup> Mirch. Gesch, ber Sultane v. Charizm p. 29. Nach J. Ath. war ber Bezier bis eine Pharasange von Hamadan vorgerückt.

<sup>2)</sup> Er führte einen unglücklichen Krieg gegen den Chan von Seknak in Transoranien. Mirch, a. a. D. p. 30.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 15?. 3. Ath. p. 134.

<sup>4)</sup> Dies wird von 3. Ath. p. 135 berichtet. Kotlugh kam zum Beziere 3bn Alkassab mit mehreren Emiren, benn es war zwischen ihm und ben Truppen von Charizm, in der Nähe von Zendjan, ein Treffen vorgefallen, welches er verloren hatte, er kam baher jest zum Heere bes Chalisen, Schutz suchend. An der Spitze der Chariz-

sette, und die Charizmier bis Bostam zurücktrieb 1). Bald rückte aber Takasch selbst, um dem weitern Borstringen der Truppen des Chalisen Einhalt zu thun, gegen das persische Jrak heran und ersocht um so leichter einen vollständigen Sieg über dieselben, als der Bezier, der den Oberbeschl führte, kurz vor der Schlacht gestorben war 2). Schaban 592 — Juli 1196). Alle Eroberungen des Chalisen in Persien, mit Ausnahme der von Chuzistan, giengen wieder verloren. Auch Ispahan, das Kotlugh

mier, die gegen ihn gefämpft hatten, mar Mijabjet gestanden. Der Bezier gab Rotlugh Pferbe und Belte, und was er fonst bedurfte, und sie zogen mit einander gegen Samadan u. f. w. Rach ber Gin= nahme von Rei, berichtet J. Ath. p. 136, ale die Charizmier bas Land geräumt hatten, emporten fich Rotlugh Inanedi und feine Emire wieder gegen den Bezier und besetten Rei, ber Bezier belagerte bie Stadt und nahm fie. Kotlugh Inanedi floh nach Awa, aber ber vom Beziere ernannte Gouverneur verschloß ihm die Thore, und ber Bezier verfolgte ibn in die Gegend von Karadi, wo er ihm ein fiegreiches Treffen lieferte. Er kehrte bierauf nach Samaban gurud, und verweilte bort etwa brei Monate. Dann fam ein Bote Cafafche, ber ihm über die Besetzung Diebels Bormurfe machte, und die Raumung vieser Provinz verlangte. Der Bezier weigerte sich bessen aber u. f. w. Bon Rotlugh Inanedi ift weiter teine Rebe mehr, mahrscheinlich flüchtete er sich, nach seiner Niederlage bei Karadi, zu Di= jabjek, ber ihn, nach Mirch. p. 33, ermorden ließ.

<sup>1)</sup> Nur 3. Ath. berichtet die Einnahme von Mazdekan und Rei. Nach Mirch. p. 30 aber hatte Junuschan ihn zurückzeschlagen und seinen Bruder Melikschah zu Hülfe gerufen. Auch von der Einnahme von Mazdekan erwähnt er nichts, läßt vielmehr (S. 33) Takasch ohne Kampf bis Mazdekan vorrücken und Ihn Kassab in Hamadan Halt machen. Indessen war dieser gewiß weiter vorgerückt, hatte sich aber bei dem Herannahen Takasch und dem Absalle Inanedis wieder nach Hamadan zurückgezogen.

<sup>2)</sup> Dieses Datum gibt Abulf. p. 152 für den Tod des Beziers an, die Schlacht konnte nur wenige Tage nachher stattgefunden haben, denn nach Mirch. p. 33 hatten die Bagdadenser während der Schlacht noch keine Renntniß davon. Nach 3. Ath. p. 143 starb der Bezier ben 4. Schaaban und die Schlacht fant Mitte des Monats statt.

beim Einfalle der Bagdadenser in Persien verlassen hatte, besetzte Takasch wieder und setzte einen seiner Enkel zum Statthalter ein, dem er den Emir Beigur als Atabek an die Seite stellte. Aber auch dießmal konnte Takasch sich nicht lange im Besitze des persischen Iraks behaupten. Ein Krieg zwischen dem Chan von Turkistan. und bessen Resen, dann eine Empörung des Letztern. in ihn nach Transoranien. Inzwischen sandte der Chalise. den Mam=luken Seif Eddin Toghril nach Ispahan, welcher diese Stadt ohne Kampf nahm, denn die Bewohner derselben waren dem Chalisen gewogen, daher auch die Charizmier sie alsbald räumten.

Zu gleicher Zeit trat Gökbjeh, ein Mamluke bes Mohammed Pehlewan, welchen die andern ehemaligen Emire besselben zu ihrem Säuptlinge erhoben hatten 5), als Eroberer in Djebel auf, trieb die Charizmier zu Paaren, besetze Rei und Ippahan, das die Truppen des Chalisen wieder geräumt hatten und später auch Samadan. Gökdieh unterhandelte mit dem Chalisen über die Theilung Persiens 6), scheint jedoch später dem Vertrage zuwider gehan=

<sup>1)</sup> Mirch. p. 34. Rach 3. Ath. p. 139 einen feiner Gohne.

<sup>2)</sup> Ebof. p. 35.

<sup>3)</sup> Cbendf. p. 36.

<sup>4) 3.</sup> Alh. a. a. D. p. 139. Das Oberhaupt ber Schafiten Sabr Eddin Ibn Alchodiendi, der den größten Einfluß in Ißpahan hatte, Ind den Chalifen zu dieser Expedition ein. Diese Expedition ward vielleicht gegen Ende des Jahres 591 angeordnet, gewiß aber erst im folgenden Jahre, nach der Rücktehr Takasche, ausgeführt.

<sup>5)</sup> Dieß geschah nach Abulf. p. 154 u. J. Ath. a. a. D. schon im Jahre 591, die von benselben Autoren ebenfalls hier erwähnte Eroberung von Hamadan und Rei gewiß erst später. J. Ath. berichtet, daß er Ißpahan besetzte, während Seif Eddin mit den Truppen des Chalisen (von Ißpahan) nach Hamadan zog.

<sup>6)</sup> Nach J. Ath. wollte Gökbjeh dem Chalifen Jspahan, Samadan, Zendjan und Kaswin abtreten und für sich Rei, Charrei, Sawa, Kom und Kaschan behalten, nach Naschio Eddin sogar letztere Städte

belt zu haben, benn ber Chalife ruftete im Jahre 593 ein Beer aus 1), welches Samadan besetzen follte, obgleich er bamals in Diebel feinen anbern Begner als Bofbjeb haben konnte. Auch fohnte fich ber Chalife wieder mit Takafch aus und verlieh ihm die Diplome als Sultan von Grat, Chorafan und Turkiftan, als er im Jahre 595 abermals nach Graf tam und ben Rebellen Mijabjet, ben Morber Inanebis, zuchtigte 2). Da Takafch im folgenben Jahre (19. Ramabhan) 3) ftarb und fein Nachfolger Koth Eddin Mohammed 3bn Takafch fortwährend gegen die Karachi= taier und Ghuriben ju fampfen hatte, fo befestigte fich bie Macht Gotbieh's in Berfien aufs Reue, und er blieb un= bestrittener Herrscher von Rei, Hamadan und andern Städten Fraks bis zum Jahre 600, (1203-1204), wo er von Itighmisch, einem andern Mamluten Behlemans, ermorbet warb, welcher, um feiner Usurpation einen Schein von Legitimität zu geben, ben Ramen eines Berrichers Uzbek, bem Sohne bes Mohammed Behlewan, verlieh 4). Itighmisch behauptete sich acht Jahre lang auf seinem

im Namen des Chalifen verwalten. Bergl. Mirch. a. a. D. p. 126 u. 127.

<sup>1)</sup> Es war von Abu-1-Seidjah, einem ehemaligen egyptischen Emire, befehligt. 3. Ath. p. 143. Er ward bald wieder zurückgerusen, weil er den Uzbek Ibn Alpehlewan und andere Emire, welche mit dem Chalifen in gutem Bernehmen ftanden, mißhandelte.

<sup>2)</sup> Mirch. p. 37. J. Ath. p. 160. Was den Chalisen dazu veranlaste, wird nicht angegeben, wahrscheinlich weil Götojeh sein Wort
nicht gehalten und der Chalise auch ein weiteres Vorrücken Takasch's
befürchtete. Daß dieser einen Theil von Irak wenigstens dem Götdieh wieder entriß, geht schon daraus hervor, daß er die Festung Firuzkuh, ganz in der Rähe von Rei, nahm und daß er seinen Sohn
Tadi Eddin Ali Schah zum Statthalter von Irak ernannte. S.
Mirch. p. 37 u. 38. Auch Rei scheint, nach J. Ath., Takasch wieder
besetzt zu haben.

<sup>3)</sup> Ebbf. p. 20. Rach Abulf. p. 284 u. 3. Ath. p. 162 ben 20.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 210.

Bosten und bekampfte mit Glud bie Ismaeliten sowohl, als bie Charizmier und bie Fürsten von Meragha und Irbil 1). Im Jahre 608 emporte fich aber Mengeli, ein anderer Mamluke Behlewans, gegen ihn und nöthigte ihn, fich nach Bagbab zu flüchten 2). Im Jahre 610 versuchte er es wieder, Mengeli zu vertreiben, mard aber, ba die vom Chalifen zugefagte Sulfe ausblieb, geschlagen und getöbtet 3). Mengeli genoß nur zwei Jahre die Früchte bieses Sieges. Der Chalife sandte im Jahre 612 (=1215 = 1216) ein ftarkes Beer gegen ihn, bem fich auch ber Fürst von Irbil und ber Sauptling ber Ismaeliten an= schloß und auch ber von Mengeli gefrankte Uzbek 3bn 21= pehlewan machte gemeine Sache mit bem Chalifen. Mengeli verließ hamadan und nahm eine feste Stellung im Gebirge in der Rahe von Karabj ein. Als er hier von ben Berbundeten umzingelt warb, wagte er eine Schlacht, bie er verlor und kam bald nachher, auf ber Flucht, in Sawa um. Uzbek ward hierauf wieder Berr bes perfi= fchen Grate, bas in feinem Namen Oghulmifch, ein Stlave feines Baters, verwaltete 1). Der Chalife entzweite sich bald mit Oghulmisch, weil dieser ein Anhänger bes Gul= tans von Charizm war und auch das Ranzelgebet in bef= fen Namen verrichten ließ. Da er aber keinen offenen Krieg gegen ihn führen konnte, nahm er zu ben Dolchen ber Afmaeliten seine Buflucht, die ihn auf sein Anstiften im Jahre 613 ermordeten 5).

<sup>1)</sup> S. über diese Rriege Mirch. a. a. D. p. 129 u. 130. J. Ath. p. 184 u. 185. Sie fallen in das Jahr 602.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 223.

<sup>3)</sup> Ebof. p. 226. Abulf. p. 250.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 256. 3. Ath. p. 230 u. 231.

<sup>5)</sup> Mirch. p. 66. Der Chalife, der, wie wir gesehen, mit bem Häuptlinge ber Ismaeliten, Dielal Eddin Hasan, befreundet war und ihn auch nach dem Ariege gegen Mengeli zum Herrn von Abhar und Zendjan ernannte, hatte an seinem Hose Ismaeliten, welche seden

Die Ermorbung Oghulmisch's machte endlich bas Maaß ber Beschwerden des Sultans von Charizm gegen den Chalisen voll und der Krieg zwischen ihnen ward un= vermeiblich.

Wir haben oben gesehen, daß schon zwischen Takasch und bem Chalifen wegen ber Berrschaft über bas perfische Frat Krieg geführt ward und wenn auch fpater eine Ausföhnung erfolgte, fo war sie boch nur äußerlich, benn ber Chalife gab seine Eroberungspläne nie auf und konnte auch bem Charizmschah nicht verzeihen, bag er, nicht zufrieden die Truppen des Chalifen besiegt zu haben, auch noch bie Leiche bes vor ber Schlacht gestorbenen Beziers 3bn Raffab aus bem Grabe hervorgeholt, bas Saupt vom Rumpfe getrennt und nach Charizm als Siegestrophäe gesandt hatte 1). Der Groll bes Chalifen gieng auch auf ben Charizmschah Mohammed über, er wies ben unter beffen Kahne pilgernden Muselmannern nicht den ihnen gebührenden Rang an 2) und verweigerte ihm die Rechte und Privilegien, welche feine Vorganger den Sauptern ber Bujiben und Selbjuken eingeräumt hatten 3). Da er

Augenblick bereit waren, seine Besehle zu vollziehen. Diesal Erdin hatte zwar seit dem Jahre 608 (Abulf. p. 246) gegen die Ketzerei seiner Ahnen sich erklärt und zum orthodoxen Islam bekannt, aber dem Meuchelmorde ward damit noch kein Ende gesetzt. Bei dem Ehalisen stand er aber in so hoher Gunst, daß er sogar bei einer Vilgersahrt in Mekka seiner Fahne vor der des Charizmschah den Borrang gab, was auch als Grund des Zerwürsnisses zwischen Diesem und dem Chalisen von Mirch. a. a. D. angesührt wird. Außer diesem Meuchelmorde berichtet Mirch. p. 67 noch einen Andern, von Ismaeliten auf Besehl des Chalisen gegen den Scherif von Mekka beabsichtigt, aus Irrthum aber an dessen Bruder vollzogen.

<sup>1)</sup> Mirth. p. 33 u. 66. 3. Ath. p. 136.

<sup>2)</sup> S. die vorlette Rote.

<sup>3)</sup> Es handelte sich namentlich um den Sultanstitel, um die Erwähnung feines Namens auf den Münzen und im Kanzelgebete, um die Ernennung eines Präfetten in Bagdad, vielleicht auch um die Er-

aber selbst zu schwach war, um bem mächtigen Charizmsschah ben Krieg zu erklären, spornte er die Ghuriden fortwährend dazu an 1). Als endlich Mohammed diese gänzlich vernichtet, auch Ildiz besiegt hatte 2) und durch seine Eroberungen in Chorasan, Mekran und Transoxanien die Grenzen seines Reichs vom kaspischen Meere dis an den Indus und vom Jaxartes dis an das Meer von Oman sich erstreckten, schien es ihm ein leichtes, den Cha-lisen von Bagdad vom Throne zu stürzen.

Dem Charizmschah genügte es aber nicht, ben Chalifen Alnaßir zu verdrängen; er wollte nicht nur seinem persönlichen Feinde, sondern dem ganzen abbasibischen

laubniß felbst in Bagdad zu residiren und daselbst eine Besatung zu halten. Dem Gesanden des Charizmschah soll der Chalife geantwortet haben, seine Vorgänger seien durch Empörungen und Kriege genöthigt gewesen, die Busiden und Selditen zu Hülfe zu rusen und darum auch verpstichtet, ihnen gewisse Rechte einzuräumen, er aber besinde sich in keiner ähnlichen Lage, daher er auch nichts zu gewähren brauche. S. d'Ohsson hist, des Mogols p. 133 u. Petit de la Croix List, de Genghizean p. 165. J. Ath p. 235.

<sup>1)</sup> Mohammed fand biese Briefe bes Chalifen in ben in seine Macht gekommenen Schapkammern bes Ghuriden Schihab Eddin. Mirch. p. 67.

<sup>2)</sup> Wir verweisen hinsichtlich ber Geschickte ber letten Ghuriben auf bas Journ. Asiat, ser. IV. t. 3 p. 258 u. K. Die erste Veranlassung zum Kriege zwischen ben Ghuriben und Mohammed gab bes Lettern Nesse hinduchan, Sohn bes im Jahre 593 verstorbenen Melikschah Ibn Takasch. Hinduchan machte Ansprücke auf die Erbstolge und ward von dem Ghuriben Ghijath Eddin unterstützt, der die Charizmier aus Chorasan vertrieb (597) und Hinduchan zum Stattshalter von Meru ernannte. Im folgenden Jahre gelangte Mohamsmed wieder zur Herrschaft über den größern Theil von Chorasan. Ghijath Eddin starb im Jahre 599, sein Bruder und Nachsolger Schipab Eddin setzte den Krieg gegen Mohammed fort, ward im Jahre 600 geschlagen und im Jahre 602 ermordet. Idiz, ein Mamslute Schipab Eddins nimmt Ghazna und behauptet sich daselbst, nach dem Untergange der Ghuriden, dis zum Jahre 612, als Vasall des Charizmschah.

Chalifate ben Rrieg erklaren, sowohl, um nicht in ben Augen feiner Unterthanen als Rebelle gegen bas Ober= haupt bes Jelams zu erscheinen, als auch, um namentlich bie bem Saufe Alli noch immer ergebenen Berfer zu ge= winnen. Er berief baber, noch ehe er zu ben Waffen griff, eine Anzahl Ulema's zufammen, welchen er bie Frage vorlegte: ob ein Meuchelmörder wie Ragir langer bie Burbe bes Imamats verbiene, ob es nicht einem Fürsten wie er, beffen ganges Streben babin gebe, bie Feinde bes Jolams zu vertilgen und bem mahren Glauben ben Sieg zu verschaffen, zustehe, einen folden Imam zu entseten und einen Burdigern an beffen Stelle zu erheben, um fo mehr, ba ben Nachkommen Suseins allein bie Imamswurde ge= bühre und das Recht, fich Nachfolger des Propheten zu nennen, indem die Abbasiden es usurpirt und keineswegs, wie es würdigen Herrschern ziemt, um auf bem Wege Gottes gegen bie Anhänger ber Luge und bes Jrrthums zu fam= pfen, gebraucht haben. Die Ulemas erliegen ein Fetwa, in welchem fie, wie es ber Schah munfchte und vorausfah, Naßir des Chalifats unwürdig erklärten und einem Ab= kömmlinge Alis, einem gewiffen Ala Almult aus Tirmebs, als rechtmäßigem Imam hulbigten, beffen Namen ber Schah auch alsbald im Ranzelgebete nennen und auf die Mungen prägen ließ 1).

Mohammed brach im Jahre 614 (1217) nicht nur als Eroberer, sondern als Kämpfer für die Nechte der

<sup>1)</sup> Mirch. p. 68. Abulf. p. 262, wo bemerkt wird, daß in Charizm, Herat und Samarkand die Befehle des Schah nicht vollzogen wurden. Nach J. Ath. p. 237 ließ er erst nach seiner Nücksehr aus Frak den Namen Nasit's aus dem Kanzelgebete weg, indem er Rasit tod sagte. Dieß verdient aber keinen Glauben. Dieser Autor, der unter Nasit schrieb, war in diesem Punkte entweder nicht treu oder nicht frei genug; dieß sieht man schon daraus, daß er von dem Ketwa der Ulema und der Ernennung des Gegenchalisen gar nichts erwähnt.

Nachkommen Alis, an ber Spite eines Heeres von 300000 Reitern gegen die Proving Frak auf, in welche ber Atabek Saad von Fars von ber einen und ber Uzbek von Abfer= beibjan von ber anbern Seite ber eingefallen waren, um bie Besitzungen bes ermorderten Oghulmisch an sich zu reißen. Er zog zuerft bem Atabet Saab entgegen, welcher schon bis Rei vorgerückt war, schlug beffen Beer in bie Blucht, nahm ihn felbst gefangen und nöthigte ihn, ihm einige Festungen abzutreten und ihn als Oberherrn anzuerkennen 1), bann wendete er fich gegen Uzbek, welcher fein Lager bei Samadan aufgeschlagen hatte, aber bei bem Berannahen Mohammeds nach Abserbeibian guruckfehrte und balb nachher, als Zeichen feiner Unterwerfung, ben Namen bes Charizmichah auf die Mungen prägen und im Ranzelgebete nennen ließ. Dem von feinen Berbunbeten verlaffenen Chalifen blieb nun nichts übrig, als ben mächtigen Schah, ber fich in Samadan zu einem Felbzuge gegen Bagdad vorbereitete, zu verföhnen. Er fandte ben berühmten Scheich Schihab Ebbin Suhrwerdi in bas Lager Mohammeds2), ber aber, feines Sieges gewiß, nicht mehr geneigt war, mit bem Chalifen zu unterhandeln. Der Gefandte fonnte nur mit Muhe eine Aubienz erlan=

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 238. Nach ber Rüdfehr Mohammeds brach Saab sein Wort und übte Berrath gegen bie zurückgebliebene charizmische Besatzung.

<sup>2)</sup> Mirch. p. 69. Auch bavon erwähnt J. Ath. gar nichts, ebenfowenig von der Gesandschaft des Chalifen an Dienkischan. Doch bemerkt er bei dem Ausbruche des Kriegs zwischen Diesem und dem Charizmschah, nachdem er die Ermordung tatarischer Kausseute als Grund angeführt: (S. 264) "Manche geben noch einen andern Grund an, den wir aber nicht auss Papier setzen." Auch bemerkt er bei dem Tode Raßirs: (S. 310) Wenn die Behauptung der Perser, daß er die Tataren durch eine Gesandtschaft in's Land gerusen, wahr ist, so ist dieß eine That, neben welcher das größte Verdrechen gering erscheint.

gen, sein Gruß ward nicht erwiedert, auch ward er nicht einmal zum Nieberfiten eingelaben, und als er feine Un= rede vollendet hatte, in welcher er die Borzüge der Abba= fiden prieg und vor ben Strafen warnte, die ben treffen, ber biefem Gefchlechte feinblich begegnet, fagte Mohammed : ber Chalife Alnafir befitt feine ber Tugenden, die bu an ben herrschern biefes Saufes ruhmft und fie felbst haben fich gegenseitig mehr Leid zugefügt, als irgend ein Anderer, benn ihre eigenen Gohne wurden ja in Rerter geworfen, ich werbe baber nach Bagbab giehen und einen Chalifen auf den Thron feten, der die von dir gepriesenen Tugen= ben befitt. Mit biefer Antwort ward ber Scheich ent= laffen, ber alsbald wieber nach Bagdad zurudfehrte und bem Chalifen von feiner miggluckten Bothschaft Bericht erstatte. Alnagir traf alle Anstalten zur Bertheibigung ber Hauptstadt, sandte aber auch, trot bem Widerspruche mehrerer feiner Rathe, welche es fur gefährlich und fur unrecht hielten, einen Ungläubigen jum Rriege gegen Gläubige anzufpornen, eine Botichaft an Dienkischan, ben Kurften ber Mongolen und fuchte bei ihm Sulfe gegen Mohammed 1). Diese ware indeffen viel zu fpat gekommen, auch bie Vertheibigungsanstalten hatten fich als ungenugend erwiesen und bas Chalifat von Bagbab ware ichon mit Nagir untergegangen, wenn nicht ein fruher und ftrenger Winter bas Beer Mohammeds auf feinem Buge gegen Bagdab fast ganglich aufgerieben und ben Schah felbit mit ben Trummern beffelben gur Ruckfehr genothigt hatte 2). Mohammed ließ feinen Sohn Rofn Ebbin als Statthalter

<sup>1)</sup> S. die vorhergehende Rote und die Berichte Mirchonds und Risamis, sowohl über die Debatten in Bagdad, als über die Gesandtschaft an Djenkischan, bei Petit de la Croix a. a. D. p. 167 und ff.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 236 u. A. Die halb erfrorenen Truppen wurden auf ihrem Ruchuge auch noch von Kurben und Türken überfallen.

von Frak zurück und gieng nach Chorafan 1) und von ba nach Transoranien, um ein neucs Heer zur Eroberung von Bagdad zusammenzuziehen, aber sein unglücklicher Krieg gegen die Mongolen verhinderte ihn an fernern Unternehmungen gegen den Chalifen.

Wir übergehen, als nicht hierher gehörend, die frühere Geschichte Djenkischans, der sich vom Häuptlinge mehrerer Tatarenstämme zum Herrn des ganzen östlichen Asiens emporschwang und bemerken nur, daß ohngefähr um diesselbe Zeit als Mohammed nach Transoranien zurückkehrte, Djenkischan Herr des Neichs der Karachitaier ward, von dem früher schon Mohammed den westlichen Theil an sich gerissen?), während Koschluchan, ein Sohn des Chans der Naiman, sich der Herrschaft über die noch übrigen Prowinzen dieses Reichs bemächtigt hatte. Djenkischan war jeht, durch den Besitz von Kaschgar, Belasagun, Jarkend und Chotan 3) ein Grenznachbar Mohammeds, zu dem er bisher in freundlichen Beziehungen gestanden war, von dem er aber doch gewissermaßen als Oberherrn angesehen werden wollte 4). Zwei so mächtige Herrscher konnten

<sup>1)</sup> Er langte im Dsu-l=Raadah 614 in Risabur und im Muharram 615 in Meru an, von wo aus er nach Transoxanien gieng. 3. Ath. p. 237.

<sup>2)</sup> Mohammed selbst war, wie seine Borgänger, den Karachitatern tributystichtig. Im Jahre 604 schloß er ein Bündniß mit dem Fürsten von Samarkand, der, wie er, der Oberherrschaft der Karachitater überdrüssig war und fiel in ihr Land ein, ward aber geschlagen und gesangen genommen; aber nicht erkannt und wieder befreit. Im solgenden Jahre zog er abermals gegen die Karachitater ins Feld und ward im Jahre 606 Herr des größten Theiles von Turkistan und Transoranien. J. Ath. p. 199—204.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 264. Bergl. über ben Krieg Djenkischans gegen Koschlu Chan d'Ohsson a. a. D. p. 116 u. ff.

<sup>4)</sup> Djenkischan nannte Mohammed feinen Sohn, wodurch er ihm seine unterwürfige Stellung bezeichnete, Mohammed wollte sich nicht in ein folches Berhältniß fügen, bis er von einem ber Gesandten

nicht lange friedlich neben einander bestehen. Die Ermorsbung tatarischer Raufleute in Otrar, vielleicht auch bie Gefandtschaft des Chalifen, gaben Djenkischan Beranlassung zum Kriege gegen Mohammed, welcher im Jahre 616 zum Ausbruch kam.

Mohammed entschloß sich, gegen den Rath seiner Generäle, welche es für vortheilhaft fanden, den Feind am
Jarartes zu erwarten, ihn nördlich vom Aralsee aufzusuchen, wo Tschudzi, ein Sohn Djenkischans, gegen die Mertiten Krieg führte 1). Er stieß nördlich von Djund auf
die Mongolen, welche, obgleich zu diesem Kampfe nicht
gerüstet, und nur eine kleine Abtheilung des mongolischen
Heeres bildend, doch mehrere Tage Stand hielten, ehe sie
sich zurückzogen. Ihre Tapferkeit und die Nachricht von

Dientischans über beffen unwiderstehliche Macht aufgetlart ward. G. d'Ohsson a. a. D. p 145. Diefem Autor, ober bem von ihm citirten Nisawi zufolge, fam biefe Gefandtschaft zu Mohammed, als er, nach feiner Rüdtehr aus Grat, fich in Buchara aufhielt; bieß ift aber nicht mabricheinlich, benn nach Mirch. p. 73 war Mohammed in Brat, ale fein Statthalter von Dtrar ihm von der Antunft der Mongolen, die er ihm als Spione barftellte, was fie vielleicht auch maren, Nachricht gab, und bier ertheilte er den Befehl, fie binrichten zu laffen. Dieß mar im herbste 614 (= Ottober 1217). Rach Buchara fam er erft im Jahre 615. (April 1218). Um biefe Zeit mußte aber Dienkischan ichon von ber Ermordung feiner Raufleute unterrichtet fein und alebann fandte er zu Mohammed um Genugthuung zu fordern, die ihm aber nicht ward, vielmehr ließ Mohammed ben Gefandten toten und fein Gefolge mighandeln (G. 3. Ath. p. Auch geht aus den Berhandlungen Dienkischans mit dem Gefandten bes Chalifen (S. Petit de la Croix a. a. D. p. 171) hervor, daß damals (im Jahr 614) Djenkischan schon den Friedensvertrag mit Mohammed geschloffen hatte.

<sup>1)</sup> Mirch. p. 25. nach 3. Ath. p. 265 gegen Roschluchan. Der Irrthum kömmt baber, baß die Merkiten Berbündete Koschluchans waren. 3. Ath. selbst berichtet vorher, schon als der Gesandte Dientischans zu Mohammed kam, daß er Roschluchan vernichtet und seine Länder erobert hatte.

ber Stärke bes heranrudenben Sauptheers, unter Djenkis= dan felbft, flogte Mohammed folden Schreden ein, bag er nur noch an einen Bertheibigungefrieg bachte. Er fehrte jurud, legte eine Besatung von 20000 Mann nach Buchara und von 50000 Mann nach Samarkand 1) und begab fich nach Balch, angeblich um bort ein neues Beer zu fammeln, in der That aber aus Angst und Furcht vor den Tataren. benen er ausweichen wollte. Djenkischan ruckte mit un= gahlbaren Schaaren, ohne Wiberstand zu finden, bis Otrar, am Jarartes vor, ließ eine Abtheilung feines heeres gur Belagerung biefer Stadt und anderer in ber Richtung nach bem Aralfee gelegenen Plate, während er felbst ohne Aufenthalt bie gerabe Richtung von Otrar nach Buchara nahm. Dieje Stadt behauptete fich nur brei Tage gegen bie Angriffe ber Sataren. Am vierten Abende raumte bie Befanung biefelbe, worauf bie Burger fich ergaben. (Dfu= 1=Hibjah 616 = Februar 1220). Vierhundert Mann blie= ben jedoch noch in ber Citadelle gurud, die fie bis aufs Aeußerste vertheibigten 2). Auf ben Kall von Buchara folgte ber von Samarkant, im folgenden Monate, nach einem miggludten Ausfalle ber Ginwohner, an welchem fich bie Besatzung nicht betheiligen gewollt 3). Run wurden

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 265. Rach Mirch. p. 77, 60000 nach Strar, 3000 nach Buchara, 110000 nach Samarkand, 60000 ließ er zur Ausbesserung der Festungen zurück.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 266, wo auch Dienstag ber 14. Dsu-l-Sidjah als ber Tag bes Einzugs ber Mongolen angegeben wird, nicht im Muharram 617, wie bei Abulfaradi p. 442, welchem d'Ohsson a. a. D. p. 168 folgt. Die Sitabelle hielt sich noch 12 Tage. Die Stadt wurde troß ihrer Uebergabe geplündert, auch wurden viele Muselmänner mitgeschleppt und zu weitern Kriegen verwendet, wo sie immer, namentlich bei Belagerungen, in den vordersten Reihen kämpsen mußten.

<sup>3)</sup> Ebbf. p. 267. In diesem Ausfalle sollen 70000 Mann gefallen sein. Auch hier weicht d'Ohsson von dem im Terte nach J. Ath.

nach allen Richtungen hin verschiedene Truppencorps ge= fendet, die mehr durch den panischen Schrecken, ber ihnen vorangieng, als burch ihre wirkliche Stärke bie bevölkert= ften Stäbte und Provingen entweder unterjochten ober mit Feuer und Schwerdt heimsuchten. Gin foldes Corps mußte fich nach Nordoften wenden, zur Eroberung ber Proving Ferghana 1), ein zweites nach Nordwesten gegen bie Proving und Hauptstadt Charigm, auch Korkendi ober Diordianieh genannt 2); ein brittes hatte bie Bestimmung Chorasan zu unterwerfen, einem vierten endlich ward bie Aufgabe, ben Charizmschah zu verfolgen und sich seiner Verson zu be= mächtigen. Dieser lagerte noch in ber Nähe von Balch und bachte nicht, daß die Mongolen fo schnell große Stäbte wie Buchara und Samarkand nehmen wurden, noch weniger, baß fie es wagen konnten, ben Orus ju überschreiten. Uebrigens hatte er zur Vorsicht alle Schiffe auf bas fubliche Orusufer bringen laffen, um bem Feinde ben Ueber= gang über ben Strom zu erschweren. Schon als er bie Nachricht von dem Falle von Buchara vernahm, verlor er allen Muth und vergebens brang fein Sohn Djelal Ebbin in ihn, mit feinen Truppen den Orus zu befeben, um wenigstens Chorafan zu retten 3). Er faßte querft ben Entschluß fich nach Gazna zurudzuziehen, bann ließ er fich aber von bem Gefandten seines Sohnes Rokn Ebbin, Statt= halters von Grat, bereden, bei ihm eine Buflucht zu fuchen

angegebenen Datum ab, indem er die Uebergabe von Samarkand in den Monat Rabia-I-awwal sest. Die Besastung bestand zum Theil auß Bewohnern Turkistans, welche Stammverwandte der Mongolen waren, sie ergab sich baher ohne Kampf, ward aber doch nachher niedergemeselt. Ebos. Nach d'Ohsson p. 176 waren es Cankalis.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 280.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 283. sie ward nach fünfmonatlichem Kriege erobert und die Hauptstadt, durch Zerstörung der Dämme, vom Orus übersichwemmt.

<sup>3)</sup> Mirch. p. 79.

und begab sich baher nach Nisabur 1). Kaum war er hier angelangt, so erschienen auch balb die zu seiner Verfolgung ausgeschickten Mongolen, die mit ihren Pferden über den Orus bei Pendjab nördlich von Tirmeds geschwommen waren, vor der Stadt 2). Mohammed sloh nach Kaswin, wo Rokn Eddin mit 30000 Mann stand. Hier ward ihm gerathen, sich nach Luristan zu begeben, aber auch dieser Nath ward von ihm verworfen, denn er hoffte nech in Irak sich behaupten zu können, bis er endlich die Nachricht erhielt, daß die Mongolen auch Nei und Hamadan genommen. Seine Truppen zerstreuten sich, er selbst, immer von den Mongolen versolgt, rettete sich mit Mühe durch das Gebirge von Gilan und Mazendran auf eine kleine Inseldes kaspischen Meeres, wo er balb nachher (617) sein Leben endete 3).

Wir übergehen die weiteren Züge dieser Mongolen, welche, nach der Eroberung von Djebel, Mazendran, Abserbeibjan und Georgien, den Kaukasus überschritten und bis in das sübliche Rußland vordrangen und bemerken nur, daß, nachdem sie Meragha erobert hatten (618), sie die Richtung nach dem Zab nahmen, so daß nicht nur die Fürsten von Irbil und Mogul, Muzsir Eddin und Bedr

<sup>1)</sup> Ebbs.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 268. Sie hatten ihre Waffen und was sie sonst mit sich führten, in Körbe gethan, die sie, mit Ochsenhäuten umwickelt, um den Hals hiengen und hielten sich beim Uebersetzen an dem Schweife ihrer Pferde.

<sup>3)</sup> S. das Nähere über die Abentheuer Mohammeds bei Mirch. p. 81 u. ff., d'Ohsson p. 187 u. ff. u. Abulf. p. 294 u. p. 372 u. ff. Nach J. Uth. p. 369, floh Mohammed von Nisabur nach Mazendran, von hier gleich nach Absetun, nach Andern von Mazendran nach Rei und Hamadan, kehrte dann nach Mazendran zurück und von da nach Absetun. S. 273 bemerkt derselbe Berkasser, daß man in Wahrheit nichts Bestimmtes über das Ende Mohammeds wisse, bald hieß es, er sei bei Hamadan gestorben, bald an der Grenze von Fars, doch sei das Wahrscheinlichste, daß er auf einer Insel des Meeres von Tabaristan umgekommen.

Ebbin, sonbern auch ber Chalife einen Einfall in Mesopo= tamien befürchtete. Die beiben Ersteren vereinigten ihre Truppen, um die Pässe, welche Armenien von Mesopotamien trennen, zu besetzen, der Chalife ertheilte ihnen aber, aus Furcht vor einem Einfalle in das arabische Irak, den Be= sehl, sich in Dekuka mit seinen Truppen zu vereinigen. Da dieser jedoch nur 800 Mann schickte und die Tataren keine weitere Bewegung nach Süden machten, löste sich das Hoeer wieder auf 1).

Während dieser Zeit hatten, wie oben erwähnt, andere Mongolenschaaren die Eroberung von Transoranien vollendet und waren in Chorasan eingefallen. Balch leistete
gar keinen Widerstand<sup>2</sup>), Talekan ward erstürmt<sup>3</sup>),
Meru capitulirte nach einem mörderischen Kampse<sup>4</sup>), ward
aber boch den Flammen preisgegeben, eben so Tus und
Nisabur, nach fünstägiger Belagerung<sup>5</sup>). Auch Herat<sup>6</sup>)
konnte sich nur zehn Tage halten, worauf dann die Mongolen gegen Gazna vorrückten. Hier stießen sie aber auf
die Truppen Djelaleddins, welche sie zurückschlugen und
zur Rückehr nach Telekan nöthigten, wo Djenkischan sein

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 274.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 287, wo aber gewiß bas angegebene Datum (616) unrichtig ift, ba ja Samarkand erst im J. 617 genommen warb.

<sup>3)</sup> Die Belagerung der Festung Mansurkuh dauerte ein halbes Jahr. Talekan ist nach Abulf. Geogr. der Name einer Statt zwischen Weru und Balch. Nach J. Ath. a. a. D. auch der Name der ganzen Provinz.

<sup>4)</sup> Hier waren nach 3. Ath. gegen 200000 Muselmänner kampfge-rüftet vor der Stadt gelagert, sie wurden geschlagen und die Stadt ergab sich nach wenigen Tagen. Tului, ein Sohn Djenkischans, der das heer befehligte, ließ dann alles niedermeßeln und man zählte nach 3. Ath. p. 282, 700000 Leichen.

<sup>5)</sup> J. Ath. p. 283. In ersterer Stadt ward bas Grab des Ali Ibn Musa Arricha und bas Harun Arraschibs zerstört.

<sup>6)</sup> Ebbs. Räheres über ben Krieg in Chorasan und die Belagerung anderer Städte, S. bei d'Ohsson, nach perfischen Quellen.

Lager hatte, ber balb nachher ein stärkeres Heer gegen Gazna ausrustete und sich selbst an bessen Spige stellte.

Djelaleddin, ber Sohn und Nachfolger Mohammede, hatte sich nach dem Tode seines Vaters zuerst nach Charizm gestüchtet, ba aber diese Provinz von Truppen besetzt war, die seiner Thronbesteigung entgegen waren, hatte er sich nach Gazna zurückgezogen und dieses Landes bemächtigt. Er erfocht mehrere Siege. über die Mongolen und hätte sogar Djenkischan, als er selbst in die Provinz Ghur einssiel, überwunden, wenn nicht durch Uneinigkeit unter seinen Generälen, sein Heer geschwächt und er selbst badurch zur Flucht nach Judien genöthigt worden wäre 1).

Djelalebbin kehrte im Jahre 621 2) (= 1224) aus Indien zurück und kam über Mekran und Kerman nach Ihpahan. Diese Stadt und die genannten Provinzen, so wie auch der von den Mogolen verschont gebliebene Theil von Djebel waren in der Gewalt seines Bruders Shijath Eddin 3). Djelaleddin zog von Ihpahan nach Kars und schloß ein Bündniß mit dem Atabek Saad, der ihm zur Eroberung eines Theiles von Chuzistan half,

<sup>1)</sup> Das Nähere über ben Arieg Dielaleddins gegen die Mongolen, findet man bei Mirch. p. 95 u. ff. Wir bemerken nur, daß nach 3. Ath. p. 285, Dielaleddin, nach einem dreitägigen Kampfe an dem Ufer des Sind, nicht zu Pferd diesen Strom durchschwamm, sondern mit andern Muselmännern auf Schiffen übersetzte. Herat, das sich nach dem ersten Siege Dielaleddins emport hatte, ward dann auch zerstört, eben so Gazna.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 300. Abulf. p. 324. Rach Mirch. p. 105 zog er zu Anfang bes Jahres 621 nach Fars. J. Ath. gibt kein Datum an, setzt aber seine Ankunft in Chuzistan in ben Ansang bes J. 622.

<sup>3)</sup> Er war von seinem Bater zum Statthalter von Metran und Kerman ernannt worden und hatte, nach der ersten Invasion der Mongolen, sich der Städte Rei und Hamadan bemächtigt, die sedoch päter wieder die Mongolen besetzen. Auch hatte er zu Ende des Jahres 620 gegen den Utabek Saad von Fars Krieg geführt und ihm den größten Theil dieser Provinz mit der Hauptstadt Schiras entrissen. 3. Ath. p. 298. Djelaleddin gab aber dem Utabek, um seines Beiftandes sicher zu sein, seine Länder zurück. Ebds. p. 301.

bas von Muzsir Ebbin, einem Mamluken bes Chalisen, verwaltet ward 1), worauf er die ganze Gegend, süblich bis Baßrah und in der Richtung nach Bagdad bis Bakuba, nur zehn Pharasangen von der Hauptstadt, ausplünderte 2). Die Bagdadenser bereiteten sich zu einer Belagerung vor, aber Djelaleddin war zu schwach, um die Hauptstadt anzugreisen, er wendete sich nach Norden, erstürmte und plünderte Dekuka und sandte eine Abtheilung seiner Truppen gegen Tekrit, die jedoch in die Flucht geschlagen ward. Die Stadt Bawasid, das Schicksal Dekuka's befürchtend, ergab sich ihm, auch Muzsir Eddin, der Kürst von Irbil, schloß Frieden mit ihm 3) und bewog ihn, sein Gebiet zu verlassen und gegen Abserbeidsan zu ziehen.

Er ließ sich zunächst in Meragha nieber und gab sich viele Mühe, um bieser von den Mongolen ) zerstörten Stadt wieder ihren früheren Glanz zu verleihen. Während seines Aufenthaltes in Meragha vernahm er, daß ein mütterlicher Oheim seines Bruders Ghijath Eddin sich der Stadt Hamadan bemächtigt. Der Chalife hatte, schon im Jahre 620, vor der Rücksehr Djelaleddins aus Indien,

<sup>1)</sup> Dieser behauptete sich in Tufter, bas Djelaleddin vergeblich belagerte. J. Uth. p. 301.

<sup>2)</sup> So nach Abulf. Geogr. nach J. Ath. a. a. D. lag Bakuba nur ohngefähr 7 Pharasangen von Bagbad. Nach Mirch. p. 107 siel hier ein Gesecht zwischen Dielaleddin und den Truppen des Chalifen vor, Letztere wurden geschlagen und ihr Führer Koschtimur getödtet. J. Ath. erwähnt nichts davon und berichtet nur, daß Koschtimur, nachdem Dielaleddin die Belagerung von Tuster aufgehoben, sich nach Bagdad zurückzog.

<sup>3)</sup> Nach Mirch. ward Muzsir Eddin, bessen Truppen sich mit benen des Chalisen vereinigen sollten, von Djelaleddin gefangen genommen. J. Ath. erwähnt nicht nur davon nichts, sondern berichtet (p. 302), daß, nach der Besetzung von Bawasid, welche Stadt dem Herrn von Moßul gehörte, Gesandschaften zwischen Muzsir Eddin und Djelaleddin gewechselt wurden, die endlich ein Friede zu Stande kam.

<sup>4) 3</sup>m Safar 618. 3. Ath. p. 273.

als Ghijath Ebbin in Perfien wieder zu Macht und Ansehen gelangt war, biefen Oheim, aus haß gegen bie Nachkom= men des Charizmschah, zur Rebellion getrieben und ihm heimlich die Herrschaft über die Länder des Ghijath Eddin zugesichert. Ge war ihm gelungen, einen Theil bes Beeres zu gewinnen und in Verbindung mit andern Rebellen und schlechtem Gefindel hatte er es gewagt, seinem Reffen ben Krieg zu erklären, war jedoch geschlagen und zur Alucht nach Abferbeidian genöthigt worden 1). In diefer Proving hatte er neue Truppen gesammelt und bas ganze Land ausgeplündert und war jest, abermals im Ginverftandniffe mit dem Chalifen, gegen Hamadan gezogen. Sier ward er aber plöglich von Dielaledbin, ben er noch fern glaubte, umzingelt und genöthigt, fich zu ergeben. Auf bas Ber= wenden feiner Gattin , welche eine Schwester Djelalebbins war, warb er begnadigt und er vereinigte seine Truppen mit benen Djelaledbing 2).

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 295. Der Name dieses Rebellen ist undeutlich geschrieben. Er besteht aus zwei Worten. Der zweite Buchstabe des ersten Wortes ist nicht punktirt, so daß man Iban, Itan oder Itan lesen kann, das zweite Wort heißt Tasi oder Taschi. Er hatte früher bei seinem Nessen geleht und den größten Einsluß auf ihn geübt.

<sup>2)</sup> Ebbf. p. 304 u. 305. Mirch. erwähnt von biefem Borfalle nichte, hingegen ergählt er (G. 106), daß, mahrend Dielaleddin fic in Ippahan aufhielt, fein Bruder Ghijath Eddin die Proving Rei verheerend durchstreifte. Er zog gegen ihn, das Seer des Ghijath Eddin lößte fich auf und er ward burch Bermittlung feiner Mutter begnabigt. 3ch vermuthe baber, daß Mirch. Ghijath Eddin felbft mit feinem Oheim verwechselt hat. Ohnehin ift es nicht möglich, daß Ghi= jath Ebbin im Anfang bes Jahres 621 in Rei war, ba nach 3. Ath. p. 297 Ret um biefe Beit jum brittenmale von den Mongolen genom= men ward. Ghijatheddin emporte sich nach 3. Ath. p. 331 erft im Jahre 625. Dielal Eddin befand sich in Tebriz, als er die Kunde erhielt, daß sein Bruder nach Ippahan gezogen, er rudte sogleich gegen ihn aus, vernahm aber balb, daß er sich nicht nach Ispahan, sondern junachft nach Chuziftan und bann zu den Ismaeliten begeben. Dielaleddin verlangte beffen Auslieferung, fie ward ihm verweigert, boch erhielt er von bem Sauptlinge ber Ismaeliten bie Zusicherung, baß er nicht bulben werbe, bag Ghijath Eddin etwas gegen ihn unternehme.

Djelalebbin kehrte hierauf nach Meragha zurud und unterwarf balb nachher bie Stadt Tebrig 1), welche bem Uzbek Ibn Alpehleman gehörte, ber nur bem finnlichen Bergnügen lebte und fich schon früher den Mongolen ge= genüber fehr schwach gezeigt hatte, indem er ihnen nicht nur keinen Widerstand geleistet, sondern fogar alle Charizmier ausgeliefert hatte. Als er Berr bes größten Theils von Abserbeidian mar, jog er gegen die Armenier ins Feld, brachte ihnen mehrere Riederlagen bei und nahm ihnen Towin 2). Mitten in feinen Siegen mußte er aber, auf die Runde einer in Tebrig zu Gunften Uzbet's gegen ihn angezettelten Verschwörung, bahin zurückfehren 3). Um indeffen fich die Herrschaft über Abserbeibjan fur bie Dauer zu fichern, heirathete er 4), nach ber Züchtigung ber Rebel= len, die Gemahlin Uzbeks, welche eine Tochter bes Seld= jufen Toghril Ibn Arflan und eigentliche Berricherin war, eroberte Gendieh, wohin sich Uzbek zurückgezogen hatte, und verfolgte ihn bis nach Alendjeh (ober Alendjet), im Bezirke von Nachbieman, wo er bald barauf starb.

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 305. Die Stadt hatte bald nach ber Einnahme von Meragha einen Präfekten von Djelaleddin aufgenommen, dann aber, als er sie mit Abgaben erdrückte, sich gegen ihn aufgelehnt. Djelaleddin belagerte sie, die Gemahlin Uzbeks, welche darin war, übergab die Stadt nach fünf Tagen und begab sich nach Chowei, das ihr nehft einigen andern Städten von Djelaleddin zugesichert ward.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 306. Vergl. Mirch. p. 109 u. 110 u. St. Martin a. a. D. II. 113 u. 258. Wir bemerken nur, daß auch J. Ath. nichts von der Gefangennehmung des Jwane erwähnt, sondern blos von der Schalwah's. Ersterer flüchtete sich in eine Burg.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 307.

<sup>4)</sup> Dieß durfte er nach J. Ath. p. 308 thun, weil Uzbek geschworen hatte, sich von ihr scheiden zu lassen, wenn er einen gewissen Mamluken tödten würde, den er nachher doch tödtete. Bergl. auch Mirch: p. 108 u. 109, demzusolge diese She gleich nach der Uebergabe von Tebriz geschlossen ward und die Gemahlin Uzbeks während ter Belagerung sich in Djelaleddin verliebte.

Wir muffen bie weitere Geschichte Dielalebbins, fo weit sie in die des Chalifats eingreiftl, bis zum folgender hauptstude verschieben und und nun zu ben Begebenheiten in Egypten, Sprien und Mesopotamien wenden, benen ber Chalife auch nicht fremd blieb, obgleich er hier, nament= lich bem mächtigen Salabin und Almelik Alabil gegenüber, geringern Ginflug übte. Auch hier trat er, wie wir feben werben, häufig als Bermittler zu Bunften bes Schwächern auf, weil er teinen Fürsten neben sich allzumächtig werben laffen wollte; fobalb aber bas Schickfal gegen feinen Bunfch entschieden und er einen willensfesten Begner vor fich hatte, beugte er fich und fanctionirte burch feine Diplome und Chrenkleider die emporenoften Gewaltthaten. Auch im Rampfe gegen die Rreuzfahrer benahm er sich nicht wie fich vom Oberhaupt bes Islams erwarten ließ. Seine eigenen Intereffen lagen ihm allein am Bergen und Salabin tonnte in ber größten Noth keinen thätigen Beiftand bei ihm finden.

Saladins erster Feldzug unter Alnaßir war der schon im vorhergehenden Hauptstücke erwähnte, gegen Kilidj Arslan, der aber, nach dessen Niederlage und Unterwerfung, mit einem gemeinschaftlichen Einfalle in das Gebiet der Armenier in Kleinasien endigte 1). Nachdem er den Fürsten von Armenien sowohl, als die Kreuzsahrer 2), zu einem Waffenstillstande genöthigt, kehrte er nach Egypten zurück. Aber schon im Ansange des Jahres 578 (= Mai 1182) erschien er wieder in Syrien, weil der Fürst Kainald durch einen Raub= und Zerstörungszug nach Arabien den Friesben gebrochen 3) und weil der Tod des Melik Salih 4)

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 87. Abulf. p. 42. J. Ath. p. 18.

<sup>2)</sup> Bergl Wilten G. 198 u. 199.

<sup>3)</sup> Er ward von Farruchschah, bem Statthalter Saladins von Damast, verfolgt und zur Rückfehr genöthigt. Abulf. p. 44. 3. Ath. p. 20, im J. 577.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 44. 3. Ath. p. 21.

(Rabjab 577) von Haleb ihm Gelegenheit bot, seine Herrsschaft in Sprien und Mesopotamien weiter auszudehnen. Den Christen fügte er durch Berwüstung des steinigten Arabiens und wiederholte Einfälle in das Gebiet von Tiberias und Beirut beträchtlichen Schaden zu, doch konnte er weder Beisan (Schthopolis) noch Beirut nehmen und mußte sogar zwischen Beisan und Tiberias, nicht ohne Versluft, vor dem ihm entgegenziehenden christlichen Heere weichen 1).

Wichtiger als biese Unternehmungen gegen die Kreuzschrer war zunächst für Saladin die Ausführung seines längst gehegten Planes, allmählig die Besitzungen der Nachschmmen Nureddins an sich zu reißen. Almelik Assalih hatte vor seinem Tode seinen Better Izz Eddin Masud, den Fürsten von Moßul, zu seinem Nachfolger als Herrn von Haleb ernannt<sup>2</sup>). Dieser kam auch nach dessen Tode nach Syrien und nahm Besitz von Haleb. Auf den Rath bes ihn beherrschenden Emirs Mudjahid Eddin Keimaz, der vielleicht von Saladin bestochen war 3), übergab er

<sup>1)</sup> Abulf. p. 50. Behaebt. p. 49. Das Nähere bei Wilfen p. 206—214. Wir bemerken jedoch, daß nach J. Ath. p. 26 Farruch= schah Beisan erstürmte und ausplünderte, und daß dieser Autor allerbings auch den Kampf bei Ferbelet erwähnt, ohne jedoch den Sieg der Franken zuzugestehen, vielmehr berichtet er, daß die Franken sich in ihr Lager zurückzogen, worauf auch Saladin nach Damask zurücktehrte. Bon der Verwundung Saladins vor Beirut meldet er nichts.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 44. Behaedd. p. 48. 3. Ath. p. 21.

<sup>3)</sup> Abulf. gibt keinen Grund an, warum 333 Eddin Haled aufgab. Nach Behaeddin sah er die Unmöglichkeit ein, zugleich Haled und Mobul zu beherrschen, da die Herrschsucht Saladins ihn zum beständigen Ausenthalte in Sprien genöthigt hätte. Auch die unverschämten Ausprüche der Emire von Haled verleideten ihm seinen Ausenthalt daselbst. Nach J. Ath. p. 23 drohte ihm Imad Eddin, Sindjar dem Saladin zu überliefern, wenn er ihm nicht Haled überlasse. Keimaz rieth ihm, den Tausch einzugehen, weil er selbst Izz Eddin nicht zu fark haben wollte und in Haled weniger Ansehen genoß.

aber bald haleb feinem Bruder Imad Eddin, der ihm bafür Sindjar abtrat und fehrte wieder nach Mogul zurück. Gewiß ift, daß Saladin sich über diesen Tausch sehr freute 1), benn 3mab Ebbin war viel weniger im Stanbe ihm Widerstand zu leiften, als 322 Eddin, ber über bas gange Fürstenthum Mogul zu gebieten hatte. Er brach baber, balb nach ber mißlungenen Belagerung von Beirut, von Damask gegen Saleb auf und rechtfertigte biesen Rrieg vor bem Chalifen besonders badurch, bag er behauptete, fowohl 333 Eddin als Imad Eddin haben ein Bundniß mit den Chriften gefchloffen, fie jum Kriege gegen ihn an= gespornt und ihnen außer einem jährlichen Tribut auch bie Burudgabe von Baneas und anbern ihnen entriffenen Festungen in Sprien versprochen 2). Er nahm, um 333 Eddin zu täuschen, die Richtung von Saleb und lagerte einige Tage vor biefer Stadt, bann gieng er bei Elbira über ben Cuphrat, benn Mugfir Ebbin, ber mit Reimag unzufriedene Fürst von Harran, und Schihab Ebbin Alortofij, ber Berr von Bira, waren feine Bunbesgenoffen, auch Nuredbin Mohammed, der Fürst von Sign Reifa, ließ sich von ihm gewinnen 3). Mit ihrer Hulfe unterwarf er Edeffa, Raffah und Serudi, feste dann über den Cha= bur, nahm Nissibin und langte am 11. Radjab vor Mogul an. Obgleich aber der Kürst von Mogul vergebens, sowohl vom Chalifen als von Behlewan, Hulfe erflehte 4), war

<sup>1)</sup> Als er vernahm, daß Izz Eddin von Saled Besitz genommen, sagte er: "Run ist mir Haleb entschlüpft." Als er später hörte, daß er diese Stadt an Zmad Eddin abgetreten, rief er: "dießmal wird Haleb uns gehören." S. Rein. p. 184.

<sup>2)</sup> Behaedt. p. 49. S. bas Schreiben Saladins an ben Chalifen, nach ben Raubhatein, bei Reinaub p. 185.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 50. 3. Ath. p. 27.

<sup>4)</sup> Behaedd. p. 50, welcher felbst einige Tage vor der Ankunft Saladins nach Bagdad geschickt ward, um Huste zu suchen, die er aber nicht fand, indem nur ein Gesandter an Saladin beordert ward,

boch Salabin nicht im Stanbe, diese Stadt mit Bewalt zu nehmen, er beschloß baher, junachst ben Fürsten burch Eroberung ber übrigen, ihm noch unterworfenen Brovingen und Stäbte zu ichwächen. Im Schaaban hob er bie Be= lagerung von Mogul auf, jog gegen Sinbjar und nahm im folgenden Monate biefe Stadt mit Sturm. hierauf wendete er fich, ba auch Schah Armen, ber Fürst von Chelat, welchen 323 Ebbin zu Gulfe gerufen hatte, fich, ohne einen Rampf zu wagen, wieber zurückzog 1), nach Amib, unterwarf auch biefe Stadt (Anfangs 579) und übergab fie, feinem Berfprechen gemäß, bem Fürften von Sign Reifa, fo wie er fruber bem Furften von Sarran, als Lohn für feine freiwillige Unterwerfung, Gbeffa über= geben hatte 2). Bon Amid fehrte Salabin wieber nach haleb zurud, beffen Fürst inzwischen gegen mehrere, seinen Berbundeten gehörigen Burgen, Krieg geführt hatte, nahm auf bem Wege Tell Chalid und Aintab und angstigte bann Imab Ebbin, ber übrigens auch mit ben Sauptern von Haleb in Unfrieden lebte, fo fehr, daß er endlich heimlich cavitulirte und biese Stadt gegen Sindjar, Nissibin, Chabur und einige andere Plate in Mesopotamien bem Salabin übergab, (Safar 579 = Juni 1183) ihn als Oberherrn anerkannte und bie Verpflichtung übernahm, mit seinen Unterthanen ihm in allen fernern Rriegen beizustehen 3).

Nachdem Saladin hierauf auch noch bie Burg Harim bem noch von Almelik Affalih bestellten Befehlshaber ent=

ber auf gütlichem Bege ben Streit zu vermitteln suchen follte. Pehlewar aber, zu bem ebenfalls ein Bote von Moßul kam , knüpfte seine hülfe an Bedingungen , beren Annahme für ben Fürsten von Moßul gefährlicher gewesen wären, als ein Arieg gegen Saladin.

<sup>1)</sup> Behaebb. p. 51. 3. Ath. p. 31.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 50 u. 56. 3. Ath. p. 33.

<sup>3)</sup> Behaebb. p. 52. Abulf. p. 56. 3. Ath. p. 35.

riffen 1), begab er fich nach Damask und ruftete ein Beer gegeu die Christen aus, welche, während seines mesopota= mischen Feldzugs, auf mehreren Buntten Keinbseligkeiten gegen die Musclmänner geübt hatten. Sie hatten nicht nur wiederholte Streifzuge in bas Bebiet von Damask und Bogra unternommen 2), sondern auch, was Salabin be= sondere gur Rache anspornte, unter Führung bes Fürsten Rainald, bas heilige Gebiet von Meffa und Mebina burch Raub und Mord entweiht. Rainalb hatte nämlich in Rerak bas nothige Material zu Schiffen herrichten und auf Rameelen nach bem rothen Meere bringen laffen 3), mit benen er plöglich vor ber an ber nörblichen Spige bes Meerbufens von Akabah gelegenen Stadt Ailah erschien, wahrscheinlich auch bort gelegene muselmännische Schiffe in feine Gewalt fielen 4), fo baß er mit einem Theile berfelben bie Burg belagern konnte, mahrend ein anderer Theil bas rothe Meer hinaufschiffte, an verschiede= nen Bunkten landete und bie auf feinen Angriff gefaßten Ruftenbewohner ausplunderte. Zwar mar, noch ehe Salabin wieder das Schwerdt gegen die Christen ergriff, biese

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 36. Er wollte Wiberstand leiften und mit ben Christen unterhandeln, ward aber von der darüber empörten Besatzung festgenommen und Saladin überliefert.

<sup>2)</sup> Behaedd. p. 51. Räheres über biese Züge S. bei Wilken p. 219-222, nach Wilh. v. Tyr. XXII, 20-22.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 31. Bei Abulf. p. 52 heißt es: ber Fürst von Karak amala istulan (versertigte Schiffe) im Meere von Ailah. Dieß hat Wilken (S. 223,) so verstanden, als habe er sie hier gebaut. Abulf. hat gewiß J. Ath. nachgeschrieben, aber zwischen dem Worte "Schiffe" und "im Meere" bas Uebrige ausgelassen, welches lautet: "und machte sie ganz fertig in Kerak, so daß sie nur des Zusammensfügens der einzelnen Theile bedurften und transportirte sie u. s. w."

<sup>4)</sup> Dadurch ließe sich die Angabe Abulfaradi's mit der Abulfeda's und Ibn Alathir's vereinigen. Mit seinen Schiffen mochte er den Hafen von Ailah und ben an demselben gelegenen Theil der Stadt beseth haben, aber die Burg blieb in den Händen der Araber.

Unternehmung ichon gescheitert, benn sein Bruder Almelik Alabil, Statthalter von Egypten, hatte in Aibfab, an ber eanptischen Rufte beerothen Meeres, gegenüber von Djebbah, eine Flotte ausgerüftet 1), Ailah entsett, die driftlichen Schiffe verfolgt und bie Mannschaft theils getöbtet, theils gefangen genommen. Salabin wollte jeboch ben Grafen Rainalb felbst zuchtigen und bie fur bie Berbindung zwi= fchen Egypten und Sprien wichtige Festung Rerat unterwerfen. Er brach baber, nach einem Ginfalle in Palaftina, auf welchem er bas Gebiet von Beifan vermuftete und bie verlaffene Stadt verbrannte, im Rabjab bes Jahres 579 (= Oftober 1183) gegen Rerak auf 2) und beschied auch Bruder Almelik Alabil babin. Er war balb herr bes Weilers unterhalb ber Burg und auch biefe hatte seinen Belagerungsmaschinen nicht auf bie Dauer wiberstehen konnen, aber ein driftliches heer, bas aus Balaftina zum Entfate herbeikam, nothigte ihn, die Belagerung aufzuhe= ben 3). Gin ahnliches Enbe hatte Salabins zweite Bela= gerung von Kerat, im August bes folgenden Jahres. Doch wie er bei bem erften Buge Beifan zu Grund gerichtet, fo zerstörte er bichmal auf seinem Rückzuge Naplus und an= dere umliegenden Ortschaften 4), bis endlich der Graf von

<sup>1)</sup> Abulf. u. 3 Ath. a. a. D. nicht wie bei Abulfaradj, der Schiffe auf Kameelen von Alexandrien in das rothe Meer bringen läßt; die Flotte ward im rothen Meere ausgerüftet, (ammara) nur der Admiral der Flotte von Alexandrien ward berufen, um sie zu beschligen.

<sup>2)</sup> Behaedd. p. 53 berichtet Raberes über biefen Bug Saladins, ben 3. Ath. p. 38 und Abulf. p. 60 nur gang kurg ermähnt.

<sup>3)</sup> Behaebb. p. 55, Abulf. u. J. Ath. a. a. D. Wilh. v. Tyr. XXII, 28 u. 30. J. Ath. erwähnt von dem Entsaße der Franken nichts, sondern gibt als Grund des Abzugs an, daß er nicht genug Belagerungswerkzeuge für eine so feste Burg bei sich hatte, denn er hatte nicht geglandt, daß ihm die Franken viel Zeit zur Belagerung gönnen würden.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 62. Behaedd. p. 58 und 59. J. Ath. p. 40. Chron. syr. p. 399.

Tripolis, ber bamalige Reichsverweser, einen Waffenstill= stand erfaufte 1), ben jener um so lieber gewährte, als er um biefe Zeit wieder ben Angelegenheiten in Mesopota= mien seine Aufmerksamkeit schenken mußte. Es trafen nämlich Gefandte bes mit ihm verbundeten Bein Ebdin Jusuf Ibn Zein Ebbin Ali, herrn von Irbil, mit ber Meldung ein, daß die Truppen von Mogul, im Bereine mit benen Rigil Arflans, Brubers bes Pehleman, in bas Gebiet von Irbil eingefallen, zwar von ihm geschlagen worden, boch leicht mit Verftarfungen wiederfehren fonn= ten, weshalb fein Beiftand munfchenswerth mare 2). Sa= ladin fette alsbald wieder über den Euphrat (Muharram 581 = April 1185), und gog, nach einem furgen Aufenthalte in Barran, wo er Mugfir Ebbin, wegen einer rudftanbigen Schulb, einkerkern ließ, bann aber wieder begnabigte und, mit Ausnahme ber Citabelle von Cheffa, ihm seine frühern Besitzungen wieder verlieh, nach Ras Alain am Chabur 3). Sier holten ihn Gefandte bes Rilibj Arflan ein, welche ihm mit einem Bundniffe aller Kürsten des Oftens gegen ihn brohten, wenn er nicht von ber Eroberung von Mogul ablasse. Salabin ließ fich aber nicht abschreden, sonbern feste feinen Bug nach Mogul fort, und auf bem Wege schloß fich ihm auch Imab Ebbin, mit ben Truppen seines Brubers Nuredbin, Fürsten von Sign Reifa und Amida an, ber jebody, ba Letterer um biefe Zeit starb, ihn vor Mogul wieder verließ 4). Sala=

<sup>1)</sup> S. Wilfen S. 247.

<sup>2)</sup> Behaedd. p. 59. 3. Ath. p. 39.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 60. J. Ath. p. 43, ber auch ben Grund ber Berhaftung angibt. Mit Saladin vereinigte sich auch Sindjarschah, ber Herr von Diesiret Ibn Omar, etn Reffe bes 333 Ebbin, Fürsten von Moßul.

<sup>4)</sup> Behaedd. a. a. D. Er hoffte bie Herrschaft seines Brubers an sich zu reißen, fie ging aber, wie Abulf. p. 66 berichtet, auf bes-

bin felbst zog auch bald wieder von Mogul ab, und nahm die Richtung von Chelat, weil der Mamlute Bettimur, ber Nachfolger bes Schah Armen 1), ihn gegen Behlewan, ber ein Schwiegervater des Schah Armen war 2), und nach bem Befige von Chelat geluftete, ju Sulfe rief, und ihm bie Uebergabe ber Stadt versprach. Bektimur fohnte fich aber, als Behleman gleichzeitig mit Salabin gegen Chelat beranrudte, mit Ersterem aus und erkannte ihn als feinen Oberherrn an. Salabin lag vor ber bamals zum Für= stenthum Chelat gehörigen Stadt Mejfafarifin 3), als seine Befandten, welche mit Bettimur ben Bertrag uber bie Uebergabe Chelats ichließen follten, unverrichteter Dinge jurudtamen. Er fehrte baber wieder, nach ber Ginnahme von Mejjafarifin, zur Belagerung von Mogul zurud, er= frankte aber und ward nach Harran gebracht, wo ihn sein Bruber mit Aerzten aus Saleb besuchte 4). 333 Ebbin,

sen Sohn Sokman über, den auch Saladin bestätigte. Bei Behaedd. p. 60 3. 8 von unten ist wahrscheinlich Amid statt Maridin zu lesen, denn Nureddin war doch nicht der Herr von Maridin, sondern Koth Eddin Ilghazi, und nach dessen Tode im 3. 580 sein Sohn Husam Eddin Buluk Arslan. S. Abuls. p. 64. J. Ath. p. 42.

<sup>1)</sup> Dieser ftarb nach J. Ath. p. 45 und Behaedd. p. 51 im Rabia-I-achir 581, nicht Ende 579, wie bei Abulf. p. 60, der sich übrigens selbst widerspricht, indem er p. 66 mit Behaeddin übereinsstimmt.

<sup>2)</sup> So bei 3. Ath. p. 45. Nach Behaeddin p. 60 verschwä= gerte er sich mit Bektimur, um ihn zu gewinnen.

<sup>3)</sup> Sie gehörte nach Abulf. p. 66 und J. Ath. p. 46 früher bem Herrn von Maribin, und war nach deffen Tode in der Gewalt eines Präsekten des Schaharmen.

<sup>4)</sup> Nach J. Ath. p. 47 war seine Krantheit so gefährlich, daß man schon alle Hoffnung auf Genesung aufgab, und er seinen Söhenen, deren jedem er einen bestimmten Erbtheil anwieß, den Eid der Treue schören ließ. Sein Bruder Aladil ward zum Testamentsvollsstreder bestimmt. Während seiner Krantheit verließ ihn sein Better Naßir Eddin Mohammed Ibn Schirkuh, der Herr von Himß und

welcher abermals vergebens in Bagdad fowohl als bei bem Selbjukenfürsten um Sulfe nachgesucht hatte 1), wollte fic keiner nochmaligen Belagerung aussehen, er fandte baber Friedensboten nach harran, welche bie Abtretung von Schehrzur und aller Lander hinter bem Bab anboten, nebft ber Anerkennung Salabins als Oberherrn, bem in Mogul die Chre ber Chutbah erwiesen und in deffen Namen auch bie Müngen geprägt werden follten 2). Salabin nahm biefe Bedingungen an und fehrte, nach feiner Genefung, wieder nach Sprien zurück. Hier traf er, weil er weder Taki Eddin noch Aladil traute, neue Bestimmungen in Betreff ber Landervertheilung unter feinen Bermandten. Almelik Aladil ward wieder nach Egypten zurückge= fchickt, boch gleichsam nur als Atabet feines unter dem Namen Almelik Maziz bekannten Sohnes. Sein Sohn Alafdhal, der bisher in Egypten war, erhielt Da= madt. Der bisherige Statthalter von Egypten, fein Reffe

Rahabah, kehrte nach Sprien jurud und unterhandelte mit ben einfluße reichen Mannern von Saleb und Damast, damit nach dem Tobe Saladins fie ihm biefe Städte überlieferten. Saladin vernahm bieß nach feiner Genefung, und bald nachher ftarb Ragir Eddin, nach Einigen in Folge übermäßigen Weingenuffes, nach Unbern aber von einem gewiffen Nagih Ibn Alamid aus Damast, auf Anftiften Salabins, vergiftet. Ragih brachte ben Abend vor bem Tode Nagir Eddins in beffen Gefellschaft zu, am folgenden Morgen war er verschwunden, und man erfuhr, daß er noch in der Racht zu Saladin gereist war, was ben Berbacht gegen ihn verftärft. Auch bemäch= tigte fich Saladin bes größten Theils ber Sinterlaffenschaft bes Berftorbenen. Sein Cohn Schirfuh, ein zwölfjähriger Anabe, tam nach einem Jahre zu Saladin, und ward von ihm gefragt, wie weit er im Koran gekommen. Da antwortete er: bis zu bem Berfe: "Diejenigen, welche bas Gut ber Baifen ungerechterweise verzehren, nahren ihren Leib mit Feuer, und werden in Flammen aufgehen."

<sup>1)</sup> Behaebb. p. 62.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 47. Behaedd. a. a. D. u. Abulf. p. 68. Ende 581 = März 1186.

Taki Ebbin Omar, erhielt Hamah und einige andere Städte des nördlichen Spriens zu Lehen, während sein Sohn Almelik Azzahir zum Statthalter von Haleb ernannt ward 1).

Salabin, am Ziele feiner Bunfche, die Nachkommen Rurebbins unter feine Botmäßigkeit zu bringen, angelangt, wendete jest, sowohl aus Religionseifer und Berrichsucht, als auch um bie, befonders in Mesopotamien wegen fei= ner Gewaltthätigkeiten gegen bas Gefchlecht Nurebbins gegen ihn aufgebrachte öffentliche Meinung 2) zu gewinnen, seine Waffen gegen die Kreuzfahrer, wozu ihm der Frie= bensbruch bes Fürften Rainald, ber eine muselmännische Raramane beraubte 3), eine erwunschte Gelegenheit bot. Er sammelte zu Anfang bes Jahres 583 (= Marg 1187) aus allen ihm unterworfenen Provinzen ein zahlreiches Deer, jog felbst nach Bogra, um die Bilger und Rauf= leute gegen bie Raubzuge Rainalbe zu fcugen, und von ba gegen Kerak, während fein Sohn Almelik Alafdhal mit andern Schaaren in bas Bebiet von Affa einfiel und bie ihm entgegenziehenden Nitter am Fluffe Kischon aufs Haupt fclug 4). Bald ftieß auch Saladin mit feinen Truppen zu bem fiegreichen Becre, bas fich mit reicher Beute wieder gegen Damast gezogen hatte, mahrend bie

<sup>1)</sup> Abulf. p. 72. 3. Ath. p. 51, wo der Grund angegeben ift, warum er Tati Eddin nicht länger in Egypten und Aladil in Haleb haben wollte. Almelik Aladil hatte die Statthalterschaft von Egypten im Jahre 579, während der ersten Belagerung von Kerak, an Taki Eddin abgetreten und die von Haleb übernommen. Behaedd. p. 54.

<sup>2)</sup> Besonders erbittert war man in Mesopotamien darüber, daß er, als, während der Belagerung von Moßul, Nureddins Tochter ihn um Gnade für 332 Eddin Masud anstehte, er sie und andere sie begleitenden Frauen adwieß. Abulf. p. 66. 3. Ath. p. 44.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 74. 3. Ath. p. 53 und die driftlichen Quellen.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 55. S. Raubhatein, bei Rein. p. 170. Abulf. a. a. D. und die abendländischen Quellen. Bergl. Wilken p. 266 u. ff.

Chriften alle ihre Streitkräfte an ber Quelle von Sephoria zusammenzogen. Salabin gab alsbalb (17. Ra= bia=l=achir 583) wieber Befehl zum Aufbruch gegen ben Feind, ben er nun endlich mit einem Schlage zu vernich= ten hoffte. Um ihn aus seinem verschanzten Lager bei Sephoria hervorzulocken, ließ er (23. Nabia=1=achir = 2. Juli) Tiberias angreifen, bas auch ohne Wiberftand ge= nommen und geplundert warb, mahrend einzelne Schaaren morbend und fengend bis nach Nagaret und Regreel ftreiften. Gegen ben Rath bes Grafen Raimund, ber wegen seiner frühern Berwurfniffe mit bem Ronige und feiner freundlichen Beziehungen zu Salabin, nicht gehört ward, verließen nun die Chriften ihr Lager und zogen gegen Tiberias, um bie Mohammebaner aus ber Stabt zu treiben und bie noch von ihnen unbefeste Burg zu ret= ten. Der kampflustige Salabin feste fich alsbald in Bewegung, und die beiden Seere fliegen bei Sittin, ohnge= fähr brei Stunden westlich von Tiberias, auf einander 1)

<sup>1)</sup> Nach Behaeddin p. 68 ftanden fich bie beiden Seere schon am Abende bes 22. Rabia-I-achir, ber ein Donnerstag war, einander gegenüber. Freitag ben 23. entspann fich ber Rampf bei bem Dorfe Lubieb, bas ohngefahr eine Stunde füdlich von Sittin liegt, und währte ben gangen Tag, ward bann Sonnabend ben 24. erneuert. 3. Ath. u. Abulf. p. 76 erwähnen nur bes letten Schlachttage, am Samftag, als noch 5 Tage vom Monate übrig waren, bieß hat Reiste für ben 25. genommen, es fann aber, bei einem Monate von 29 Tagen, auch den 24. bedeuten. Erfteres ift jedoch mahrscheinlicher, da auch nach den bei Rein. p. 193 u. 194 angeführten Autoren Samftag ber 25. war, und Behaedd. felbft p. 71 ben erften Djumabi-1-awwal auf Donnerstag fest, ba famen ja auf Rabia-1-achir nur 28 Tage. Mag man übrigens auch in Betreff bes arabischen Datums in 3weifel fein, ob ber lette Schlachttag am 24. oder 25. mar, fo tann an ber Richtigkeit bes angegebenen drifflichen Datums, ba ber Tag ber Entscheidung nach allen Berichten ein Samftag mar, fein 3weifel ftatt finden. Schon Rein. p. 194 gibt übrigens als folchen ben 4. an und nicht ben 5. wie bei Wilf. p. 282, trot bem Beugniffe bes Sugo Pl.

(3. Juli = 24. Rabia=l=achir). Die Hauptschlacht ward jeboch erft am folgenden Tage geliefert, und endete mit einer ganglichen Niederlage ber Chriften, welche ichon er= schöpft in den Kampf zogen, weil sie in ihrem Lager Mangel an Waffer und bazu noch bie ganze Racht in Site und Rauch zugebracht hatten, benn ber Feind hatte alle Sträucher und trockenen Kräuter vor ihrem Lager in Brand gesteckt. Der größte Theil ber streitbaren Ritter= schaft ward getöbtet ober gefangen genommen. Unter ben Gefangenen war auch ber König Beit, ber Graf Rainalb und ber Großmeister bes Tempelordens. Graf Rainald ward von Saladin felbst zusammengehauen, wegen feines wieberholten Friedensbruchs und feiner Entweihung bes Gebiets ber heiligen Städte, während ber Konig mit Schonung behandelt und nach Damask abgeführt warb. Die größere Maffe ber Gefangenen ward wie gewöhnlich als Stlaven verkauft, nur die Hofpitaliter und Templer, benen nach muselmännischer Art ber Krieg ein beiliger Beruf war, wurden auf Saladins Befehl, zum Theil vor feinen Augen, geschlachtet 1).

Am Tage nach der Schlacht bei Hittin (5. Juli), als Saladin nach Tiberias zurückkehrte, übergab ihm die Gräfin von Tripoli die Burg<sup>2</sup>), und zog sich nach Tripoli zurück, wohin sich auch ihr Gemahl mitten in der Schlacht geslüchtet hatte<sup>3</sup>). Von hier wendete er sich gegen Akka, und diese reiche Handelsstadt ergab sich fast ohne Widerstand<sup>4</sup>). Saladin führte nun seine Schaaren gegen die

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 60.

<sup>2)</sup> Behaedd. p. 71. Abulf. p. 78. 3. Ath. a. a. D.

<sup>3)</sup> Auch nach J. Ath. p. 58 fand kein Einverständniß zwischen Raimund und den Muselmannern statt. Taki Eddin, der ihm gegenüber stand, fürchtete dessen verzweiselten Angriff, und öffnete ihm Iteber seine Reihen.

<sup>4)</sup> Am ersten Djumadi-I-amwal = 9. Juli. Behaebt. p. 71. Rach J. Uth. p. 60 capitulirte bie Stadt Donnerstag ben letten

angrenzenden nördlichen Provinzen, mahrend fein aus Egupten herbeigerufener Bruder Almelit Alabil ben Guben von Palaftina mit Feuer und Schwerdt heimfuchte. hier wiberstanden nur noch Afkalon und Jerusalem unter ben bedeutendern Städten, und dort nur noch Thrus, wo= bin fich viele driftliche Flüchtlinge von hittin, und andere Auswanderer aus eroberten Stabten, gurudgezogen hat= ten. Mit vereinten Kräften zogen fie zuerst gegen Affa= Ion, und auch biefe feste Stadt, fur Saladin von größter Bedeutung, weil sie allein noch die Verbindung mit Capp= ten hemmte, ergab fich nach vierzehntägiger Belagerung 1), auf bas Bureben bes Ronigs, bem Salabin bafur feine Befreiung zugefagt hatte. Nach ber Ginnahme von Afta= Ion und ben umliegenden Ortschaften, ward Jerusalem von Saladin belagert, wo Balian von Ibelin ben Ober= befehl führte, obgleich er, als Saladin ihn in Beirut ge= fangen genommen, gelobt hatte, nur einen Sag in ber heiligen Stadt zu bleiben. Die Stadt war mit Flücht= lingen aus ben umliegenden Orten überfüllt, es fehlte aber an frieggeübten Männern, Balian fah fich baber, nach mehrtägigem Rampfe 2), genöthigt, mit Salabin gu unterhandeln, welcher gegen ein Lofegelb von zehn Di= naren für bie Männer, fünf für bie Frauen, zwei für

Rabia-1-achir, und Saladin hielt Freitag den ersten Djumadi-1-awwal seinen Einzug. Man kann also, da sie im Bochentage übereinstimmen, den 9. Juli als den der Capitulation annehmen, sieht aber hier, wie sogar zwei Zeitgenossen über das muselmännische Datum differiren, wegen des Wechsels von 29 und 30 Tagen.

<sup>1)</sup> Nach Behaedd. p. 72 nach 4 Tagen, wahrscheinlich ist aber, wie bei J. Ath. p. 65, sechszehnte (sades ascher) statt 26. zu lesen, denn die Nebergabe fand Ende Djumadi-l-achir statt. S. Abulf. p. 80.

<sup>2)</sup> Behaedd. p. 73. Abulf. p. 80. Die Belagerung begann, nach Ersterem und 3. Ath. p. 66, ben 15. Radiab = 20. Sept. 1187.

bie Rinder und 30,000 fur die Armen 1), ben Christen freien Abzug gestattete.

Salabin erhielt am 2. Oftober 2) die Schlüffel der Stadt Zernfalem, in welcher bald alle Kirchen wieder in Moscheen umgewandelt, die Glocken zertrümmert und die Kreuze herabgeriffen wurden. Er benahm sich aber gegen die armen Christen mit der größten Humanität, und schützte sie gegen die Rohheit seiner fanatischen Soldaten3).

Im Ramabhan (November) brach Saladin gegen Thrus auf, aber biefe Stadt hatte inzwischen an bem Markgrafen Conrad, ber furz vorher nach Balaftina ge= kommen war, und munderbarerweife fich wieder aus bem hafen von Affa, ber, ohne bag er es mußte, schon in ber Gewalt ber Mufelmanner mar, wieber gurudgezogen und nach Thrus geflüchtet hatte 4), einen tapfern, schlauen und friegserfahrenen Vertheibiger gefunden. Alle Berfuche Salabins, die Stadt zu ersturmen, scheiterten, obgleich auch sein Sohn Almelik Azzahir mit ben Milizen von Haleb, und sein Bruder Almelik Alabil mit egyptischen Truppen sein heer verftartt hatten. Salabin ward endlich, als Conrad fich burch List auch eines Theiles ber musel= männischen Flotte bemächtigt hatte 5), entmuthigt, und auch der größere Theil seiner Keldherrn verlangte, wegen ber schlechten Jahredzeit, die Aufhebung ber Belagerung.

<sup>1)</sup> So bei J. Ath. und Abulf. Rach Behaedt. p. 47 wurde für Kinder nur ein Lösegelb von einem Dinare bezählt.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 67. Behaedd. p. 73. Freitag ben 27. Radjab. Bergl. auch Rein. p. 209, wo aber wahrscheinlich statt vendredi 24 de rageb 27 zu lesen ist.

<sup>3)</sup> Bergl. Rein. p. 213 u. Wilten G. 314 u. ff.

<sup>4)</sup> Er gab sich auch nach J. Ath. für einen Kausmann aus, und parlamentirte so lange mit Alasbhal, ber bamals in Atta commanbirte, bis ihm ber Wind gestattete, ben Hafen zu verlassen.

<sup>5)</sup> J. Ath. p. 70. Abulf. p. 82. Behaebt. p. 76. Das Rahere aber, nach abenbländischen Quellen, bei Bilf. IV. p. 230 u. ff.

So ward benn (Ende Schammal) 1) bas Heer entlassen, und die Fortsetzung bes Krieges auf ben Frühling ver=schoben.

Das folgende Jahr (584 = 1188) brachte Salabin neue Siege, aber bas eigentliche Biel feiner Felbzuge, bie enbliche Unterwerfung ber nördlichen Ruftenstädte, Thrus. Tripoli und Antiochien, ward eben fo wenig als im vor= hergehenden Jahre erreicht, benn bie Chriften hatten aus dem Abendlande, besonders aus Sicilien, inzwischen bedeutende Berftartungen erhalten, und Salabin war über= haupt mehr zu fühnen rafchen Thaten geschaffen, als gu Unternehmungen, welche große Ausbauer und Beharrlich= keit verlangten. Das Schloß ber Kurben, in ber Nähe von Tripolis, war biegmal ber Sammelplat bes mufel= männischen Seeres 2), bas jeboch keinen ernstlichen Angriff auf Tripoli magte, sondern auf ben Rath bes Cabhi von Diebeleh, ber Saladin bie Nebergabe biefer Stadt und anderer zum Fürstenthume Antiochien gehörigen Plate verhieß, gegen Norden zog. Auf dem Wege mard Tor= tosa überrumpelt, aber auch hier ward die Belagerung ciner in ber Nahe liegenden Burg, welche ben Tempel= herrn gehörte, auf spätere Zeit verschoben 3), eben so ward die Burg Markab, weiter nordlich, welche von den Rittern bes hofpitals besetht war, nicht angegriffen 4). Die= beleh nahm er, wie ihm der Cadhi vorhergefagt, ohne

<sup>1)</sup> So nach Abulf. a. a. D. und J. Ath. p. 71. Rach Behaebt. p. 76 brach er erst am 2. Dsu-I-Raadah auf. Die Zeitangabe ber christlichen Quellen S. bei Wist. p. 233. Anmerk. 23.

<sup>2)</sup> Borher hatte Saladin einen Zug gegen die Burg Kauteb unternommen, aber teinen Sturm gewagt, sondern den Emir Keimaz Alnedimi mit der weitern Belagerung derselben beauftragt. 3. Ath. p. 75.

<sup>3)</sup> Behaedd. p. 80. Abulf. p. 88. 3. Ath. p. 76.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 77. Abulf. a. a. D.

Rampf, und auch die Burg ward ihm, auf Bureden bes Cabhi, nach furgem Widerstande, von der driftlichen Befakuna geöffnet 1). Bon hier zog Salabin nach Laodicaa (Latatieh). Die Stadt ward bald von den Christen ge=. räumt 2) und auch bie fie beschützenden Burgen, in welche fie fich zuruckgezogen hatten, capitulirten am britten Tage, unter Bermittlung bes Cabhi von Diebeleh. Auf ben Fall von Latatieh folgte ber von Sehjun3), einer fehr festen Stadt und Burg, ohngefähr eine Tagereise öftlich von Latakieh gelegen, bann eroberte Saladin bie Burgen Bafas und Schogr am Orontes, während fein Sohn Almelik Nazahir Sermin unterwarf. Balb nachher erstürmte Salabin bie Burg Berfieh, an ber nörblichen Spige bed See's von Apamaa, und hierauf bie gang in ber Rabe von Antiochien gelegenen Burgen Derbefak und Bagras 4). Gerne hatte er Antiochien felbst angegriffen, aber feine Emire, besonders die von Mesopotamien, wollten, ba ber Winter herannahte, in ihre Heimath zuruckfehren, er fah fich baher genothigt, die Friedensantrage bes Fürsten Boemund anzunehmen, welcher nicht nur bie Befreiung aller in feinem Bebiete lebenben mufelmannifchen Befangenen anbot, fondern fich auch verpflichtete, nach fieben Monaten Antiochien zu übergeben, wenn ihm nicht inzwischen vom Abendlande Bulfe zukame 5).

<sup>1)</sup> Den 8. Djumadi-I-awwal nach Abulf. a. a. D. Es foll aber wahrscheinlich den 18. heißen, wie bei Behaedd. p. 81 u. J. Ath. p. 77. Lepteres Datum ist ohne Zweifel das Richtige, denn auch nach Abulf. kam er erst am 24. nach Latakieh, und es ist doch nicht wahrscheinlich, daß er 15 Tage in Djebeleh liegen geblieben.

<sup>2)</sup> J. Ath. a. a. D. nach Behaedd. vertheidigte fie fich bis Abends.

<sup>3)</sup> Um 2. Djumadi-I-achir. Behaebb. p. 82. 3. Ath. p. 78.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 79-82. Behaedd. p. 83-86.

<sup>5)</sup> J. Ath. p. 83. Behaedt. p. 86. Bon letterer Bedingung ermähnt 3. Ath. nichte.

Obgleich aber ber größere Theil ber Truppen Sala= bind sich zerstreute, setzte er boch mit seinen Mamluken und seiner Leibwache den Krieg gegen die Christen fort und berannte mitten im Winter die Stadt Sased in Galiläa und die Burg Kaukeb, zwischen Akka und Nazaret 1), wäh= rend sein Bruder Almelik Aladil endlich die Burg Kerak zur Uebergabe zwang. Den übrigen Theil des Winters brachte er zur Besichtigung der Küstenstädte zu, und traf, auf die Kunde neuer Küstungen im Abendlande zur Wie= dereroberung von Jerusalem, überall die zweckmäßigsten Anstalten zu ihrer Vertheibigung 2).

Im Frühling 585 (=1189) sammelten sich allmählich seine Schaaren wieber um ihn und er führte sie zunächst gegen die dem Fürsten Nainald von Sidon gehörende Burg Schefif Arnun 3). (Belfort). Statt aber diese Burg zu erstürmen, ließ er sich von Nainald, der nur Zeit gewinnen wollte, überlisten 4) und gestattete ihm zur Uebergabe der Burg eine Frist von drei Monaten. Unterdessen rüstete sich der Fürst von Antiochien zu neuem Widerstande, wäh= rend täglich frischankommende Pilger dem Grafen Conrad die Vertheidigung von Thrus erleichterten und andere christliche Schaaren 5) sich um den König von Zerusalem in Tripoli sammelten, der dem bei der Uebergabe von

<sup>1)</sup> Er brach Mitte Namabhan von Damask auf, nahm Safed am 14. Schammal und Kaukeb in der Mitte des folgenden Monats. Kerak hatte sich schon im Ramabhan ergeben. Behaebb. p. 87 u. 88. 3. Ath. p. 85 u. 86.

<sup>2)</sup> Behaebb. p. 88.

<sup>3)</sup> hier fam ihm, nach Behardt. a. a. D. (Mitte Rabia-I-aw-wal) bie Kunde von der Uebergabe von Schaubef zu.

<sup>4)</sup> Er erklärte sich zur Nebergabe bereit, bat aber ihm eine Frist zu gönnen, damit er seine Familie aus Tyrus hole, welche bei seiner Uebergabe in Gesahr käme. J. Ath. p. 88. Behaedd. p. 90.

<sup>5)</sup> S. Wilfen p. 250 u. ff.

Affalon geschloffenen Bertrage gemäß, (Mai 1188) von Salabin freigelaffen worden war.

Der König wollte zuerst in Tyrus einziehen und als ihm Conrad bies nicht gestattete, faßte er, nach mehreren Scharmüteln mit ben Truppen Salabins 1), ben Ent= schluß, die Stadt Affa zu belagern. Saladin, der noch immer vor Schefif Arnun lag, munschte, als er von ihrem Abmarsche Rachricht erhielt, sie zu verfolgen und auf ihrem Buge anzugreifen, aber seine Emire waren ber Unficht, es fei beffer, ihnen vor Afta 2), getrennt von ihren Glaubens= brübern in Tyrus, eine Schlacht zu liefern. Salabin mußte nachgeben und langte auf Umwegen 3) Mitte Rad= jab (August) vor Atta an, als die Kreuzfahrer schon eine feste Stellung auf einem öftlich von ber Stadt gelegenen Bügel eingenommen hatten. Neue Kreugfohrer, aus Dane= mark, Friedland, Flandern, Thuringen und ber Champagne, fetten bald ben König in ben Stand, die ganze Stadt zu umzingeln. Indessen erhielt auch Salabin, welcher fein Lager zwischen bem Belusfluffe (Naman) und bem Sugel Reisan hatte, täglich Verstärkungen. Er konnte baher am 1. Schaban 4) einen Angriff auf bas driftliche Beer ma=

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 91 u. ff. 3. Ath. p. 89 u. ff.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 92. Nach Behaedt. p. 97 zögerte Salatin noch, als der König schon in Iskanderun war, weil er glaubte, man beabsichtige blos ihn von Schekif Arnun wegzuloden; erst als er hörte, daß sie schon bis Ezzib vorgerückt, also schon ohngefähr zwei Orittheile des Weges zwischen Tyrus und Akka zurückgelegt, gab er den Pesehl zum Ausbruch.

<sup>3)</sup> Er nahm am 13. ben Weg, welcher nach Tiberias führt und sandte ein Corps über Tibnin voraus, mit dem er sich in der Ebene Sasuriseh wieder vereinigte, er rückte dann bis Charuba vor und sandte von hier aus Berstärkungen nach Akta. Behaebd. p. 98.

<sup>4)</sup> Wilken S. 261 nimmt ben 2. Schaban an, weil es nach Behaebb. ein Freitag war, ber erste Schaban aber auf Donnerstag siel. Doch haben wir häusig gesehen, daß solche Differenzen zwischen ber Theorie und Birklichkeit bei ber Bestimmung ber arabischen Monate

gen, um die Befatung ber bedrängten Stadt zu verftar= fen und fie mit Lebensmitteln und Kriegsbedarf zu veife= ben. Dieser Angriff miglang, ward aber am folgenden Tage erneuert. Tafi Eddin Omar, welcher ben rechten Flügel ber Mufelmanner befehligte, warf bie am Meere nörblich von ber Stadt gelagerten Chriften guruck und öffnete Salabin ben Gingang in biefelbe. Diefer nahm jeboch nach einigen Tagen, als er bas Nöthigste gur Ver= theibigung ber Festung angeordnet hatte, wieder seinen frühern Lagerplat ein, um die Belagerer fernerhin zu be= fämpfen. Rach fast täglichen fleinern Gefechten, an welden felbst Frauen und Rinder 1) von beiden Seiten Theil nahmen, rufteten fich endlich bie Franken, welche vor Un= bruch bes Winters und ehe Salabin noch mehr Truppen zusammengezogen 2) eine Entscheidung herbeizuführen wünsch= ten, zu einer großen Schlacht. Am 21. Schaban brachen fie aus ihrem Lager auf und ftiegen in bie Gbene herab. welche sie von bem Lager Salabins trennte. Dieser orb= nete in aller Gile seine gerftreuten Schaaren gum Kampfe, fonnte jedoch nicht hindern, daß fein rechter Flügel gurud=

häusig vorkommen. Indessen ist hier um so sicherer ein Irrthum anzunehmen, als aus mehreren folgenden Daten sich ergibt, daß der Berfasser sich selbst widerspricht. S. 101 wird der 3. auf Sonntag, der 4. auf Montag, der 8. auf Freitag gesetzt, was Alles zur Annahme berechtigt, daß der 1. Freitag war, dann wird aber S. 103, Mittwoch der 21. u. S. 109 Freitag der 23. genannt, wonach der 1. Donnerstag war. Nimmt man indessen auch Letteres an, so bleibt noch immer eine Differenz von einem Tage, welche Wilken außer Acht gelassen hat, indem er den 2. Schaban, der also ein Freitag gewesen sein soll, dem 13. Sept. entsprechen läßt, welcher ein Donnerstag war. J. Ath. p. 92 stimmt ganz mit Behaedd. überein, indem er den 1. u. 2. als die Schlachttage angibt, den Tag der Woche nennt er nicht. Das christliche Datum wäre also der 14. u. 15. September.

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 103.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 193.

gebrängt ward und als er ihn mit Truppen aus bem Gentrum verstärkte, wurde dieses, größtentheils aus Meso=potamiern bestehend, durchbrochen und die Christen stürm=ten bis zu dem Zelte Saladins heran. Inzwischen drang aber der linke Flügel der Muselmänner vor und stellte sich zwischen dem Lager der Christen und dem Hügel, auf welchem Saladins Zelt war, auf. Die Besahung von Akka machte einen Ausfall und Saladin selbst mit den gesammelten Flüchtlingen siel den zurücksehrenden Christen in den Kücken. Bald geriethen diese in die größte Ber=wirrung und nicht ohne beträchtlichen Berlust an Todten und Gesangenen, worunter auch der Großmeister der Templer, erreichten sie ihr Lager wieder 1).

Salabin wollte die Niedergeschlagenheit der Christen benüßen und am folgenden Tage selbst die Offensive ersgreifen, aber er fand bei seinen Emiren keine Unterstüßung 2). Bald veranlaßten sie ihn sogar, in Folge vieler Kranksheiten, welche die verpestete Luft unter ihnen erzeugte, sein Lager nach Charuba, einige Stunden von Akfa, zu verlegen und hier die bessere Jahreszeit und neue Verstärstungen, namentlich aus Egypten, abzuwarten 3). Manche hofften übrigens, daß nach dem Nückzuge Saladins auch die Christen, sobald ihnen der Weg zur Heimkehr geöffenet wäre, nicht fäumen würden, sich von Akfa zu entsfernen 4).

Saladin und seine Nathgeber sahen indeffen bald ein, baß fie fich getäuscht hatten, benn bie Belagerer, ftatt ab=

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 104 u. ff. J. Ath. p. 94-95.

<sup>2)</sup> Jmad Eddin, bei Rein. p. 253. Nach J. Ath p. 95 mußte er am folgenden Tage dafür forgen, daß das vom Gesindel bei der ersten Schlappe geraubte Gut seinen Leuten wieder zuruck erstattet wurde.

<sup>3)</sup> Am 14. Ramadhan, nach Abulf. p. 100, am 3. nach Behaedd. p. 110, am 4. nach J. Ath. p. 96.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 95.

auziehen, umichloffen bie Stadt noch enger und befestigten ihr Lager durch breite Graben und hohe Balle 1). Sala= bin selbst war leibend und außer Stand ins Feld zu ziehen, weßhalb fie ohne Störung an diefen Verschanzungen ar= beiten konnten. Endlich langte Almelik Alabil aus Egyp= ten an und auch eine von ihm ausgerüftete Flotte lief mit frischen Vertheibigungsmitteln in ben Safen von Affa ein 2), boch konnte, ba bie Truppen aus Mejopotamien bis zum Frühling beurlaubt waren, nichts Bedeutendes mehr unternommen werben. Salabin schrieb indeffen an alle Fürsten bes Islams, um fie zum heiligen Kriege an= zuspornen, denn schon hatte er von der baldigen Ankunft bes großen beutschen Pilgerheeres unter Raiser Friedrich Runde erhalten 3) und beklagte fich bitter beim Chalifen über ben geringen Gifer ber Muselmanner, im Bergleiche zu dem der abendländischen Christen, die für ihren Glau= ben täglich in der Ferne dem Tode entgegengiengen 4).

Der Chalife selbst that indessen wenig für die Erhaltung Palästina's, benn er fandte nur einen Vorrath an Naphta und einige Männer, welche die Behandlung dieses Brennmaterials verstanden, und bevollmächtigte Saladin 20000 Dinare auf Kosten des Diwans zu erheben, wovon jedoch Saladin keinen Gebrauch machte 5). Größern Er=

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 96 und bie abendländischen Quellen, bei Bilken S. 270.

<sup>2)</sup> Abulf. u. J. Ath. a. a. D. Mitte Schammal.

<sup>3)</sup> Im Namadhan erhielt er ein Schreiben von seinem Sohne Ulmelik Azzahir aus Haleb, ber ihm diese Nachricht gab. Behaedd. p. 110.

<sup>4)</sup> S. viesen Brief, von Abu Schamah mitgetheilt, bei Rein. p. 258, 259. Zum Boten mählte er den Biographen Behaeddin. S. biesen Autor p. 110 u. 111.

<sup>5)</sup> Behaebt. p. 114. Imad Ebbin, bei Rein. p. 261. Er sagte bem Gesandten, indem er ihm die Anweisung zuruckgab: Bas ich besithe, verdanke ich ber Gute bes Fürsten ber Gläubigen, an mir

folg hatten bie Ermahnungen Salabins bei ben verschie= benen Kurften Mefopotamiens, welche theils felbst nach Sprien kamen, theils ihre Truppen bahin fandten 1). Da indeffen die Chriften inzwischen auch burch neue Bilger verstärkt worden waren 2) und ihr Lager einer vollendeten Festung glich, fo konnte Salabin, welcher wieber feine fruhere Stellung bei Affa einnahm, ihnen boch feinen bebeutenben Schaben zufugen und auch fur bie Befagung ber Stadt konnte er wenig mehr thun, weil die egyptische Flotte fich vor der des Markgrafen Conrad hatte zurück= ziehen muffen 3). Nur burch Taucher, tleine Nachen und Tauben stand er noch in Verbindung mit ber belagerten Stadt 4). Andrerseits waren auch die Christen, obgleich ihr Seer immer neuen Zuwachs aus bem Abendlande er= hielt 5) und Salabin einen Theil seiner Truppen nach bem Norben Spriens fenden mußte 6), um ihn gegen bie por= rudenben beutschen Bilger zu fcuten, nicht im Stanbe bebeutenbe Bortheile zu erringen. Doch fand es Salabin, fcon wegen ber ichlechten Ausbunftungen in ber Nabe von Affa, wo immerhin fast täglich fleine Scharmütel. auch mehrere bebeutenbere Gefechte ") vorfielen, Anfangs August, (586 = 1190) fur gerathen, fein Lager wieber

ware es, bem Chalifen einen Theil meiner Einfünfte anzubieten, wenn ich nicht gezwungen ware, fie für ben heiligen Krieg zu verwenden.

<sup>1)</sup> Die Fürsten von Sindjar, Djesiret Ibn Omar und Irbil kamen selbst, der Fürst von Moßul sandte seinen Sohn mit vielen Truppen. Behaedd. p. 111 und 118. J. Ath. p. 101.

<sup>2)</sup> S. Wilken S. 270.

<sup>3)</sup> Cbof. p. 273. 3. Ath. a. a. D.

<sup>4) 3</sup>mab Ebbin bei Rein. p. 260.

<sup>5)</sup> Wilfen G. 283.

<sup>6)</sup> Behaedd. p. 23. 3. Ath. p. 163.

<sup>7)</sup> J. Ath. p. 93, 98, 103. Behaedd. p. 125 u. ff. 131 u. ff. 138, 142 u. 147 u. ff.

nach Charuba zu verlegen 1). Von hier sandte er ein ameites Schreiben an ben Chalifen, aus welchem hervorgeht, in welcher bebenklichen Lage er fich befand, fo fehr er auch feinen Emiren und Truppen gegenüber ruhig und heiter zu erscheinen fich bemühte. Er schrieb unter Underm: "Alle driftlichen Furften haben fich verbundet, um ihrem Beere Manner und Waffen zu ichiden. Fur einen Chriften, ber auf bem Lande umtommt, tommen tausend andere zu Baffer an. Die Aussaat ift stärker als die Erndte, der Baum treibt mehr Zweige, als bas Gifen abzuhauen vermag . . . . Unfere Kriegsgefährten fangen an, eines fo langen Rrieges überdruffig zu werden. Die Beit und die Mühseligkeiten haben zwar ihren guten Willen nicht vermindert, aber ihre Kräfte geschwächt, fie haben ihren Muth nicht niedergeschlagen, aber ihre Mittel erschöpft u. s. w."2).

Obgleich indessen die Besatung von Atka sich selbst überlassen war, denn Saladin hatte nur 1000 Mann auf einem hügel in der Nähe zurückgelassen, so zerstörte sie boch nicht nur durch griechisches Feuer die verschiedenen Belagerungswertzeuge der Christen, sondern beunruhigte sie auch häusig durch Ausfälle. Zu einer entscheidenden Schlacht kam es nie, obgleich jede Partei behauptet, den Gegner dazu herausgefordert zu haben. Bei den Christen herrschte wenig Einigkeit und Zusammenwirken, besonders nach der Ankunft des Herzogs Friedrich von Schwaben,

<sup>1)</sup> J. Ath. und Behaedd. p. 129. Nach Letterm zog fich Salabin aus Furcht vor einem nächtlichen Ueberfalle zuruck und um ben Feind bei einem Ausfalle, fern von seinem Lager, beffer bekämpfen zu können.

<sup>2)</sup> S. ben ganzen Brief, aus Abu Schamah, bei Rein. p. 283 u. ff. Unter Anderm wird bem Chalifen auch ber Papft als Borbild hingestellt, ber den Christen allerlei Kasteiungen vorgeschrieben, öffent-liche Trauer angeordnet und Zehnten gesammelt, um das heilige Grab zu befreien.

mit bem Ueberbleibsel bes beutschen Bilgerheeres i) und Salabin konnte nur mit größter Mube feine Emire gu= So vergieng ber gange Sommer und fammenhalten. Berbst biefes Jahres. Während bes barauf folgenben Winters trat Waffenruhe ein und Salabin konnte von Cheifa aus die Befatung von Affa wechseln, wobei aber für bie Vertheidigung ber Stadt nichts gewonnen ward. benn nur mit Widerwillen zogen bie neuen Truppen ein, auch war ihre Bahl geringer als bie ber Abziehenben, welche auf 20000 Mann angegeben werben 2). Das drift= liche Belagerungsheer hatte während bes Winters, ba bie Flotte fich ber Rufte nicht nahern konnte und Salabin bie ganze Umgebung beherrschte, großen Mangel an Lebens= mitteln, fo bag ber hunger manche Bilger zur Unnahme bes Jolams in bas Lager Salabins trieb, welcher von Affalon, Beirut, Sibon und andern Städten Spriens ber, immer bas Nöthige erhielt 3).

Mit dem Frühling des Jahres 1191 (587) nahmen die Dinge für die Kreuzfahrer wieder eine günstigere Wendung. Philipp August landete im April 4) mit sechs Schiffen, kurz vor ihm war Philipp von Flandern ange=

<sup>1)</sup> S. Willen S. 289.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 106 und Imad Eddin, bei Rein. p. 298. Das Schlimmste war noch, sett dieser Autor hinzu, daß Manche unter der neuen Besatung sich dem Kriegsdienste nicht selbst unterzogen, sondern ihn durch bezahlte Leute verrichten ließen. Unter den alten Emiren blieb nur der Statthalter Karakusch, während der Commandant der Truppen Abu-l-Heida durch Seif Eddin Ali Idn Meschtub ersett ward. Bergl. auch Behaedd p. 155.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 106 u. A.

<sup>4)</sup> Nach Behaedd. p. 159 Samstag den 23. Rabia-I-amwal, der, nicht wie bei Wilken p. 324, dem 21. März, sondern dem 20. April entspricht, was vollkommen mit der Angabe der englischen Quellen übereinstimmt. Der 23. Rabia-I-awwal war wirklich ein Samstag, nicht Montag, wie bei Hammer, Gemäldesaal VI. 105. Nach J. Ath. kam er den 12. Radia-I-awwal an.

langt und mit bem Ronige von Frankreich ftellte fich auch ber Markgraf von Tyrus wieder beim Belagerungsheere ein. Im Juni (ben 8. = 13. Djumabi=l=Amwal) 1) er= schien endlich ber König Richard mit 25 Schiffen vor Atta und ichon jest ware Salabin außer Stand gewesen, Affa ju retten, wenn im driftlichen Beere mehr Ginigkeit ge= herrscht hätte. Es war aber in zwei fast feindliche Lager gespalten, beren Gines ben Konig von Frankreich und ben Markgrafen von Thrus, bas Andere ben Ronig von Eng= land und den König von Jerusalem als ihre Saupter an= faben 2), so daß die meisten Unternehmungen sowohl gegen bie Festung, als gegen Salabin, ber wieber feine fruhere Stellung in ber Rabe berfelben eingenommen hatte 3), immer nur von einer ber beiben Barteien ausgiengen. Doch schritten bie Belagerungsarbeiten rasch vorwärts und Saladin fand zu feinen Angriffen bei feinen Emiren nicht nur feine Unterftugung 1) fonbern alle feine Operationsplane sowohl, als die ber Befagung von Atfa, mur= ben dem Feinde verrathen, fo daß fie immer miglangen 5). Bald verloren die Befehlshaber ber Befatung, Behaeddin Rarakusch und Seif Ebbin Ali Ibn Meschtub, allen Muth und ichon Anfange Juli erboten fie fich, bie Stadt zu über= geben und verlangten nur freien Abzug mit ihren Baffen und ihrer fahrenden Sabe, was ihnen jedoch nicht gewährt ward 6). Rach mehreren Unterredungen entschlossen sie sich

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 165. 3. Ath. p. 111,

<sup>2)</sup> Bergl. Wilten p. 334 u. ff.

<sup>3)</sup> Behaedd. p. 163.

<sup>4)</sup> Ebdf. p. 176.

<sup>5)</sup> S. Wilfen p. 352 u. Behaebb. p. 177.

<sup>6)</sup> Am 7. Djumadi=I= achir ( = 2. Juli) erhielt Saladin ein Schreiben von der Befatung, in welchem ihm gesagt wurde, daß man unterhandeln werde, wenn ihr am folgenden Tage keine Hilfe geschielt wird. Behaedd. p. 174 (nicht wie bei Hammer a. a. D. 7. Djumadi-I=awwal = 22 Juni u. nicht wie bei Wilken p. 353 am 7.

enblich am 12. Juli 1) die Stadt unter sehr harten Bestingungen zu übergeben, indem nur ein Theil der Bessatung entwaffnet abziehen durfte, der andere vornehmere Theil als Geißel zurückbleiben mußte, die Saladin eine gewisse Zahl christlicher Gefangenen befreit, das heilige Kreuz zurückerstattet und die Summe von 200000 Goldstüden entrichtet haben würde 2).

Saladin konnte die Uebergabe der Stadt, so weh sie ihm auch that, nicht hindern, denn schon wehten die Ba=niere der Christen auf der Burg und den Thürmen dersel=ben, als er mit den Emiren darüber Nath pflegte, ob er diese Capitulation bestätigen sollte 3). Als daher Karakusch zu ihm kam und ihm die Noth schilberte, in welcher die Besatung sich befand, genehmigte er, zur Nettung der zurückgebliebenen Geißeln, die von demselben eingegangenen Bedingungen.

Salabin hatte kurz vor der Uebergabe von Akka den Chalifen und die übrigen Fürsten des Islams, jedoch verzgeblich, um Hülfe gebeten. Ersterm hatte er unter Anderm geschrieben: "Guer Diener hat stets dieselbe Chrkurcht vor Euch, aber es ermüdet ihn und wird ihm lästig, jeden Augenblick Guch von unsern Feinden berichten zu müssen, deren Macht immer im Wachsen ist und deren Bosheit feine Grenzen mehr kennt. Man hat nie einen Feind gezsehen, oder von einem solchen gehört, welcher zugleich bezlagert und belagert wird, der, unter dem Schutze seiner Verschanzungen, Niemanden den Zugang gestattet. Die

Juli. Saladin wollte die Christen angreifen, fand aber bei seinen Truppen kein Gehör, am 10. (= 5. Juli) begab sich Ibn Meschtub in das christliche Lager. Ebds. p. 175.

<sup>1) 17.</sup> Djumabi-I-achir. Ebbs. p. 179. 3. Ath. p. 112.

<sup>2)</sup> Andere Angaben über diese Capitulation S. bei Rein. p. 317 u. Wilken S. 361.

<sup>3)</sup> Behaedd. p. 180.

Franken gablen jett nicht weniger als 5000 Reiter und 100000 Mann Fugvolf. Rrieg und Gefangenschaft hat fie geschwächt, der Sieg hat fie verlaffen, aber bas Meer ift für fie, das Waffer hat fich für die Sohne des Feuers 1) erklart. Unmöglich ift es, die Bahl ber Bolfer, aus benen bas driftliche heer zusammengesett ift, ober ber barbari= fchen Sprachen, die fie reden, zu bestimmen, feine Ginbil= bungefraft vermag fich ein Bilb bavon zu entwerfen. Man follte glauben, ber Dichter Motenebbi habe für fie ben Bere gedichtet: "Sier find alle Bolker versammelt, nach ihren verschiedenen Mundarten, nur burch Dolmetscher ift ein Berkehr mit ihnen moglich." Machen wir einen Be= fangenen, ober ftellt fich ein Ueberläufer bei uns ein, fo fehlt es häufig und an Dolmetschern, um mit ihnen zu verkehren, benn einer schickt ihn immer zum Andern. Unfere Truppen find in der That erschöpft und entmuthigt, fie haben vergebens Stand gehalten, bis ihnen ihre Rräfte versagten u. s. w."2).

Der Chalife blieb auch dießmal taub für alle Bitten und die Fürsten Mesopotamiens konnten ihre Besitzungen nicht verlassen, weil um diese Zeit, zum großen Aerger Saladins, sein Nesse Taki Ebdin Omar sich auf ihre Kosten zu vergrößern suchte 3). So war es gekommen, daß Akka bei aller Fürsorge Saladins verloren gieng und auch die zur Rettung der Besatzung gebrachten und darge-botenen Opfer waren vergebens, denn Saladin konnte mit

<sup>1)</sup> Das heißt für die der Hölle bestimmten Christen.

<sup>2)</sup> Raubhatein bei Rein. p. 309.

<sup>3)</sup> Imad Eddin a. a. D. p. 311. J. Ath. p. 110. Vergl. auch Abulf. p. 112, wo auch dessen Tod, im Ramadhan dieses Jahres, berichtet wird. Sein Sohn Almelik Almanßur, den Saladin anfangs als Rebellen behandeln wollte, erhielt, durch Vermittlung Almelik Aladils, die seinem Vater gehörenden Städte im nördlichen Sprien, Hamah, Maarrah u. A. zu Lehen, was Taki Eddin aber in Mesopotamien beseisen hatte, mußte er an Almelik Aladil abtreten.

dem König Richard, der nach der Rückfehr Philipp August's (31. Juli) den Oberbefehl über das Heer der Kreuzfahrer führte, über die Art der Erfüllung der Verträge nicht einig werden i) und Richard ließ, als die festgesetzte Frist vorüber war, die Seißeln, welche in Akka geblieden waren, nieder=meßeln. Nur wenige vornehme Emire, worunter auch Karasusch und Ihn Meschtub, blieden verschont, weil man wußte, daß sie für hohe Summen losgesauft werden wür=den und so hatte Saladin mit dem Verluste der bedeudend=sten Festung auch den vieler tapfern Krieger zu beweinen, was ihn jedoch nicht verleitete, gleiche Grausamkeit gegen die in seiner Gewalt besindlichen christlichen Gefangenen zu üben.

Saladin wußte, daß nunmehr die Areuzfahrer alles aufbieten wurden, um Jerusalem wieder zu erobern, er machte baber feinerseits bie größten Anstrengungen, um bieß zu verhindern. Schon im vorhergehenden Jahre hatte er, als er noch an die nahe Ankunft bes Raisers Friedrich mit bem wirklich ftarken und ben Muselmannern noch stärker scheinenden Beere glaubte, die Festungswerke minder be= beutenber, auf bem Wege nach Jerufalem gelegener Blate, wie Jafa, Cafarea und Arfuf, fchleifen laffen 2). Jest verwüstete er noch was er bisher geschont hatte, bem Feinde gar feinen haltbaren Bunkt zu laffen. felbst, mit seinen wieder geworbenen Truppen, zu benen fogar ber schiitische Fürst von Marokko abermals einen Contingent zu stellen bringend gebeten ward 3), beunruhigte bas driftliche heer, bas am 29. Rabjab (= 22. August) von Atta aufbrach und langs bem Meeresufer gegen Su-

<sup>1)</sup> Ueber viese Sanbel, bei welchen Chriften und Muselmanner sich gegenseitig des Wortbruchs anklagen, f. J. Ath. p. 113, Rein. p. 318 u. ft. Behaedd. p. 182 u. Wilken p. 382 u. ft.

<sup>2)</sup> Zmab Edbin a. a. D. p. 323.

<sup>3)</sup> Raubhatein a. a. D.

ben zog, fortwährend und brachte ihnen bald hier balb dort kleine Schlappen bei, war jedoch nicht im Stande, die geordneten Reihen des Feindes zu durchbrechen 1), und als er in ber Nahe von Arfuf, burch Befetung aller Bu= gange 2), Richard zu einer Schlacht zwang, warb er aufs haupt geschlagen. Der größere Theil feines zersprengten Deeres ware,b ei einer nachhaltigern Berfolgung von Seiten Richards, aufgerieben worden, ba biefe aber unterblieb, war er schon am folgenden Tage wieder im Stande, eine Schlacht anzubieten 3) und als fie nicht angenommen warb, die Christen auf ihrem Zuge gegen Jafa zu beunruhigen. Als Richard lettere Stadt erreichte, zog fich Salabin gegen Ramlah hin und verfammelte hier einen Kriegerath, um namentlich wegen ber bedrohten Festung Afkalon, ber ein= zigen, welche ihm noch an ber fprischen Rufte als Berbin= bungsplat mit Egypten blieb, angemeffene Magregeln zu treffen 4). Er felbft munfchte biefe wichtige Stadt zu er= halten und eine Befatung hinzulegen, welche im Stande ware, fie gegen bas driftliche Beer zu vertheibigen , feine Emire, bes Schicffale ber unglucklichen Befatung von Affa eingebenk, wollten sich aber dazu nicht verstehen, wenn er fich nicht felbst ober einer feiner erwachsenen Sohne mit ihnen einschließen wollte 5). Da er aber bie Stabt nicht retten konnte, fo burfte er fie auch gar nicht bestehen laffen, er faßte baher, nach langem Zaubern und mit gebrochenem Bergen, ben Entschlug, die Mauern schleifen und bie Stabt

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 184 u. ft. J. Ath. p. 114 fest den Aufbruch der Christen auf den 28. Radiab.

<sup>2)</sup> Behaedd. p. 194. Samstag ben 14. Schaaban. Dieser entspricht bem 6. September, ba jedoch ein Samstag auch in driftlichen Quellen angegeben wird, so ist ber 7. September anzunehmen. Bergl. Wilten p. 413.

<sup>3)</sup> Behaedd. p. 197.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 198.

<sup>5) 3.</sup> Ath. p. 115.

selbst lieber dem Feuer, als dem Feinde Preis zu geben 1). Dieß geschah, mahrend bie Rreuzfahrer in Jafa ausruhten, und mit ber Wiederherstellung biefes Blates sich beschäftig= ten. Salabin wenbete nun feine ganze Sorgfalt auf bie Erhaltung von Jerufalem , obgleich er hoffen burfte , baß Richard, welcher gerne in seine Beimath gurudfehren wollte und mit ihm und Almelik Alabil mehreremale Friedensunter= handlungen angeknupft hatte, es zu keiner ernfilichen Be= lagerung ber Stadt kommen laffen wurde. Saladin felbst und mehr noch seine Emire sehnten sich nicht weniger als Richard nach Frieden, er zeigte fich jedoch weniger nach= giebig, weil auch Conrad ihm ein Bundniß anbot und fo= gar gemeinschaftlich mit ihm gegen Richard zu kampfen, fich nicht abgeneigt zeigte 2). Richard hingegen wollte, oder gab fich wenigstens ben Anschein, als wollte er seine Schwefter mit Almelik Alabil vermählen, welcher König von Jerufalem und ben übrigen, von ben Kreuzfahrern in Sprien eroberten Städten werden follte 3). Go vergiengen mehrere Monate wieder unter fortbauernden, jedoch immer mit fleinen Gefechten untermischten, Unterhandlungen, die Chriften bezogen ein Lager bei Lydda und Ramlah, wah= rend Saladin, der auch in diesem Winter wieder einen Theil seiner Truppen entlassen hatte 4), Jerusalem von neuen Mauern und Bollwerken umgeben ließ, denn noch

<sup>1)</sup> Saladin kam am 18. Schaban nach Afkalon und gab am folgenden Tage den Befehl zur Zerstörung der Stadt, zu der er selbst die Arbeiter anspornte, bis zum 2. Namadhan. Am 3. gieng er nach Ramlah, ließ auch diese Stadt, so wie Lydda, in Feuer aufgehen. Am 4. brach er gegen Zerusalem auf, das er am Morgen des 5. erreichte. Behaedd. p. 199—203.

<sup>2)</sup> Er verlangte von Saladin, daß er, ihm Sidon und Beirut abtrete. Saladin wollte darauf eingehen, nur follte Conrad zuerst tie Feindseligkeiten gegen Richard beginnen. Behaedd. p. 204.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 110 u. Behaebt. p. 209.

<sup>4)</sup> Behaeve. p. 221.

immer befürchtete er, Richard, ber ihn schon so oft getäuscht, möchte am Ende boch biefe Stadt belagern. In ber That gab Richard seinem Heere zur Neufahrszeit (1192) ben Befehl zum Aufbruch gegen bie beilige Stadt und rudte, obgleich von feindlichen Schaaren umfdmarmt, nur gerin= gem Widerstande begegnend, bis Beitnubah vor 1). Sier änderte er jedoch wieder feinen Blan und gab, die Schwie= rigfeit, Jerufalem zu ersturmen ober langere Beit zu be= lagern, erkennend 2), benjenigen Stimmen im Kriegerathe nach, welche zuerft die Befignahme und herstellung von Afkalon verlangten. Jest unterhandelte Saladin wieder mit dem Markgrafen Conrad, der aber unter mancherlei Vorwand seine Verbindung mit ihm immer weiter hinaus schob, bis er endlich, als der Bertrag abgeschloffen wer= ben follte, von Affassinen, (13. Rabia=1=achir 588 = 28. April 1192), welche burch erheuchelte Frommigkeit fein Bertrauen gewonnen hatten, ermordet ward 3). Im fol= genden Mongte erstürmte Richard die nach der egyptischen Grenze hin gelegene Befte Darum 4), begab fich hierauf wieder nach Affalon und faßte endlich, trot feinem Ber= langen nach England zurückzufehren, wo feine Unwesenheit zur Herstellung der Ruhe und Ordnung dringend noth= wendig war, abermals ben Entschluß vorher Jerufalem

<sup>1)</sup> Behaebt. p. 230. Dieser Ort liegt ohngefähr in der Mitte zwischen Ramlah und Zerusalem, nicht in der Rähe von Zafa, wie bei Hammer a. a. D. p. 135. Bergl. Wilken p. 460 und Robinson u. Smith III, 280. Bei Behaebt. a. a. D. hat Schultens Zabna mit Zafa verwechselt.

<sup>2)</sup> S. J. Ath. p. 117.

<sup>3)</sup> Behaebt. p. 225. Die Richtigkeit bieses Datums kann nicht bezweiselt werden, da es mit dem von Behaedt. angegebenen Wochen=tage (Dienstag) übereinstimmt. Urheber des Mordes war, nach Behaedt., Imad Eddin und Abulfaradi, der König Richard, nach J. Uth. und den englischen Duellen, Saladin. Bergl. Wilken p. 485 u. K.

<sup>4)</sup> Behaedd. p. 227.

bem Chriftenthum wiederzuerobern. Bum zweitenmale brach er gegen Jerusalem auf und langte am 27. Djumabi-l= ammal (= 11. Juni) in Beitnubah an 1), ftatt aber als= balb, noch ehe Salabin wieder fein entlaffenes Berr ver= einigen gefonnt, gegen Jerufalem vorzuruden, wurden von hier aus verschiebene Streifzuge 2) unternommen, welche zwar Ruhm und Beute, aber feinen bleibenden Bortheil brachten. Salabin war in verzweifelter Lage, benn ein Theil seiner Truppen wollte von einer Bertheibigung Jerusa= lems, ohne daß er fich mit ihnen einschließe, nichts wiffen und felbst unter ben Uebrigen herrschte die größte Muth= lofigkeit und Niedergeschlagenheit 3), er ward aber burch Nichards Wankelmuth und die Uneinigkeit ber Bilger ge= rettet, in Folge beren abermals bie Belagerung von Jerufalem verschoben und die Rudfehr nach Jafa angetreten ward 4) (Juli). Von hier aus wurden wieder mehrere= male Befandten in bas Lager Salabins gefchictt, um einen Frieden zu unterhandeln 5), sie kehrten aber unverrichteter Dinge zurud, benn Salabin hatte burch ben Rudzug ber Chriften und die Berftartung feines Beeres, von dem ein Theil, um den Sohn bes Taki Ebbin Omar gur Unterwerfung zu nöthigen, nach Mesopotamien gezogen mar 6), neuen Muth geschöpft und beharrte auf Berftorung ber wiederhergestellten Stadt Afkalon, welche Richard ben Sei= nigen erhalten wollte. Balb konnte Salabin wieber bie Offensive ergreifen und während Richard mit seinem An=

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 230, nach J. Ath. p. 120 rückte er sogar, doch wahrscheinlich nur seine Borposten, bis Kolunia vor, das nur zwei Pharasangen von Jerusalem liegt. Nach Robinson u. Smith, 11, 364 liegt vieses Dorf nur anderthalb Stunden von Jerusalem.

<sup>2)</sup> S. Ebbs. p. 231-234. J. Ath. p. 121.

<sup>3)</sup> Behaedd. p. 235 u. ff. 3. Ath. a. a. D.

<sup>4)</sup> S. Wilken, nach Gaufr. Bin. p. 525 u. ff.

<sup>5)</sup> Behaedd. p. 239 u. ff.

<sup>6) 3.</sup> Ath. p. 122.

hange in Affa lag, bie Stabt Jafa belagern '). Die Chriften raumten, nach mehrtägiger Vertheibigung, bie Stadt, aber noch vor ber Uebergabe ber Burg, in welche fich bie Befatung zuruckgezogen hatte, erschien Richard mit feiner Flotte aus Affa und vertrieb, mit ber Befatung ber Burg vereinigt, die Muselmanner wieder aus ber Stadt. (19. Rabjab = 1. August) 2). Nach einigen Tagen 3) griff Salabin, mit weit überlegener Bahl, abermals bie Kreuzfahrer in ber Rabe von Jafa an, aber Richards Muth und Ausbauer, die Zaghaftigkeit der Emire und bie Erbitterung eines Theiles der Truppen gegen bie Mamluten, die fich allein aller Beute in Jafa bemächtigt hatten, entschieden zu Gunften ber Chriften, worauf bann Salabin, entruftet über bie Feigheit und Wieberfpenftigkeit feiner Truppen, fich nach Jafur und bann nach Jerufalem gurudgog, um bie Ankunft neuer Schaaren aus Egypten und Mesopotamien abzuwarten.

Bald nach biesem Siege erkrankte Richard und Sa= ladin rückte abermals mit frischen Truppen bis Ramlah

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 243, wo flatt Bazur Jazur zu lesen ist, ein Ort zwischen Jasa und Lydda. Wie aber das dabei stehende Beit Ditbrin (Betogabris) zu erklären ist, weiß ich nicht und noch weniger wie Wilken schreiben mochte, er habe von Jazur aus eine Besichtigung von Jasa und Beit Dibrin unternommen, oder gar Hammer (p. 13), "er ritt nach Basur und Beit Oschebrin, um Jasa in der Nähe zu besichtigen." Beit Diebrin liegt ohngefähr zwei Tagereisen südlich von Jasa, unmöglich konnte Saiadin in einem Tage von Jasur hin und zurücksommen, auch wäre schwer anzugeben, was ihn dazu bewogen hätte.

<sup>2)</sup> Der 19. entspricht bem 1. August, ber bei Behaebb. p. 245 Samstag genannt wirb.

<sup>3)</sup> Mittwoch früh ben 23. Nabjab, ber nach ber vorhergehenden Note, bem 5. August entspricht, übereinstimmend mit Gaufr. Bin. Wilten irrt, wenn er glaubt, Behaedd. setze die Schlacht auf Dienstag ben 21. S. p. 254. 3. 7 v. 11. u. p. 253. 3. 3 v. 11., wo es heißt, er rückte Dienstag aus und ging die Nacht durch bis zum folgenden Morgen, an dem das Treffen vorsiel.

vor, einzelne Streifcorps wagten sich sogar bis in bie Nähe von Jasa 1). Nichard, welcher vergebens ben Beistand der in Cäsarea liegenden französischen Bilger nachsuchte, beschloß nunmehr um jeden Preis mit Saladin Frieden zu schließen und gab daher in Betress Assaladins den Wänschen Saladins nach, indem diese Stadt wieder ohne alle Entschädigung zerstört werden sollte. Der Friede ward, vom 22. Schaaban 588 (= 2. September 1192) an 2) gerechenet, auf drei Jahre geschlossen 3). Die Christen behielten das ganze Land von Tyrus dis Jasa und die Hälfte des Gediets von Lydda und Ramlah 4). Alles Uedrige blieb den Muselmännern, die jedoch den Christen das Recht, unentgeldlich nach Jerusalem zu pilgern, einräumten.

Dieser Friedensschluß war die letzte große That Salabins, benn sechs Monate nach demselben (27. Safar 589

3. März 1193) machte das Gallensieber seinem thatenreichen Leben ein Ende 5). Saladin starb in Damask,
wohin er sich, nach Bereisung der Küstenstädte Spriens, begeben hatte, in einem Alter von 57 Mondjahren, nicht
weniger von allen patriotischen Muselmännern betrauert, als
einst Nureddin, bessen gute Eigenschaften er wo möglich noch
zu übertreffen gesucht hatte. Seine Freigebigkeit, eine
Tugend, welche besonders im Morgenlande, auch wenn sie
zuweilen in Verschwendung ausartet, hoch geschätzt wird,
war größer als die Nureddins; auch hinterließ er, der

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 257.

<sup>2)</sup> Der 22. Schaaban entspricht vollkommen dem 2. September, der bei Behaedd. p. 259 u. 261 ein Mittwoch genannt wird. Nach 3. Ath. p. 123 kam der Friede am 20. zu Stande.

<sup>3)</sup> So bei Behaedd. a. a. D. nach Andern auf drei oder acht Monaten länger. Bergl. Wilken S. 569.

<sup>4)</sup> Behaedd. p. 260.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 276. Abulf. p. 136. Hier muß, weil Mittwoch genannt wird, ber 3. statt bes 4. März angenommen werden, bem eigentlich ber 27. Safar entspricht.

über die Ginfunfte von Arabien, Egypten, Sprien und einem Theile von Mesopotamien zu verfügen hatte, nur ein Golbftud und einige wenige Silberftude 1). Auch an Sanftmuth und Nachficht übertraf er feinen Borganger, fein Widerspruch verlette ihn und felbst fein Ungehorsam brachte ihn außer Faffung 2). An Frommigkeit, Gerechtig= teiteliebe und häuslichen Tugenden, ftand er Nurebbin feineswege nach, eben fo wenig an Tapferfeit, Rriegstennt= niß und Ausdauer. Sein Chraeiz und Unternehmungs= geist kannte keine Grenzen. Noch furz vor seinem Tobe foll er mit dem Gebanken umgegangen sein, Kleinasien zu erobern, dann über Armenien in Abferbeibian einzufallen und bas alte Perferreich zu unterjochen 3). Auch foll er früher den Entschluß gefaßt haben, nach Bertreibung der Christen aus Sprien und Palästina, sie in ihrem eigenen Lande zu befriegen 4). Den Krieg gegen bie Christen be= trachtete er übrigens als eine heilige Pflicht, sobalb biefe erfüllt war, umfaßte auch fie feine Gnade und Liebe. Das Loos ber Christen in Egypten war unter seiner Herr= schaft viel milber als unter seinen Vorgangern, fie murben nicht nur von allen frühern Beschränkungen und erniebrigen= ben Auszeichnungen befreit, sondern konnten auch zu ben

<sup>1)</sup> Behaedd. p. 12, der ein eigenes Rapitel (das 3.) der Schilderung seiner Liberalität widmet, welche so groß war, daß seine Schahmeister ihm zuweilen das vorhandene Geld verheimlichen mußten, um einen Nothpfennig übrig zu behalten.

<sup>2)</sup> Bergl. bas 7. Rap. bei Behaebt. p. 21 u. ff.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 126. Almelik Alabil wollte Chalat unterjochen und Almelik Alafvhal war ber Ansicht, man follte in Kleinasien einfallen und der Herrschaft ber Seldjuken von Iconium ein Ende machen. Da erhob sich Saladin und fagte: ihr zeiget wenig Unternehmungsgeist und beschränkten Sinn, ich will allein ganz Kleinasien erobern, während du, Melik Adil, mit einem meiner Söhne Chalat eroberst, wir vereinigen uns dann, fallen in Abserbeidzian ein und von da in das übrige Perserland, wo uns niemand zu widerstehen vermag.

<sup>4)</sup> Behaedd. p. 17.

höchsten Aemtern gelangen 1). Troz einzelner unebler und unredlicher Handlungen gewann ihm boch sein vorherrschender ritterlicher Sinn, seine Wahrheitsliebe und Chrenhaftigkeit in Wort und That, seine Artigkeit gegen Zebermann, seine angenehme und belehrende Unterhaltung, nicht nur die Liebe und Verehrung seiner Glaubensgenossen, sondern nöthigte auch seinen Feinden Wohlwollen, Veretrauen und Achtung ab.

Saladins Friedensschluß mit den Kreuzfahrern war bie größte Wohlthat für bie Islamitische Bevölkerung Syriens und Egyptens, benn bei ben innern Berwurfniffen, bie balb nach feinem Tobe unter feinen Nachkommen 2) ausbrachen, waren fie nicht lange im Stanbe gewesen, ben Rrieg mit Erfolg fortzuführen. Saladin hinterließ namlich fiebzehn Sohne und eine Tochter 3) Seine Herrschaft über Sprien und Egypten hatte er ichon bei Lebzeiten unter ben brei altesten Sohnen getheilt: Alafdhal (Ru= redbin Ali) erhielt mit bem Sultanstitel, Damask und bas gange fubliche Sprien, nebst Palaftina. Alagig (Othman) ward Statthalter von Egypten. Azzahir (Ghjiath Eddin) behielt das Fürstenthum Haleb. Saladins Bruder Aladil (Abu Befr Seif Eddin) behielt auch die ihm schon früher überlaffenen Festungen Rerat, Schaubet und mehrere Plate in Mesopotamien 4). Die übrigen Saupter aus dem Be= schlechte Ejjub waren Berrn einzelner, oft auch mehrerer

<sup>1)</sup> Renaudot. hist, patriarch. p. 540.

<sup>2)</sup> Auch der Fürst von Mobul und von Chalat erhoben sich nach dem Tode Saladins wieder und suchten sich in Mesopotamien zu vergrößern. Lesterer wollte gegen Mejjafarikin ausrücken, ward aber von Hezavdinari ermordet. Ersterer zog gegen Edessa, das Aladil gehörte, erkrankte aber und starb den 29. Schaaban 589. J. Ath. p. 130 u. 131.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 138. J. Ath. p. 127.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 140. 3. Ath. p. 128.

Städte und mehr oder weniger von einem der brei Bruder abhängig 1).

Alafdhal mandelte nicht in die Kuftaufen seines Baters. er entfrembete fich bie Emire beffelben, burch Entfeting ber alten höhern Beamten und feinen leichtfinnigen Lebens= wandel. Sie begaben sich baher nach Haleb und nach Egypten und beredeten Alazia, ihm die Berrichaft über Sprien zu entreißen 2). Im Jahre 590 (= 1194) fiel Maziz in Sprien ein und belagerte Damask. Alafdhal rief feinen Oheim und feinen Bruder Aggabir gu Gulfe und es gelang ihnen biegmal noch ben Frieden wieder herzu= stellen 3). Im folgenden Jahre machte Alaziz, von abtrünnigen Emiren Alafdhals angespornt, wieder einen Einfall nach Sprien, obgleich Alafbhal inzwischen nicht nur ein tabelloses, soubern fogar ein frommes Leben ge= führt 4). Diefer flehte abermals die Sulfe feines Oheims an und ftand auf bem Bunkte, bie Sauptstadt Egyptens auzugreifen 5), wohin sich Alaziz, nach einer unter seinem Heere ausgebrochenen Meuterei zurudzuziehen genöthigt mar, als Alabil, der heimlich mit Alaziz unterhandelte, ihn zu einem Friedensschluffe und zur Rudtehr nach Damast

<sup>1)</sup> Die bebeutenoffen unter benselben waren: ber schon genannte Mohammed, Sohn bes Taki Eddin Omar, welcher Herr von Hamah, Maarrah, Salamieh, Menbibj und Kalat Nedim war und Schirkuh Ibn Mohammed Ibn Schirkuh Ibn Schadsi, welchem Hims, Tadmor und Rahabah gehörte.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 142. 3. Ath. p. 134.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 152. Alabil war um so mehr verpflichtet, seinem Reffen beizustehen, als er ihn in seinem ausschweisenden Leben bestärkte und sogar verleitete, jede Scham abzulegen. Alasdhal mußte jedoch Jerusalem und das südliche Palästina dem Alaziz überlassen und dem Melik Azzahir Diebeleh und Latakieh. J. Ath. p. 133.

<sup>4)</sup> Um seine früheren Sünden abzubüßen, betete er beständig oder war mit Abschreiben bes Korans beschäftigt. Ebds.

<sup>5)</sup> Er ftand icon vor Bilbeis, wo nur eine kleine Besatung lag. Ebbs. p. 154.

nöthigte, felbst aber, gewiffermaßen als Gouverneur bes Aziz, in Egypten blieb 1). Alafdhal hatte keinen andern Gewinn von biesem Kriege, als baß ihm Jerusalem und bas subliche Palästina wieder zurückgegeben ward 2).

3m Jahre 592, ba bie Rlagen gegen Alafdhal, wel= der feinen Begier Dhia Ebbin 3bn Alathir, Bruder bes berühmten Siftorifere gleichen Namens, gang nach Will= führ schalten ließ, sich immer häuften, kam Alabil mit Maziz überein, ihm Damask zu entreißen, was ihnen um so leichter gelang, als ein Theil ber in biefer Stadt be= fehligenden Emire, im Ginverständnisse mit ihnen waren. Alafdhal mußte fich ergeben, und mit ber Berrschaft über Sarchod begnügen, Alabil blieb in Damast, als Statt= halter von Sprien, erkannte jedoch bie Oberhoheit bes Maziz an, ber wieder nach Egypten zuruckfehrte 3). Bergebens führte Alafdhal über biefe Ufurpation Rlage bei bem Chalifen, biefer verhieß ihm in pompofen Worten feinen Beiftand, ließ es aber bei biefer Berheißung und einem witigen Wortspiele bewenden. Als nämlich Alaf= bhal, beffen Eigenname Ali war, fich mit bem Schwieger= sohne des Propheten verglich, den auch Abu Befr und Othman (fo hieß Alabil und Alaziz) seines Rechts auf bie Nachfolge beraubt hatten, tröftete ber Chalife ihn bamit, daß Alli nach dem Tode Mohammeds in Medina keinen

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 156. Alavil hatte, nach J. Ath. p. 140. zuerst Alaste hal unterstützt, weil er ihm versprochen hatte, daß er ihm nach der Eroberung von Egypten Damask abtreten würde. Als er aber sah, daß die Emire große Liebe zu Alasdhal hatten, fürchtete er, er möchte, im Bertrauen auf seinen Anhang, sein Wort nicht halten.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 141.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 158. Ein anderer Sohn Saladins, Almelik Azzahir Chidhr, welcher Herr von Boßra war, ward, weil er es mit Alasthal gehalten, seiner Herrschaft beraubt, worauf er sich zu sei= nem Bruder Azzahir nach Haleb begab. J. Ath. erwähnt nichts von der Unzufriedenheit der Damascener mit dem Regimente des Veziers.

Beschützer (Naßir) mehr hatte, während ihm der Chalife Alnaßir beistehen werde 1).

Alabil und Alaziz setten auch ben Rrieg gegen bie Rreugfahrer fort, welcher zuerft wieder von dem Statthal= ter von Beirut angefacht ward, ber, trop bem erneuten Waffenstillstande 2), driftliche Schiffe kaperte. Er hatte bieß zwar nicht auf Befehl Alabil's gethan, doch that biefer auch nichts, um die bei ihm Befchwerde führenden Chriften zu beschwichtigen 3), fo begannen benn bie gegenseiti= gen Reibungen wieder, welche, nach Unfunft ber von Beinrich bem Sechoten ausgerufteten beutschen Bilger in Sprien, jum formlichen Rriege wurden. Almelik Alabil jog, nach Bereinigung ber sprifchen, mesopotamischen und egyptischen Streitfrafte, gegen Safa, und erfturmte biefe. größtentheils von beutschen Bilgern vertheibigte, Stadt 4), beren Burg er alsbalb schleifen ließ. Der Graf Beinrich. welcher von Affa aus ber bebrängten Stadt zu fpat Bulfe bringen wollte, kam in Folge eines Sturges vom obern Stockwerke seines Balastes um 5), und bie Ritterschaft kehrte wieder, da ihr bald barauf die Nachricht von dem Falle von Jafa gutam, nach Atta gurud. Ale inbeffen ber Reichstanzler Conrad mit bem eigentlichen Bilgerheere aus Deutschland in Sprien anlangte, und bie nach bem Tode des Grafen Beinrich in Balaftina ausgebrochenen Zwistigkeiten burch die Wahl Amalriche gehoben wurden, ergriffen bie Chriften wieder die Offenfive und nothigten. burch ihren Marsch gegen Beirut, auch Almelik Alabil gegen Norden aufzubrechen. In ber Rabe von Sidon fam

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 160. Auch bavon erwähnt J. Ath. nichts.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 144.

<sup>3)</sup> Ebbf. Der Emir bieg Ufama.

<sup>4) 3.</sup> Ath. a. a. D. Abulf. p. 164. Im Schammal bes Jahres 593 = August 1197, nicht im 3. 594 wie bei Abulf.

<sup>5)</sup> S. die abendl. Quellen bei Wilfen V. 26.

es zu einem Gefechte, bas burch bie Verwundung bes tapfern Usamah, Gouverneurs von Beirut, ju Gunften Conrads entschieden ward. Dieser bemächtigte fich hierauf ber übrigens von Salabin ichon verwüsteten Stadt Siton, und balb nachher auch ber Stadt Beirut, ohne Schwerdt= ftreich, benn fie ward ichon vorher, burch Ginverständnif mit driftlichen Eflaven, ber driftlichen Flotte geoffnet, welche gleichzeitig mit bem Ausmarsche bes Landheeres ben Safen von Thrus verlaffen hatte 1). Rach vielen Festlich= feiten in Beirut fehrten bie Rreugfahrer, auf bie Runde, bağ Alabil bie Stadt Sibon ganglich zerftoren laffe, und die Umgebung von Thrus verwüste, gegen lettere Stadt zurud, und belagerten die Befte Tibnin ober Toron, einige Meilen fuboftlich von Thrus, auf bem Bege nach Tiberias gelegen. Nach einer Belagerung von vier Wo= den, suchte die Besatzung zu capituliren, die Unterhändler wurden aber von Christen selbst, welche ben Vertrag zu hintertreiben fuchten, weil fie bie Erfturmung ber Burg verlangten, gegen Conrad mißtrauisch gemacht, und bie Bertheibigung ward fo lange fortgefest, bis endlich Alabil, bem auch Maziz felbst neue egyptische Truppen zugeführt hatte, zum Entfage heranrudte, worauf die Belagerer in größter Gile abzogen 2). Balb nacher warb wieber ein Waffen= stillstand auf brei Jahre geschlossen 3), und ber Besit von Beirut war der einzige Erfolg diefer mit so großen Hoff= nungen unternommenen Rreugfahrt.

<sup>1)</sup> S. von diesem Berichte abweichende Angaben bei Wilk. a. a. D. p. 35—38. J. Ath. erwähnt nichts von dieser Flotte, und berichtet blos, daß Usamah beim Herannahen der Franken die Stadt verließ, obgleich er früher, als Aladil sie zerstören wollte, sich für ihre Erhaltung verbürgt hatte.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 145. Die Belagerung hatte am 1. Safar 594 = 13. Dezember 1197 begonnen, nicht ben 11. wie bei Wilf. p. 42.

<sup>3)</sup> J. Ath. p. 146, im Schaaban. Abulf. p. 166. Rach Andern auf fünf oder sechs Jahre. S. Wilken p. 58.

Im folgenden Jahre (595 - Nov. 1198) ftarb Ala= gig 1). Da fein Sohn Mohammed Almelik Almangur noch minderjährig war, fo ward beffen Oheim Alafdhal, ber Berr von Sarchod, von ben Emiren eingelaben, als Gouverneur bes jungen Prinzen nach Rabira zu kommen, wohin er sich auch alsbalb begab. Gin Theil ber Emire aber. an ihrer Spite Ditherkis, welcher unter Alagig bas Regiment geführt hatte, verließen mit ben ihnen ergebenen Truppen Egypten, begaben fich nach Sprien und forberten Alabil, ber bamals Maribin belagerte 2), auf, zu ihnen gu ftogen, und von Egypten Besit zu nehmen. Azzabir. ber Fürft von Saleb, welcher auch bie Eroberungssucht feines Dheims fürchtete, forberte feinerfeits Alafthal auf. vor ber Rudfehr Alabils, in Sprien einzufallen und fich wieber ber Hauptstadt Damast zu bemächtigen. Alafdhal feste fich gegen Damast in Bewegung, boch traf Alabil, ber bie Fortsetzung ber Belagerung von Maribin seinem Sohne, bem fpatern Almelit Alkamil überließ, zwei Tage vor Jenem in Damast ein, und vertheibigte bie Stadt gegen die egyptischen Truppen. Als indessen auch Azzahir und ber Fürst von himf sich mit Alafbhal vereinigten, ward die Lage Aladils eine verzweifelte, und er war nabe baran, fich zu ergeben 3), als wegen eines von Azzahir geliebten Mamluten, ben ein Emir Alafdhals geraubt hatte, Zwietracht unter ben Brubern entstand, welche eine Trennung ihrer Seere und im folgenden Winter die Aufhebung ber Belagerung jur Folge hatte 4). Alabil fiel

<sup>1)</sup> In der Nacht auf den 27. Muharram = 29. November. Abulf. p. 168. Nach J. Ath. p. 151 den 20.

<sup>2)</sup> Herr von Maridin war Luluk Arstan Ibn Jighazi, der aber von Albakasch, einem Mamluken seines Baters, beherrscht ward. Abulf. p. 166.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 172.

<sup>4)</sup> Ebbf. p. 180. 3. Ath. erwähnt bavon nichts. Alafohal entfernte fich von der Stadt, weil er ein Einverftandniß der kurbischen

bann in Egypten ein und nahm, nach mehreren Treffen, die Hauptstadt Kahira (Rabia=I=achir 596 = Februar 1200) 1), und Alafdhal mußte sich wieder mit der Herrsschaft über Sarchod begnügen 2).

Rurze Zeit nur begnügte sich Alabil mit dem Titel Atabek des jungen Brinzen, bald warf er die Maske ab und herrschte in seinem eigenen Namen 3). Auch der Fürst von Haleb, sein Nesse, mußte ihn als Oberherrn anerkennen und einen Theil seiner Truppen zu dessen Versfügung stellen 4), während in Damask Alabil's Sohn Isa, bekannt unter dem Namen Almelik Almuazzam, regierte, und ein Theil von Mesopotamien seinen andern Söhnen unterthan war, die in Harran, Kalat Djabar und Mesisafarikin resibirten 5), so daß gewissermaßen Alabil in allen von Saladin eroberten Ländern als Oberhaupt galt.

Die beiben Neffen Azzahir und Alafdhal gaben indefsien die Hoffnung auf Wiedereroberung der väterlichen Erbstheile keineswegs auf. Schon im folgenden Jahre (597 = 1200—1201) forberte Azzahir, nachdem er das Gebiet bes

Emire mit Alabil befürchtete. Später wollte er die Stadt ftürmen, aber Azzahir hielt ihn aus Reid und Mißgunst ab. Dann erhielt Alabil Verstärkungen durch den von Maridin zurückhrenden Alkamil und durch seine Besatzung von Zerusalem.

<sup>1)</sup> Nach J. Ath. p. 161 ben 18., nach Andern den 21. S. Abulf. a. a. D. Ersteres Datum ist richtiger, weil es mit dem von J. Ath. angegebenen Wochentage (Samstag) übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Als er die Hauptstadt übergab, wurde ihm die Herrschaft über Mejjafarikin, Samosaka und Hani, in Dijarbekr, versprochen, aber Aladil hielt sein Wort nicht. Abulf. Ebds.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 162, im Schammal 596.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 182. Auch der Fürst von Hamah unterwarf sich ihm, und gab auf sein Verlangen dem Ihn Almukaddam Menbidj und Kalat Redim als Ersat für das ihm entrissene Barin.

<sup>5)</sup> In Mejjafarikin war Almelik Alauhad, Harran erhielt zuerst Almelik Alfaiz, dann Almelik Alaschraf und Kalat Djabar Almelik Alhasiz. Abulf. p. 196.

verstorbenen 3bn Almukabbam erobert bhatte, ben Melik Mangur, herrn von hamah, auf, ihm gegen Alabil bei= zustehen, und bot ihm als Lohn die Feste Menbidj. 218 er fich weigerte, mit ihm gemeine Sache zu machen, er= klärte er ihm den Krieg und belagerte Hamah, dann ver= bundete er sich wieder mit seinem Bruder Alafdhal und bela= gerte, von mehrern fprischen Emiren unterftutt, Damast. Als aber bie Stadt nabe baran mar, erfturmt zu werben, benn Mabil magte es nicht mit feinen Egyptiern feine Neffen an= zugreifen 1), entstand über den Besit derfelben unter ben Bela= gerern Streit, obgleich fruherer Berabrebung zufolge, fie fo lange in der Gewalt Alafdhals bleiben follte, bis es ihm gelun= gen fein würde, Egypten zu erobern. Allafdhal löste baher bas Bundniß auf, und verabschiedete die ihm ergebenen Trup= pen, Azzahir allein war nicht im Stande bie Belagerung fortzuseigen 2), und als Alabil im folgenden Jahre (598) Miene machte, Saleb anzugreifen, unterwarf er fich aufs Neue, und trat einen Theil feiner Besitzungen ab 3).

Im Jahre 599 beraubte Alabil seinen Nessen Alafschal wieder der Besitzungen in Mesopotamien, welche er dem letzten Friedensschlusse gemäß erhalten hatte<sup>4</sup>), und ließ ihm nur noch Samosata, obschon Alasbhals Mutter, begleitet von dem Kadhi von Hamah, sich selbst zu ihm begab und ihn um Schonung für ihren Sohn bat. So ward dem Sohne Saladins vergolten, was dieser gegen das Geschlecht Nureddins verbrochen, als er Moßul belagerte, obzleich die eigene Tochter Nureddins sich für I33 Eddin Masud verwendet hatte. Alasbhal mußte sich

<sup>1)</sup> Er kam nur bis Naplus. Abulf. p. 190. 3. Ath. p. 164.

<sup>2)</sup> Er zog Anfangs Muharram 598 = 1. Oftober 1201 von Damask ab. Ebos.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 196. Er mußte Maarrah dem Fürsten von Hamah, und Kalat Nedim dem Ufdhal abtreten.

<sup>4)</sup> Ras Ein, Serudi und Ralat Redim. Abulf. p. 204.

nach Samosata begeben, wo er aber die Chutbah nicht mehr für seinen Oheim, sondern für den Fürsten von Kleinasien, aus dem Geschlechte der Seldjuken, verrichten ließ. Auch ließ Aladil, um einer Empörung der Egyptier, welche dem Sohne des Aziz, ihrem legitimen Herrscher, zugethan waren, vorzubeugen, denselben nach Edessabringen, wo sein Sohn Alaschraf herrschte. In demeselben Jahre ließ er durch seinen Sohn Almelik Alaschraf die Stadt Maridin auß Reue belagern, und der Ortokide, welcher diese Stadt beherrschte, ward ebenfalls genöthigt, ihn als seinen Oberherrn anzuerkennen.

Im folgenden Jahre (600 = 1203—1204) unterwarf sich ihm freiwillig ber Herr von Sindjar und Nissibin, Koth Eddin Mohammed Ibn Zenki, und als sein Better Nureddin Arstanschah, der Herr von Moßul, ihn deßhalb bekriegte, rief er die Söhne Aladils und die Fürsten von Irbil und High Keifa zu Hulfe, welche Nureddin wieder nach Moßul zurückschlugen 3).

Alabil war um biese Zeit mehr mit Unterjochung muselmännischer Fürsten, als mit Bekämpfung ber Kreuz=fahrer beschäftigt 1), die daher ungestraft mehrere Streif=züge zu Land in das islamitische Gebiet machen und auch eine kleine Flotte nach Egypten senden dursten, welche die am Nilarme von Rosette gelegene Stadt Fuah ausplun=berte 5). Auch schloß er im Herbste 1204 (601) einen abermaligen Waffenstillstand ab 6), welcher dem König

<sup>1) 3.</sup> Ath. manusc. de l'Instit. p. 532.

<sup>2)</sup> J. Ath. a. a. D. p. 526. Abulf. p. 200.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 542. Abulf. p. 208.

<sup>4)</sup> Doch gab er, als im Jahre 599 ber Fürst von hamah gegen die Kreuzsahrer Krieg führte, ben Fürsten von Baalbet und hims Befehl, ihm beizustehen, und die Christen wurden bei Barin zweimal geschlagen. Abulf. p. 202.

<sup>5)</sup> Abulf. p. 210, im 3. 600. Bergl. Wilf. p. 47 u. ff.

<sup>6)</sup> Abulf. p. 212.

Amalrich neue Vortheile gewährte, indem Jafa und der muselmännische Theil von Ramlah und Lydda den Christen eingeräumt ward. Erst im Jahre 603 (= 1206) ergriff Aladil die Offensive wieder gegen den damaligen Reichs-verweser Johann von Ibelin, erzwang die Freilassung der in Akka gefangenen Muselmänner, eroberte die Burg Aanaz und belagerte Tripoli 1), schloß jedoch bald wieser 2) einen dreisährigen Wassenstüllstand, sowohl mit dem Reichsverweser als mit dem Grafen von Tripoli.

In demselben Jahre, als Aladil den Frieden mit den Christen erneuerte (604), ward sein Sohn Almelik Alau-hab von den Bewohnern von Chelat zu ihrem Herrscher ausgerusen 3), und nach dessen Tode (607) ging diese Herrschaft auf seinen Bruder Almelik Alaschraf über 4). Aladil selbst erhielt vom Chalifen die Bestätigung der Oberherrschaft über alle von ihm eroberten Länder, mit dem Chrentitel "König der Könige, Freund des Fürsten der Gläubigen" 5).

Im Jahre 606 überschritt Alabil ben Euphrat, entriß bem Koth Ebbin Mohammed Nissibin und Chabur, war

<sup>1)</sup> Abulf. p. 218. 3. Ath. p. 207. Letterer unter b. 3. 604.

<sup>2)</sup> Zu Anfang des Jahres 604 = Juli = August 1207. Ebof. p. 220.

<sup>3)</sup> Schon im vorhergehenden Jahre ward der Herr von Chelat, ein Sohn Bektimurs, von dem Mamluken Bilban gestürzt. Nedim Eddin Ejiub wollte ihn wieder aus Chelat vertreiben, ward aber in die Flucht geschlagen. J. Ath. p. 195 u. 196. In diesem Jahre kehrte er mit frischen Truppen seines Vaters wieder zurück, Bilban rief den Fürsten von Erzerum, Toghril Ibn Kilidi Arslan, zu Hilfe, und sie schlugen abermals Nedim Eddin zurück. Toghril wollte aber selbst Chelat beherrschen, er ermordete daher Bilban und zog nach Chelat, aber sowohl die Bewohner dieser Stadt als die von Melazkerd verschlossen ihm ihre Thore. Er mußte abziehen, und Nedim Eddin ward zum Negenten proclamirt. Edds. p. 206.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 222 u. 244.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 224.

jedoch nicht im Stande, die befestigte Stadt Sindjar zu nehmen 1), kehrte daher im folgenden Jahre wieder nach Syrien zurück, wo er gewöhnlich den Sommer zubrachte, während er für den Winter das mildere Klima Egyptens vorzog. Obwohl für den Augenblick nichts von den Christen befürchtend, traf er doch Vorkehrungen gegen künftige Angriffe, und verwendete namentlich bedeutende Summen auf die Erbauung einer Citadelle in Damask und einer Burg auf dem Berge Tador 2). Auch reinigte er allmähslich ganz Syrien von den alten Mamkuken Saladins, denen er nicht traute, und nahm ihnen die verschiedenen

<sup>1)</sup> Da Abulf, hier sich blos auf bas Resultat beschränkt, muffen wir, nach 3. Ath. p. 215 u. 216, Urfache und Berlauf diefes Rrieges näher beleuchten. Wir haben oben gefeben, daß Nureddin, ber Fürft von Mogul, und fein Better Roth Eddin, ber Berr von Gindjar, sich gegenseitig bekriegten, weil Letterer sich ben Efjubiten unterwarf, mahrend Ersterer fie fortwährend als Usurpatoren betrachtete. 3m 3. 605 anderie Nuredbin feine Politik, er gab feine Tochter einem Sohne Mabils zur Frau, und verabredete mit ihm die Theilung ber Länder feiner Better, ber Herren von Sindjar und Diefiret 3bn Omar. Diesem Bertrage gemäß fiel Alabil in bas Gebiet des Roth Eddin Mohammed ein, nahm Chabur und Riffibin, und belagerte Sindjar. Nurebbin bereute balb biefen Bertrag, benn er fürchtete, daß, je mächtiger Aladil würde, um so leichter er ibm julept auch Mogul entreißen konnte, boch fürchtete er, burch Berlegung bes Bertrage, Alabil eine Beranlaffung jum Kriege ju geben. Er ruftete baber ein Beer aus, bas fich mit bem Mabils por Sindjar verbunden follte. Ehe es jedoch abzog, tam ein Bote Muzfir Etdins, bes herrn von Irbil, nach Mogul, ber ihm vorschlug, fic mit ihm gegen Mabil zu verbunden. Auch ber Fürft von Saleb und Reichosru, Ibn Kilidi Arflan, ber Fürft von Konieh, traten biefem Bundniffe bei, und felbft ber Chalife fandte ein Schreiben an Mabil, und forderte ihn zum Abzuge von Sindjar auf. So ward benn Madil, ber ohnehin bei feinen Emiren, namentlich bei bem Berrn von Sims, wenig Unterftubung gur Fortsetung ber Belagerung fand, gur Rudtehr nach Sarran genöthigt.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 224 u. 248. 3. Ath. p. 225.

Burgen, die noch in ihrer Gewalt waren 1). Zu diesem fortwährenden Zuwachse seiner Macht kam endlich noch im Jahre 612 die von der Provinz Jemen, welche sein Enkel Masud, Sohn des Kamil, dem Suleiman, einem Enkel des Taki Eddin Omar, entriß 2), so daß jest der Name Melik Adil's von den Grenzen Georgiens dis zum Meer= busen von Aden auf allen Kanzeln genannt ward.

Almelik Alabil theilte jedoch bas Schicksal seines Bruders Saladin, indem auch er in feinen letten Jahren nahe baran war, allen in feinem langen und thatenreichen Leben erworbenen Ruhm, nebst ben Fruchten fo mancher Siege wieder einzubugen. Den Bemühungen bes Papftes Honorius III. war es nämlich gelungen, ben Eifer ber Abendländer für die Kreuzfahrt aufs Neue anzufachen, fo baß im Jahre 614 = 1217 zahlreiche Bilger wohlbewaff= net und von friegerischem Beifte beseelt, barunter auch ber Ronig Andreas von Ungarn und ber Herzog Leopold von Desterreich, in Akka landeten. Der König Johann von Jerusalem fühlte sich jest stark genug, die Feindseligkeiten gegen Almelik Aladil zu erneuern, der alsbald aus Egyp= ten kam und bei Beifan ein Lager bezog. Da er aber hier von den Christen angegriffen ward, noch ehe feine Truppen fich versammelt hatten, war er genöthigt, fich gegen Damask zuruckzuziehen 3), und bas ganze fübliche muselmännische Gebiet der Blunderung des Feindes preis zu geben. Alabil gerieth in große Angst, und traf alle Anstalten zur Bertheidigung von Jerusalem, wohin er ben nächsten Angriff ber Chriften gerichtet glaubte 1). Diese

<sup>1)</sup> Ebds. p. 244.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 254. Ueber ben Regierungsantritt Suleimans und bie frühere Geschichte von Jemen S. Abulf. p. 200.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 239.

<sup>4)</sup> Ebbs. Bergl. Abulf. p. 260 u. 262.

versuchten aber, nach mehrern Raubzügen, zuerst die von Alabil auf dem Berge Tabor erbaute Burg zu stürmen 1), was ihnen zwar mißlang, jedoch Alabil bewog, sie nach ihrem Abzuge schleifen zu lassen 2). Die Rückschr des Königs von Ungarn machte dem König Johann jede gröstere Unternehmung im Laufe des Winters 614 unmöglich. Als aber im folgenden Frühling (615 = 1218) eine Flotte mit niederländischen und friesischen Pilgern in Akka lans dete, ward die schon so oft projektirte und begonnene, aber immer wieder vereitelte Eroberung von Egypten, als das lohnendste Unternehmen der Kreuzfahrer anerkannt, und eine Heerfahrt nach diesem Lande beschlossen 3).

Aladil lag noch in Merdj Affofar, als die christlichen Pilger, im Safar 615, (= Mai 1218) nach Egypten segelten und in der Nähe von Damiette landeten. Diese Stadt lag damals nicht weit von der Mündung des nach ihr genannten östlichen Nilarmes und war von festen Mauern und Thürmen umgeben, auch durch einen nicht weit vom westlichen Niluser im Strome erbauten Thurm, von dieser Seite her geschützt, denn starke eiserne Ketten, welche an diesen Thurm befestigt waren, und bis zur Stadt

<sup>1)</sup> Nach Abu Schamah Mittivoch ben 28. Schaban = 30. November 1217. Dazu bemerkt Wilken p. 149, bieß sei ungenau, "da er gleich hernach ben 2. Ramabhan (= 3. Dezember 1217) ganz richtig als einen Sonntag bezeichnet." Wir haben aber an vielen Beispielen gesehen, daß die Zahl der Tage der arabischen Monate keineswegs in der Ordnung auf einander folgten, wie sie im art de verik. les dates angegeben sind, wenn also der Monat Schaban damals 30 Tage zählte, so widerspricht sich Abu Schamah keineswegs, nur muß man in solchem Falle das christliche Datum darnach ändern, und also hier den 29. und nicht den 28. November annehmen.

<sup>2) 3</sup>m folgenden Jahre. S. Abu Schamah, bei Wilken p. 153. 3. Ath. p. 240.

<sup>3) 3.</sup> Ferat bei Rein. p. 388.

reichten 1), versperrten jebem Schiffe bie Durchfahrt. 21= famil, ber Statthalter von Egypten, eilte alsbalb aus ber Sauptstadt herbei, verstärfte die Befatung von Damiette und bezog ein Lager in ber Nahe ber Stabt, um ben Christen ben Uebergang über ben Strom zu wehren. Die Bemühungen ber Kreugfahrer waren junachst gegen ben Thurm gerichtet, ber in ber Nahe bes westlichen Nil= ufere ftanb, um burch beffen Berftorung ihrer Flotte bie Durchfahrt möglich zu machen. Um biesen Thurm zu er= halten, warb aber auch von Seiten ber Belagerten Alles aufgeboten und ba er mittelft einer Schiffbrucke mit ber Stadt in Berbindung ftand, fo fonnte bie Befatung beffelben immer verstärft und erneuert werden. Biele An= griffe ber Chriften Scheiterten und erst im vierten Monate gelang es ihnen, vermittelft mehrerer zusammengefügter Schiffe mit zwei Fallbruden und einem Thurme, bie Schiff= brude zu zerftoren, ben Thurm im Nile zu erfturmen und burch hinwegnahme ber Retten ben Nil ihrer Flotte zu öffnen 2).

Die Nachricht von biesem Siege ber Kreuzfahrer versbreitete nicht nur in Egypten den größten Schrecken, sonsbern auch Aladil ward, als er sie vernahm, so niedergesschlagen, daß er wenige Tage nachher starb 3) (7. Djumadis

<sup>1)</sup> Nach Makrizi lag ein zweiter Thurm am öftlichen Ufer und die Ketten erstreckten sich von dem einen Thurm zum andern. S. Rein. p. 388. Nach Abu Schamah reichte auch die Kette vom Thurme nach dem westlichen User, wo nach Hamaker (de expeditionibus . . . adversus Dimyatham susceptis) ein dritter Thurm sich befand, was jedoch nicht erwiesen ist; es scheint vielmehr, daß zwischen dem Thurme und dem westlichen User das Wasser so nieder war, daß kein Durchgang größerer Schisse möglich war. Vergl. Wilken p. 187 u. Rein. p. 389.

<sup>2)</sup> S. das Rabere bei Rein. p. 391 u. ff. u. Wilf. p. 201 u. ff.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 257. Abulf. p. 266, in einem Alter von 75 Jahren. Der Thurm wurde, nach Abu Schamah, Ende Djumadi-I-awwal
(= 25. Aug.) erftürmt, die Belagerung wird rundweg auf 4 Monate

I=achir = Ende August 1218). Trot biesem Siege mar= teten boch bie Chriften, ebe sie zur Ueberfahrt nach bem öftlichen Nilufer und zur Belagerung von Damiette fchrit= ten, bie ihnen angefundigten Berftartungen aus dem Abend= lande ab. Alfamil aber traf unterbeffen neue Bertheibi= gungsanstalten 1), beunruhigte bie Franken in ihrem eige= nen Lager burch Bebuinenhorden, die er in feinen Solb nahm und magte fogar felbft mehrere Angriffe gegen fie, bie jeboch mit Verluft gurudgeschlagen wurden. Aber auch bie im Laufe bes Winters (1218 = 1219) von den Fran= fen gemachten Versuche ben Ril zu überschreiten, hatten feinen Erfolg, bis enblich ein im Lager ber Muselmanner ausgebrochener Aufruhr fie ohne Kampf zum Biele führte. 3mab Ebbin Ahmed, ein furdifcher Emir, Sohn bes burch bie Bertheibigung von Affa gegen die Kreugfahrer berühmt gewordenen Ali Ibn Maschtub, glaubte die durch vielfaches Unglud gegen Alkamil erzeugte bittere Stimmung unter ben Truppen wie unter bem Bolke in Egypten be= nugen zu konnen, um ihn zu fturgen und burch Ernennung eines andern Sultans felbst die hochste Macht und ben größten Ginfluß zu erlangen. Er confpirirte baber zu Bunften bes Melif Faiz, eines jungern Brubers bes Gul= tans und fand balb unter ben Emiren und ben Solbaten einen großen Anhang.

Schon waren die Verschworenen versammelt 2), um dem neuen Sultan zu huldigen und zur Ausführung ihres Planes zu schreiten, als plöglich der von Allem unterrichtete Sultan in ihre Mitte trat, was die Verschworenen der=maßen außer Fassung brachte, daß sie sogleich die Flucht

angegeben, weil sie im Safar begonnen, dauerte aber eigentlich nur drei Monate.

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 240. Er ließ unter Andern mehrere große Schiffe mit Steinen in ben Ril versenken, um die Durchfahrt zu hemmen.

<sup>2)</sup> Mafrizi a. a. D. p. 396.

ergriffen. Aber auch Alkamil hielt sich im Lager nicht für sicher und entstoh in der Richtung von Kahira. Dieser Vorfall erregte eine solche Verwirrung im Lager, daß Alles sich auslößte, die Getreuen suchten sich um ihren Sultan zu schaaren und die Andern, eine Bestrafung fürchtend, liesen auseinander 1). Die Christen aber setzen, als sie von dem Ausbruche des Feindes Kunde erhielten, über den Strom, bemächtigten sich des verlassenen seind= lichen Lagers und umzingelten nun auch die Stadt Da= miette auf der westlichen Nilseite. Sie wagten jedoch, da sie eine starke Besatung darin vermutheten, nicht alsbald einen Angriff auf dieselbe.

Durch die Ankunft des schon früher zu Hülfe gerufe= nen Melik Muazzam 2) aus Syrien ward indessen die Ordnung unter dem flüchtigen Heere Alkamils bald wieder hergestellt. Er bemächtigte sich der Person des Melik Faiz, so wie des Ibn Meschtub und sandte sie, unter star= ter Bedeckung nach Syrien, wo Ersterer bald, wahrschein= lich in Folge von Vergiftung, sein Leben endete 3). Dann

<sup>1)</sup> Am 20. Dsu-I-Kaadah 615 = 7. Februar 1219, fand, nach 3. Ath. p. 241, der Nebergang der Christen statt, die Flucht Kamils also in der Nacht vorher. Nach Makrizi fand der Nebergang der Christen Dienstag den 16. statt, der angegebene Wochentag paßt nur auf den 5. Februar und es ist schwer zu ermitteln, wer von Beiden in Betreff des arabischen Datums irrt.

<sup>2)</sup> Nach J. Ath. p. 241 zwei Tage nach obigem Borfall. Alsmuazzam folgte seinem Bater Aladil auf dem Throne von Damask. Abulf. p. 270. Er hatte vorher, aus Furcht vor den Christen, Paneas, Tibnin und nach Abu Schamah selbst die Mauern von Jerusalem zu schleifen besohlen. S. Wilken S. 237. Nach J. Ath. p. 242 ließ Almuazzam erst bei seiner Nücksehr nach Syrien, nach der Uebergabe von Damiette, Jerusalem zerstören.

<sup>3)</sup> S. Hamaker a. a. D. S. 102. Ueber Ibn Meschtub ließt man bei J. Ath. p. 252, daß er an dem Kriege zwischen dem Fürsten von Irbil und Alaschraf sich zu Gunsten bes Erstern betheiligte, und nach mehreren Gesechten von Lulu, dem Herrn von Moßul, gefangen

rudten bie beiben Bruber, an ber Spite bes wieder ge= fammelten Beeres, bas balb burch ein allgemeines Aufge= bot in Egypten und burch sprifche Hilfstruppen bedeutend verstärkt wurde, wieder gegen Damiette vor und fuchten, jeboch vergebens, bie Franken aus ihrer Stellung zu ver= treiben. Diese hatten sich schon in ihrem Lager verschangt und burch eine Schiffbrude ihre Truppen, von benen ein Theil noch bas westliche Ufer beseth hielt, in Berbindung miteinander gesett 1). Aber auch die Christen versuchten es zu wiederholtenmalen 2) vergebens Damiette durch Sturm zu nehmen, die Tapferkeit der Milig, bas griechische Feuer und die gleichzeitigen Angriffe bes Gultans vercitelten ihre Anstrengungen. Go wurde nun bis Ende August mit ab= wechselnbem Glude in ber Nahe von Damiette fast täglich, balb zwischen ber Miliz ber Stadt und ben Belagerern, balb zwifchen biefen und bem Sultan ober ben fie beun= ruhigenben herumftreifenben Beduinen gefochten. Inbeffen flieg bie Noth in ber Stadt aufs hochste, die ftreitbare Mannschaft schmolz, sowohl burch Hunger und Seuche als burch fortwährende Rampfe, immer mehr zusammen und bie Befestigungen erhielten an mehrern Bunkten bebeutenbe Beschäbigung. Als baher in einem am 29. August vorge= fallenen Gefechte 3) ber Sultan Sieger blieb und eine Anzahl angefehener Chriften gefangen nahm, knupfte er burch bieselben Friedensunterhandlungen mit den Rreuz= fahrern an, die jedoch, von der bedrängten Lage und Un=

genommen ward. (17. Rabia-I-achir 617). Er ließ ihn zuerst in Moßul einkerkern, lieferte ihn bann Alaschraf aus, ber ihn in Harran ins Gefängniß warf, wo er im Rabia-I-achir 619 starb.

<sup>1)</sup> S. Rein. p. 401 u. 402 und über die verschiedenen Angriffe bes Sultans, im März und Mai, Bilf. S. 242, 245 u. 248.

<sup>2) 3</sup>m Juli viermal, bann wieder am 6. August. S. a. a. D. S. 251-257.

<sup>3)</sup> S. über biefes Gefecht Bilten S. 260 u. ff.

haltbarkeit von Damiette unterrichtet, fich nur so lange barauf einließen, als fle ber Ruhe und Wiederherstellung ihrer Berschanzungen bedurften. Der Sultan felbit, ber inzwischen seine Ruftungen fortsette und mit Bewalt alle waffenfähigen Manner ins Lager treiben ließ, brach einige Wochen später die Unterhandlungen ab, weil er vernom= men, daß mehrere taufend Bilger in ihre Beimath jurud= gekehrt und griff (26. — 28. Sept.) mit großer heftigkeit bas Lager ber Chriften an. Als aber auch biefer Angriff an ber Tapferkeit ber christlichen Ritter scheiterte und bie nach Sprien und Mesopotamien entsandten Boten, welche von ben bortigen Mufelmannern Schleunige Silfe bringen follten, nicht ben gewunschten Erfolg hatten, weil nament= lich Alaschraf in mehrere Kriege in Mesopotamien ver= wickelt war, sandte er abermals Unterhändler in bas feindliche Lager und bot ben Chriften, fur bie Räumung von Cappten, die Rudgabe bes Konigreichs Jerusalem und mehrerer fprischen Burgen an, ja er erbot fich sogar bie, aus Furcht vor ben Chriften, von Almuazzam geschleiften Mauern von Jerusalem, aus eigenen Mitteln wieber her= stellen zu laffen 1). Gin Theil ber Kreuzfahrer mar biefem Friedensschlusse nicht abgeneigt, als aber während ber schwebenden Unterhandlungen Alkamil die Befahung von Damiette zu verstärken suchte, wurden fie abgebrochen und in der Nacht vom 5. November 1219 ward Damiette fast ohne Rampf genommen 2), benn die Besatung war fo gu

<sup>1)</sup> S. die Anträge des Sultans, nach driftlichen Quellen, bei Wilken S. 279 u. 280.

<sup>2)</sup> Nach Abu-I-Faradi, Abu Schamah und Ibn Ferat, hatten die aufs Aeußerste gebrachten Bewohner von Damiette Boten ins christliche Lager gesandt und sich erboten, die Stadt unter der Bedingung eines freien Abzugs zu übergeben. Die Christen sollen dieß bewilligt und beschworen, dann aber ihren Eid gebrochen und Damiette wie eine mit Gewalt eroberte Stadt behandelt haben. Alkamil hatte pom Einzuge der Ehristen gar keine Ahnung und war ganz erstaunt, als

fammengeschmolzen und von Hunger und Seuche entkräftet, baß fie feinen ernstlichen Widerstand mehr zu leisten ver= mochte, nach einigen Berichten sogar förmlich capitulirte.

Die Bestürzung der Muselmänner über den Berlust der für unbezwingbar gehaltenen Festung Damiette, mit allen ihren Wassenvorräthen und dahin gestüchteten Schätzen, war grenzenlos und ihre Entmuthigung so groß, daß die Franken vielleicht mit leichter Mühe hätten bis Kahira vordringen und diese Hauptstadt überwältigen können.

Innerer Zwispalt und die Abreise vieler verstimmter Bilger ließen aber keine fo große, nur burch Bereinigung aller Kräfte mögliche Unternehmunng zu, und fo gewann Alfamil und feine Berbundeten Beit, fich wieder zu fam= meln und weiterm Unbeil vorzubengen. Alkamil lagerte fich mit seinen Truppen am füblichen Ufer bes Canales von Afchmun, welcher ben Nilarm von Damiette mit bem See Menzaleh verbindet und beschäftigte seine Truppen burch Erbauung der Stadt Mangurah 1). Von hier bis an bie Grenze von Nubien wurde Alles zu den Baffen gerufen und wer zum Kriege untauglich war, mußte burch große Gelbsummen zur Rettung bes Baterlandes beitragen, besonders von Juden und Christen wurden hohe Rriegs= fteuern erpreft 2). Almelik Almuaggam fuchte burch mehrere Einfälle in bas driffliche Gebiet in Syrien eine Diverfion zu machen 3), kehrte bann, auf bringendes Berlangen 211= famile, mit feinem Bruder Alafdraf, bem Fürsten von

er am folgenden Morgen die christlichen Paniere auf den Thürmen und Mauern von Damiette weben sah. Auch nach J. Ath. p. 242 capitulirte die Stadt, er erwähnt aber nichts von einer Verletzung der Capitulation von Seiten der Christen.

<sup>1)</sup> Abulf. p. 276.

<sup>2)</sup> S. den Bericht des Patriarchen von Alexandrien bei Reinaud p. 408.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 290.

Shelat, nach Egypten zurück 1) und auch die Fürsten von Hamah, himf und Balbek folgten den Ermahnungen Alskamils. Als endlich die Kreuzfahrer sich gegen die Hauptstadt in Bewegung sesten, (Juli 1221) konnte Alkamil mit den egyptischen Truppen und seiner Flotte allein ihr weisteres Bordingen schon verhindern, demohngeachtet machte er neue Friedensanträge, die aber der Cardinal Pelagius zurückwieß<sup>2</sup>).

Rach dem Eintreffen der Verstärkungen 3) konnte Alskamil den Christen ein Heer von 40000 Reitern und unzählbarem Fußvolke entgegenstellen 4). Schon der kräftige Widerstand Alkamils, der den Kreuzsahrern ganz unerswartet kam, erzeugte eine düstere Stimmung unter ihnen, ganz muthlos wurden sie aber, als er, bei hohem Wasserstande, einen Theil seiner Flotte durch den Kanal von Mehalleh 5) in den damiettischen Rilzweig einlausen ließ, welche die christlichen Schiffe aushielt, einen Theil derselben eroberte oder versenkte und zuletzt ihnen die Versebindung mit Damiette abschnitt, auch durch Landungstruppen in ihrem Rücken sie beunruhigte und durch Zerstörung der Schleußen ihr ganzes Lager unter Wasser setzte. Zetzt versuchten sie nach Damiette zurückzukehren, als ihnen dieß

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 304. S. bei Rein. p. 411, nach bem Berichte 3by Djuzi's, wie Alaschraf bewogen ward, an dem Feldzuge nach Egypten Theil zu nehmen.

<sup>2)</sup> Die Christen sollten Egypten verlassen, dafür aber Jerusalem, Aftalon, Tiberias, Sidon, Diebeleh, Laodicaa und andere von Salabin eroberten Plage, mit Ausnahme von Kerat und Schaubet, erhalten. J. Ath. p. 244. Abulf. p. 304.

<sup>3)</sup> Ueber die Zeit des Eintreffens der Fürsten Almuazzam und Maschraf in Egypten, weichen die Quellen von einander ab. Nach J. Ath. langte Ersterer erst an, als die Friedensunterhandlungen schon begonnen hatten. S. Wilk. p. 331 N. 44.

<sup>4)</sup> Mafrizi bei Rein. p. 412.

<sup>5)</sup> S. über biefen Ranal Rein. p. 414.

aber, wegen bes sie verfolgenden Feindes und ber überalt durch die Ueberschwemmung unwegsam gewordenen Straßen, unaussührbar schien, nahmen sie am folgenden Tage zur Milde des Sultans ihre Zuflucht und erboten sich, gegen einen freien Abzug, Damiette wieder zu räumen. Alkamil, welcher des Krieges mude war, die Christen nicht zum Kampfe der Verzweislung treiben wollte, auch fürchtete, sie möchten bald aus Europa Verstärfungen erhalten, die auch in der That eintrafen, nahm diese Bedingungen au und schloß; einen achtsährigen Wassenstillstand mit ihnen 2).

Raum hatten die Söhne Aladils und die mit ihnen verbündeten Fürsten ihre Triumphe geseiert und die ihnen allen von den Franken drohende Gesahr überstanden, als anch wieder Neid, Ehrgeiz und Herrschsucht sie entzweite und zulett zu gegenseitiger Besehdung verleitete. Almuazzam bekriegte zuerst Almelik Alnaßir, den Fürsten von Hamah, der ihm das Geld, das er ihm versprochen hatte, als er ihm zur Herrschaft verhalf, nicht bezahlte 1), und nahm ihm Salamieh und Maarrah 2) (619). Im solgensben Jahre wollte er Hamah belagern, aber seine Brüder Alkamil und Alaschraf gaben dieß nicht zu und nöthigsen

<sup>1)</sup> Mehrere Emire waren gegen ben Frieden, indem sie verlangten, daß man diese Gelegenheit benütze, um das ganze driftliche Heer zu vertilgen und sie dann aus Sprien zu vertreiben. Makrizi bei Rein. p. 416. Abulf. p. 306. Der Friede wurde, nach J. Ath. u. Abulf. am 7. Radjab, nach Makrizi am 9. geschlossen und Damiette am 19. den Muselmännern übergeben. Der 7. entspricht dem 27. der 9. dem 29. Aug. Rach christl. Duellen sand der Friedensschluß am 30. flatt.

<sup>2)</sup> Der Fürst Mangur von Samah starb im Osu-I-Kaadah 617. Sein ältester und zum Nachfolger bestimmter Sohn Almuzsir befand sich in Egypten, der jüngere Alnaßir in Damast bei Almuazzam. Dieser ward nach Samah gerufen, weil Muzsir wegen seiner Strenge weniger beliebt war. Almuazzam ließ ihn aber nicht abziehen, bis er ihm, nach einigen Berichten, einen jährlichen Tribut von 400000 Dirbem versprach. Abuls. p. 290.

ihn auch, zu seinem großen Aerger, Salamieh und Maarrah wieder aufzugeben. Letteren Ort erhielt Almelif Alnaßir wieder zurud und Salamieh ward feinem Bruber Almugfir verlieben, bem' Alkamil besonders gewogen mar, während Alnagir ein Schütling Alaschrafs war 1). muggam, um fich an feinem Bruber Alaschraf zu rachen. verleitete feinen andern Bruder, Schihab Eddin Ghazi, bem Maschraf bie Statthalterschaft von Chelat übergeben hatte. fich gegen ihn gu emporen und auch Mugfir Ebbin Rotburi, ber Fürst von Irbil, angestachelt vom Chalifen 2), ben bas Benehmen bes Fürsten von Jemen in Meffa gegen Alfamil aufgebracht, verband fich mit ihnen und belagerte Mogul, beffen Statthalter Bebr Ebbin Lulu, ber frühere Atabek bes letten Gebicters von Mogul aus bem Be= falechte Nureddins 3), ein Unhänger Alaschrafs war. Almuazzam follte, nach bem Blane feiner Berbundeten, in bas Gebiet Alaschrafs in Mefopotamien einfallen. Als er aber von Damast aufbrechen wollte, traf ein Gefandter bes mit Alaschraf verbundeten Alkamil ein, der ihm mit einem Ginfalle in Sprien brobte, fobalb er eine feinbselige handlung gegen Alafchraf begeben wurde. Almuazzam ließ sich einschüchtern und so konnte Alaschraf, ber sich um bie Belagerung von Mogul wenig fummerte, ungehindert

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 316.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 325. Der Sohn Alfamils, Almelik Almasub, ber, wie oben erwähnt, Fürst von Zemen war, hatte, als er im 3. 619 nach Mekka wallfahrte, die Pilger von Irak mit der Kahne des Chalifen zurückgetrieben und den Egyptiern unter der Fahne seines Baters den ersten Plat angewiesen. Abulf. p. 314 bemerkt zwar, daß Alkamil sich beim Chalifen entschuldigte und dieser sich zufrieden stellte, aber aus J. Ath. a. a. D. geht hervor, daß er es ihm nicht verzieh.

<sup>3)</sup> Er war seit dem Jahre 619, in welchem der unmündige Sohn des Melik Kahir, in dessen Namen er bisher das Regiment geführt hatte, starb, selbstständiger Fürst und führte den Titel Almelik Arrahim. Abulf. p. 312.

nach Chelat ziehen und seinen rebellischen Bruber zur Unterwerfung nöthigen. Er nahm ihm Chelat und seine übrigen Besthungen in Armenien und ließ ihm nur noch die Herrschaft über Mejjafarikin (Djumadi-l-Achir 621—Juni = Juli 1224). Die weitern Fehden unter den Ejjubiten und ihre nachtheiligen Folgen für den Islam müssen im folgenden Hauptstücke erzählt werden, denn sie kamen erst im Jahre 623 wieder zum Ausbruch, während der Chalife Alnaßir in der letzen Nacht des Ramadhan 622 — 6. Oktober 1225, in einem Alter von 70 und nach einer Regierung von nahe an 47 Jahren, starb 2).

Wir haben geschen, daß seine Politik andern Macht= habern gegenüber eine eigennüßige und charakterlose war. In seinen ihm unmittelbar unterworfenen Ländern, von Tekrit und Habitha bis an den persischen Mecrbusen, übte er große Tyrannei3), erhob schwere Abgaben 4), unterhielt zahlreiche Kundschafter, die ihn von allem unterrichteten, spionirte selbst verkleidet die ganze Stadt aus 5) und fore berte eine Berehrung von seinen Unterthanen, die nur einem schittischen Chalifen verziehen werden konnte 6).

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 298 u. 299. Abulf. p. 324. Der Fürst von Irbil konnte, obgleich der größte Theil der Truppen Lulu's bei Alasch-raf waren, doch Mogul nicht nehmen und hob, als er die Unterwersfung Schihab Eddins und den Abfall Almuazzam's vernahm, die Belagerung auf.

<sup>2)</sup> J. Ath. p. 309 u. A.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 328.

<sup>4)</sup> Bon dem Städtchen Bakuba allein erhob er jährlich 80000 Dinare, mährend es vor ihm nur 10000 Dinare entricktete. J. Ath. p. 311. Derfelbe berichtet auch, ohne jedoch anzugeben, daß dieser Mißbrauch von Alnaßir herrührte, daß man am öffentlichen Schaße ein doppeltes Gewicht hatte, ein schwereres zur Einnahme des Goldes und ein Leichteres zur Ausgabe.

<sup>5) 3.</sup> Ath. p. 314. Chrou. Syr. p. 494.

<sup>6)</sup> Abulf. a. a. D. J. Ath. p. 310. Bergl. die Anmerk. v. Reiste p. 679.

Obgleich er auch als geizig geschilbert wird, soll er body vieles fur bie Vergrößerung und Verschönerung von Bagdad gethan haben. Auch beschütte er bie Wiffenschaft burch Grundung neuer Schulen und Bibliotheken und hob ben Sandel burch Abschaffung ber benselben hemmenden Bolle. Ferner wird berichtet, daß er in den beiden Stadt= theilen Bagbabs Saufer bauen ließ, in welchen ben gangen Ramabhan hindurch alle Armen gespeist wurden 1). Er hinterließ zwei Sohne: Abu Nagr Mohammed uud Abu= 1=Safan Ali. Ersterem, bem Aeltesten und ichon zum Thronfolger bestimmten, ward später ber Jungere von fei= nem Bater vorgezogen und erst als biefer ftarb 2) (612) ward Mohammed wieder als Thronfolger proclamirt, blieb jedoch, mahrscheinlich weil er eben fo ebel und großmuthig als fein Bater gemein und eigennütig war, bis zum Tobe Alnagire aller Freiheit beraubt 3).

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 131 u. 209. Die Zölle, beren Abschaffung J. Ath. in das Jahr 604 sett, scheinen jedoch später wieder eingeführt worden zu sein, benn S. 311 berichtet er, daß sein Rachfolger bei seiner Thronbesteigung sie abschaffte.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 231. Er ftarb an ber Opffenterie und ward nicht ermorbet, wie Abulf. p. 256 berichtet.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 311.

## Zwölftes Hauptstück.

Abu Magr Mohammed Ibn Alnafir Azzahir biamri-l-lahi

unb

Abu Djafar Almangur Ibn Azzahir Almußtanßir billahi.

Berdienfte ber beiben Chalifen. Tob des Ersteren. Dielal Eddins Feldzug nach Georgien. Bundniß mit dem Fürften von Damast. Auflehnung des Statthalters von Kerman. Krieg zwischen bem Statthalter von Chelat und den Charizmiern. Djelal Eddin belagert Chelat. Arieg gegen Ismaeliten und Mongolen. Die Georgier überrumpeln Tiflis. Dielal Eddin von feiner Gattin verrathen. 3meite Belagerung von Chelat und Krieg gegen bie Mongolen. Flucht feines Bruders. Einnahme von Chelat. Alaschrafs Bündniß mit Reikobab. Dielal Eddins Riederlage. Neue Ginfalle ber Mongolen. Ebbins Flucht und Enbe. Bermurfnis amifchen Alafchraf und Almuag-Ihre Berbundeten. Alfamil und ber Raifer Friedrich. Almuazzams. Uebergabe von Jerufalem. Alkamil und Alaschraf's Bündniß gegen den Fürsten von Damast. Theilung feines Reichs. Alkamils Krieg gegen Reikobab. Coalition gegen Alfamil. Alaschrafe. Alkamil nimmt Damask. Sein Tob. Schirkuh und ber Kürft von Samah. Alabil II. und Almelik Aldjammad. Ariea zwi= ichen Erfterem und feinem Bruder Gifub. 3hr Dheim Ifmail nimmt Gefangenschaft und Wiederbebefreiung Ejjube. Er wird herr von Egypten. Arieg gegen Ismail. Bunbnig mit ben Franken. Riederlage ber Berbundeten. Friede mit bem Gultan von Egypten. Bergrößerung bes Gebiets bes Chalifen. Die Mongolen in 3raf und Rleinafien. Die Charizmier und ihre Buge.

Wir fassen die Begebenheiten, welche sich unter bem Chalifate Azzahir's und Almustanßir's ereigneten, in einem Hauptstücke zusammen, weil ber erstgenannte Chalife nicht ganz zehn Monate regierte und die Geschichte seiner Regierung von der seines Nachfolgers unzertrennlich ist, und weil überhaupt beide als Staatsoberhäupter eine ganz untergeordnete Rolle spielten daher die historisch wich=tigen Ereignisse dieser Zeit sich an ganz andere Personen knupfen.

Von beiben genannten Chalifen wissen wir nur, daß sie fromm, wohlthätig, gerecht und mild waren, ben von Alnaßir Eingekerkerten die Freiheit wieder gaben, die von ihm aufgehänften Schäße den Unglücklichen vertheilten, die zahlreichen Spione abschafften, die Steuern erleichterten und die lästigen Zölle aushoben 1). Mohammed, welcher den Beinamen Azzahir biamri-l-lahi (der durch Gottes Beschluß Emporgekommene) annahm, weil er, wie oben gemelbet worden, von seinem jüngern Bruder verdrängt und erst nach dessen Tod wieder zum Thronfolger bestimmt worden war, starb 2) den 14. Radjab 623 (= 11. Juli 1226) und ihm folgte sein ältester Sohn Abu Djafar Manßur, welcher den seine große Hülslosigkeit bezeich= nenden Beinamen Almustanßir billahi (der bei Gott Hülfe Suchende) annahm.

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 311, 312 u. 321. Abulf. p. 330 u. 332. Als man Azzahir über seine an Verschwendung grenzende Freigebigkeit Vorwürfe machte, sagte er: ich habe meinen Laden erst nach dem Nachmittagsgebete aufgemacht, (d. h. die Regierung in vorgerücktem Alter angetreten) lasset mich, wer weiß wie lange ich noch lebe. Als in Mohul eine Theurung war, gab er die Aussuhr aller Lebensmittel aus Irak frei und als man ihn auf den Schaden sür den Fiscus ausmerksam machte, sagte er: sind die Mohulaner nicht auch Muselmänner für die wir Sorge tragen müssen?

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 320. Abulf. a. a. D.

Die Hauptrolle unter dem Chalifate Almustansirs spielte zuerst Djelal Eddin, der Schah von Charizm und dann die Söhne Aladils, welche die Herrn von Egypten, Syrien und des größten Theils von Mesopotamien waren.

Dielal-Ebbin unternahm, nach ber Befignahme von Abserbeidjan, einen Feldzug gegen bie Georgier, brang flegreich bis Tiffis vor, nahm auch biefe Stadt, mit Sulfe ber muselmännischen Bewohner berfelben 1), (8. Rabia=1= ammal 623) und vollbrachte hiedurch, mas den machtigften Selbjukensultanen nicht gelungen war. Bon hier wollte er in bas armenische Gebiet bes Almelif Alaschraf einfallen. gegen ben er fich mit beffen Bruber Almelit Almugzzam pon Damask und ben Kurften von Amid, Maribin und Arbil verbundet hatte 2), als er die Rachricht erhielt, daß fein Statthalter von Kerman, ber Emir Boraf 3) Habiib, fich gegen ihn emport und auch bie Mongolen aufgeforbert habe, die Feindseligkeiten gegen ihn zu erneuern. Er zog nun mit einem Theile seiner Truppen bis in die Nabe von Ifpahan 4), fandte, um Boraf zu täufchen, einen Boten an ihn, mit ehrenvollen Geschenken und hoffte baburch ihn in ber größten Sorglofigkeit zu überrafchen. Borak kannte aber bie Schlauheit und die raschen Bewegungen Dielal Chbins und ahnte beffen Nahe, trot aller Berficherungen bes Boten, daß sein Herr in Georgien Krieg führe. Er ließ baher

<sup>1)</sup> J. Ath. p. 316 u. ff. Tiflis war bemfelben Autor zufolge (p. 318) seit bem J. 515 in ber Gewalt ber Georgier. Brgl. St. Martin II, 295.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 319. Die Länder Alaschraft follten unter den Berbündeten getheilt werden und der Fürst von Irbil war zum zweitenmale gegen den mit Alaschraf verbündeten herrn von Mobul ind Feld gezogen, aber der ganze Plan scheiterte in Folge der Empörung, welche Dielal Eddin nach Persien rief.

<sup>3)</sup> So heißt er bei Mirch. 3. Ath. nennt ihn überall Bolat.

<sup>4) 3.</sup> Ath. a. a. D., nach Mirch. war er bis an bie Grenze von Kerman gefommen.

alle seine Kostbarkeiten nach festen Pläten bringen, die er mit seinen treuesten Truppen besetzte, erklärte sich jedoch bereit, fortwährend Djelal Eddin als seinen Oberherrn anzuerkennen.

Dielal Ebbin mußte fich mit biefer fcheinbaren Unter= werfung begnügen, benn er war nicht zu langwierigen Belagerungen ausgezogen und ward auch von feinem in Tiflis zurudgebliebenen Beziere, Scheref Almulf 1), zur Rudfehr gedrängt, weil die Charizmier, nach einem Raub= auge in bas Gebiet von Erzerum, an ber Grenze von Chelat, von Alafchrafe Statthalter biefer Proving über= fallen und geschlagen worden waren. Nach seiner Rückehr nach Tiflis, brach Djelal Eddin in Armenien ein und hoffte Chelat zu überrumpeln, aber hufam Ebbin, Alafch= rafs Statthalter von Chelat, erhielt Kenntniß von seinem Anzuge und fette bie Stadt in Bertheibigungeftand. Mehrere Angriffe Dielal Ebbins icheiterten an ber Tapferfeit und Entschloffenheit ber Besatzung und der Bewohner von Chelat, welche, burd bie Gräuelthaten der Charigmier ge= gen bie von ihnen eroberten Stabte abgefchredt, mit groß=

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 320. Diefer Begier, von bem 3. Ath. nur ben genannten Chrentitel angibt, bieg nach Mirch. Bilbirbii. Bei biefem Autor (Gefch. ber Sultane von Charigm p. 112) ließt man: "Dielal Edbin vernahm, daß die Georgier fich vereinigt und der Begier Bildirbii, Gouverneur von Liftis, von benfelben genothigt ward, fich nach Tebris zu flüchten und bag ber Ronig Alaschraf aus Sprien ben Sabiib Ali nach Chelat geschickt, welcher die Provinzen feines Reichs verwüste und plündere und daß die Königin fich zu ihm nach Chelat begeben." Die beiden letten Begebenheiten fett aber 3. Ath. erft in bas Jahr 624, nach ber Rüdfehr Dielal Ebbins aus Ippahan. S. v. Sammer, ohne eine Quelle ju nennen, ichreibt : (Gemalbefaal IV. 198) Djelaleddin erhielt die Nachricht, "daß die Georgier von Sildustichin, bem er ben Befehl über Tiflis anvertraut batte, angeführt, feindlich bis nach Tebris aufgebrochen feven und daß Melik Efchref bis nach Achlath vorgebrungen, ben bortigen Rammerer, einen trauten Gefellichafter Dichelaleddine, getodtet habe." Erfteres ift gang falich und Letteres gefchab erft im 3. 626. S. Abulf. p. 334.

ter Ausbauer für ihr Leben, ihre Familie und ihre Habe kämpften. Der strenge Winter und die Kunde von einem Einfalle der Turkomanen in Abserbeidjan, nöthigten end= lich Djelal Eddin die Belagerung aufzuheben 1). (Ende 623 = December 1126).

Im folgenden Jahre kampfte Dielal Ebbin flegreich gegen die genannten Turkomanen, bann gegen bie Imae= liten, welche feinen Statthalter von Genbieh ermorbet hatten und zulett gegen eine Sorde Tataren, welche bis Dameg= han vorgerückt war 2). Inzwischen ward aber Tiffis von ben Georgiern überrumpelt und ganglich verwüftet 3) und feine Battin, die frühere Gemahlin Uzbete, welche er ver= nadlässigte, überlieferte die von ihr beherrschten Stadte Chowei, Merend und Andere, Alaschrafs Statthalter von Chelat, mit welchem sie fich auch in lettgenannte Stadt begab 4). Diclal Eddin konnte erft gegen Ende des Jahres 625 einen neuen Feldzug gegen Chelat unternehmen, weil er in ber ganzen Zwischenzeit gegen Mongolen zu kampfen hatte, welche ihn zuerst bei Rei schlugen 5), bann ein zweites Treffen, zwischen Rei und Ippahan, gewannen, weil wäh= rend deffelben fein Bruder Ghijath Eddin, mit mehreren Emiren, bas Schlachtfelb verließ 6). Dech brachte er bald nachher den Mongolen, welche Ihvahan belagerten,

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 323. Abulf, p. 330. Der nochmatige Bericht bes Lettern p. 332 ift falich und widerspricht bem Ersten

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 324 u. 329.

<sup>3)</sup> Ebds. p. 328. Im Rabia-l-ammal 624.

<sup>4)</sup> Ebof. p. 329. Erfteres auch bei Abulf. p. 336.

<sup>5)</sup> J. Ath. p. 332. Abulf. p. 346.

<sup>6)</sup> Ebbs. p. 332. Er floh, wie wir oben schon berichtet haben, zuerst nach Chuzistan, ba ihn aber ber Statthalter bes Chalifen nicht aufnahm, begab er sich zu ven Ismaeliten. J. Ath. Ebbs. u. Abulf. p. 348. Nach Mirch. a. a. D. p. 113 floh er nach Luristan. Dies widerspricht jedoch ber Angabe J. Athir's nicht, denn er konnte über Luristan nach Chuzistan sich begeben haben.

vor ben Thoren diefer Stadt, eine gangliche Riederlage bei, in beren Folge fie auch Rei wieder saumten und ihm ge= statteten, gegen Chelat zu ziehen 1). Aber auch biegmal vermochte er nur das flache Land auszuplundern, die Hauptstadt vertheibigte fich mit Erfolg und abermals nöthigte ihn ber Winter jum Abzuge 2). Im folgenben Jahre aber, ale ber tapfere Statthalter von Chelat bei Alaschraf verläumdet und auf deffen Befehl enthauptet ward, erneuerte er feine Angriffe gegen die Stabt und berannte fie endlich, unterstütt von einigen, mit dem neuen Statthalter unzufriedenen Bewohnern derfelben, gegen Ende Djumadi=I-awwal bes Jahres 6273) (= April 1230). Alaschraf schloß jest ein Bündniß mit dem Fürsten von Ronich, Ala Cobin Reikobad Ibn Reichosru, ber auch bem Dielal Eddin Feind war, weil er seinen, mit ihm in Fehbe lebenben Better Toghrilfchah, ben herrn von Erzerum, unterftütte 4). Sie zogen mit ihren in Siwas vereinten Beeren gegen Chelat, ichlugen Dielal Ebbin bei Erzengan, zwischen Siwas und Chelat, und nöthigten ihn gur Rud= fehr nach Abserbeibian 5) (28. Ramabhan 627). Auch hier konnte er fich aber nicht lange halten. Der Fürst ber Ismaeliten stachelte die Mongolen gegen ihn auf und er felbst entfrembete sich seine Emire, weil er burch ben Tob eines von ihm leibenschaftlich geliebten Gunuchen in einen

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 333.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 335. Abulf. p. 348. Dieß war erst die zweite Bclagerung von Chelat. Rach Mirch. unternahm er vorher einen nochmaligen Kriegszug gegen die Georgier.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 338 u. 339. Abulf. p. 354 u. 364.

<sup>4) 3.</sup> Ath. p. 340.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 341. Er nennt bas Dorf Nasi Chamat (ober Diamat, bie diakritischen Punkte sehlen) in der Provinz Erzengan. Ein Ort Chamat liegt ein Paar Stunden füblich von Erzengan. Rach Mirch. siel die Schlacht in der Ebene von Musch statt.

an Wahnfinn granzenben Buftanb verfiel 1). Die Mongolen brachen aufs Reue aus Transoranien hervor, befegten Rei und Samadan, nahmen Meragha burch Capitulation und verbreiteten fich über gang Abferbeibjan. Er flüchtete fich, von den Mongolen verfolgt, nach Chelat und von hier nach Amib. Seine Truppen zerftreuten fich nach allen Seiten bin, fanden aber nirgende, weil fie an Babarci ben Mongolen nicht nachstanden, eine freundliche Aufnahme 2). Inzwischen plunderten die Mongolen die gange Proving Dijarbefr aus und brangen einerfeits bis Niffibin und Sind= jar vor und andrerseits bis Irbil und Deluta, bann ver= heerten fie bas Gebiet von Biblis und Chelat und zogen fich, mit unermeglicher Beute belaben, nach Abserbeibian zurud, wo fie nicht ben geringsten Wiberstand mehr fanden, benn auch Tebrig 3) ergab fich, weil alle hoffnung auf bie Rudfehr Djelal Eddins verschwunden mar, ber auch in ber That, nach einigen Berichten, balb nach feiner Flucht nach Amid, nachdem er vergebens bie Fürften bes Islams um Beiftand gegen bie Mongolen angerufen hatte, (Scham= wal 628 = August 1231) in einem Dorfe in ber Nähe von Mejfafarifin, von einem Kurben ermorbet warb 4).

Djelal Eddins Hülferuf bei dem Chalifen und den übrigen Fürsten bes Islams war unerhört geblieben, weil ihm niemand traute und er selbst nicht weniger gefürchtet war, als die Mongolen, ja gewissermaßen noch mehr, weil er als wirklicher Ländereroberer bekannt war, während

<sup>1) 3.</sup> Ath. p. 344. Abulf. p. 368.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 346. Ein Theil berfelben trat jedoch in ben Dienst des Maeedin Reifobad und später in den der Ejjubiten. Bergl. Abulf. p. 422.

<sup>3) 3.</sup> Ath. p. 347. Bergl. auch St. Martin a. a. D. II, 260.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 390. Andere Berichte über sein Ende S. bei Mirch. 3. Ath. berichtet, daß man Ende 628 noch nichts Bestimmtes über ihn wußte.

man damals noch die Einfälle der Mongolen, die zwar schon unter Almustansir sich bis in die Nähe von Bagdad erstreckten, als vorübergehende Raubzüge ansah. Uebrigens waren die Sjjubiten, welche über die größte Macht zu ge= bieten hatten, fortwährend unter sich selbst in Unfrieden.

Wir haben im vorhergehenden Abschnitte gesehen, wie Almelik Almuazzam, ber herr von Damask, mit seinen Brüdern, Alkamil und Alaschraf, in Kehde lebte und die Emporung bes mit ihm verbunbeten Brubers Schibab Eddin, nur zu seinem Berderben führte. Wir haben ferner gesehen, daß Almuaggam ein Bundniß mit bem Charizmier Djelal Eddin folog, welcher in bas Gebiet Alafdrafs einfallen follte, aber burch bie Emporung Borats baran verhindert ward. Alaschraf konnte daher ungehindert bas Gebiet bes mit Almuaggam verbunbeten Fürsten von Da= ribin, verwüsten. Da aber Almuaggam feinerfeits gegen Samah und Simg ins Feld zog, kehrte Mafchraf aus Mejopotamien zurud und verfohnte fich mit feinem Bruber !). Während Alaschraf vor Maribin lag, befämpfte Ala Ebbin, ber Fürst von Konieh, den Fürsten Masud von Amid, auf bas Ausuchen Alaschrafs, ba aber Masub sich von ber Coali= tion gegen Alaschraf lossagte, forberte biefer Ala Ebbin zur Beimtehr auf und zwang ihn bazu, burch seine Truppen 2). Mafchraf ward jedoch in Damask wie ein Gefangener zurudgehalten, obgleich ihn Almuazzam mit allen außer= lichen Chrenbezeugungen überhäufen ließ. Erst als er schwur, bag er ihm sowohl gegen ben Fürsten von Samah, als gegen Alkamil beiftehen wurde, burfte er (Djumabi=I= achir 624, Damask verlaffen 3). Alaschraf hielt fich, sobald er wieder frei mar, keineswegs burch ben gezwungenen

<sup>1)</sup> Abulf. p. 330. 3. Ath. p. 314.

<sup>2) 3.</sup> Ath. p. 322.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 334.

Gib gebunden und ließ baher feinen Statthalter von Chelat einen Einfall in bas Gebiet bes noch immer mit Almuaggam verbundeten Djelal Ebbin machen 1), Alfamil marb jedoch burch bas Bunbnif Almuazzams mit ben Charizmiern fo gefdrect, bag er feinerseite, um fie von einem Ginfalle nach Egypten abzuhalten, den Raifer Friedrich zur Be= schleunigung feiner längst vorbereiteten Rreugfahrt nach Sprien aufforberte und ihm bie Ruckgabe von Berufalem und anbern Bläten bes gelobten Landes zuficherte 2). Der Raifer langte inbeffen erst im September bes Jahres 1228 (Schammal 625) in Affa an und ba ber fo fehr gefürch= tete Almuaggam ichon im vorhergebenden Jahre (Ende Dfu-I-Raabah 624) ftarb 3), so bereute Alkamil zwar bie gegen ben Raifer eingegangenen Berpflichtungen, fonnte indeffen auch unter ben neugestalteten Berhaltniffen bie freundlichen Beziehungen zu bemfelben nicht aufgeben. Dem Sultan Almuazzam folgte nämlich fein noch junger und unerfahrener Sohn Dand, unter bem Titel Almelik Alnafir, auf ben Thron von Damast und in feinem Namen regierte 333 Ebbin Gibet, ein Mamlute feines Baters 4). Alkamil hielt ce fur leicht, biesen jungen Bringen seiner herrschaft zu berauben, er begann bamit, ihn aufzufordern ihm die Festung Schaubek abzutreten und als seine Auffor= berung unberudfichtigt blieb, fiel er in Sprien ein, (Scham= wal 625) nahm von Jerufalem, Raplus und andern, bem Melif Nagir gehorenden Platen Befig 5). Diefer flehte feinen Dheim Majdraf um Gulfe an, ber auch alsbald nach Damast fam, bann aber, ftatt fich bei Alfamil für feinen

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 336. 3. Ath. p. 329.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 334.

<sup>3)</sup> Ebds. p. 336. 3. Ath. p. 329.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 338. 3. Ath. p. 330.

<sup>5) 3.</sup> Ath. p. 334. Abulf. p. 344 fest biefen Bug in ben Monat Ramabhan.

Neffen zu verwenden, mit bemfelben eine Theilung feines Reichs verabrebete 1), beren Sauptbebingungen folgenbe waren: Daub follte mit ben Stabten Barran, Raffah und Ebeffa abgefunden werben, Alafdraf von bem Fürstenthume Damast Befit nehmen, Alfamil ben füblichen Theil von Sprien nebst Baläftina erhalten und hamah bem Nagir entriffen und feinem Bruder Mugfir gegeben werben. Da indeffen Daud fich bem Willen seiner Dheime nicht fügte, so belagerte Alaschraf Damast 2), während Alkamil bie Unterhandlungen mit bem Raiser fortsette und endlich einen Frieden fcbloß, in Folge beffen er ihm Jerufalem (Un= fange Rabia-I-Achir 626 = Februar 1229) und bie gwi= ichen biefer Stadt und bem Mcere 3) gelegenen Ortschaften abtrat, jedoch mit Vorbehalt ber, von Omar erbauten Moschee und unter ber Bebingung, bag bie Franken bie Stadt nicht befestigen.

Daub benütte biesen Friedensschluß, um das Volk gegen Alkamil einzunehmen, benn ber Verlust der heiligen Stadt war jedem gläubigen Mohammedaner schmerzlich, er mußte jedoch unterliegen, da Alkamil selbst mit seinen Truppen balb nach dem Friedensschlusse (Djumadi-I-aw-wal 626) sich mit Alaschraf zur Belagerung von Damask vereinigte und ihn nach drei Monaten (Schaaban 626) zur Uebergabe der Stadt nöthigte. Jest wurden ihm aber auch die früher angebotenen Städte in Mesopotamien

<sup>1)</sup> Abulf. p. 346. Als Grund dieser Gefinnungsänderung Alaschrafs führt Ibn Alathir ein Schreiben Altamils an, in welchem er ihm gewissermaßen drohte, ihm allein die Vertheidigung Spriens gegen die Kreuzsahrer zu überlassen.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 350. J. Ath. p. 337.

<sup>3)</sup> Nach Abulf. auf bem Wege nach Akfa, nach abenblänbischen Duellen zwischen Berusalem und Jasa. Nach J. Ath. p. 336, bem wir auch in ber Angabe bes Datums ber Uebergabe von Jerusalem gefolgt find, erhielten bie Franken nur wenige Ortschaften außer Jerusalem, die Muselmänner behielten sogar Hebron.

nicht mehr übergeben. Alkamil behielt sie für sich, eroberte später (628) auch noch Amid, wo der Ortokide Masud herrschte i) und ließ seinem Nessen nur die Burg Kerak, Schaubek und einige andere jenseits des Jordans?). Alaschraf ward herr von Damask und später auch von Balbek?), doch erkannte er sowohl als die Fürsten von Haleb, himß und hamah i), die Oberhoheit Alkamils an, der also gewissermaßen wieder, wie Saladin und Aladil, über Syrien, einen Theil von Mesopotamien, Egypten und Arabien zu gebieten hatte.

Alkamils Unternehmungen hatten ben glücklichsten Ersfolg, bis endlich seine immer zunehmende Macht den andern Sjjubiten zu drückend ward und sich ihnen eine Gelegen-heit bot, wieder einige Unabhängigkeit zu erlangen. Diese fanden sie im Jahre 631, als Alkamil in den Krieg gegen den Seldjuken Ala Eddin Keikobad Ibn Keichobru nach Kleinsasien auszog. Dieser hatte sich, wie oben erwähnt worden, im Jahre 627 mit Alaschraf verbündet und ihm zur Wiesberroberung von Chelat geholfen, das der Charizmier Djelal Eddin nach langen und wiederholten Belagerungen erstürmt und verwüstet hatte. Jest machte aber Keikobad selbst einen Einfall in das Gebiet von Chelat, welcher zu

<sup>1)</sup> Abulf. p. 392.

<sup>2)</sup> Ebbf p. 352. Rach 3. Ath. auch Raplus u. Beifan.

<sup>3) 3</sup>m 3. 627 nahm er diese Stadt dem Ejjubiten Behramschah weg und gab ihm dafür einige andere Pläte im Norden von Damast. Abulf. p. 364.

<sup>4)</sup> Hamah ward bem Melik Alnasir genommen und seinem Bruder Almelit Almuzsir übergeben, dem Alkamil eine seiner Töchter zur Frau gab. Schirkuh, der Herr von Hims, erhielt Salamieh, als Lohn für den Beiständ, den er Alkamil geleistet, eine andere Tochter vermählte er mit Almelik Alaziz, dem Fürsten von Haleb, (seit 613) Sohne des Almelik Azzahir. Der entsetzte Fürst von Hamah erhielt Barin als Entschädigung, das ihm sedoch im J. 630 auch noch, mit Alkamils Einwilligung, von seinem Bruder entrissen ward. Abulf. p. 396.

einem Rriege zwischen ihm und Alkamil führte. Diefer brach von Egypten auf und vereinigte fechzehn Fürsten mit ihren Beerschaaren unter feine Fahne 1). Seine Abficht mar, in ber Gegend von Marasch nach Aleinafien vorzubringen. Da aber bie Baffe fart befett waren, nahm er eine mehr oftliche Richtung, erfturmte Sign Mangur, feste über ben . Euphrat und rudte bis Sumeiba in Dijarbefr vor. Der Fürst von Samah, welcher bis Chertbert ober Sign Bijab vorgeschoben ward, ftieß in ber Nahe biefer Stadt auf bie Truppen Reifobads, ward gefchlagen und in Chertbert eingeschloffen, wo ein bem Fürsten Alfamil ergebener Drtokide herrschte. Alkamil wollte zur Befreiung bes Furften von Samah vorruden, fand aber bei ben Fürsten, welche ihm halb gezwungen gefolgt waren, feinen Behorfam, benn Schirfuh, ber Furft von himf, hatte bas Berucht verbrei= tet, Alkamil beabsichtige , nach bem Siege über Reikobab, ihnen Ländereien in Rleinaften anzuweisen und über ganz Sprien und die angrenzenden Provinzen felbft zu regieren. Der Fürst von Hamah mußte sich ergeben und fortan die Berrichaft über Chertbert bem Sultan Reikobab überlaf= fen 2) und Alfamil, außer Stand, ben Rrieg mit unguver= läsfigen Berbundeten fortzuseten, fab fich genothigt, (An= fange 632) nach Egypten gurudgutehren 3), worauf Reifo= bad auch noch bie Stäbte Harran, Rakfah und Ebeffa nahma), bie jedoch Alkamil im folgenden Jahre wieder eroberte 5).

Dieser neue Sieg Alkamils steigerte wieder die Be= sorgnisse der sprischen Fürsten vor dessen Ehrgeize und Eroberungsplänen. Alaschraf und Schirkuh verbundeten sich gegen ihn, die Regentschaft von Haleb, welche unter

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 400.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 402 u. 404. chron. syr. p 511.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 406.

<sup>4)</sup> Chron. syr. p. 512. Abulf. p. 410.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 416.

bem Ginfluffe ber Brogmutter bes fiebenjährigen Kurften Allmelit Alnagir Jufuf ftand 1), folog fich bem Bundniffe an, bie kleinen Furften folgten ihrem Beispiele, nur ber Kürst von Samah trat nicht eber bei, bis Alaschraf ihm brobte, in fein Gebiet einzufallen und ihn feiner Berrichaft zu beranben. Auch Almelik Alnafir Daud, ber herr von Rerak, blieb Alkamil treu und begab fich in beffen Dienst nach Canpten, obgleich er nach bem Rriege mit Reikobab von ihm schwer gefrankt worben war 2). Auch mit bem Selbjuten Reichosru, Sohne bes (634) verftorbenen Reito= bab, ward ein Bunbniß geschloffen und im Falle, daß 211= famil in Sprien einbrechen murbe, beffen Sulfe zugefagt. Allkamil traf große Anstalten zu einem Feldzuge nach Sprien, noch ebe er aber aus Egypten aufbrach, ftarb Alaschraf, (Anfang 635 = Aug. = Sept. 1237) nachbem er vorher seinen Bruder Almelik Affalih Ismail, ben Berrn von Bogra, zu feinem Nachfolger eingesett hatte 3). Alfamil beschleunigte nun seinen Abmarsch und drang fiegreich bis Damast vor, begleitet von bem herrn von Rerat und bem Kürsten von Hamah, der bald nach dem Tode Alaschrafs fich von bem Bundniffe, bem er nur gezwungen beigetreten war, wieder losfagte 4). Ifmail hielt bie Belagerung von Damask nicht lange aus, fondern nahm die Bermittlung

<sup>1)</sup> Dieser mar ein Sohn des Melik Aziz, der im Jahre 634 ftarb. Ebds. p. 418.

<sup>2)</sup> Er mußte seiner Gattin, einer Tochter Alkamils, einen Scheibebrief geben. Abulf. p. 404. Als er jett seine Treue bewährte, verslobte Alkamil seine Tochter wieder mit ihm und versprach ihm Damask. Auch Alaschraf hatte, um ihn zu gewinnen, ihm eine Tochter zur Ehe und die Nachfolge als Fürst von Damask versprochen. Ebof. p. 420. Daud hatte sich bei dem Chalisen beklagt, der aber, weit entsernt etwas für ihn zu thun, sogar aus Rücksicht für Alkamil, ihm nicht einmal eine öffentliche seierliche Audienz gestattete.

<sup>3)</sup> Abulf. p. 422.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 426.

des Chalifen an, übergab diese Stadt und begnügte sich damit zu seiner bisherigen Herrschaft von Boßra auch noch Balbek und Bukaa zu erhalten '). Nun blieb nur noch Schirkuh, der Herr von Himß, der Urheber des Unfricoens zwischen den Sjuditen, zu bestrafen übrig. Alkamil sandte seine Truppen, unter Führung des Fürsten von Hamah, gegen Himß, obgleich Schirkuh durch seine Frauen um Gnade bitten ließ. Zu seinem Glücke starb bald nachher Almelik Alkamil, (23. Radjab 635) 2) dessen Herr bald nacher gerstreute, und er konnte nun seinerseits die Offensive gegen den Herrn von Hamah ergreifen, ihm Salamich wieder entreißen und gemeinschaftlich mit den Halebinern, die ihrerseits Maarrah nahmen, Hamah selbst bedrohen 3).

Un bie Stelle Alkamile, ale Gultan von Canpten, trat fein Sohn Abu Befr, ber, wie fein Grofrater, fich auch Almelif Mabil nannte und in Egypten als Stellver= treter feines Baters gurudigeblieben mar. Alabile Statt= halter von Damast warb, auf Verlangen bes heeres, fein Better Junus 36n Maudud 36n Mabil, der ben Titel Almelik Albjammad führte. Der als folder von Alkamil bestimmte Almelik Alnagir Daud mußte nach Rerak zu= rudfehren 1) und als er wieder mit einem Heere nach Sprien fam, um Junus bie Berrichaft über Damast ftrei= tig zu machen, ward er bei Raplus geschlagen und mit Berluft feiner Bagage gurudgetrieben 5). Indeffen war auch Alabil mit ber Erhebung bes Junus zum Statthalter von Damask nicht zufrieden, er bot ihm als Erfat einige Ländereien in Egypten an und fandte 3mad Eddin 3bn Effdeich als feinen Statthalter nach Damast. Junus,

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 428.

<sup>2)</sup> Ebbf. p. 430.

<sup>3)</sup> Ebds. p. 434.

<sup>5)</sup> Ebdf. p. 432.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 436.

mit biefem Anerbieten nicht zufrieben, ließ 3mab Ebbin ermorben 1), ba er fich jeboch nicht gegen Alabil zu be= haupten vermochte, überlieferte er Damast feinem Better Almelik Affalih Gjiub, Bruder des Melik Abil, ber ihm bafur einen Theil feiner Besitzungen in Mesopotamien ab= trat. Gjiub, nicht zufrieden mit bem Befite von Damast, gelüftete auch nach ber Eroberung von Egypten, herbeige= lockt von einigen mit Alabil unzufriedenen Truppen. Während er fich aber in Naplus zu einem Feldzuge nach Egypten vorbereitete, überfiel fein Oheim Almelit Affalih Ifmail, ber Fürft von Balbet, im Bunbniffe mit Schirfuh, Damask und nahm Ejjubs Sohn Mughith Fath Eddin Dmar, ben Statthalter von Damast, gefangen2). Als bieg unter ben Truppen Gjiubs bekannt ward, fielen fie von ihm ab und giengen größtentheils zu Simail über, worauf bann Gjiub in Naplus von Daub, bem Fürsten von Kerat, ber fich mit Alabil verbundet hatte, gefangen genommen und nach Rerak gebracht wurde. Doch weigerte fich Daud, ihn dem Melik Abil auszuliefern und als bie= fer ihm brobte, fohnte er fich mit feinem Befangenen aus und feste ihn in Freiheit, nachdem er ihm im Tempel gu Jerufalem geschworen, bag er ihm bie Berrschaft über Sprien laffen wollte, sobald er Alabil aus Egypten ver=

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 438.

<sup>2)</sup> Ejjub wurde von diesem Handstreiche überrascht. Zwar traute er seinem Oheime wohl eine solche Absicht zu, er hatte aber seinen Arzt nach Balbek geschickt, um ihn zu beobachten und ihn beauftragt, ihm durch Tauben Kunde von dessen Borhaben zu geben. Ismail verwechselte aber die von dem Arzte aus Naplus mitgebrachten Tauben mit Balbeker Tauben, welche natürlich die Briese des Arztes nicht nach Naplus trugen, eine Napluser Taube sandte er aber mit einem im Namen des Arztes geschriebenen Briese zurück, welcher die Nachricht enthielt, daß er bereit sei, sich mit ihm gegen Alabil zu verbünden. Abuls. p. 444. Auch der Fürst von Hamah, welcher Damask erhalten wollte, ward von Schirkuh überlistet. Ebbs. p. 446.

trieben haben wurde 1). Aber auch biegmal warb Daud in feinen Erwartungen getäuscht, benn als Gjiub, mit boffen Bulfe, nach ber Gefangennehmung Alabils burch feine Mamluten, Berr von Egypten ward, behauptete er, ber Eib sci ihm abgenöthigt worden und Daud konnte nicht nur zur Eroberung von Sprien keine Gulfe von ihm erlangen, sondern mußte jogar, aus Furcht eingeferfert zu werden, schleunigst Egypten verlaffen 2) (Ende 637). Da aber Gjiub felbst nach ber Unterwerfung von Sprien trachtete, schloß Ismail ein Bundniß mit den Franken, de= nen er Safed, Schekif und einige andere Blage abzutreten versprach, wogegen fie gemeinschaftlich mit ihm ben Sultan von Egypten befriegen follten 3). Diesem Bundniffe schloß fich auch Almangur Ibrahim an, ber im Jahre 637 feinem Vater Schirkuh auf dem Throne von himß gefolgt mar 1). Diefes Bundniß mit ben Christen ward aber sowohl von ben Bewohnern von Damask als von den fprischen Trup= ven bitter getadelt. Die Damascener wollten den Christen teine Waffen verkaufen, ber 3mam betete nicht mehr für bas Wohl bes Fürsten Ismail 5). Die Befatung von Schaubet weigerte fich, ihnen biefe Burg zu überliefern und mußte mit Bewalt zur Uebergabe gezwungen 6) werden und als es in ber Rabe von Affalon zwifchen ben Berbundeten und den eanptischen Truppen zu einem Treffen fam, fehr-

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 450.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 452.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 462.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 448.

<sup>5)</sup> Statt beffen betete er: "mein Gott! leite dies Bolk auf ben geraden Beg, daß beine Freunde siegen und deine Feinde beschämt werben. Mein Gott! Mein Gott! gib diesem Bolke ein, daß es deine Gebote vollziehe und beine Berbote meide!" Makrizi bei Rein. p. 440.

<sup>6)</sup> Ismail tödtete ben Statthalter, doch übergab die Besathung die Feftung nur ihm und nicht ben Chriften. a. a. D. p. 441.

ten die Syrer ihre Waffen gegen die Christen, welche eine schwere Niederlage erlitten, nach welcher Ismail nur mit Mühe sich nach Damask zu slückten vermochte. (638=1240). In Folge dieser Niederlage waren die Christen genöthigt, einen Frieden mit dem Sultan von Egypten zu schließen 1), an dem jedoch die Templer sich nicht bestheiligten 2), auch dauerte der Krieg gegen den Fürsten von Kerak mit abwechselndem Glück und unerhörter Erstitterung bis zum Tode des Chalisen Mustansir (10. Djumadisl=achir 640 = 5. Dezember 1242) fort 3).

Neber ben Chalifen felbst haben wir weiter nichts nachzutragen, als baß er eine theologisch=juribische Schule grundete, welche feinen Namen (Almuftanfirieh) führte und noch reicher botirt war, als die von Nizam Almulk gestiftete 4). Das Gebict bes Chalifen hatte burch Ana und Irbil einen fleinen Zuwachs erhalten. Erstere Stadt ward bem oben genannten Melik Djawwad Junus abge= fauft 5) (638). Irbil erhielt ber Chalife burch Testament von bem Fürsten Muzfir Ebbin Rötburi, welcher im Jahre 630 kinderlos starb 6). Irbil fowohl, als die übrigen bst= lichen und nördlichen Provinzen bes Chalifats, wurden aber zu wiederholtenmalen von den Mongolen heimgesucht. Im Jahre 635 waren fie fogar bis Chanifin und Samar= rah vorgebrungen und bie ichublofen Bagbabenfer trafen bamals schon bie nöthigen Anstalten zur Bertheibigung ber Hauptstadt '). Auch nach Aleinasien brangen bie Mon=

<sup>1)</sup> S. Rein. a. a. D.

<sup>2)</sup> Diese traten erft im folgenden Jahre dem Frieden bei. S. Wilk. S. 616.

<sup>3)</sup> S. Renaudot. bei Rein. p. 442 u. 443.

<sup>4)</sup> Abulf. p. 470 u. A.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 460.

<sup>6)</sup> Abulfaradi p. 475. Abulf. p. 398.

<sup>7)</sup> Abulfaradi p. 476 u. 478.

golen gegen bas Enbe ber Regierung Almustansirs vor und brachten bem Seldjuken Ghijath Ebbin Keichosru mehrere Nieberlagen bei 1).

Wie die Mongolen in Frak und Armenien, so haus=
ten die Charizmier, welche Almelik Affalih Sjiub in seinen
Dienst genommen hatte, in Mesopotamien und im nörd=
lichen Sprien, bis sie endlich im Jahre 638 bei Edessa
von den Fürsten von Haleb und Himß geschlagen wurden,
welche ihnen die von Sjiub erhaltenen Städte Harran,
Rakkah, Serudj, Ras Ein und Edessa nahmen, während
Lulu, der Fürst von Moßul, sich der ihnen gehörenden
Städte Nissibin und Dara bemächtigte<sup>2</sup>). Sie slohen nach
Ana, verbündeten sich dann mit dem Fürsten von Meija=
farikin gegen die Halebiner, wurden aber am Chabur ge=
gen Ende Safar 640 abermals geschlagen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ebbs. p. 480. Sie nahmen Erzerum im J. 639, schlugen Reichosru im folgenden Jahre bei Arzengan, nahmen bann Siwas und brangen bis Casarea vor.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 460.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 468. Herr von Mejjafarikin war Almelik Almuzsir Ghazi, Sohn des Melik Adil. Mit den Hakebinern war Almanßur Ibrahim, der Fürst von Hims.

## Dreizehntes Hauptstück.

Abu Ahmed Abd Allnh Ibn Almustanfir Almuflaßim billahi.

Charafter bes Chalifen. Uneinigfeit unter feinen Miniftern. Hulggu überschreitet den Drus. Krieg gegen die Ismaeliten. ruhr in Bagbad. Sulagu's Gefandschaften an den Chalifen. Un-Hulagu's Aftrologen. Die Mongolen entschlossenheit des Chalifen. ruden von zwei Seiten gegen Bagbab vor. Gefecht bei Anbar. Belagerung von Bagbad. Erftürmung ber Balle. Uebergabe ber Stadt. Ermordung bes Chalifen. Stammtafel ber Chalifen. Die Abbasiden in Egypten. Die Mongolen in Mesopotamien und Sprien. 3meites Bundniß Ismails mit den Christen. Ejinb ruft die Charizmier berbei. Schlacht bei Gaza. Ejjub nimmt Balbet, Affalon und Tiberias. Sein Rrieg gegen den Fürften von Saleb. Rreugfahrt des beiligen Ludwig. Landung in Egypten und Einnahme von Damiette. ruden nach Afchmum Tanah. Tod Ejjubs. Rachfolge feines Gohnes Turanicah. Gefechte zwischen Fachr Edbin und den Chriften. Berfforung ber driftlichen Flotte. 3hr Berfuch nach Damiette gurudautehren. Ihre Niederlage und Gefangenschaft des Königs. bensschluß mit den Egyptiern. Ermordung Turanschah's. Schadjar Eddurr und 333 Eddin Eibek. Almelik Alaschraf zum Sultan ernannt. Diefer wird von Gibet wieder beseitigt. Sein Krieg gegen bie Sprer. Ermordung Oftais, Eibets und Schadjar Ebdurr's. Rureddin Ali jum Sultan erhoben. Bon Rotuz beseitigt. Sein Krieg gegen Mughith. Schlacht bei Gin Dialut. Rotug von Beibars ermorbet. Beibare' Rrieg gegen die Chriffen und Mongolen. Seine Rachfolger Relaun und Almelik Alaschraf.

Almustagim, ber sieben und breißigste und lette Cha= life von Bagdad, hatte nur bie Lafter und Schwächen seiner brei letten Vorganger, ohne ihre Tugenden zu be= figen. Er war geizig und gelbgierig 1), wie ber Chalife Alnagir, forglos und unfähig zu regieren wie Almustangir, babei prunkliebend, vergnugungefuchtig, und im hochsten Grade wankelmuthig. Gin folder Mann mußte in einer fo verhängnigvollen Zeit ben Untergang des Chalifats her= beiführen. Bas aber seinen Sturg noch beschleunigte, war bie Uneinigkeit und Gifersucht, welche unter feinen Rath= gebern herrschte. Der Begier Muejfed Ebbin 3bn Alal= fami und ber Staatssecretar Mubjahid Ebbin Gibek flag= ten fich gegenseitig beim Chalifen als Berrather an und jeber suchte baburch ben schwachen Regenten allein zu be= herrschen. Mueised Ebbin war Schiite und wird baber von funnitischen Historikern als Urheber alles Unheils, bas über Bagbab und bas Chalifat hereinbrach, angegeben. Er foll, als in Folge von Streitigkeiten zwischen ben Sunniten und Schiiten ein Sohn bes Chalifen für Erstere kämpfte und die schittschen Bewohner von Rarch aufs Graufamste mighandelte, Sulagu aufgefordert haben, dem Chalifate durch die Eroberung von Bagdad ein Ende gu machen und zugleich dem Chalifen, um ihn zum Wider= ftande unfähig zu machen, eine Berminderung feines Bec-

<sup>1)</sup> Seine schmutige Habgier bethätigte er besonders dem Fürsten Daud von Kerak gegenüber. Dieser hatte ihm, als er sein Fürstenthum verließ, alle seine Kostbarkeiten aufzubewahren gegeben und konnte sie nicht nur nicht wieder erhalten, sondern erhielt nicht einmal die Erlaubniß, nach Bagdad zu kommen, bis er während der Pilgerfahrt im Tempel zu Mekka den Chalisen öffentlich wegen dieser Gewaltthat anklagte und mit der Pilgerkarawane nach Bagdad zog und selbst dann brachte ihm der Chalise allerlei unbedeutende Lieserungen an Lebensmitteln in Rechnung, so daß er nur weniges zurückerhielt. Abulf. p. 530 u. 542.

res angerathen haben 1). Nach andern Quellen hingegen bemühte er sich vergebens, ben Chalifen zu energischen Rüftungen gegen die Mongolen zu bewegen und als seine Ermahnungen fruchtlos blieben, sie durch unbedingte Hinzgebung zu versöhnen 2).

Wie dem auch sei, so scheint es nicht zweifelhaft, daß bie Mongolen um biefe Zeit feiner Aufforderung mehr bedurften, um ihre Eroberungen immer weiter gegen Westen auszudehnen und daß der Chalife weder die nöthigen Magregeln ergriff um ihre Ginfälle mit ben Waffen in ber Sand abzuwehren, noch burch freundliches Entgegen= fommen ihre Freundschaft zu gewinnen suchte. Der größte Theil von Persien mar, wie wir oben gefehen haben, in ber Bewalt ber Mongolen, bie in ben ersten Jahren ber Regierung Almustagim's auch bas Reich ber Selbjufen in Rleinasien unterjochten 3). Ihre Groberungegelufte er= ftredten fich baber jest junächst nach bem arabischen Graf, Mejopotamien und Sprien. Hulagu marb von feinem Bruder Mangu, bem bamaligen Chane ber Mongolen, zum Unführer ber nach Weftaffen bestimmten Truppen ernannt und überschritt gegen Ende des Jahres 653 ber Hibjrah 1) (= Januar 1256) ben Drus, nachbem er zuvor eine Proclamation an die Fürften Perfiens, Rleinafiens und Mejopotamiens ergeben ließ, in welcher er fie gur Unter= werfung und zur Sendung von Hilfstruppen zum Kriege gegen bie Imaeliten aufforderte 5). Diefer Aufforderung

<sup>1)</sup> Abulf. p. 472 u. 550.

<sup>2)</sup> Fachr Eddin in de Sacy's Chrestomathie u. Raschid Eddin ed. Quatremère p. 239.

<sup>3)</sup> Bergl. über ihre Kriege in Kleinasien, Abulf. p. 472. Abulfaradi Chron. Syr. p. 517, 519 u. ff.

<sup>4)</sup> Am 1. Dsu-l-Sidjah, nach Raschid Edd. p. 152.

<sup>5)</sup> Ebbs. p. 150.

ward von allen Seiten Folge geleistet 1), nur der Chalife ließ sie unberücksichtigt, denn noch war der Feind zu fern, als daß er ihm Furcht einzuslößen vermochte. Hulagu brachte den Winter in der Nähe von Balch zu, brach dann im Frühjahre 654 gegen Kaswin auf, von wo aus er im Laufe dieses Jahres die schon von Kitbuga Nujan begon=nene Unterwerfung der Ismaeliten vollendete 2).

Während dieser Siege Hulagu's im nördlichen Persien war Bagdad der Schauplat der Verwüstung durch eine große Ueberschwemmung und der fortwährenden Unruhen in Folge der Uneinigkeit zwischen dem Staatssecretär und dem Beziere, die sich gegenseitig beim Chalisen als Verzäther anklagten. Ersterer soll, von dem Pöbel von Bagbad unterstüt, sogar sich förmlich gegen den Chalisen aufgelehnt und ihn genöthigt haben, ihn öffentlich als unschuldig zu erklären und seinen Namen im Kanzelgebete erwähnen zu lassen<sup>3</sup>).

Kaum war die Ruhe in Bagdad wieder her= gestellt als eine Gesandtschaft Hulagu's anlangte, der nach der Zernichtung der Ismaeliten sich nach Hama= dan begeben hatte \*). (Rabia I. 655). Hulagu machte dem Chalisen Vorwürfe über seine Theilnahmlosig= keit an dem Kriege gegen diese Feinde der Menscheit

<sup>1)</sup> Nach Raschite Ebb. a. a. D. erschienen bie Fürsten von Kleinaffen, Fare, Frak, Chorasan, Abserbeidian, Arran, Schirwan und Georgien.

<sup>2)</sup> S. das Nähere über diese Ariege und die letzten Ismaeliten in Persien bei Raschid Eddin p. 166 — 220. Mirch. Gesch. der Ismaeliten in Persien im 9. Bande der Not. et extr. des manusc. de la biblioth. du roi p. 174 u. ff.

<sup>3)</sup> Raschib Edd. p. 224—228.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 220. Derfelbe läßt von hier aus Baibju Rujan nach Aleinasien ziehen und ben Sultan Keichobru Ibn Ala Ebbin besiegen, ber nach Abulf. p. 472 schon im J. 654 starb, nach andern Duellen sogar ichon im J. 644. S. Mirch. p. 271. Chron. syr. p. 524.

und forberte ihn auf, die Festungswerke von Bagdad zu schleifen und entweder selbst zu ihm zu kommen oder ihm seine obersten Staatsbeamten ), den Bezier, den Staatsfecretär und Oberfeldherrn zu schicken, damit er ihm durch dieselben seinen Willen kund thue, gab ihm jedoch im voraus die Zusicherung, daß er in diesem Falle ihn im Besitze seines Landes und seiner Truppen lassen würde.

Der Chalife erwiederte biefe Botschaft mit hinweisung auf die ungablbaren Schaaren, welche auf einen Wint bes Emire ber Gläubigen fich gegen beffen Feinbe erheben wurden. Er verweigerte bie Schleifung ber Mauern von Bagdab, indem er icon in biefem Begehren feindsclige Absichten fab, boch begleitete er biefe Drohungen nicht nur mit verfohnenden Worten, fondern auch mit einigen Be= schenken, die jedoch Salagu feineswege befriedigten. Diefer entließ bie Gefandten bes Chalifen mit einer Rriegser= flärung und mit ber Drohung gegen Bagdad aufzubrechen. Der Chalife berieth fich, ale seine Gesandten mit bieser Bothschaft gurudfehrten, mit feinem Beziere, über bie Mittel biefen Sturm zu beschwören. Der Bezier, sei es nun, baß er wirklich der Oberherrschaft der Mongolen nicht abge= neigt war, ober baß er boch ben Chalifen fur unfähig hielt, bem Beere Sulagus auf die Dauer zu wiberfteben, rieth zur Nachgiebigkeit.

Hulagu follte durch großartige Geschenke, zu benen bie vom Chalifen Alnaßir angehäuften Schätze die Mittel boten, so wie auch durch Erwähnung seines Namens auf ben Münzen und im Kanzelgebete, gewonnen und von feind= seligen Unternehmungen abgehalten werben. Der Chalife war bereit, diesen Rath zu befolgen, aber Mudjahid Eddin Eibek beschulbigte ben Bezier eigennütiger Absichten und

<sup>1)</sup> So nach Raschib Edb. p. 232 u. 278. Nach Andern und nach demselben Autor p. 282 verlangte er nur Einen berfelben.

brobte, an der Spige seiner Anhanger unter bem Bolke, bie Gefandten mit Gewalt zuruckzuhalten. Der Chalife ließ sich theils einschüchtern, theils überschätte er bie ihm zu Gebote stehenden Bertheidigungsmittel und hoffte am Enbe auch burch ein Bunber ober einen glücklichen Bufall, wie mande feiner Ahnen, vor der Gewalt frember Erobe= rer gerettet zu werben. Der Meinung Gibeks und bes Kelbheren Suleimanschah folgend, ließ er aus den Provinzen Truppen zusammenziehen, verweigerte jedoch bie nöthigen Summen fur ihre Ausruftung und ihren Sold und fandte nochmals eine Bothschaft an Sula gu, mit einem Schreiben, in welchem er ihn an bas Schickfal ber Saf= fariben Jakub und Amru 3bn Leith, bes Albafafiri und bes Charizmschah. Mohammed erinnerte, die in ihren Ber= fuchen bas Saus Abbas zu fturzen, ihren Untergang fan= ben 1). Diese Warnung blieb nicht ohne Gindruck auf bas Bemuth Hulagu's, ber ohnehin für bie Befahren nicht blind war, mit welchen ein Bug gegen Bagbab begleitet war und auch fein Aftrologe Sufam Ebbin ftellte biefer Unternehmung feine gludliche Prognofe. Durch die ent= gegengesette Weiffagung bes berühmten Aftronomen Nagir Eddin Tufi, welcher auch barthat, wie fo manche abbafi= bischen Chalifen vom Throne gestürzt und ermordet wor= ben, ohne daß die Vorsehung an ihren Feinden Rache ge= nommen 2), ward indessen Sulagu wieder in feinem Bor= haben bestärkt und die Eroberung von Bagdad fest be= schlossen. Die Kelbheren Djurmagun und Baibju erhielten Befehl, von Rleinasien und Armenien aus nach Mogul zu marschiren, hier ben Tigris zu überschreiten, um Bagbab von der westlichen Seite ber zu belagern. Er felbst

<sup>1)</sup> S. ben Bortlaut dieser verschiedenen Gesandtschaften bei Rasschib Ebd. p. 228 u. ff.

<sup>2)</sup> Raschid Edd. p. 264.

nahm 1), nach Bereinigung seiner Truppen, die Richtung von Kirmanschah und Solwan, ohne fich burch eine aber= malige Bothschaft bes Chalifen, die ihm in Deinewr begegnete, abhalten zu laffen, obgleich fie bas Unerbieten eines jährlichen Tributs brachte. Während er in Solwan lag, brang Baibju Nujan mit einigen andern Felbherrn über ben Tigris und ruckten am westlichen Ufer biefes Stromes gegen Bagdad vor. Als bie Truppen bes Cha= lifen, welche auf bem Wege nach holman, bei Bakuba, ihr Lager hatten, von dem Anmarsche der Mongolen auf der westlichen Tigrisseite Runde erhielten, überschritten auch fie ben Strom, um bem Feinde zu begegnen. Gin Bor= postengefecht in ber Nahe von Unbar endigte zum Nach= theile der Mongolen, als aber am folgenden Tage Baibiu Nujan felbst heranruckte, mußten die Truppen des Chali= fen weichen (10. Muharram 556) und ba bie Mongolen im Ruden bes Feindes eine Schleuße geoffnet hatten, ent= kamen nur wenige durch die Flucht nach Bagdad 2). Wäh= rend biefes Rrieges auf ber Weftseite von Bagbab, rudte hulagu felbst über Chanifin von der Offfeite ber immer näher und langte am 11. Muharram 556 vor den Mauern ber Hauptstadt an, beren westlicher Theil am 15. von Baibju Nujan belagert ward 3). Jest fandte endlich ber Chalife seinen Bezier, um mit Sulagu zu unterhandeln,

<sup>1)</sup> Nach Raschib Ebbin p. 264. Anfangs Muharram 655. Dieß ist aber offenbar falsch, ba er ja selbst p. 230 die Gesandtschaft Hulagu's von Hamadan aus in den Ramadhan dieses Jahres sett. Man muß wahrscheinlich Osu-I-Raadah statt Muharram lesen. Nach Abulfaradj p. 315 brach Hulagu im Schawwal von den Grenzen von Hamadan gegen Bagdad auf.

<sup>2)</sup> Abulfarabi p. 517, Raschit Ebb. p. 280. Nach Ersterem im chron. syr. p. 549, am 9.

<sup>3)</sup> Ebbs. a. a. D. nach Abulfar. hist. dyn. langte Hulagu erst Mitte Muharram vor Bagdad an. Nach dem Chron. Syr. p. 549 ben 11.

ber aber mit dem Bugeftandniffe feiner fruhern Forderun= gen fich nicht mehr begnugte und um ben Wiberftand ber Bewohner Bagbabs zu lahmen, ben Richtern, Gelehrten, Scheiche, Raufleuten und andern friedlichen Burgern Sicherheit bes Lebens zusagte 1). Indeffen schritten bie Belagerungsarbeiten rasch vorwärts und am 28. Muhar= ram waren bie Balle, auf ber Seite wo hulagu fein Lager hatte, ichon von ben Mongolen erfturmt. Um folgenden Tage 2) fandte ber Chalife feinen zweiten Sohn, Abulfabhl Abb Errahman und am 30. feinen Erftgebore. nen, in Begleitung vieler hochgestellten Männer und mit ansehnlichen Geschenken in bas Lager Sulagu's, um beffen Gnabe anzuflehen. Um erften Safar ließ hulagu, welcher auf feinerlei Capitulation eingieng, Suleimanschah und ben Staatsfecretar mit allen ihren Freunden und Anhängern zu fich kommen, wodurch jeder fernere Widerstand ber Stadt beseitigt mar, ftatt fie aber mit den ihnen folgenden Truppen, wie es ihnen verheißen ward, abziehen zu laf= fen, wurden fie alle niedergemacht (2. Safar) und bem Chalifen blieb feine andre Wahl mehr, als selbst die Bnade bes Siegers anzuflehen, ber am folgenden Tage ichon Berr bes fublichen Stabtviertele von Bagbab mar. Er begab fich mit feinen Sohnen und ben angefehenften Mannern von Bagdad (4. Safar) in bas Lager Hulagu's, ber ibm mit Artigfeit begegnete und ibn aufforderte, ben Bewohnern ber Sauptstadt ben Befehl zu ertheilen, die Waf-

<sup>1)</sup> Abulfar. p. 518. Raschid Edd. p. 282.

<sup>2)</sup> Dienstag ben 29. nicht ben 27. wie bei Raschib Ebb. p. 294. ber ja selbst Dienstag als Wochentag angibt und auf ber vorhergehenben Seite Freitag als ben 25. und Montag als ben 28. bezeichnet. D. Quatremère, bessen Noten sehr gelehrte geographische und lexikographische Abhandlungen enthalten, kümmert sich um alle biese historische Widersprüche nicht. Fachr Evdin setzt die Eroberung von Bagbad auf den 29. Muharram. Nach Abulfaradi p. 518 wurden die Wälle schon am 26. erstürmt.

fen abzulegen und truppenweife bie Stadt zu verlaffen. Auf biefe Beife ward Sulagu ohne weitern Rampf Berr bes Chalifen, ben er in einem Zelte mit seinen Sohnen von einer Abtheilung Mongolen bewachen ließ und ber Sauptstadt, die er am fiebenten Safar ber Blunderung preis gab. Die Beraubung bes Chalifenpalaftes behielt er fich felbst bis zum 9. Safar vor 1). Der Chalife mußte ihn begleiten und ihm feine verborgenen Schäte angeben, worunter mehrere in einer Cifterne vergrabenen Goldklum= pen von ungeheuerm Gewichte. Nach vollbrachter Blun= berung wurden auch mehrere Stabttheile in Brand gestedt, boch fette Sulagu balb diefen Graueln ein Biel, indem er die eroberte Stadt als fein Eigenthum zu schonen befahl und Alalfami mit bem Bezierstitel an bie Spite ber Regie= rung stellte. Hillah unterwarf sich schon während ber Belagerung von Bagbab, Rufa und Bagrah balb nachher, Wasit ward mit Sturm genommen und gänzlich verwüstet und gang Chuziftan von den Mongolen befett 2). Der Chalife felbst ward am 14. Safar auf Befehl Sulagu's getobtet und mit ihm zwei feiner Gohne und viele feiner übrigen nahen Verwandten aus dem Saufe Abbas 3), bas auf biese Weise, nach 524 Jahren, baffelbe Schickfal hatte, welches von Saffah bem Beschlechte ber Omejjaben be= reitet worden.

Während bieses aber noch einige Jahrhunderte im Westen von Europa und Afrika neben den ersten Regen= ten jener Zeit einen Plat einnahm und als Beförderer

<sup>1)</sup> Raschio Edd. p. 300.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 310.

<sup>3)</sup> Ebbs. p. 304. Abulfar. p. 520. Wir laffen hier die Stammtafel der in diesem Bande vorkommenden Chalifen folgen, und bemerken, daß in der des 2. Bandes (S. 697) Almutaßim aus Bersehen als Sohn, statt als Bruder Mamuns aufgeführt ift, wie sich aus dem Terte S. 294 u. 296 ergibt:

ber Wissenschaft und Gultur sie alle überstrahlte, gelang= ten die Nachkommen der Abbasiden nie mehr zu weltlicher Herrschaft und dienten den sie aufnehmenden Mamluken= sultanen in Egypten nur dazu ihrer ufurpirten Macht einen Schein von Legitimität zu verleihen, der jedoch immer noch groß genug war, daß der ottomanische Sultan Selim I., als er dem Mamlukenreiche in Egypten ein Ende machte, um selbst seinem Sultanate eine religiöse Weihe zu geben, den letzen dieser in Egypten vegetirenden Scheinchalisen nöthigte zu seinen Gunsten abzudanken.

Der erste in Egypten als geistliches Oberhaupt von bem Sultan Beibars (659) eingesetzte abbasibische Chalife war Almustan pir ') billahi Ahmed, ein Sohn bes

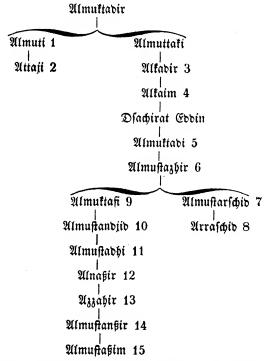

1) So nennt ihn Abulf. u. Makrizi, J. Chald. f. 197 gibt ihm ben Beinamen Almuftaghir

brittletten Chalifen Azzahir. Dieser wurde noch als wirklicher Chalife behandelt und erhielt auch von Beibars Truppen, um gegen die Mongolen ins Feld zu ziehen, ward aber von ihnen geschlagen und getöbtet 1).

Gin anderer Ahmeb (Abu=I=Abbas), ber nach einigen von dem Chalifen Raschib, nach Andern von dessen Bruder Ahmed Ibn Almustarschitd abstammte, ward nach
ihm, doch mit weniger Pomp, unter dem Namen Alhakim
biamri-I=lahi zum Chalifen anerkannt, erlangte aber damit
nichts Anderes, als daß sein Name, so wie nach ihm der
seiner Nachfolger, im Kanzelgebete genannt ward. Die
egyptischen Mamluken waren übrigens nicht blos die Er=
halter des Chalifengeschlechtes, sondern sie waren es auch
vorzüglich, welche den Mongolen, die bald nach der Ein=
nahme von Bagdad auch das nördliche Mesopotamien 2)
und Syrien 3) unterjochten, nicht gestatteten, die Herrschaft
des Islams aus Asien gänzlich zu verdrängen, während
sie andererseits der den Christen im gelobten Lande all=
mählich ein Ende setzen. Sie selbst verdankten ihr Em=

<sup>1)</sup> S. Makrizi hist. des sultans Mamlouks I. p. 171. Er fam im Muharram 660 um.

<sup>2)</sup> Der Fürst von Moßul Bedr Eddin Lulu hatte sich schon vor der Einnahme von Bagdad unterworsen und ihnen zur Eroberung von Irbil verholsen. Sein Sohn begleitete Hulagu nach Sprien und unterwarf für ihn Amid (657), während er selbst Diesirat Ibn Omar, Dunjaser, Nissibin und Harran nahm. Nur Mejjasarikin leistete längern Biderstand und ward erst im Jahre 658 genommen. Rasschib Eddin p. 326 u. ff. Abulf. p. 572.

<sup>2)</sup> Sie nahmen Haleb, nach Abulf. p. 578 am 9. Safar 658, nach Raschib Edd. p. 336 im letten Monate des vorhergehenden Jaheres. Die Citadelle behauptete sich nach demselben noch zwei Monate, nach Raschib Eddin 40 Tage. Harim, Hamah und Damask ergaben sich. Hulagu wollte gegen das südliche Palestina und Egypten aufebrechen, als ihn der Tod Manguchans zur Rückehr nöthigte. Er ließ Ketbuganusan als Oberfeldherrn in Sprien.

portommen den fortwährend, trot allen außern Sturmen, fich felbst gerfleifchenden Sjiubiten.

Wir haben im vorhergehenden Sauptstude gefeben, wie einerseits ber Sultan Gjiub von Egypten und Imail von Damask im Bundniffe mit ben Chriften fich befehde= ten, andererseits Lettere einen gräuelvollen Krieg gegen den Fürsten Daud von Rerak führten. Die machsende Macht des Sultan Ejjub veranlaßte Daud im Jahre 641 mit ben Chriften Frieden zu schließen und fich mit Ismail und Ibrahim, bem Fürsten und Simp, gegen Gjiub zu ver= bunden 1). Auch bie Christen, benen mehrere Bortheile, unter andern der unbeschränkte Befit von Jerusalem über= laffen ward, traten biefem Bunde bei und zogen mit ben Mufelmännern nach Affalon. Gjiub fandte ein ftarkes Beer, unter Fuhrung bes fpatern Sultan Beibars, nach Sprien, mit bem fich bie von ihm herbeigerufenen Charigmier, nach ihrer Verwüftung von Jerufalem und anbern Städten bes gelobten Landes, in Baga vereinigten. In ber Mabe biefer Stabt fliegen (Oftober 2) 1244) bie beiben Beere auf einander und ba die Muselmänner auch diegmal nur mit Widerwillen in ben Reihen ber Chriften fampften und bie ihnen gegenüberftebenden Charizmier ihnen einen vanischen Schrecken einflößten, verließen fie balb bas Schlachtfelb, bas bie Chriften allein nicht zu behaupten im Stande waren. Rach biefem glanzenden Siege be= machtigten fich bie Egyptier ber Städte Berufalem, Nap= lus, Hebron und anderer Plate in Palaftina wieder und nahmen auch im folgenden Jahre Damast 3). Ismail

<sup>1)</sup> Abulf. p 474. Djemal Eddin bei Rein. p. 443.

<sup>2)</sup> Rach Einigen ben 17., nach Andern ben 18. S. Wilf. p. 641.

<sup>3)</sup> Ismail hatte bie Bermittlung bes Chalifen nachgesucht, ber sich aber in biese Händel nicht einmischen wollte. Als Entschädigung für Damask erhielt er Balbek und Boßra, bem Ibrahim ward aber himß gelassen, weßhalb er auch an ber folgenden Belagerung von

versuchte es zwar, im Bündnisse mit den mit Ejzub unzu=
friedenen und zu ihm übergetretenen Charizmiern, Damast wieder zu nehmen. Diese wurden aber von den Fürsten von Himß und Haleb gänzlich geschlagen (644) und Is= mail mußte nach Haleb fliehen, worauf auch Balbek und im folgenden Jahre Askalon und Tiberias in die Gewalt Ejzub's gerieth ').

Im Jahre 646 begab sich Ejzub wieder nach Damask, um gegen den Fürsten von Haled Krieg zu führen, der dem mit Gjjub befreundeten Almelik Alaschraf die Stadt Hims entrissen hatte 2). Während aber die Egyptier diese Stadt belagerten, traf die Kunde von den Rüstungen des heiligen Ludwig gegen Egypten ein, er schloß daher, unter Vermittlung des Chalifen, mit den Haledinern Frieden und kehrte nach Egypten zurück, um die nöthigen Vertheis digungsanstalten zu tressen. Troz der Fürsorge Sjjubs wurden jedoch die Pilger nicht an der Landung gehindert und auch die Besatung von Damiette leistete keinen Widersstand 3). Es blieb ihm nun nichts übrig, als in der von seinem Vater erbauten Stadt Manßurah eine feste Stelslung einzunehmen und das Lager der Christen durch herumsstreisende Beduinen beunruhigen zu lassen. Ludwig

Damask sich nicht betheiligte und als Verbündeter Sjiubs gegen die Charizmier auftrat. Abulf. p. 480 u. 484. Ibrahim starb im J. 644 und ihm folgte sein Sohn Musa mit dem Titel Almelik Alasch-raf. Ebbs. p. 488.

<sup>1)</sup> Ebds. p. 486 n. 490.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 494.

<sup>3)</sup> Der Emir Fachr Eddin ergriff zuerst nach einem kleinen Gefechte die Flucht, worauf auch die Benu Kinanah, welche die Besatung von Damiette bildeten, die Stadt räumten. Die Säupter dieser Araber wurden von dem Sultan wegen ihrer Flucht mit dem Tode bestraft. Abulf. p. 498, der sogar alle Benu Kinanah hängen läßt, während nach Diemaleddin u. Makrizi bei Rein. p. 452 nur die Säupter gehängt wurden.

erwartete Verstärkungen, die erst eintrafen, als die Uebersschwemmung des Nils ein Vorrücken ins Innere des Landes erschwerte. Er brach daher erst gegen Ende November von Damiette auf, verweilte auch noch mehrere Wochen bei Faristur und langte endlich am 21. Dezember am Kanale von Aschmum Tanah an, der ihn von Manßurah, wo die egyptischen Streitkräfte vereinigt waren, trennte.

Der Sultan Ejjub war gerade ein Monat vorher (21. Nov. = 14. Schaban 647) geftorben. Seine Gattin Schedjer Eddurr hatte aber seinen Tod verheimlicht, bis fein Sohn Turanschah, welcher die Besitzungen feines Ba= tere in Mesopotamien verwaltete und in Sign Reifa reft= birte, nach Egypten fam und unter ber Leitung bes Emirs Fachr Ebbin bie Regierung übernahm, fo daß durch biefen Unglücksfall nicht bie geringste Unordnung im Lager ber Mufelmanner vorfiel 1). Fachr Ebbin bot alles auf, um bie Egyptier fur ben beiligen Rrieg zu begeiftern, in weldem es fich ja auch um ihr Leben und But handelte. Er griff bie Bilger, welche mit Erbauung eines Dammes über ben Ranal von Afchmum beschäftigt waren, mehreremale im Rücken an, erschwerte ihnen ihre ohnehin muhfame und lang= wierige Arbeit durch die Wurfmaschinen, die er am fud= lichen Ufer aufpflanzte und als demohngeachtet die Arbeit ihrer Vollendung nahe war, machte er fie burch Ableitung bes Waffers in ein neben dem Kanal ausgegrabenen Baffin gang zwecklos und zerftorte bie von den Chriften er= bauten Thurme burch griechisches Feuer 2). Um 8. Februar 1250 versuchten es endlich die Kreuzfahrer, an einer von einem Beduinen ihnen bezeichneten feichten Stelle ben Ranal zu überschreiten und erreichten auch ohne großen Berluft bas jenseitige Ufer. Statt fich aber bier zu fam=

<sup>1)</sup> Abulf. p. 504-506. u. A.

<sup>2)</sup> S. bas Rabere bei Wilfen G. 135 u. ff.

meln und mit vereinter Kraft ben Reind anzugreifen, brangen einzelne Schaaren fogleich, gegen bie Anordnung Ludwias, an ihrer Spige ber ruhmfüchtige Graf von Urtois, ber diefen Ungehorfam mit bem Leben bugen mußte, in bas Lager ber Egyptier und nach Mangurah por. gelang ihnen zwar, viele Mufelmanner, unter Andern auch ben Emir Rache Ebbin zu tobten, balb wurde aber bie Stadt verbarricadirt und die auf dem Kelbe aufgestellten tapfern Mamluten, unter Beibars, fturmten beran und trieben die driftlichen Ritter mit Berluft gurud, Rach und nach sammelten sich auch bie übrigen egyptischen Trup= pen und kampften ben ganzen Tag mit Erfolg gegen bie von einander getrennten und planlos ftreitenden Schlacht= ordnungen ber Chriften. Diefe behaupteten jeboch bas Schlachtfelb und schlugen auch an ben folgenden Tagen alle Angriffe bes Feinbes jurud 1). Aber auch biegmal brachten bie Egyptier, wie vor 30 Jahren unter Alfamil, eine Flotte in ben Ruden ber driftlichen Schiffe, welche, gleichzeitig mit ber vor Mangurah aufgestellten, fie angriff und gänglich gernichtete 2).

Sobalb bie Muselmänner Herren bes Stromes waren, setzen sie auch Truppen unterhalb bes christlichen Lagers ans Land, schnitten ihnen alle Lebensmittel ab und hemm=ten jeden Verkehr mit Damiette. Hunger und Seuche raffte viele Christen hin. In bieser Noth erboten sie sich, Damiette gegen die Uebergabe von Jerusalem zu räumen und als ihre Anträge verworfen wurden, blieb ihnen nichts übrig als die Rücktehr nach Damiette zu versuchen. Diese ward in der Nacht vom 5. auf den 6. April angetreten, blieb aber den Egyptiern nicht verborgen und die Ver=

<sup>1)</sup> Matrizi bei Rein. p. 459 und die driftlichen Berichte bei Bilfen G. 154 u. ff.

<sup>2)</sup> Mafrizi bei Rein. p. 460. Wilfen G. 187 u. ff.

folgung war ihnen um so leichter, als die von jenen erbaute Schiffbrucke über den Canal nicht zerstört worden war. Schon am folgenden Morgen erreichten sie die flieshenden Christen, die nur kurzen Widerstand leisteten und umzingelten den König, der nebst seinen Brüdern in Gestangenschaft gerieth und im Triumphe nach Mangurah gebracht wurde 1).

Turanschah, sowohl um sich ungestört ben Freuden bes Lebens hinzugeben, als um fich ber Mamluten feines Vaters entledigen zu konnen, benen er bie aus Mesopota= mien mitgebrachten Bunftlinge vorzog, behandelte ben Rönig mit Schonung und beeilte fich, fobalb ihm bebeutenbe Auslösungssummen und bie Raumung von Damiette qu= gesagt wurden, mit ihm einen Frieden zu schließen. Diefer eigenmächtige Friedensschluß und fein undankbares Beneh= men gegen Schedjer Eddurr emporte die Mamluten auf's äußerste gegen ihn. Sie beschloffen, ihn zu ermorben. Beibars verfette ihm ben erften, jedoch nicht töblichen Streich, lief bann wieber bavon, mahrend Turanschah fich in ein von ihm zu Faristur erbautes Luftschloß flüchtete. Die Befährten Beibars' umlagerten aber bas Schlog und stedten es, als ber Sultan fich weigerte, zu ihnen herab= zukommen, in Brand. Vergebens beschwor er jest ben Emir Oftai, ihn zu ichonen. Als er kein Behor fand, versuchte er es, nach dem Nile bin zu fliehen, er ward aber von den Pfeilen der Mamlufen verfolgt und ber wieder zurückgefehrte Beibars machte bem Leben bes un= glücklichen Kürsten ein Ende 2). (Ende Muharram 648= 2. Mai 1250).

<sup>1)</sup> S. Rein. p. 462 u. ff. Wilfen S. 195 u. ff.

<sup>2)</sup> Abulf. p. 510 und ausführlicher, nach Djemal Eddin und Makrizi, bei Rein. p. 466-471.

Nach der Ermordung Turanschah's, welche jedoch ben Vollzug bes Friedensschlusses mit Ludwig nur verzögerte, aber nicht hinderte, ward querft Schedjer Ebburr als Sul= tanin proclamirt und ber Emir 333 Ebbin Gibef gum Oberfelbherrn ernannt 1). Balb hernach erhielt biefer bie Sultanswurde, mußte fich aber bann wieder mit bem Titel eines Atabek begnügen, weil man es boch für rathfam fand, einen Gijubiten wenigstens jum Scheine als Ober= haupt anzuerkennen. Almelik Alaschraf Musa, ein Enkel bes Melik Ramil, ward in Rabira zum Sultan proclamirt, während die egyptischen Truppen in Salihijeh dem Melik Mughith Omar, herrn von Kerat und Schaubet, einem von Melik Abil II. abstammenden Enkel bes Melik Ra= mil, biefe Burbe übertrugen und Almelif Alnagir Jufuf, ber Fürst von Haleb, bem sich auch Damask nach ber Er= morbung bes Turanschah ergeben hatte, felbst bie Berrschaft über Egypten in Anspruch nahm und bis Abbasah vor= brang 2). Gibek ichlug bie Sprer gurud 3) und Jusuf mußte im Jahre 651 formlich auf ben Besit von Egypten Bergicht leiften 4). Gibet, welcher bem Gjjubiten Mufa auch ben Namen eines Gultans nicht gonnte, ließ im fol= genden Jahre beffen Befchuter, ben Emir Oftai, ermorben, nannte fich felbst Sultan und heirathete Schedjer Ebburr. Die baharitischen Mamluten, bie Anhänger Oftais, ver= ließen hierauf Egypten und spornten den Fürsten von Sa=

<sup>1)</sup> Abulf. a. a. D. Der Chalife ward über die Erhebung einer Frau zur Sultanin ungehalten und schrieb ben Emiren, wenn sie keinen Mann fänden, welcher würdig wäre zu regieren, so wolle er ihnen einen Regenten schicken. Sujuti bei Rein. p. 472.

<sup>2)</sup> Abulf p. 516.

<sup>3)</sup> Ebdf. p. 522.

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 526. Die Mamluken behielten ganz Egypten bis an ben Jordan. Dieser Friede warb unter Vermittlung eines Gefandten bes Chalifen geschloffen.

leb zur Erneuerung bes Krieges gegen Gibet an, ber jeboch ohne Entscheidung blieb 1). Auch ber Chalife, von bem Beibe eine Anerkennung begehrten, sprach fich fur keinen von Beiden aus 2). Gibekt ward im Jahre 655 von feiner Battin aus Gifersucht ermordet 3). Bald nachher nahmen aber bie Anhänger Gibekt blutige Rache an ihr. Nur Ebbin Ali, ein junger Sohn Gibeks, erhielt jest ben Sul= taustitel, aber ber Mamlute Seif Ebbin Rotug regierte (Ende 657) bald in seinem eigenen Namen und fampfte mit Erfolg gegen bie baharitischen Mamluken, welche ben Kürsten von Saleb verlassen und fich mit Melit Mughith, bem Berrn von Rerat, gur Groberung von Egypten ver= einigt hatten 4). Mit gleichem Blude focht er gegen bie Mongolen, welche, wie ichon erwähnt, nach ber Ginnahme von Bagdad, gang Resopotamien und ben größten Theil von Sprien unterjochten und nun auch Egypten bebrohten, in ber berühmten Schlacht von Ein Djalut, welche ihm bie Berrichaft über Shren verschaffte 5). (Ramabhan 658).

Kotuz ward auf kiner Rückfehr aus Syrien von Beibars ermordet, der bessen Stelle als Sultan von Egypten und Syrien einsahm 6). Beibars trieb die Mongolen, welche zu wiederwltenmalen in Syrien einstelen,

<sup>1)</sup> Abulf. p. 536.

<sup>2)</sup> Ebbs. p. 542. Der Eglife schickte bem Gesandten Jusus ein mit Jasmin verziertes Messe und ließ ihm sagen, er möge dieß als Zeichen seines Wohlwollens anehmen, das Ehrenkleid als Zeichen der Investitur könne er ihm abe erst später schicken. Dieß war im Jahre 454.

<sup>3)</sup> Er wollte eine Tochter les Bebr Eddin Lulu, Fürsten von Mogul, heirathen. Ebof. p. 544

<sup>4)</sup> Ebbs. p. 556.

<sup>5)</sup> S. über bieses Ereffen und die vorangegangenen Unterhand= lungen Raschid Ebb. p. 341 u. f.

<sup>6)</sup> Abulf. p. 604 i. A.

über ben Euphrat zurück und nahm ben Christen Casarea, Arsuf, Sased, Antiochien und andere Plätze im gelobten Lande 1). Sein Nachfolger Kelaun (seit 676 = 1277) siegte über die Mongolen bei Himp<sup>2</sup>) (680 = 1281) und entriß ben Christen Markab, Lavdicea und Tripoli<sup>3</sup>) und bessen Sohn Almelik Alaschraf machte, burch die Einnahme von Akka, (690 = 1291) der Herrschaft der Christen in Syrien ein gänzliches Ende<sup>4</sup>), so daß, wie oben angebeutet worden, der Islam die Erhaltung seiner Herrschaft über Syrien und Egypten, die sich erst später wieder über Mesopotamien und Kleinasien ausbehnte, den Mamlukenssultanen von Egypten verdankte.

<sup>1)</sup> S. Reinaud p. 490 u. ff.

<sup>2)</sup> Chron. Syr. p. 591, 592. Abulf V. p. 56-58.

<sup>3)</sup> S. Rein. p. 548 u. ff.

<sup>4)</sup> Ebds. p. 569 u. ff.

## Anhang zum ersten Bande.

## Die wichtigsten Kriege und Eroberungen der Araber nach Beladori.

Das erfte Treffen, bas bie Moslimen ben Chriften in Shrien lieferten, noch ehe Chalib 3bn Welib ben Ober befehl übernahm, mar in bem Städtchen Dair (ober Dathir) in der Nähe von Baza, nach Andern gieng jedoch ber Schlachttag von Arabat voraus. Die folgenbe Schlacht fand bei Abinabein ftatt, bann sammelten fich bie Griechen wieder bei Bakufah (ober Nakufah), ein Thal, bas fich an Ghur auschließt, wo fie abermals ge= schlagen wurden. hier erhielten bie Moslimen Nachricht von bem Tode Abu Befre. hierauf folgte bie Schlacht bei Fachl, den 28. Dsu=l=Raadah, funf Monate nach bem Regierungsantritte Omars. In dieser Schlacht führte Abu Ubeidah den Oberbefehl. hierauf kam die Schlacht bei Merbi Affofar, Anfangs Muharram bes Jahres 14, worauf die geschlagenen Griechen nach Jerufalem und Damask flohen. Nach ber Tradition bes Abu Muhnif fand bie Schlacht bei Merbi Affofar 20 Tage nach ber von Abinabein fatt, bann warb Damask erobert und während der Belagerung der Oberbefehl dem Abn Ubeidah übertragen und bann tam erft bie Schlacht bei Rachl. Nach Andern aber tehrten die Moslimen 14 Tage nach ber Schlacht von Merbi Affofar gur Belagerung von \* 1

Damask zurud und brangen bis an bie Thore ber Stabt por (16. Muharram bes Jahres 14). Rach Ginigen leitete Chalid noch die Belagerung von Damast, und führte ben Oberbefehl bis zur Ginnahme biefer Stadt, welche Wakidi in den Radiab bes Jahres 14 fest. Auf die Er= oberung von Damask, bas nach Ginigen mit Abu Ubeiba Frieden fchlog, mahrend Chalib von einer andern Seite her die Stadt erstürmte, folgte die ber Ruftenstädte Bei= rut, Seiba, Brfah und Djubeil, bie zwar zu Ende ber Regierung Omars wieber verloren giengen, unter Othman aber burch Muawia aufs Neue, nebst Tripoli, unterworfen wurden. Auch Saleb und Antiochien nahm Abu Ubeiba, bald nach ber lebergabe von Simf. Balbet ergab fich ben Moslimen, auch Simf, nach ei= ner furzen Belagerung, ebenfo Samah und Rinesrin. Die Schlacht am Jarmuk ward im Rabjab bes Jahres 15 gefochten, Berufalem erft im Jahre 17 erobert und Cafarea nach einigen Traditionen im Jahre 18, nach Andern erst im Schawwal bes Jahres 19. Als Muawia lettere feste Stadt mit Sturm nahm, fand er darin 700000 ftreitbare Männer, 30000 Samaritaner, 200000 Juben, 300 Bazare. Die Mauern ber Stadt waren jede Nacht von 100000 Kriegern bewacht. Gin Jude zeigte ben Belagerern einen unterirdischen Weg, ber fie in bas Innere ber Stadt führte. Askalon ward nach Ginigen von Muawia, nach Andern von Amru Ibn Alaaf erobert, aber biefe Stadt fowohl als Cafarea wurde mahrend ber Emporung bes Abd Allah Ibn Bubeir, von ben Gricchen gerftort. Im Jahre 28 ober nach Anbern im J. 29 Ian= beten die Araber in Cypern und die Insel unterwarf fich gegen einen jährlichen Tribut von 7200 Dinaren. Da fie aber, von den Griechen unterftütt, fich im Jahre 32 wieder emporte, fuhr Muawia im Jahre 33 aufs Neue mit 500 Schiffen nach Cypern, unterwarf bie gange Infel mit Bewalt und ließ eine arabifche Befatung gurud. Nach

Ginigen fand jedoch diese zweite Expedition erst im Jahre 35 statt.

Mesopotamien ward erst nach dem Tode des Abn Ubeida durch Zijadh Ibn Ghanim erobert. Rakkah caspitulirte im Jahre 18, nach einer fünftägigen Belagerung, dann Roha, Harran, Sumeisat, Menbidj, Kirskisa, Amid und Nisibin. Alle diese Städte ergaben sich noch im Jahre 19. Im folgenden Jahre unterwarfsich auch Arzen und Jijadh drang bis Bedlis vor. Umeir Ibn Saad eroberte hierauf Ein Alward, Ras Alein und das Chaburgebict. (Dieß spricht gegen Abulf. Geogr. p. 278, demzusolze Ras Ein und Ein Wardah ein und dieselbe Stadt wären).

Die Städte am obern Euphratgebiete hatten viel von ben Ginfallen ber Griechen zu leiben. 3m 3. 133 gog Rouftautin gegen Malatia und zerftorte bie Stabt, nach= bem die Araber fich geflüchtet hatten. Mangur ließ fie aber im 3. 140 wieder aufbauen und Ronftantin, der einen zweiten Feldzug unternahm, tehrte wieder um, als er bie Stärfe bes arabifden heeres vernahm. Marafch foll uad Ginigen, noch unter Abu Ubeiba's Oberbefehl, Chalib Ibn Welid unterworfen haben. Auch diese Stadt ward von den Griechen unter bem Chalifate Merman's vermuftet, aber unter Mangur wieder aufgebaut und von Ifa 3bn Mi gegen ein 80000 Mann ftartes griechisches Beer unter Michail vertheidigt. Sabath, eine Stadt, von welcher der Name Darb Alhabath (ber Engpaß von Habath) herkommt, ward ebenfalls unter Merwan von den Griechen zerstört und erft unter Mahdi burch Safan Ibn Rahtaba im Jahre 161 wieber hergestellt.

Nach dem Verfalle des Perferreichs nahmen die Grieschen von Armen ien Besit, doch befreite sich ein großer Theil dieses Landes unter Armeniakus von der Herrschaft der Griechen. Nach Armeniakus beherrschte eine Frau die Armenier. Sie hieß Kali und baute die Stadt Kalikala,

welches "Kali's Wohlthat" bedeutet. Diese Stadt ward unter Othman von Sabib Ibn Maslama Alfihri belagert und zur Uebergabe genothigt. Habib hatte nach einigen Berichten nicht mehr als 8000 Mann bei fich, er forderte baber Berftarfung, weil bie Armenier ein großes Beer gegen ihn zusammenzogen. Muawia fandte ihm von Sprien aus 2000 Mann und ber Statthalter von Rufa 6000 unter bem Oberbefehle bes Salman Ibn Rabia Albahili, ber auch Salman Alcheil genannt wird. Sabib hatte aber bie Armenier ichon befiegt als Salman heranruckte und die beiden Generale entzweiten fich fowohl wegen ber Bertheilung ber Beute, als wegen bes Oberbefehle. Ra= litala blieb in ben Sanden ber Muselmanner bis zum 3. 133, wo sie von dem Armenier Rusan genommen und zer= ftort warb. Aber auch biefe Stadt ließ Mangur wieder aufbauen, und Mutagim, bei einem abermaligen Aufstande ber Armenier, aufs Reue befestigen. Sabib belagerte und nahm auch Debil, er brang bann bis Tiflis vor, bas fich gleichfalls unterwarf. Salman wendete fich gegen Arran und Beilekan und brang, nach ber Groberung mehrerer Stabte, worunter auch Barbaah, bis über ben Klug Belendjer vor, wo er vom Chakan getobtet und fein auf 4000 Mann zusammengeschmolzenes Beer aufgerieben warb. Unter bem Chalifate Jezibs tam ber Statthalter Diarrah, ber in Barbaah refibirte, auf einem Streifzuge in der Gegend von Ardebil um. Weitere Eroberungen in Armenien und Abserbeibjan machte Maslama Ibn Abd Almelik, ber Bab Alabwab nahm und Merwan Ibn Mohammed, ber in das Land ber Chozaren bis Schirman vorbrang. Er fehrte erft um, ale er bie Ermordung Welid's vernahm und überließ die Statthal= terschaft dem Thabit 3bn Rueim Albjudsamij. Unter Mangur war Jezid Ibn Ufeid Statthalter biefer Provin= gen, welcher Bab Allan eroberte und auf Befehl bes Chalifen fich mit bem Ronig ber Chozaren verschwägerte.

Ihm folgte Hasan Ibn Kahtaba, unter bessen Berwaltung bie Armenier sich gegen ben Chalifen aussehnten und Musschafil zum Häuptling erwählten. Manßur sandte ihm Amir Ibn Ismail zu Hülfe, er ward des Aufstandes Meister und tödtete Muschasil.

Amru's Bug nach Egypten fant im 3. 19 fatt. Er hatte urfprunglich nur 3500 Mann bei fich, bann führte ihm aber Zubeir noch 10—12000 Mann zu. Fostat hieß bamals Aliun (Babylon), die Hauptstadt des Landes, (Memphis), ward im J. 20 unterworfen und im folgenden Jahre zog Amru nach Alexandrien und nahm biese Stadt nach einer Belagerung von brei Monaten. 3m 3. 23 ober nach Andern im J. 25 landete Manuel mit 300 Schiffen vor Alexandrien, die Griechen emporten fich und bie Stadt mußte gum zweitenmale erstürmt werben. Manche behaupten, die Alexandriner haben fich zweimal gegen die Herrschaft der Araber aufgelehnt, einmal im J. 23 und einmal im J. 25. (Ueber die Namen und Reihefolge ber Statthalter von Egypten [S. Bb. I. S. 239 u. 283] ließt man: Nach der Entsetzung des Reis ward Mohammed, ber Sohn bes Chalifen Abu Befr, als Statthalter nach Egypten gefandt. Auf diefen folgte Malit Alaschtar, ber vergiftet ward, worauf dann der genannte Mohammed zum zweiten Male die Statthalterschaft erhielt. Amru blieb bann Statthalter von Egypten, bis zu feinem Tobe, ihm folgte zuerst fein Sohn Abb Allah, bann Muawia Ibn Subeibj, vier Jahre lang, bann Otba 3bn Nafi, ber Ifrifija eroberte). Ofba murbe unter Jegib wieber zum Statthalter ernannt und er machte einen Streifzug gegen Sus Alabna (bie Nabere), welche hinter Tanger liegt, und zog im Lande umber, ohne daß fich ihm ein Feind entgegenstellte, bann fehrte er wieder um. Tanger eroberte Musa und er ift ber Erfte, ber sich hier niederließ.

Nach ber Schlacht von Rabefia blieben bie Araber nach Einigen 9, nach Anbern 18 Monate in Nahrschir

liegen. Die Schlacht bei Dielula mar gegen Enbe bee 3. 16. Rufa ward nach Ginigen im J. 17, nach Abu Ubeiba aber erft im 3. 18 erbaut. Statthalter von Rufa waren zuerst Saab Ibn Battag, bann Amir Ibn Jafir, hierauf Mughira Ibn Schuba, bann nochmals Saab Ibn Wakkaß, Welib Ibn Okba und Said Ibn Alaafi Ibn Said Ibn Alaafi. Der Bau von Bagbab, wo auch früher schon ein Ort lag, ward im 3. 145 begonnen. Der öftliche Theil hieß Rugafa, auch Alffar Almahdi, (Heer oder Lager Mahdi's) weil Mahdi baselbst sein Lager aufschlug, als er nach Chorasan zog. Sein Schloß hieß Ragr Alwaddhah, nach bem Namen eines Baumeisters aus Anbar, ber ben Plan entwarf und ben Bau leitete, es lag am Karchthore. Mahbi hielt fich meistens in Masababsan auf, und harun in Rafikah. holman capitulirte nach ber Flucht Jezbebierb's, Saab zog bann nach Deinewr, bas er jedoch nicht zu nehmen ver= mochte, aber Rirmafin ergab fich im J. 19. In bemfelben Jahre, nach Andern im Jahr 20 ober 21, fand bie Schlacht bei Nehawend statt, in welcher Numan Ibn Mukarrin um= fam, Subseifa Ibn Jemen aber boch ben Sieg bavon trug. Nach ber Schlacht ward Nehamenb belagert, bie Stadt capitulirte und ba ber Unterhandler Dinar hieß, ward fie zuerft Mah Dinar genannt, fpater aber Mah Bagrah, und Deinewr, welche fich nach einer fünftägi= gen Belagerung bem Abu Musa ergab, ber Numan neue Truppen zuführte, erhielt ben Namen Mah Rufa. Dann capitulirte Masababsan, bann Sirawan, Ersteres jeboch nach Ginigen ichon vor ber Schlacht von Rehamenb, (Nach einigen Beographen bei Abulf. p. 415 mar Siraman ber Name bes Bezirks und Masababsan ber Name ber hauptstadt, nach Andern führte die Stadt beibe Ramen). Samaban warb burch Dierir Ibn Abb Allah gegen Ende bes Jahres 23 erobert, nach Andern erft im folgen= ben Jahre, 6 Monate nach dem Tobe bes Chalifen Omar. Ippahan capitulirte aber noch unter Omar im J. 23.

Raschan ward burch Ahnaf Ibn Reis, nach einigen im 3. 23, nach Andern im folgenden Jahre, erobert. 3ftachr, wohin Jezdedjerd floh, ward vergebens von Abu Mufa und nach ihm von Othman Ibn Abi=I=Aag belagert, felbst als Abb Allah Ibn Amir im J. 29 nach Bagrah kam und ichon gang Fare in ben Sanben ber Muselmanner war, widerstand Istachr noch. Bon Istachr-floh Jezdedjerd nach Rerman, wohin ihn Mubjafchi verfolgte, ber aber in biefem Lande sein Beer verlor. Als der Margaban von Rerman Jezbebierd mit Beringschätzung behandelte, flüchtete er fich nach Sebjeftan, wo er eine gute Aufnahme fand, boch weigerte fich ber Fürst biefes Landes ihm Steuern gu bezahlen, er begab sich daher nach Chorasan. Terhan warb hier um seine Tochter und ba fie ihm versagt ward, unterftutte er ben Marzaban von Meru, ber fich gegen Sezbedierd aufgelehnt und geweigert hatte, über feine Berwaltung Rechenschaft abzulegen. Jezbedierd marb in ber Rabe von Meru geschlagen und bann auf ber Blucht, nach einigen von einem raubsüchtigen Müller, nach anbern von den Leuten bes Margaban von Meru, getöbtet.

Rei ward zwei Monate nach ber Schlacht von Ne= hawend durch Urwa Ibn Zeid erobert, welchen Amir Ibn Jasir auf Besehl Omars gegen die Deilemiten sandte. Rum is ergab sich bald darauf, aber Dameghan mußte mit Sturm genommen werden. Rei empörte sich später wieder, ward aber aufs Neue unterworsen, dann von Mahdi erweitert und besestigt. Während Mughira Statthalter von Rusa war, wurden Hanzala Ibn Zeid und Bara Ibn Azib gegen Kaswin gesandt. Die Stadt rief die Deilemiten zu Hüsse, ward aber demohngesachtet bald zur Uebergabe genöthigt. Auch Ghilan capitulirte, aber Zengan mußte mit Gewalt erobert wersen und mehrere andere Plätze dieser Provinz wurden erst unter Othman genommen.

Nach Adserbeid jan zog hubseifa 3bn Aljemen

auch noch unter bem Chalifate Omars, zur Zeit als Muschira Statthalter von Kufa war. Der Marzaban ergab sich ihm nach kurzer Gegenwehr, er besetzte bann Arbebil und machte Streifzüge nach Mokan und Ghilan, die auch Frieden mit ihm schlossen. Omar rief dann Hubseisaurück und sandte Otba Ibn Farkad nach Abserbeibjan. Nach Wakidi fand die Eroberung dieser Provinz im J. 22, nach Ibn Kelbi schon im J. 20 statt, dann empörte sie sich aber wieder und ward durch Aschath Ibn Keisaufs Neue unterworfen. Unter Othman brach abermals ein Ausstand aus, den Welid Ibn Otba dämpste.

Moßul ward im J. 20 von Otba Ibu Farkad genommen. Derfelbe unterwarf auch noch unter Omar's Regierung Schehrzur, Samighan (mit Sab) und Derabads, welches zu Moßul gehörte.

Nach Tabaristan unternahm, unter Othman's Chalifate, Said Ibn Alaafi einen Feldzug. Der Fürst von Djordjan unterwarf fich ihm, er eroberte bie Cbenen von Tabariftan und Rujan und bie Gebirgevölker machten fich ihm tributoflichtig. Unter Muawia gieng Maßkalah Ibn hubeira mit allen seinen Truppen in Tabaristan gu Grunde. Gin zweites mufelmannifches heer unter Ubeib Allah Ibn Zijad ward auch in Tabaristan aufs Haupt geschlagen. Unter bem Chalifen Suleiman fampfte Jegib 3bn Muhallab mit Erfolg gegen Ghilan, Dc= histan, Saria und Djordjan, auch unterwarf sich ihm ber Rurft Sol Alturfi. Tabariftan brach oft ben Frieden, gulett noch unter Mangur, welcher Abu=l= haßib Marzut, Chazim Ibn Chuzeima und Ruh Ibn Chatim gegen bie Rebellen fandte. Unter Mamun erfturmte Mohammed Ibn Mufa Ibn haff ben Berg Scherwin.

Obolla, der Hafen von Oman, Bahrein, Indien und China, ward von Otha Ibn Ghazwan genommen, bann Furat, Abarkubad und Dost meisan. Musghira eroberte Meisan und unter diesem Namen wers

ben zuweilen auch bie vorgenannten Plätze verstanden. Der Bau von Bagrah ward im J. 14 begonnen, früher lagerte Otba in Hureibah.

Suk Alahwas ward von Mughira gegen Ende bes J. 15 ober nach Andern zu Anfang des J. 16 erobert. Diese Stadt empörte sich aber wieder und Abu Musa ward gegen dieselbe gesandt, der ganz Chuzistan mit Ausnahme von Sus, Ram Hormuz und Tuster unsterwarf. Die beiden ersten Plätze ergaben sich erst nach einer längern Belagerung und Tuster, wo die Hauptmacht des Feindes lag, ward durch Verrath eines Persers genomsmen. In Sus fand man das Grabmahl des Propheten Daniel, das in einem Hungerjahre von Babel dahin gesichasst worden war. Nam Hormuz empörte sich wieder und ward zum zweitenmale durch Abu Marjam unterworssen. Der Einnahme dieser Plätze folgten die von Djunsbisabur, Zenbil, Gulbanijch, Zut und Serru.

Othman Ibn Abi=I=Aaß fandte noch unter Omar seinen Bruder Alhakam nach der Insel Kawan, dann nach Tudi, in der Provinz Ardschir, nach Einigen ward Tudi von Othman selbst erobert, der auch Darabgerd und Fasa unterwarf. Im Jahre 23 oder nach Andern im J. 24 unterwarf berselbe auch Sabur, das aber im J. 26 zum zweitenmale bekriegt werden mußte. Auch Darabgerd empörte sich, ward aber im J. 28 durch Abd Allah Ibn Kureiz, der auch Istachr nahm, auss Neue unterworfen.

Nach ber Eroberung von Fars und ber Insel Kawan ward bas Land Kerman durch Mudjaschi Ibn Masub erobert. Er nahm zuerst Beimend, dann Sirdjan, die Hauptstadt von Kerman, dann Djireft.

Abb Allah Ibn Amir sandte im J. 30 Rabia Ibn Zijab nach Sebjestan. Er gieng nach Fehrebj, burchschnitt die Wüste von Kerman und gelangte nach dem Orte Zalik, der nur noch drei Pharasangen von Sedje=

stan liegt. Der Fürst bieses Landes unterwarf sich ihm und gab ihm Führer mit nach Zuscht, das noch 30 Mislien von Zerend; entfernt ist. Lettere Stadt capitulirte. Abu Samrah eroberte dann das Land zwischen Zerend; und dem Lande des Dawer in Indien, derselbe unterwarf auch Bost und Zabul, und unter Muawia's Chalifat drang Abd Errahman Ibn Samrah bis Kabul vor.

Unter Omar's Chalifate sandte Abu Musa den Abb Allah Ibn Budeil nach den beiden Besten Tebesein, an der Grenze von Chorasan, welche mit ihm Frieden schlossen.

3m 3. 30 fandte Abd Allah Ibn Amir den Ahnaf Ibn Reis nach Ruhistan. Nach mehrern kleinern Pläten nahm Abham Ibn Kolthum Beihaf, bann Ibrichehr, bann Nifabur. Abb Allah Ibn Chazim unterwarf Serache, bann Tue. Abb Allah 3bn Amir fanbte bann Samza nach herat, Babis ober Babsghis und Bufchenbi, worauf Meru Frieden fchlog. Ibn Reis unterwarf Tochariftan und Merurub. Der= felbe schloß einen Frieden mit Talikan und eroberte Karjab. Abb Allah brang bis an den Drus vor, nach einigen Traditionen überschritt er fogar biefen Strom und schloß Frieden mit Transoxanien. Unter Alis Chali= fate rebellirte Chorafan wieder. Ubeid Allah 3bn Bijad eroberte Peikend und ichloß Frieden mit Buch ara und Said Ibn Othman Ibn Affan unterwarf Zamin. Resch und Nasaf ober Nachschab, und schloß Frieben mit Tirmeds und Samarkanb. Ruteiba nahm Buchara und Samarkand burch Verrath, auch unterwarf er wieder zum zweitenmale Beitend, Resch und Rasaf und eroberte Sahasch, einen Theil von Fer= ghana, Soghb und Osruschana.

# Anhang zum zweiten Bande.

Die Fortschritte der arabischen Literatur von der Mitte des dritten bis gegen die Mitte des vierten Jahrhunderts der Hidjrah.

11m ben Ginfluß ber Politik auf die Literatur recht anschaulich zu machen, ist bis zum Chalifate Mutawattils bie Geschichte ber literarischen Bestrebungen ber Araber an bie ber Chalifen geknüpft worden. Bom Tode biefes Für= ften an, wo bas Chalifat felbst allmählich seinem Berfalle entgegengeht und die einmal angeregte wissenschaftliche Thätigkeit immer unabhängiger von ber weltlichen Macht ihre eigene Richtung verfolgt, ichien es uns zwedmäßiger, bie geistigen Brodukte bes in ber Ueberschrift bezeichneten Zeitabschnittes besonders zu besprechen. Doch darf auch hier, ba unigre Absicht nicht war, noch fein konnte, eine vollständige Literaturgeschichte der Araber zu schreiben, nur ein gedrängter Ueberblick über die hervorragenbsten Werke und Träger ber Wiffenschaft und Bilbung erwartet merben.

Wie der Christ Achtal an der Spite der omejjadischen Dichter steht und von Manchen als ihr Fahnenträger an= gesehen wird, so verdient auch unter den Poeten dieser Periode, der als Ibn Errumi, (Sohn des Griechen) bekannte Abu = I = Hasan Ali Ibn Alabbas Ibn Djordjis (Gergius, geb. im J. 221 d. H.) zuerst genannt zu wer= den. Das beste Zeugniß für den hohen Werth seiner

poetischen Erzeugniffe liegt barin, daß der berühmte Mu= tenebbi folde auswendig lernte und Abu Befr Affuli, von bem in ber Folge bie Rebe fein wird, fie nach beffen Tobe ordnete. Es wird an diesem Dichter besonders hervorge= hoben, bag er eben fo reich an neuen Ideen als ausge= zeichnet burch eine blühenbe, jedoch ungekunstelte Sprache war. Er hinterließ sowohl größere Ragiden als kleinere Belegenheitsgedichte, panegprischen, lyrischen und satyrischen Inhalts. Die Dichtkunft war fein ausschlieflicher Beruf und Erwerbszweig. Auf bie Frage, warum er nicht auch im Style bes Ibn Mutazz bichte, von welchem man ihm einige, die Bracht bes Mondes schildernde Berfe recitirte, antwortete er: Gott burbet keiner Seele mehr auf, als fie tragen kann, biefer Pring hat nur einen Blick auf bas, was ihn in feinem Balafte umgibt, zu werfen, um die fconften Bergleichungen zu finden, ich muß aber die Dichtfunst zu meinem Lebenserwerb machen, ben einen loben, ben andern tadeln, den dritten gurechtweisen." Trot biefem Beständ= niffe verspottete er jedoch die allzupathetischen Banegprifer und außerte fich unter Anderem : "Wer einem Manne fei= ner Gaben willen breites Lob fpendet, tabelt ihn nur. Ber nimmt einen langen Strick um Baffer gu ichopfen, wenn er nicht weiß, daß es nur tief unten im Brunnen zu finden? "Ibn Errumi ward wegen feiner bittern Sa= thren auf Befehl bes Rafim Ibn Ubeid Allah, Beziers bes Chalifen Mutabhid, in beffen Gesellschaft vergiftet. Als er fühlte, daß er vergiftet worden, brach er auf. Wo geht ihr hin? fragte ihn ber Meuchelmörder? Dahin, antwortete ber Unglückliche, wo ihr mich hingeschickt habt. "Grußet mir meinen Bater!" "Ich fahre nicht in bie Solle." Er gieng bann nach Saufe und ließ fich Gegen= gift geben, ward aber vom Arzte schlecht behandelt und starb nach Einigen im Jahre 283, nach Andern im Jahre 284 ober 276 1).

<sup>1)</sup> Abulmah. f. 28. Ibn Chall. II. S. 297 u. ff.

Von dem eben so tragischen Ende des Ibn UImu= tagg, ben felbst ber genannte Ibn Errumi wegen scines Farbenreichthums und prachtvoller Bilber über fich ftellte. war unter bem Chalifate Muktabirs, beffen Thron er vier und zwanzig Stunden einnahm, die Rede. Er war im Rahre 246 ober 247 geboren, ftubirte bie arabifche Sprache unter ber Leitung bes Mubarrad, bes größten Philologen feiner Zeit und zog immer die Gefellschaft ber Belehrten ber von Bringen und andern Großen vor. Er hinterließ nicht nur gahlreiche Gedichte, fondern auch mehrere Werke über Ethit, Rhetorit, Musit und eine Geschichte ber ara= bischen Poesie. Bei dem Tode des Chalifen Mutablid bichtete er: "O bu, ber bu einfam, fern von beinem Balafte in duntler Erbe ruheft, wo find bie Beere, die bu ange= führt und die Schäte, die du aufgehäuft? Wo ift ber Thron, ben bu ausgefüllt und nach bem fein Aug' ohne Bittern fich erhob? . . . . Wo find die Garten mit murmelnden Bachen und zwitschernden Bogeln, wo die Sklavinnen mit reichem Schmucke behängt, die wie Bazellen umberhüpften? wo find bie Inftrumente und bie Becher mit Wein, ber Hyacinthen glich, mit filbernem Panger? Wo ift bas Losfturmen auf ben Feind, um bas untergehende Reich ber Abbafiben zu erhalten? Du hast bie machtigften unter ihnen gedemuthigt, bis auch du dahin fuhrst und keine Spur mehr von bir übrig ift, als wareft bu felbft nie ge= wesen" 2).

Ibn Baffam Abu = I = Hasan Ali Ibn Mohammed, welcher in einem Trauergedichte ben Ibn Mutazz "Meister ber Bilbung, ber Gelehrsamkeit und bes Worts" nannte und bessen Gedichte ebenfalls durch Suli erhalten wurden, war besonders als Sathriker berühmt. Sein beißender

<sup>2)</sup> Abulmah. f. 36. Nach biesem Autor (f. 46) war er im J. 249 geboren, bas im Texte angegebene Datum ift nach 3bn Chall.

Wit verschonte, mas bei den Arabern felten vorkommt, felbft feine eigenen nächften Verwandten nicht. In einem Gebichte an feinen Bater, ber ein fürftliches Leben führte, ibn aber mahrscheinlich barben ließ, heißt es: "folltest bu bas Leben von zwanzig Abtern leben, glaubst bu, bag bu mich überleben konnteft? ftirbst bu aber nur einen Sag vor mir, fo werde ich zerreißen bas Berg — beines Bermö= gens." In einem andern Gedichte fagt er: "Abn Diafar (bieß mar ber Rame eines feiner Bermanbten) hat ein Saus gebaut, bas ben schönften an Pracht gleicht, aber im Innern herrscht hunger und im Neugern Berachtung, die beiden Klugel betleiden Noth und Bedrangnig." genannte Bezier Alkasim Ibn Ubeib Allah wollte auch biefen Dichter aus bem Wege raumen, aber ber Chalife Mutabhid nahm ihn in Schutz und ließ ihm, nicht bie Bunge ausschneiben, wie Rasim meinte, sonbern wie wir zu fagen pflegen, ben Mund ftopfen, indem er ibm bie Stelle eines Oberpostmeisters von Amagim und Kinegrin übertrug, wo er in einem Alter von fiebzig Jahren im J. 302 ober 303 ftarb. Er hinterließ, außer feinen Gebichten, eine Biographie des Dichters Omar Ibn Rabia und bes vormohammedanischen Belden und Dichters Ahwaß und eine Sammlung von Briefen. Unter ben Fragmenten fei= ner Boesie verdienen folgende Berse noch einer Erwähnung: "Ich habe ber Liebe und den Tandeleien entfagt, feitdem ich graues Haar als Schlener trage. Göttlich find die Tage der Jugend und ihre Reize! nur schade, daß sie nicht zu erkaufen find. Doch laffe bie Jugend und vergiß bie Licbe, mein Berg! fur ben Greifen gibt es feine Benuffe mehr!"1).

Auch der blinde Dichter Hasan Ibn Ali, bekannt unter dem Namen Ibn Alallaf stand in hoher Gunst

<sup>1) 3.</sup> Chall. u. Abulmah. f. 51.

bei bem Chalifen Mutabhib und gehörte zu feinen vertrau= teften Besclischaftern. Er berichtet felbst: "Ginft schlief ich im Balaste bes Mutadhid mit andern seiner Gesellschaft; ba fam ein Diener und melbete: ber Fürft ber Gläubigen jäßt euch fagen, er habe, nachdem ihr euch entfernt, noch gewacht und folgenden hemistich gedichtet: "Als ich er= wachte bei bem Besichte meiner Beliebten, die mir im Traume erfchien, war die Wohnung leer und das Wieber= feben fern", er konne aber nichts paffenbes finden, um bie Strophe zu erganzen, verfpreche baber einen reichen Lohn bem, ber bieg vermöchte. Ich erhob mich fogleich vor mei= nen Freunden, die alle ausgezeichnete Dichter waren und improvifirte: "Da fagte ich gu meinem Auge: ruhe und schlafe wieder, vielleicht wird bas nächtliche Gesicht wieder= kehren." Der Diener kehrte gum Chalifen guruck und recitirte ihm meine Improvisation, bann fam er wieder und faate: "ber Furft ber Glaubigen hat beinen Bere gelobt und bir ein Gefchent bestimmt." Befonbers merkwurbig ift ein Gebicht, in welchem 3bn Alallaf eine Rate betrauerte, welche von seinem Nachbarn getobtet ward, weil fie beffen junge Tauben gefreffen. Rach einigen Berichten, und bieß ift wahrscheinlich, foll sich bicfes Gebicht auf Ibn Mutag, nach beffen hinrichtung, nach andern auf den Begier Ibn Alfurat, ober beffen Sohn beziehen. Es beginnt:

"D Rate, die wir wie unser Kind geliebt, du bist von uns geschieben und kehrest nicht wieder, doch wie soll ich aufhören dich zu lieben, da du mein Schirm warst gegen jedes Ungemach und im Dunklen mich gegen Schlangen und Heuschrecken schützest u. s. w." Folgende Berse passen eher auf Ibn Alfurat, als auf Ibn Mutaz: "Sie hatten kein Mitleid mit beinen Klagen, so wie du auf ihr Gezwitscher nicht hörtest. Der Herr der Tauben hat dich den Tod kosten lassen, wie du es seinen Tauben gemacht . . . . D du, den das Gelüsten nach jungen Tauben in den Abgrund gestürzt, warum begnügtest du

bich nicht mit einem Stück Kamcelfett? Fürchtetest bu nicht vom Schickfale ereilt zu werden, als du wie ein Löwe in den Taubenschlag sprangst? Die Strafe eines Bersbrechens bleibt nicht aus, wenn sie auch oft langsam einsherschleicht." Ibn Alallaf erreichte ein Alter von 100 Jahzren und starb im Jahre 318 oder 319 1).

Giner ber ausgezeichnetsten Dichter biefer Beriode, ber in allen Zweigen ber Philologie fich einen hohen Ruhm erwarb, unter andern auch als Grammatiker von feinem Zeitgenoffen Masubi bem gelehrten Chalil an bie Seite gestellt ward, war Abn Betr Mohammed 3bn Alhafan Ibn Doreid, geboren zu Bagrah im Jahre 223. Der traditionskundige Abu Satim Affedjestani und der Grammatifer Rijaschi waren seine Lehrer. 2118 Letterer von ben Bendi (257) getöbtet ward, verließ Ibn Doreid Bagrah und hielt fich zwölf Jahre in Oman auf. Er brachte bann wieder einige Jahre in Bagrah gu, fcbloß fich fpater ben Sohnen bes Mikail an, welche Statthalter von Berfien waren und die ihn balb an die Spige ihres Diwans ober Staatskanglei stellten. Diesen widmete er auch bas uns erhaltene und mehrmals, gulett von Bonsen mit einer lateinischen Uebersetzung, herausgegebene Lobgebicht, welches unter bem Namen Makfurah (bas auf ein furzes Glif endende) bekannt und von mehrern gelehrten Arabern commentirt worden ift. Nach ber Entfehung ber Gohne Mikails, kam er nach Bagdad und ward (308) dem Chalifen Muftabir vorgestellt, ber ihm einen Monatgehalt von 50 Dinaren aussette, ben er bis jum Tobe bes Chalifen, welchen er felbft nur ein Jahr überlebte, fortbezog. Er hinterließ nicht nur viele Gebichte, fondern auch mehrere geschätte philosophische Werke, so daß einer feiner Biographen von ihm fagte: er ist ber gelehrteste unter ben

<sup>1) 3.</sup> Chall. u. Abulmab. f. 62.

Dichtern und der größte Dichter unter den Gelehrten. Nicht minder berühmt war er als Traditionskundiger, doch galt er hierin als keine Autorität, ward von manchen sogar der Fälschung angeklagt, weil er kein streng religiöses Leben führte und aus seiner Liebe zu Gesang, Musik und Wein gar kein Geheimniß machte 1).

Den Uebergang von ben Poeten zu ben Siftorifern bildet Abu Befr Mohammed Ibn Jahja Affulij, ber eigentlich beides war. Er ward, wie wir in der Beichichte der Ubeibiten gesehen, nebst 3bn Doreid und 3bn Almu= nadbiim von dem Chalifen Muftadir gebraucht, um gegen ihre Abkunft von Ali zu protestiren. Suli hatte fcon unter der Regierung Muktafi's am Sofe gelebt und biefen Chalifen befonders burch sein ausgezeichnetes Schachspiel in Berwunderung gefeht. Als Geschichtschreiber war er jedoch am berühmtesten und mehrere seiner Werke find von spätern hiftoritern benutt worden. Die bedeutenoften find: eine Geschichte der Karmaten, eine Biographie berühmter Dichter und ein Buch ber Beziere. Wegen feiner Borliebe zu dem Geschlechte Ali's mußte er in den letten Lebens= jahren, um den Verfolgungen der Regierung zu entgehen, Bagbab verlaffen und fich in ein abgelegenes Dorf zuruck= ziehen, wo er im J. 335 ober 336 sein Leben enbete 2).

Auch Abn Djafar ober Abn = I = Hasan Ahmed Ibn Jahja Alb alabori, der älteste Historiser dieser Periode, war als Dichter gleichfalls ausgezeichnet. Sein uns er= haltenes Geschichtswerk handelt, wie schon der Titel an= deutet (Kitab Futuh Albeldan) größtentheils von den Er= oberungen der Araber, ist daher besonders für die Kriegs= geschichte wichtig. Wie viel selbstständigen Werth diese Arbeit hat, können wir nicht beurtheilen, da wir sie nicht

<sup>1) 3.</sup> Chall. S. 698 (bes Textes) Abulmah. f. 65.

<sup>2) 3.</sup> Chall. S. 714 (b. T.) Abulmah. f. 80.

mit benen seiner Borgänger, die er häufig citirt, wie Wa= kibi, Madaini, Ibn Kelbi und Andere vergleichen können. Er lebte auch am Hofe zu Bagdad und starb in demselben Jahre, wie der Chalife Mutamid.

Bedeutender, obgleich anch größtentheils nur aus fur= gen Notizen bestehend und im trodnen Chronikstyl geschrie= ben, ift bas unter bem Titel Ritab Almaarif (Buch der Renntniffe) bekannte Geschichtswerk des Abu Moham= med Abd Allah Ibn Muslim Ibn Kuteiba, weil es boch auch kostbare Aufschlusse über die Genealogie ber arabi= ichen Stämme, fo wie manche ichatbare Rachrichten über Gultur und Wiffenschaft ber zwei ersten Jahrhunderte ber Sibjrah enthält. Ibn Ruteiba brachte auch ben größten Theil seines Lebens in Bagdad zu und lehrte baselbst bie Ueberlieferungskunde, bemungeachtet ift er gerade über bie Geschichte von Bagbab, bie fich unter feinen Augen gutrug, am allerschweigfamsten, und von bem Regierungsantritte bes Wathik bis zum Tobe des Muhtadi (256), mit welchem geschlossen wird, findet man fast nichts als die Data ber Thronbesteigung, ber Geburt und bes Todes ber Chalifen. Außer bem genannten Werke, bas zum Theil auch in Europa befannt geworben, hinterließ 3bn Ruteiba mehrere andere, philologischen, literarhistorischen und theologischen Inhalts. Er ift im Jahre 213 geboren und ftarb nach Einigen im Jahre 270, nach Andern im Jahre 276 1).

Sinen ganz andern Weg als die beiden genannten historifer, die sich damit begnügten, kurze Auszüge aus frühern Werken zu geben 2), denn Ibn Kuteiba soll den größten Theil seines Buches aus einem Geschichtswerke bes

<sup>1)</sup> Abulmah. f. 22. Ich vermuthe, daß bei J. Chall. (S. 353 bes Textes) sabin flatt tisin gelesen werden muß.

<sup>2)</sup> Hadji Chalfa II. 105.

Ibn Sanbal geichöpft haben und Beladori aus altern Werten, die er felbft nennt, fchlug Abu Djafar Moham= med Ibn Dierir Attabari ein, ber fich im Gebiete ber Theologie, Coranseregese und Rechtsgelehrsamkeit einen eben fo großen Ruf wie in der Gefchichtekunde erworben hat. Er leiftete auf biefem Gebiete mas Buchari und Andere in der Traditionskunde thaten, bas heißt, er fam= melte alle auf die Beschichte, nicht nur bes Islams, fon= bern ber gangen Welt fich beziehenden, zu feiner Beit cur= firenden Ueberlieferungen. Ueberall werden die Bewährs= manner angeführt, welchen feine Berichte entlehnt find und zwar bis auf ben letten Augenzengen und mit beffen ei= genen Worten, fo bag häufig eine und diefelbe Begebenheit mehreremale wiederholt wird, fobald verschiedene Autori= täten in ihrer Darftellung von einander abweichen, wenn auch bas Factum felbst eines und baffelbe ift. Die altern Werfe, die größtentheils auswendig gelernt und nur felten aufgezeichnet wurden, giengen baber auch nach und nach verloren, weil man burch die historische Traditionssamm= lung Tabari's fie recht gut entbehren konnte. Rritisches Urtheil barf man bei Tabari nicht fuchen, gewiffenhaft war er aber, als Annalist nicht weniger wie als Theologe, und wenn wir auch in seinem Werke nicht immer die Wahrheit finden, so find wir doch gewiß, daß es das enthält, mas zu feiner Zeit als mahr galt. Ein folches Werk mußte aber natürlich fehr voluminos und barum auch zu einer Zeit, wo die Gelehrfamkeit noch mehr im Bedächtniffe als auf Bibliotheken zu finden war, fehr fel= ten werben.

Wie groß ber Umfang bes ganzen Werks gewesen sein muß, bas mit Abam beginnt und sich bis zum Jahre 302 ober 303 ber Hidjrah erstreckt, läßt sich aus ben uns erhaltenen Theilen recht gut ermessen. Die Geschichte ber Chalifen vom Jahre 70 bis zum Tobe Manßurs (159),

welche bie Berliner Bibliothek befigt und bem Berfaffer gur Benütung überlaffen murbe, füllt allein brei ftarte Koliobande. Und doch wird behauptet, das ursprüngliche Werk Tabaris, bas er jeboch nicht fortsette, sei noch um= faffenber gewesen 1). Uebrigens scheint auch Tabari, wie Ibn Ruteiba, je näher er seiner Zeit fam, wo er nicht nur die Authenticität ber Ueberlieferungen, fondern ber Thatfachen felbst hatte prufen tonnen, um fo einfylbiger geworben zu fein, wenigstens wird in ben vorhandenen perfischen und türkischen Uebersetzungen feiner Annalen die Geschichte von Mutafim an bis zu Ende in wenigen Sei= ten abgemacht. Sehr ausführlich wird bie biblifche Beschichte behandelt, aber wie fich von felbst versteht, mit allen von Juben und Chriften überkommenen und von ben beiben erften Jahrhunderten der Sidjrah fur den Islam neu zugeftugten Legenben ausgeschmudt. Auch bas Leben Mohammeds, bas einen großen Plat einnimmt, geht hier ichon etwas mehr ins Wunderbare und Mahrchenhafte über, als bieß im altern Sirat Arra'ul von 3bn Sischam ber Fall ift. Nicht minder reich mit Mythen ausgestattet ift bie Geschichte Egyptens, Griechenlands und Berfiens por bem Islam, die auch in ben lleberfetungen noch giem= lich vollständig scheint und die, ware es auch nur zur Bergleichung mit bem, was aus bem Schahnameh und andern orientalischen Quellen über Alexander ben Großen und das perfifche Alterthum bekannt ift, wohl verdiente, in eine europäische Sprache übertragen zu werden. Ueber ben Werth ber perfifden Ueberfetung, welche auf Ber= langen bes Samaniben Mangur Ibn Nuh im Jahre 352 verfertigt wurde und der aus ihr gefloffenen Türkischenist zu wiederholtenmalen in biefem Werte die Rebe gewesen. Wenn aber der Uebersether, obgleich die Unnalen des Tabari man=

<sup>1)</sup> Paidji Chalfa II. 36.

ches enthielten, was ihm entweder zu ausführlich schien ober in fein Suftem nicht paßte, bennoch feiner Ur= beit biesen Ramen lieh, fo beweißt bieß, zu welchem Ansehen Tabari schon bald nach seinem Tobe als An= nalist gelangt mar. Abgefehen von vielen Auslaffungen und manchen Entstellungen, unterscheiben fich bie Ueber= setungen auch wesentlich barin vom Urtexte, bag fie nicht mehr eine Sammlung von abgebrochenen Ueberlieferungen find, fondern eine aus benfelben gebildete zusammenhangende Erzählung bilben, mit hinweglaffung ber Autoritäten und gewöhnlich auch ohne Ruckficht auf die Verschiedenheit ber Traditionen. Dieg thaten übrigens nicht blos Ueberfeter, fondern auch spätere arabische Siftorifer, wie ber und er= haltene Ibn Athir, ließen die von Tabari angeführten Gewährsmänner weg und fürzten baburch allein ichon fein Werk fast um bie Salfte ab, obgleich fie in Darstellung ber Thatsachen treuer und genauer als die Ueberseter wa= ren. Auch biefe Werte waren aber noch fur bie Daffe ber Gelehrten zu voluminos und es folgten bann Compen= bien, wie fie und Abulfeda, Elmafin und Andere lieferten. Nicht weniger als die verschiedenen Uebersetzungen sprechen für ben großen Werth der Annalen Tabari's die Fort= fetungen, welche fpatere Siftorifer zu benfelben fchrieben, besonders der als Mediciner berühmte Sabier Thabit Ibn Sinan und Abu Mohammed Abd Allah Ibn Mohammed Alferganij. Des Erstern Annalen, bie mit bem Chalifate bes Meuktabir beginnen und bis zum Jahre 360 ober 363 1) reichen, wurden bann von feinem Neffen Silal Ibn Almuhaffan bis zum 3. 447 ober

<sup>1)</sup> Ersteres Datum hat Abulmah. f. 194, Letteres das Tawarich Alhukama bei J. Chall. II. S. 290. Bei Habit Chalfa II. 123. 3. 4 sind die Worte Ihn Sinan zu ergänzen und 290 für 190 zu lesen. Desgleichen bei Abulf. II. S. 518, wo auch 363 als das Ende der Annalen angegeben wird.

448 ¹) fortgesetzt und Lettere von seinem Sohne Mohammed bis zum J. 479. Als Ergänzung zu Tabari, ber, wie schon bemerkt worden, von Wathik an immer schweigs samer wird, werben bie uns noch unbekannten Werke des Abul Fahl Abmed Ibn Abi Tahir Teisur und seines Sohnes Abul Husein Ubeid Allah genannt. Ersteres reicht bis gegen das Ende von Muhtabi's Chalifat und Letteres bis zum Tode Muktadirs. Tabaris Annalen erstrecken sich nach Einigen bis zum Jahre 309, also bis zu seinem vorsletzen Lebensjahre, nach Andern nur bis zum Jahre 302 oder 303 ²), die türkische Uebersetzung schließt aber mit dem Negierungsantritt des Chalifen Muktadir (265). Seboren ward Tabari in Amul im Jahre 224.

Wir übergeben mehrere andere hiftorifer biefer Beit, beren Werke und gang unbekannt find und nennen nur noch zum Schlusse ben unter bem Namen Da fubi be= rühmt gewordenen Abu = I = Hafan Ali Ibn Alhusein, ber ben Namen Masudi seiner Abkunft von 3bn Masud, ei= nem Gefährten Mohammeds verdankt. Der Tod bieses Geschichtsforschers fällt zwar erft in bas Jahr 345, wir ziehen ihn jedoch in diese Periode herüber, weil seine "goldenen Wicfen" das bedeutendere uns erhaltene hifto= rische Werk, nach welchem wir ihn beurtheilen konnen, schon im Jahre 332 und seine beiben größern, ver= lorenen noch früher verfaßt wurden. Masudi zeichnet sich vor allen seinen uns bekannten Borgängern baburch besonders aus, daß er nicht blos Geschichtsammler, sonder auch Geschicht= forscher ift und bag er unter Geschichte nicht blos bas trockene Aufzeichnen politischer Ereigniffe verfteht, sondern auch alles, was zur Religions =, Literatur =, Sitten = und Rulturge=

<sup>1)</sup> Letteres Datum nennt Abulmah. a. a. D. und Ersteres das Tarich Alhuk. ebos.

<sup>2)</sup> Ersteres bei 3. Chall. a. a. D. Letteres bei Abulmah. ebdf.

schichte gehört. Auch betrachtet er die Geschichte nicht als eine Hulfswiffenschaft der Theologie, benn die der frem = ben Bolfer und länder, welche auch in gar feiner Be= zichung zum Islam und zur biblischen Geschichte fteben, wird von ihm mit bemfelben Gifer und berfelben Aueführlichkeit behandelt, als bie bes Propheten und feiner Nachfolger. Auch biefem Gelehrten erging es aber wie Tabari. Sein großes Werk, welches ben Titel "Achbar alzaman etc." (Runbe vergangener Beiten) fahrte, konnte fich wegen feines allzugroßen Umfangs keinen Weg ins Bublikum bahnen, er brangte es felbst zusammen und gab ihm ben Titel "kitab alausat" (bas mittlere Buch). Bon beiben hat man aber bis jest fein vollständiges Eremplar enideden konnen, was vielleicht auch noch baber rührt, daß Masudi ein Mutazelite war, und man daher später feine Werke eber zu vertilgen, als zu erhalten fuchte. Das auf uns gekommene historisch = geographische Werk, welches als Compendium ber beiben frühern angesehen werden kann, führt ben Titel Murubj Albfahab (goldne Wiesen), und obgleich es nur fur die verfaßt scheint, welche bie beiben Andern kennen ober zur Sand haben, indem fehr häufig barauf verwiesen wird, so enthält es boch höchst schätbare Nachrichten über die alte Geographie und Geschichte sowohl, als über bie bes Islams, und zeigt uns einen Berfaffer von lebendigem Biffensbrang, um= faffenden Renntniffen, besonnenem Urtheil und tiefem Forschergeiste, wie er überhaupt die Mutazeliten auszeich= net. Im erften Theile biefer goldnen Wiefen, welcher bie voriflamitische Welt umfaßt, wird von ben verschiebenen Anfichten ber Alten über bie Entstehung ber Welt biscu= tirt, über ihre Zeitrechnung, über die Planeten und ihren Einfluß auf die Erde, über Gestalt und Größe der Erde und die verschiedenen geographischen Susteme. Nach biefen allgemeinen Abhandlungen geht er erft zur Beschreibung ber einzelnen länder, Meere und Fluffe über, an welche

er bann alles historisch = wissenswerthe knupft. Auch er hatte wie Tabari und Buchari große Reifen gemacht, aber nicht blos um Trabitionen einzuerndten, fondern um mit eigenen Augen bie Lanber und Bolfer zu feben, mit beren Befchreibung und Gefchichte er fich befchäftigt. Masubi ift in ber Proving Graf, mahrscheinlich in ber hauptstadt Bagbab, geboren 1). Die Zeit feiner Geburt ift nicht be= fannt, man weiß nur, daß er kein fehr hohes Alter er= reichte, also etwa zwischen bem Jahre 285-290 geboren sein mochte. Im Jahre 303 war er schon in Istachr, wo er eine im Jahre 113 aus bem Berfischen ins Arabische übersette Beschichte ber Saffaniden fab, welche Abbilbun= gen fammtlicher Konige aus biefem Befchlechte enthielt. Im Jahre 304 bereiste er Indien und schiffte fich bann in Mabagascar ein, um nach Oman zurudzukehren, und vor diefen Reisen hatte er schon in Bagrah die Bekannt= schaft bes gelehrten Abu Chalifah gemacht, ber im Sahr 305 ftarb. Spater begab er fich an bie Ufer bes faspi= fchen Meeres und besuchte Djordjan und Tabariftan. Auch Palestina bereiste Masubi und knupfte im Sahre 314 b. S. in Tiberias mit den gelehrteften Juden Befannt= schaften an, bie ihn über die Buftande ihres Bolfs belehrten. Im Jahr 332 war er in Bagrah, wo er feine "aoldnen Wiefen" vollendete, bie er jeboch fpater wieber umarbeitete und mit fo vielen Bufagen bereicherte, bag fie ben doppelten Umfang erhielten, doch ift von biefer zwei= ten Bearbeitung feine Abschrift bekannt. Er brachte hier= auf mehrere Jahre in Syrien gu, ließ fich bann in Bag= bab nieber, warb aber, vielleicht wegen feiner mutazeliti= ichen Brundfate, genöthigt, fich nach Egypten zu flüchten, wo er fein Leben enbete. Wir übergeben bie übrigen Werke Masubi's, beren Titel man im 8. Banbe ber not.

<sup>1)</sup> S. Journal Asiatique Ser. III. t. 7 p. 6.

et extr. de la Bibliothèque du roi, und im angeführten Bande bes Journal asiatique nachlesen fann, und bie Bo= litif, Berwaltung, Dogmatif, Jurisprubeng und Reli= gionsgeschichte zum Begenstande haben, und nennen nur noch bas auf uns gekommene "kitab attanbih", bas in Rurge biefelben Gegenftande behandelt, wie die brei erft= genannten hiftorischen Werke und, wie ber Verfaffer in ber Vorrebe bemerkt, auch ber Titel anbeutet, ben 3meck haben foll, das Verlangen nach dem Studium feiner grofern Arbeiten zu erweden. Auch biefes Buch, welches manches enthält, was wir in unfern Sanbichriften ber golbnen Wiefen nicht finden, und bas zuerft im Sahre 344 geschrieben wurde, hat der Berfaffer im folgenden Jahre, bem letten feines Lebens, umgearbeitet und fast um bas Doppelte vermehrt, von biefem murbe aber glucklicherweise die lette Bearbeitung erhalten. Durch Masubi ward nicht nur bas Studium der Geschichte wefentlich ge= förbert, fonbern auch ber geographischen Wiffenschaften, welche schon um biefe Zeit burch Reisebeschreibungen und balb nachher burch eigentliche geographische Werke, wie bie bes 3bn Saufal und Gbriff, fvater bes Befri und Anderer, einen hohen Grad von Ausbildung erreichten.

Den Uebergang von den Historifern zu den Grammatifern, die besonders in Kufa und Baßra in den Fußtapfen eines Chalil, Abu Ubeida, Ibn Alaarabi und Ansberer traten, bilden Almubarrad und sein Schüler Niftameih, denn beide hinterließen auch historische Werke, welche ihnen einen großen Namen machten, und aus dem Buche Kamil des Erstern theilt Ibn Chaldun die Correspondenz zwischen Manßur und den Aliden mit, die wir aus Tabari übersetzt haben. Mohammed Ibn Jezid Almusbarrad war in Baßra im ersten Jahrzehnte des britten Jahrhunderts geboren, und starb in Bagdad, wo er den größten Theil seines Lebens zubrachte, im Jahre 285 ober 286. Er war ein Schüler des Abu Othman Almazini,

welcher gegen die Mitte bes 3. Jahrhunderts ftarb, und als erfter Grammatiter seiner Zeit bei bem Chalifen Bathit in hoher Gunft stand. Mubarrad und fein Zeitgenoffe Ahmed Ibn Jahja, welcher unter bem Namen Thalab bekannt warb, und ber Schule von Rufa angehörte, gal-ten für die besten Philologen, so daß ein Dichter fagte, bei biefen beiben Gelehrten finden fich alle Renntniffe bes Oftens und bes Weftens vereint. Es fanden häufig öffent= liche Disputationen zwischen biesen beiben Meistern ihrer Schule ftatt, die jedoch Thalab feineswegs fuchte, weil ihm fein Begner, wenn auch nicht an Renntniffen, boch an Gewandheit und Beredfamfeit überlegen mar. Mu= barrad scheint jedoch mehr ein Philologe im höhern Sinne bes Wortes gemefen zu fein, und Thalab, ber zu Anfang bes britten Sahrhunderts geboren wurde, und fünf ober feche Jahre nach Mubarrad ftarb, mehr ein Grammatiker und Lexicograph. Er hatte in feiner Jugend einigen Di= berwillen gegen biefes Stubium, weil er zweifelte, ob es eben fo gottgefällig ale bas ber heiligen Schrift, Trabi= tion ober Rechtsgelehrsamkeit, bis ihm endlich Mohammed im Traume erschien, und bas Sprachstudium als bie Grundlage aller übrigen Gelehrfamfeit erflarte. Dann machte er aber viele Reifen, um die verschiedenen Dialette ber arabischen Sprache zu studiren und bie alten Gebichte zu sammeln. Die verschiedenen Titel feiner hinterlaffenen Werke beweisen, wie weit schon bamals bas Sprachstu= bium unter ben Arabern ausgebilbet war. Die bebeutenb= ften Schuler biefer beiben Philologen waren ber 'genannte Ibrahim Ibn Mohammed Niftameih, welcher gegen bie Mitte bes britten Jahrhunderts geboren war und im Jahre 323 ftarb, und ber ebenfalls ichon genannte jungere Achfasch Abu=1-Hasan Ali Ibn Suleiman, welcher im Jahre 315 ober 316 ftarb. Letterer führte einen Febern= frieg gegen ben Dichter 3bn Errumi, trug aber felbft in feinen Vorlefungen bie Epigramme feines Gegners vor,

und rechnete es fich zur Ehre an, von einem fo ausge= zeichneten Dichter zum Gegenftanbe feiner Satyren genom= men zu werben. Er war fehr arm, und ersuchte Ibn Mokla, ihm bei bem Bezier Ali Ibn Isa eine Benfion zu erwirken, fie ward ihm aber abgeschlagen, und er ftarb im größten Elend. Achfasch war übrigens auch wie Thalab mehr Beobachter und Sammler als Foricher, mahrend Niftaweih wie Mubarrab ein productiver Beift man, ber bas ganze Gebiet ber Philologie umfaßte. Sein Leben ober seine Schriften scheinen ben Orthoboxen vielen Anftog gegeben zu haben, benn in einem Bebichte bes Scholaftifers Abu Abd Allah Almasitis heißt es: Wer feinen Gott= losen seben will, der hute sich vor bem Anblit des Rifta= weih. Moge ihn Gott mit ber Salfte feines namens (Nift, Naphtha) tobten und die andere Salfte (Beih, Behe), als Rlagefdrei über ihn ertonen laffen! Wir nennen nur noch, ba wir boch ins Innere biefer grammatikalischen Studien hier nicht eingehen konnen, die beiben 3 abb jabj. Der altere, Abu Ishaf Mohammed 3bn 3brahim, auch noch ein Schüler bes Mubarrad und Thalab, hinterließ außer mehrern ftreng grammatitalifden Werten, ein Buch über Logit, über bie bilblichen Ausbrude bes Rorans, über bie Seften bes Islams, über bie von Sibaweih ci= tirten Berfe und eine Sammlung von Anekboten. Er war ein Freund bes Beziers Ubeid Allah Ibn Suleiman, und Lehrer seines Sohnes Alkasim. Er starb im Jahre 310 ober 311 in einem Alter von achtzig Jahren. Er war ursprünglich ein Glasschleifer, baber er ben Namen Bab= bjabj erhielt. Sein Schüler Abb Errahman 3bn Ishat, ber auch ben Namen Zabbjabj von ihm erbte, starb als Meister ber Grammatik in Damask im Jahre 337, und hinterließ ein fehr geschättes voluminoses grammatikalisches Werk unter hem Titel: Kitab Albjumal Alkubra (Buch ber großen Sammlung).

Noch weniger als in die grammatikalische Literatur

ber Araber konnen wir in die der Theologie, Mathematik, Philosophie und Naturwiffenschaft biefer Beit eingehen, ohne bas uns vorgesette Biel zu überschreiten, wir be= gnugen und baber bie vorherrschenden Richtungen berfelben anzugeben. Bon ben vier Stiftern ber orthoboren Schu= Ien bes Islams war ichon fruher bie Rebe, ihr Syftem ward von ihren Schülern ausgebilbet, und es entstand awischen ihnen häufig eine Polemit, welche zu Thatlichkei= ten führte. Neue Nahrung erhielten biefe mehr juribi= fchen und rituellen, als bogmatischen Streitigkeiten, einer= feits burch die verschiedenen Traditionssammlungen, welche im britten Jahrhundert ber Sibjrah entstanden, und von benen die vorzüglichsten schon unter bem Chalifate bes Mamun angegeben wurden, andrerfeits burch bas überhandnehmende Studium der aristotelischen Philosophic, an welchem felbst die Orthodoren Theil nehmen mußten, um auch ihre Lehren in eine wiffenschaftliche Form zu fleiben, und an bialektifcher Fertigkeit ihren Begnern, ben Mutazeliten und andern philosophischen Schulen, welche fich immer mehr von ben Dogmen bes Islams entfernten, nicht nachzustehen. Gigentliche Fortschritte machte bie Philosophie unter den Arabern von Alfindi bis Alfarabi zwar nicht, fie ward aber unter ihnen burch vermehrte und verbefferte Ueberfetjungen der Griechen immer einheimischer, und erzeugte eine Art Scholastif, welche später ins Bebiet ber driftlichen Theologie nach bem Westen verpflanzt warb. Auch in biefer Periode maren es meiftens Merzte, die gu= gleich Philosophie lehrten, oder philosophische, mathema= tifche und naturwiffenschaftliche Werke schrieben und über= fetten. Unter biefen zeichneten fich besonders ber Sabier Thabit Ibn Kurrah aus Harran aus, welcher fich in Bagbab bem Studium ber Philosophie, Medicin und Ma= thematik widmete, bem Chalifen Mutabhid empfohlen ward, und als berühmter Schriftsteller und leberseper im Jahre 288 = 901 in einem Alter von 67 Jahren ftarb. Auch

fein Sohn Sinan, welcher am hofe ber Chalifen Mukta= bir und Kabir lebte, war als Argt und Mathematiker be= rühmt, und nicht weniger fein Entel Thabit Ibn Sinan, von welchem ichon unter ben hiftorifern bie Rebe mar. Neben Ersterem verdient ber ebenfalls schon erwähnte Argt Mohammed 3bn Zakaria Errazi, bas heißt aus Rei geburtig, wegen feines hohen Rufes als Mediciner und Philosoph, und feiner schriftstellerischen Thätigkeit in ben verschiedenen Zweigen ber Arzueikunde und Philosophie genannt zu werden, welcher zu Ende bes Chalifate Mut= tabir's ftarb. Gben fo ber jubifche Aczt Ishat ben Gulei man aus Egypten, ber Leibargt bes letten Aglabiten, ber bann in den Dienst bes Ubeid Allah trat und auch im Jahre 320 ftarb. Als Berfaffer und Neberfeger mathe= matischer und philosophischer Werke that sich auch ber Christ Rofta ben Luka aus Baalbek hervor († 311), ferner, als Commentator des Aristoteles und Ueberseter griechi= icher Commentatoren, ber Nestorianer Abu Beschr Mata, ber in Bagbad Vorlefungen über die aristotelische Philo= fopbie hielt († 329). Unter feinen Schülern war ber unter bem Namen Alfarabi') (aus Farab in Turkiftan) berühmte arabische Philosoph Abu Nagr Mohammed Ibn Mohammed, ber fpater felbst in Bagbad als Lehrer ber Philosophie auftrat, bann zulett am Sofe ber Sam= baniben zu Damask im Jahre 339 fein Leben befchloß. Durch Alfarabi, auf beffen eigentliches philosophisches Suftem wir um fo weniger einzugeben brauchen, als wir auf ein erft vor Rurgem erschienenes Wert verweisen ton= nen 2). ward die aristotelische Philosophie, freilich nicht

<sup>1)</sup> S. über diesen so wie über die vorgenannten Aerzte und Mebersetzer die schon früher erwähnten Werke von Wüstenfeld und Wenrich.

<sup>2)</sup> Nitter, Gesch. der Philosophie, Bd. 8.

ohne Beimischung neuplatonischer Lehren, den Arabern erft recht faglich, und hierin besteht wohl fein größtes Ber= bienft, benn obgleich er jene als Grundlage feiner For= foungen nahm, fo ift body fein Sufterf, burdy feinen Ber= fuch, fie in Uebereinstimmung mit ben Dogmen bes 38= lams zu feten, eben fo wenig frei von innern Wider= fpruchen, als bie feiner Borganger, welche von ben Lehren bes Rorans ausgingen. Bis zu biefer Beit, ba bie grie= difche Philosophie mehr ihrer Form und ihrer Dialektik, als ihres innern Wefens willen von ben Arabern ftubirt ward, blieben die Sauptfragen, um welche fich ihre Disputationen brehten, biefelben, welche fie fchon fruher be= schäftigt hatten, noch ebe fie mit ben Griechen bekannt waren. Die Lehre ber Schilten vom Imamat, und bie sich baran knüpfende indischer Theosophie entlehnte Ema= nationslehre, ward durch die Neuplatonifer wissenschaftlich ausgebildet, die Lehre der Mutazeliten von der absoluten Ginheit Gottes, welche weber eine Bielheit ber Attribute, noch einen ungeschaffenen Koran zuläßt, über welche auch fcon por ber Zeit ber Abbafiben geftritten ward, erhielt mit Sulfe aristotelischer Dialektil eine systematische Ent= wicklung, eben fo ber fich baran knupfende Streit über bie Freiheit bes menschlichen Willens, welcher auf ber einen Seite bis zum Entfernen aller Gingriffe der gött= lichen Wirksamkeit in bas menschliche Leben ging, und auf ber andern (bei ben Djabariten) bis zur Berabwürdigung bes Menschen zu einem ganz vermögen= und willenlofen Ding. Erst zu Ende der Periode, welche uns hier be= schäftigt, trat Abu-l-Hasan Ali Alaschari († 330-340), ber abtrunnige Mutazalite und Grunder der scholaftischen Dogmatif bes Jolams, ale Vermittler auf, befampfte aber von Grund aus mit bogmatischen und dialektischen Waffen bie übrigen Lehren der Mutazeliten sowohl als ber reinen Philosophen und feinem großen Credit ift wohl

ber bis auf Avicenna (Ibn Sina) eingetretene Stillstand im Gebiete philosophischer Forschung unter ben Arabern bes Ostens, so wie der allmählige Verfall der mutazeliti= schen Lehren zuzuschreiben.

# Anhang zum dritten Bande.

S. 82 u. 83.

Heber die in der Geschichte der Seldjuken und Sa= genannten Turkmanenfürsten, beren und Genealogie Deguignes, Klaproth, v. Sammer und Andere, theils unrichtig, theils unvollständig mitgetheilt, läßt fich, nach genauer Brufung ber bei 3bn Athir und Ibn Chaldun zerftreuten und fich fogar widerfprechenden Nachrichten folgendes angeben: Der erfte, ber fich zum Islam bekehrte und den muselmännischen Ramen Abd Alferim an= nahm, war Sabak Farchan ober Karachan. Boahra= chan, der Eroberer von Buchara, mar ein Urenkel dieses Sabaf. Sein vollständiger Name war: Boghrachan Sarun Ibn Karchan Ali Ibn Musa Ibn Abb Alferim Sabat, und er führte ben Ehrentitel: Schihab Abbawlah (Kackel des Reichs). Boghrachan konnte das Clima von Buchara nicht ertragen, er kehrte (383) nach Turkistan jurud und ftarb unterwege. 3hm folgte fein Bruber Retchan, beffen mufelmannischer Rame mar: Uhmed Abu Nagr Ibn Ali, und fein Chrentitel war: Scheme Ab= bamlah. Diefer nahm Buchara wieder im Jahre 389 und ließ seinen Bruber Djafar Tekin als Statthalter zurud. Diafar Tekin ward im Jahre 390 von bem aus bem Be= fängnisse entkommenen Samaniben Abu Ibrahim Ismail gefangen genommen. Blet Chan vertrieb ben Samaniben zwar bald wieder aus Buchara, er kehrte aber im Bunbe

mit den Ghufen gurud, und brachte Blet Chan in ben Rahren 393 und 394 zwei Rieberlagen bei. Diefer fam= melte ein neues heer und schlug Ifmail, den die Ghufen verlaffen hatten, und ber balb nachher (395) ermorbet ward. Blet Chan gelüstete auch nach Chorafan, deffen fich beim Untergange ber Samaniben bie Baznawiden bemach= tigt hatten. Im Jahre 396, während Mahmud in In= bien war, fandte er ein heer nach Chorafan, bem es leicht war, die Statthalter Mahmuds zu vertreiben, bas aber eben fo leicht wieder über den Orus gejagt warb, sobald Mahmud ben Krieg in Indien beendigt hatte, und felbft ein heer nach Chorafan führte. Blekchan, im Bundniffe mit feinem Neffen Radrchan, 3bn Boghrachan, Fürst von Choten, magte felbst noch eine Schlacht in ber Nähe von Balch, mit welcher er auch Chorafan für immer verlor (397). Gegen Blek Chan trat jest auch fein Bruber Toghan Chan auf, ber ihm ftets gerathen hatte, nichts gegen ben Sultan Mahmub zu unternehmen. Blet Chan ftarb im Jahre 403, ihm folgte ber genannte To= aban Chan, welcher bas gute Bernehmen mit Mahmub wieder vollkommen herstellte und feine Baffen mit Erfolg gegen die heidnischen Turkomanen kehrte. Rach dem Tode Toghan Chans trat fein Bruder Arflan Chan, mit bem Beinamen Scheref Abdawlah (408) die Regierung an. Auch er lebte in Frieden mit Mahmud nud verschwägerte fich fogar mit ihm. Alls jedoch fein Neffe Kadrchan, ber Statthalter von Samarkand, sich gegen ihn emporte (409), unterftütte Mahmud ben Rebellen. Arflan Chan föhnte fich baher mit seinem Neffen aus, boch war ihr Berfuch, mit vereinten Kräften in Chorafan einzubringen, ohne Erfolg. Nach dem Tode Arflan Chans (bas Todes= jahr ist nicht bekannt) ward Kabrchan immer mächtiger und behnte fein Reich bis an die Grenze von China aus. Er ftarb im Jahre 423, und hinterließ brei Gohne; Arf= lan Chan Abu Schabja Scheref Abbamlah, Boghrachan

und Arstan Tekin. Obgleich ersterer sich mit Belasagun und Raschgar begnügte, die übrigen Länder aber zwischen seinen Brüdern, den Söhnen seines Oheims Toghan Chan und seines Betters Ali Tekin theilte, ward er doch von Boghrachan angefeindet und zulett feiner gan= der und feiner Freiheit beraubt. Bogbrachan ward im Jahre 439, nebst seinem eingesperrten Bruder und seinem zum Rachfolger bestimmten Sohne Sufein, von seiner Gattin vergiftet, welche ihren Sohn Ibrahim auf ben Thron sette. Diefer fiel im Kampfe gegen ben Rebellen Inaltekin. (Herrn von Barfachan?) Die übri= gen Nachkommen bes Radrchan fuhren indessen fort fich gegenseitig zu befehden, bis fie endlich durch Abu-I=Mugfir Ibrahim Togfebi Chan, ben herrn von Samarkanb, ihrer Länder beraubt wurden. Diefer Togfedi Chan, ber vom Chalifen Alfaim ben Titel Imad Abdamlah erhielt, stammte mahrscheinlich von Arflan Chan, bem Bruber bes Blekchan. Folgende Stammtafel mare bas Ergebniß bie= fer Darftellung:



Was die Abstammung des ältern Boghrachan angeht, welcher Buchara eroberte, so sindet sich dieselbe bei Ibn Chald. T. IV. s. 156 v. zu Anfang der Geschichte der Turkomanenfürsten. Man ließt freilich in der Geschichte der Samaniden s. 134 v. "Der König der Türken im Lande Kaschgar und Sagun, dis an die Grenze von

China, war Sarun mit bem Beinamen Boghrachan Ibn Suleiman Blek Chane, aber biefe Stelle ift offenbar cor= rupt und wenn hier ber Blekchan gemeint fein foll, welcher ber Nachfolger Boghrachans war, fo ift ohne Zweifel "Achu" (Bruder) fur "Ibn" (Sohn) zu lefen. Go ließt man auch bei 3. Ch. f. 156 v. "Als Boghrachan ftarb, regierte nach ihm fein Bruber Blek Chan Suleiman. Ibn Athir fagt aber, er hieß Abu Nagr Ahmed Ibn Ali und hatte ben Beinamen Schems Abbawlah." (Diese von 3. Ch. angeführte Stelle bes Ibn Athir findet fich auch bei bemfelben t. III. f. 97). Auch eine andere Stelle bes 3bn Chalbun in ber Geschichte ber Bagnawiden bedarf ber Berbefferung. Man ließt nämlich: (f. 139 v.) "Blekchan herrschte nach Boghrachan über Raschgar, Saghun und bie türkischen Bölkerschaften und er gelüstete nach ben Länbern bes Emir Ruh (bes Samaniben) wie fein Ba= ter gelüftet hatte." Auch hier ift offenbar ftatt "Abuhu" (fein Bater) "Achuhu" (fein Bruber) zu lefen. Gang un= richtig nennt S. v. Sammer in feiner Gefchichte ber De= manen (Bb. I. S. 7) Boghrachan, ben Groberer von Bochara, einen Neffen und Nachfolger Muja's', mahrend er beffen Enfel mar. Das bie übrigen Bruder Boghra= chans und Blekchans angeht, fo werden Toghanchan und Arflanchan als beren Nachfolger genannt, (f. 107 v.) Ali Tekin auch von J. Ath. bei bem erwähnten Rriege in Buchara und Djafar Tefin (f. 143 v.) ale Befehlshaber bes rechten Flügels, in bem Treffen bei Balch gegen Mahmud im J. 397.

Was über Kabrchans Abstammung, seine Macht unb seinen Tob gesagt worden ist, sindet sich bei Ibn Athir f. 170 und J. Chalb. f. 158 v. An derselben Stelle ist auch von dessen drei Söhnen die Rede, von denen der eine Arslan Chan hieß, bessen vollständiger Name, Abu Schadja Arslan Chan Scheref Abdawlah war. Dieser Arslan Chan, von welchem auch Abulfeda III., 120 erz

gablt, bag er im Jahre 335 feine Lanber unter feine Berwandten theilte und nur Belaschaghun und Raschgar für fich behielt, barf nicht mit feinem Großoheim Arstan Chan verwechselt werben. Der altere Arflan Chan mar nicht ein Reffe fonbern ein Bruber Toghand. Bur genannten Stelle des Abulfeba ift übrigens zu bemerken, bag bas Wort "Ibn" vor "Toghan" und "Ali Tekin" fehlt. Vor Letterm findet es fich bei J. Ath. und 3bn Chalb. Bor Ersterm ift es aber gewiß auch ausgefallen, benn ba Toghan schon im Jahre 408 ftarb, konnte ihm nicht fein Neffe im Jahre 435 einen Theil sciner Länder abtreten. Was endlich die Abstammung des Ibrahim Togfedi an= geht, fo wird er bei Ibn Chald. f. 158 3bn Ragr Blet genannt, f. 160 aber 3bn Slet Nagr Arflan Ali 3bn Musa Ibn Sabak. Ich vermuthe daher, daß sowohl vor "Arstan" als vor "Ali" das Wort "Ibn" fehlt. Bon Nagr heißt es bei J. Chalb. f. 158 er habe, zur Zeit ber Herrschaft ber Sohne Boghrachans, über Kerghana ge= herrscht und auch Samarkand erobert.

### Nachträge zum dritten Bande.

Bu S. 83 n.

Statt "im Gefängnisse (habs) Arslans" bei J. Ch. ließt man bei J. Alath. "bei bem Heere ("Djeisch" ber Unterschied liegt nur in ben Punkten) Arslans." Bei Beiben glaube ich aber ist Jlekchan statt Arslan zu lesen, benn es ist nicht wahrscheinlich, daß Ala Tekin aus bem Gefängnisse ober bem Heere Arslans entstoh und sich bann mit ihm verbündete.

Bu S. 175 N. 3 u. S. 178 N. 2.

Daß im J. 497 Djebeleh und nicht Djubeil genommen worden, geht auch aus Alb. Aqu. IX. 26 hervor, wo man ließt, daß die Pisaner und Genueser "a Laodicea ubi hyemaverunt, amoventes Gibelot navali apparatu applicuerunt. Ubi comes Raymundus illis a Tortosa civitate occurrit auxilium et vires illorum ad expugnanda ipsam Gibelot quaerens etc." Hier kann nur Djebeleh gemeint sein, das zwischen Tortosa und Latakieh liegt.

#### 3u S. 275. N. 4.

3. Ath. u. J. Ch. weichen blos in der Benennung des Vaters Mahmuds von einander ab, in der Sache stim= men sie mit einander überein, da Mohammed auch den Beinamen Arstanchan führte.

#### Bu S. 293 N. 2.

Bu Gunsten J. Athirs muß bemerkt werden, daß auch Harim mehreremale bald von Christen bald von Muselmännern genommen ward, ohne daß davon weder in den christlichen noch in den muselmännischen Quel= len Erwähnung geschieht. Man ließt bei Abu Scha= mah u. Wilh. v. Thr., daß Nurreddin im J. 544 — 1149 Harim nahm, dann doch wieder bei J. Ath. im J. 551, daß Nureddin Harim belagerte und wieder abzog, als ihm die Hälfte des Gebiets dieser Stadt abgetreten ward, ohne daß inzwischen die Wiedereinnahme der Burg durch die Christen angegeben wird. Endlich wird im Jahr 553 — 1158 wieder berichtet, daß die Burg Harim von den Christen erobert ward, ohne daß gesagt wird, wie sie wieser in die Gewalt Nureddins gesommen.

### Register.

Nabsat, Ort, 669.

Manaz, Burg, III 437. Mafcha Alhamabani, ber Dichter, von Haddiati hingerichtet 463, 464.

Naßim 3. Djamil, Säuptling ber Berber II, 68.

Nazaz, (ob. Azaz) Burg bei Haleb, III, 71, 169, von Saladin genommen, 357.

Aazz (Abu:1-Mahaiin Al-) Bezier Barkijaroks III, 145.

Aba J. Ahmed, Präfekt von Armenien II, 400.

Abab J. Hußein, Polizeipräfett von Bagrah 402, 411.

Abab J. Zijab, erobert Kandahar 292.

Aban J. Abb Alhamib, ein Dichter, II, 168.

Aban J. Humeib, ein Dichter, II, 142.

Aban J. Saman, II, 264.

Aban J. Welib 624.

Abarkobad, Anh. 8.

Abbab 3. Mohammed, zum Statthalter v. Egypten gewählt II 243. Abbaban, Stadt bei Bagrah II,

455.

Abbas, Statthalter v. Rei, Ш, 261, 262.

Abbas, Stiefsohn Aladils, III, 297, 298.

Abbas (ein Tahiribe), Brafett v. Talifan, II, 380.

Abbas J. Abd Allah II, 444.

Abbas J. Abb Almelik, von Mamun entfest II, 179.

Abbas J. Abb Almuttalib, seine Ansicht als Omar zur Armee wollte 65, 90, sein Theil an ber Beute 77, rath Ali an ber Chalifenwahl sich nicht zu betheiligen 150, verlangt bie Bestrafung bes Abd Allah I Omar 155, sein früheres Leben II, 17.

Abbas J Ahmed J. Tulun II, 428, emport fid 429, wird gefangen genommen 430.

Abbas 3. Amru, Statthalter von

Fars II, 509.

Abbas 3. Djafar, fampft gegen die Byzantiner II, 158.

Abbas J. Djafar, Bruber bes Ali Richa II, 221.

Abbas J. Fabhl, Statthalter von Sicitien II, 252.

Abbas J. Alhabi, Statthalter von Rufa II, 191. Abbas J. Husein, Bezier Mukta-

fi's II, 539, erhebt Muftabir auf den Thron 540, 541, wird ermorbet 543.

Abbas J. Maniun II, 239, von ben Truppen zum Chalifen proclamirt II, 296, von Ubjeif zur Emporung angestachelt 317, Affchin läßt ihn verdursten 320.

Abbas J. Mirbas 69, sein Ge-

bicht 321.

Abbas J. Mohammed, empört sich gegen die Abbafiben II, 10, nimmt Malatia II, 35, sein Feldzug nach Ricinafien II, 97.

Abbas J. Mohammed,

schafter Harun's II, 172. Abbas 3. Musa, ein Gesandter

Emins II, 181. Abbas J. Musa, Mamuns Statt-

halter von Egypten II, 243. Abbas J. Musejjab, Oberst ber Leibmache Mamuns II, 175.

Abbas J. Sahl, versöhnt Muchtar mit Abb Allah 3. Bubeir 356, feine Unterredung mit Djamil 487.

Abbas J. Welid fämpft gegen bie Byzantiner 510, 511, zieht gegen

Jezid J. Muhallab 600, schlägt Abb Allah J. Abb Almalit, wird Abd Almalik zurück 601, kampft in Kleinaffen 605, sucht Jezit von ber Emporung abzuhalten 666, 667, wird gezwungen Jegid gu huldigen 669, sein Haus wird vermuftet 673.

Abbafah, Ort in Egypten II, 523.

Abbasah, Schwester bes harun Arrafchit, II, 137, wird mit Dia= far J. Jahja vermählt 138, von Harun ermordet 139.

Abbafiah, Residenz ter Aghlas biten II, 154.

Abbafiben, ihre Stammtafel II, 697, ihr Untergang III, 478, weitere Stammtafel 479, in Egyp: ten 479, 480.

Abd Alala J. Musa, begleitet seinen Vater nach Spanien 534. wird Statthalter ber Ruftenplate von Afrika 539.

Abd Alala Abu-1. Chattab Ibn Alfamah, unterwirft Afrika II. 69, sein Tob Ebbs.

Allah, erster arabischer Statthalter in Armenten 469.

Abb Allah, ein Bruter Babets II, 301.

Abd Allah, ein Entel Safans, will fich in Rufa hulbigen laffen,

Abb Allah Albattal, foll Rouftan: tin gefangen genommen haben 638, wird geschlagen 638, 639. Abb Allah Abu = 1 = Abbas, Statt= halter von Tabaristan, II, 613.

Abd Allah J. Abbas, von Ali nach Rufa gefandt 205, zum Statthalter von Bagrah ernannt 214, Unterredung mit Alf 217, zeichnet sich bei Siffin aus 227, wird Statthalter von Jemen 247, ergreift die Flucht 247, Urfache feines Berwürfniffes mit Ali 247, 257, will Jezid nicht hulbigen 279, hulbigt ihm 300, warnt Bufein vor ben Rufanern 304, bewegt Mohammed I Ali Much= tar nicht von sich zu weisen 383, Unterredung mit Abd Allah 3. Bubeir 389, Berwendung für Muchtar 392.

zu Abb Errahman gefchickt 455, kämpft gegen die Bnzantiner 472, nimmt Erzerum und Mopfuestia 472, wird Statthalter von Egyp= ten 480.

Abb Allah J. Abi Befr 212. Abb Allah J. Abi Mariam, Ab= miral 637.

Ubb Allah J. Abi Mulahif, ein Ismaelite, II, 511.

Abd Allah J. Abi Garh, ein Mildbruter Othmans, stimmt für Othman 153, jum Statthalter von gang Egypten ernannt 157, Wertwechsel mit Abd Allah 3. Amru 157, will die Aliden verburften laffen 219

Abd Allah J. Ahtam, Jezid's Bote an Guleiman 561, 562.

Abd Allah J. Ull, führt Abu Hun Berftarfung ju 700, verfolgt Merwan 701, nimmt Damast 702, zieht nach Balaftina 702, läßt die Omejjaden ermorden II, 8, unterhandelt mit Habib Murra, 10, fiegt in Merbi Mlas dyram 10, zieht nach Mesopotas mien 11, wird Statthalter von Sprien 13, lehnt fich gegen Man-Bur auf 24, nimmt Harran 25, läßt bie Chorasaner nieberhauen 25, wird von Ubu Muslim geschlagen 26, vom Chalifen begnabigt 26, hulbigt bem Dangur 34, wird eingeferfert 35, fein Rath an Mangur 52, foll auf Befehl Mangurs getöbtet werben 57, wird in ein Saus gebracht, bas über ihm zusammenfturgt 58. Abd Allah J. Ali Albahrij, Stell-

vertreter Abaribij's II, 669.

Ubb Allah J. Ali I. Isa, wird gegeißelt II, 212. 2116 Allah J. Alfetami.

Statthalter von Haleb, III, 70. Ubd Allah J. Amir, bampft ten Aufstand in Fars 163, besetzt Rerman und zieht nach Chorafan 163, wird Statthalter von Baß= rah 173, rath zum Kriege 175, kann Othman nicht zu Hilfe kommen 183, wird entsett 195, schließt fich Aischa an 197, schließt fich

Jezib an 275, will Habbjabj nicht nach Bagrah taffen 453, ift Prafett Abb Errahmans in Berenbj 460.

Abb Allah J. Amru, Wortwedsfel mit Abb Allah J. Abi Sarh
157, will seinen Bater für Ali
gewinnen 216, beschligt ein Corps
von Muawia's Truppen 223, zum
Statthalter von Kufa ernannt u.
wieder entsett 270, wird Statts
halter von Egypten 283.

Abb Allah J. Amru Alhabhrami wiegelt bie Bagraner gegen Ali auf 242, wird verbrannt 243.

Abb Allah 3. Amru 3. Saft, erklärt Jezib bes Chalifats uns würdig 326, 327.

Mbb Allah J. Umru Alfinbi, Stifter einer fchitifchen Sette II, 236.

Abb Allah J. Afad, beset Tasbaristan 563.

Ubb Allah J. Befchr, ein Telds herr ber Charibjiten 689.

A bo Allah J. Bogha, geht zu Mutaz über II, 386.

Abb Allah J. Bubeil, einer von Alis Generalen 224, Anh. 10.

Abb Allah J. Bunel, III, 52.

Abd Allah 3. Chalid, ein General Muawia's 223, Statthalter v. Frak 427, von Abd Errahman hingerichtet II, 80.

Abd Allah J. Charbababa, Statts halter von Tabaristan II, 322.

Abo Allah J. Chazim, verthets bigt bie Citabelle von Rifabur 164, wird Statthalter von Chosrafan 164, warnt Emin 179, will fich nicht Abd Almalit unterwers fen 424, sein Tob 425.

Abd Allah J. Dand II, 106.

Abb Allah J. Djafar, rath Alli bie Statthalter nicht zu andern 194, von Alli nach Rufa gefandt 204, verwendet sich für ben Dichter Rufejjah 409.

Abd Allah I. Djafar Affabit II,

495

Albb Allah I. Djarub, kämpft gegen Habbsads 433. Abd Allah J. Djarud, wird Herr v. Kairawan II. 152.

Abb Allah, Sohn Emins, wirb zum zweiten Nachfolger bestimmt II, 181, wird nach Chorasan geschickt 196.

Abb Allah I. Alfathl, Feltherr bes Beha Abbamlah III, 47.

Abd Allah J. Ghatafan, wird Statthalter v. Kufa 90.

Ubd Allah J. Habib, 640.

Abb Allah J. Hablaf 28.

Abb Allah J. Hamban (Ubuslissisch) wird Statthalter von Mogul II, 531, schlägt seinen Bruber Husen 544, verbündet sich mit Nazuf II, 559, wiegelt die Truppen gegen Muttadir auf 561, ruft Alfahir zum Chalisen aus 562, wird erschlagen 564, wird von den Karmaten gesangen II, 606, befreit 607, fämpst gegen Jusuf J. Abi Allah 624, seine Empörung gegen den Chalisen 630, fämpst gegen die Kurden 632, sein Tod 632.

Abb Allah J. Hamid J. Rahtas ba, führt einen Theil der Trups pen Emin's an II, 186.

Abb Allah J. Hamlah, ein General ber Omejjaben 377.

216 b 211ah J. Hanzala, wiegelt bie Medinenfer gegen Jezib auf 326, foll Chalife werden 326, fein Kampf und Tod 332.

Abd Allah (ob. Ubeid Allah) 3. Alharth, vertreibt die Charibiten aus Bagrah 365, wird entsett 366, fämpft nochmals gegen bie Charibiten 377.

Abb Allah J. Hafan (Alfamil) II, 40, conspirirt gegen Mangur 41.

Abb Allah 3. Durfafa will bie griechische Blotte verfolgen 162, fcmabt Othman 163.

Abb Allah J. Sufein Alhamas bani, Brafest von Meragha II, 434.

Abb Allah 3. Jahja, empört sich gegen Merwan II, 693.

Abb Allah J. Jahja J. Chakan II, 388.

Abd Allah J. Ibabh, Stifter einer Sette 691.

Abb Allah I. Ibrahim I. Alaghlab II, 247.

Mbb Allah J. Ibrahim J. Msmed, ber Aghlabite II, 512, führt Krieg gegen Abu Abd Allah 577, zein Tod 578.

Abb Allah J. Ibhah, Unterredung mit Abb Allah J. Zubeir

322, 323, 324.

Nbb Allah J. Jezib, Statthalter von Kufa 353, läßt Muchtar verhaften 357, forbert zum Kampfe gegen Ubeid Allah auf 358, gibt Muchtar wieder frei 369.

Abb Allah J. Jezid, Präfett von Tunis II, 152.

Abd Allah I. Iczib J. Muawia fämpft bei Maskan 406.

Abd Allah J. Johaf, ein Kabhi von Bagtab II, 341, 342, Statthalter von Fars II, 395.

Abb Allah J. Altammij, fein Felds zug gegen die Badjah II, 358, 359. Abd Allah J. Karin, Bruder Maxiars 324.

Abb Allah J. Alfawwa, ein Charidjite 232.

Abd Allah J. Reis, Statthalter von Nifabur 164.

Abb Allah J. Reis Alfazari, fährt nach Sicilien 478.

Abb Allah, J. Kureiz. Unh. 9.

Abb Allah J. Machur (auch Matjur und Machun) von ben Agrafiten zum Führer gewählt 366, fein Tob 368.

Abd Allah J. Mahmud, Präfeft von Suwad II, 390.

Abb Allah 3. Malit, Sberft ber Leibwache II, 119, 120, wie er bie Besiegten behandeln sellte 132, sein Feldzug gegen die Byzantiner 160, felgt bem Mamun 175.

Abt Allah J. Marthab, 59.

Abd Allah 3. Masab, ein Anshänger Muawia's 245.

Abb Allah I. Maschar, Feltzug in Mesopetamien 84.

Albe Allah J. Masub, bestagt sid, bas er nicht ben Koran mitredigiren bars 168, wird eingeserkert 169, warum sein Keran nicht angenommen wird 169. Abd Allah J. Melmun, ein Missionär der Aliden II, 498, 502.

Abb Allah J. Merwan 701.

Abb Allah J. Mimar, Statthalter von Baßrah 353.

Abd Allah J. Mohammed, Stattshalter von Kufa II, 451.

Abd Allah J. Mohammed (Abu Salih), Vezier Mustains II, 382.

Abb Allah J. Mohammed Alfergshani (ber Hifterifer) III, 8. Anh. II, 11.

Abb Allah J. Mohammed J. Alhanasijeh (Abu Haschim) II, 29, 51, 260, 261.

Abd Allah J. Mohammed J. Ruh

II, 564.

Abb Allah J. Muawia, empört fich in Kufa 686, befest mehrere Stätte in Djebel 686, 687, sentet seine Brüter nuch Fars und Djebel 694, wird ermordet II, 7.

Abd Allah J. Mughira 607.

Abb Allah A. Almukaffa, überseigt mehrere Werke aus bem Berpichen II, 84, redigirt bas Sicherheitsschreiben bas Manhur seinem Oheim Abb Allah gibt 85, wird auf Besehl Manhurs ermorbet 85, war ein Anhänger bes Zendikismus II, 105.

Abd Allah J. Mufarrin 91, (soll

Nucim J. Mukarrin heißen). Abb Allah J. Muka, erhält ben Oberbeschl über bie Flotte 478, Raubzug nach Sciellen 478, 479, in seines Waters Abwesenheit Statthalter von Afrika 531, wird von Iezib J. Abi Muslim mißhandelt 606, von Beschr J. Saswan hingerichtet 607.

Abb Allah 3. Muslim, räth Rusman Muslim 3. Afil gefangen zu nehmen 305, flagt Numan bei Irzib an 306.

Abb Allah J. Muslim (Bruber Kuteiba's), 498, sein Rath an Kuteiba 558.

Abb Allah J. Mutaz, foll Chalife werden II, 539, 542, wird gewählt 543, von Munis getödtet 544, sein Dichtertalent Anh. II, 3.

Abb Allah J. Mutt, wiegelt bie Medinenfer gegen Jezib auf 326, wird Statthalter von Kufa 369, sein Kampf gegen Muchtar und Brahim 374—376, zieht sich nach Baßrah zuruck 377.

Abb Allah J. Nafi, foll nach Spanien gezogen sein 162.

Abd Allah J. Okba, Admiral 637. Abb Allah J. Omar, zieht nach Irak 91, ermordet Hormuzan und Hufeima 155, wird von Othman freigesprochen 156, migbilligt ben Aufruhr gegen Othman 181, lehnt bas Chalifat ab 191, bulbet nicht, daß seine Schwester Aischa folge 198, geht nach Daumat Albjanbal 233, von Abu Musa zum Chalifen vorgeschlagen 234, sein Ausruf als Bijad Statthalter von Arabien ward 274, sein Berhalten Muawia gegenüber 279—281, hulbigt Jezid 300, Urtheil über Abb Allah J. Zubeir 319, schließt sich ben Rebellen nicht an 327, tabelt fie 328, erlangt Muchtars Befreiung 355, verwentet sich abers mals für Muchtar 369, tabelt Mus gabs Graufamteit 393, 394.

Abd Allah J. Omar J. Abd Maziz wird Statthalter von Irak 676, wird entseht 687, schließt Frieden mit den Charidjiten 687, wird von Ibn Hubeira besiegt 690.

Abd Allah J. Nabia, Statthalter

von Medina II, 53.

Abb Allah J. Raschid, sein Ginfall

in Rieinaffen II, 473.

Abb Allah J. Saab J. Abi Sarh, zum Statthalter von Oberegypten und Kayum ernannt 127, von ganz Egypten 157, zieht gegen Gregorius in's Feld 161, nach Rubien 161, schließt Frieden mit den Rubiern 162, besiegt die griechische Flotte 162, räth zur Bestechung der Unzufriedenen 175, von der Statthalterschaft von Egypten verdrängt 195, sein Tod 301.

Abb Allah J. Saba, wird von Medina verbannt 173, verbreitet schiitische Lehren 174, aus All's Herr und Erfre von der Wiedererscheinung Ali's vers

breit haben 259.

Abb Allah I. Saswan, schlägt Amru I. Zubeir 324. Abb Allah J. Saib, Statthalter von Himf II, 186.

Abb Allah 3. Saib, Statthalter

von Tabaristan II, 322.

Abd Allah Å. Saib (Abu Ghanim) cin Karmate II, 527, sein Raubs zug nach Syrien 527, 528, sein Tob 528.

Abd Allah I. Said I. Hamban, wird Präfekt von Nissibin II, 661.

Abd Allah J. Alfari, Statthalter von Egypten II, 232, 233, 244, 245.

Abb Allah J. Schihab ober Chabbat, Alis Statthalter von Mabain 237.

Abd Allah J. Affeijid, Statthalter von Mößul II, 330, von den Kurs den geschlagen 331.

Abb Allah J. Soffar, Stifter einer Secte 640.

Abb Allah J. Suba, ist gegen bie Ermordung Ali's 210, greist Alisha gegen Ali's Willen an 210.

Abb Allah J. Suleiman, unterstützt Mustain II, 386, wird Statthalter

von Mohul 417.

Abd Allah J. Suleiman J. Wahb II, 425.

Abd Allah J. Suwar, sein Zugnach Indien 291.

Abb Allah J. Tahir, betämpft Naßr J. Schebeth II, 201, 202, wird Statthalter von Sprien, Messow tamien und Egypten 228, von Chorasan 229, wird nach Egypten gesante 231, unterwirft dieses Land 233, wird nach Diebel geschickt 234, seine Freigebigkeit 274, sein Dichtertalent 275, sendet Wohammed J. Kasim dem Chalisen 309, Berwürsniß mit Alschin 321, sendet Truppen gegen Tabaristan 323, läßt Alschin's Sohn Husein setzendenen 327, sein Tod 344.

App attah 3. Ubeid Allah, ein

Bezier Mahdi's II, 105.

Ubd Allah J. Urwa, heirathet die Tochter des Abd Allah J. Bubeir. 281.

Ubb Allah J. Wahb, ein Chariditte 232, 237.

Abb Allah 3. Wathit II, 416.

Abb Allah J. Zubeir, 112, zeich= net sich im Kampfe gegen Grego:

rius aus 161, schmäht Umm Salmah 197, bewegt Aischa ihren Bug fortzusegen 198, betet in Bagrah vor 203, berebet seinen Bater ben Rampf fortzusegen 209, Zweitampf mit Malif Alaschtar 210, von Ali begnabigt 213, geht nach Daumat Albjanbal 233, sein Berhalten Muawia gegenüber 279—281, will sich nicht mit ihm verschwägern 281, feine Bermanbichaft mit Mobammed 295, erscheint nicht vor Walid 302, entflieht nach Metta 303, rebet Bufein zu, nach Rufa zu gehen 304, Unterredung mit Safiah 319, Abd Allah's J. Omar Urtheil über ihn 319, betet Jezits Statthalter nicht nach und balt eine Rebe gegen Jezib 320, will Jezib nicht aners kennen 321, Antwort auf Mermans Gebicht 321, sperrt Jezic's Gefandten ein 322, Unterredung mit Abd Allah J. Ithah 322, 323, 324, Benehmen gegen feinen Bruber Umru 324, Schreiben an Jegid 324, läßt sich fortwährend in Meffa hulbigen 325, macht einen Ausfall gegen Sagin J. Numeir 334, fordert ihn auf die Belagerung aufzuheben 335, 336, seine Unterhandlung mit Haßin 336, 337, Unthätigfeit 337, 338, läßt ben Tempel neu aufbauen 338, ernennt einen Statthalter für Jemen und Egypten 343, feine Abstammung von Kureisch 347, Benehmen ben Chariditen gegenüber 351, 352, gegen Muchtar 356, 357, ruft Muchtar nach Metta 383, läßt teffen Truppen nach Wabi-l-Kura fommen 385, läßt Mohammed J. Alhanafieh einkerkern 387, muß sich in die Raaba flüchten 388, thut nichts für Mußab 414, Predigt bei bessen Tobe 415, 416, fragt feine Mutter, ob er fich unterwerfen foll 419, nimmt Abschied von ihr 422, 423, Rebe an feine Getreuen 423, sein Tob 424.

Ubb Allah Assindjari II, 438, 439, sein Tob 440.

Abb Alaziz Albjarui, vertreibt Muttalib aus Egypten II. 244,

empert sich gegen Mamun 244, sein Tob 244.

Abb Alaziz I. Abb Allah, tämpft gegen bie Azrafiten 413.

Abb Alaziz J. Abi Dulaf II, 407, 408, seine Unterwerfung und sein Tob 468.

Abd Alaziz 3. Satbjabj 3. Abb Almalik, führt die Rebellen gegen Welib II. 669, kämpst für Zezid III. 673, soll zum zweiten Nachs folger bestimmt worden sein 679, belagert himß 681, 682, ermordet die Sohne Welid's 684, wird von Welid's Treigelassenen ermordet 684.

Abb Alaziz 3. Merwan, geht nach Metka 321, wird Statthalter von Egypten 349, bewegt Abb Almalik bie Verwantten Amru's zu versschonen 400, 401, wird Statthalter von Egypten 426, will Talib nicht entschen 477, schiekt Musa 3. Rußeir nach Afrika 477, 478, Zerwürsniß mit Abb Almalik und Tob 479, 480, hält Musa's Berricht für übertrieben 513.

Abb Alaziz 3. Musa heirathet bie Tochter Rederichs 533, unterdrüdt ben Ausstand in Sevilla 534, wird Statthalter von Spanien 539, wird getöbtet 543, 544, 545.

Abb Alaziz J. Omran II, 225.

Abd Alaziz J. Affurrij, Präfekt von Risabur II, 444.

Abb Alagig 3. Weltb, macht ben griechischen Feltzug mit 511, 512, will Suleimans Rachfolger werden 580.

Ubb Albjabbar J. Abb Errahs man, wird Statthalter von Cheras fan II, 36, feine Empörung und fein Tod 36.

Abb Albjabbar J. Keis, Häuptling ber Ibabhije 691.

Abb Alhamib, Statthalter von Rusfa, sendet Truppen gegen die Charibiten 586, gegen Jezib 597.

Abd Alhamid J. Abd Alaziz II, 426.

Abb Alfahhar, ein Emporer II, 105.

Abb Allebir J. Abb Errahman, fällt in Kleinasien ein II, 99.

Abb Reis, ein Mann aus biefem | Abb Almalif 3. Merwan II. be-Stamme flagt Talha und Zubeir ber Mitschuld an ber Empörung gegen Othman an 202.

Abb Almalit (ob. Melit) J. Abi Diad, wird herr von Rairaman II,

68, 69, sein Teb 69.

Abb Almalit 3. Befchr, Statthalter von Irak 605.

Abb Almalik J. Hischam, ber Sistoriter II, 287.

Abb Almalit 3. Katan, Statthalter von Spanien 647, wird wieder Statthalter 649, wird von Balbi entfest 650, enthauptet 651.

Abb Alm alif J. Malif, Statthalter

von Tabaristan II, 322.

Abb Almalit J. Merwan, erfter Feldzug 283, weist Muslim an, wie er Merina angreifen foll 332, besteigt ben Thren 364, seine Abstammung 364, schließt Frieden mit ben Byzantinern 396, bricht gegen Graf auf 396, Ruckkehr nach Damask 397, mißhantelt Amru J. Said 399, schlachtet ihn 400, sein Feltzug nach Frak 401; 403, 404, begnatigt Jemail J. Talha 407, begnatigt ten Dichter Rufejjah 409, läßt sich in Rufa hulbigen 410, ernennt Statthalter 411, läßt seine Unhänger nach Jerufalem vilgern 414, sendet Baddjadi nach Metta 417, besticht ten Brafetten von Meru 425, sentet Sattjabj nach Frak 428, will mit Abb Gr= rahman unterhandeln 454, sendet seinen Sohn und Bruder an ihn 455, will Jezib nicht entsetzen 467, läßt arabische Mungen pragen 470, ist mit ber Sendung Musa's 3. Afrika unzufrieden nadi 477, verlangt von Abd Alaziz baß er auf die Nachfolge verzichte 479, ernennt Welib und Suleiman zu Nachfolgern 480, tabelt bas Benehmen bes Statthalters von Mebina gegen Said J. Almusejjab 480, sein Tob 481, seine Worte beim Tobe seines Baters 482, sein Charafter 483, 484, seine Rebe an bie Medinenser 484, verbessert bas Rangleiwesen 484, unterstütt bie Dichter 485-489, fein Geig 489, 490.

fest Harran 678.

Abb Almalit J. Mohammet, Gouverneur von Damask 668, besiegt die Rebellen in Arabien 693.

Abd Almalik J. Muhallab 459, entflieht aus Bagrah 493, foll Statthalter von Chorasan werden 561.

Abb Almalik J. Musa, wird Statthalter von Afrika 539.

Abd Almalik J. Muslim, wird von den Charidjiten geschlagen 690. Abb Almalik J. Nuh (der Sas

manite) III, 60, 62.

Abd Almalik J. Omeir 410.

Abd Almalik 3. Salih, Better Mangure, wird eingeferkert II, 131, zicht gegen die Bozantiner 156, 157, wird gegen die Rebellen nach Da= mask geschickt 188, sein Tob 188, 189, von Emin zum Statthalter von Ratta ernannt 273, von Mas mun aus bem Grabe geworfen 274.

Abb Almalik I. Schihab, ein Ats miral II, 115.

Abd Almasih 34.

Abd Almumin J. Welid II, 66. Abd Errab, Häuptling der Charitiiten 447.

Abb Arrahim (Amid Almult) Vezier tes Dielal Attaulah III, 77.

Abd Errahman J. Abbas J. Rabia, vertheibigt Bagrah 452, Oberhaupt ber Charibjiten und befett Berat 462, Schreiben an Iczid 462, 463, wird von Ic= zid geschlagen 463, flieht nach Sind 464.

Abd Errahman J. Abd Allah, Hecre an Samah's wird vom Stelle zum Statthafter von Spas nien gewählt 608, führt die Trup: pen nach Narbonne zurud 611, wird burch Unbafa entfest 612, wird Statthalter Spanien von 645, erobert Borbeaur und verwuftet Libourne und Poitiers 646, sein Ted 646.

Abb Errahman J. Abb Almalik J. Salih II, 131, zieht gegen die Byzantiner 156, folgt Mamun 175, ber Statthalterschaft von Ri-

sabur entsett 227.

Abd Errahman I. Abd Errahman Alhadhrami, Haddiadi's Statthalter

von Rusa 454.

Abb Errahman J. Abi Betr will bie griechische Flotte versolgen 162, schimpft über Othman 163, bittet um Gnabe für Mohammed 242, widerset sich ber Nachsolge Tezib's 275, 279, scin Tod 275, 276, 296, schiat Muawia's Geld zurück 280, Worte Muawia's über ihn 296.

Abd Errahman 3. Ahmed (ein Alite), rebellirt in Jemen II, 209. Abb Errahman J. Alfama II, 73. Abt Errahman 3. Auf, Ginrebe gegen Omare Nachfolge 49, halt ihn in Medina zurud 65, lehnt bas Chalifat ab 129, wird zum Vorstand der Chalifenwähler beftimmt 129, 130, seine Borfchlage bei ber Wahl 150, 151, seine Abftammung 151 , Unterredung mit Ali und Othman 153, 154, hulbigt Letterem 155, wirft Othman vor, er fet von Omar's Lebens: wantel abgewichen 178, bereut es ihn zum Chalifen ernannt zu has ben 182, seine Reichthumer 166.

Abb Errahman 3. Chalid, Statthalter von himß 173, foll burch Muamia vergiftet worden fein 293.

Abb Errahman 3. Chattab II, 390. Abb Errahman 3. Djafar, Sefres tär Sebtert's II, 626.

Abb Errahman J. Djahdam, Statthalter von Egypten 343, von Merwan geschlagen 349.

Abb Errahman J. Djebele, schmäht Mamun II, 175, wird von Emin zum Oberfeldherrn ernannt II, 184, wird von Tahir getöbtet 185.

Abb Errahman J. Habib J. Abb Errahman, seine Landung in Spanien II, 115, sein Tob 116.

Abb Errahman J. Habib J. Abi Ubeiba 641, verfäßt Corbova unter Balbi's Berwaltung 650, besiegt Balbi 651, vertreibt Hanzala und wird Statthalter von Afrika 691, unterstügt die Empörer in Spanten 691, erkennt die Abbasiden an II, 13, 66, empört sich gegen Manhur 67, wird getöbtet 67.

Abd Errahman J. Hubjr S. Ibn Djahdam.

Abb Errahman J. Isa, Vezier Radhi's 11, 662.

Abb Errahman Alfuscheiri, wird Statthalter von Chorasan 583.

Abb Errahman 3. Mohammed, verlangt die Hinrichtung aller Unhänger Muchtars 394, verfolgt Schebib 440, wird Statthalter von Seriestan 449, zieht gegen Benbil 450, erhebt fich gegen Saddjadi schliegt Frieden mit 450, 451, Benbil 451, nennt fich Fürst ber Gläubigen 452, siegt bei Schuster und Bagrah 452, 453, muß fich nach Rufa zurudziehen 453, erobert bie Burg 454, zieht nach Deir Albia= matjim 454, will bie Antrage bes Chalifen annehmen 455, wird gefclagen 456, fehrt nach Bagrah gurud 458, wird bei Mastan geschlagen 459, 460 bei Sufa 460, flicht zu Benbil 461, Bug nach Chorasan 462, Rudtehr nach Rabul 462, fein Tob 464, 465.

Abb Errahman J. Muawia, senbet seinen Diener nach Spanien II, 74, siegt bei Gerbova 74, bevorzugt die Berber 79, Achnlichseit mit Mansur 80, will die Abbasiden bekriegen II, 116.

Abb Errahman J. Muftih, ein General Mutamid's, II, 440, fampft gegen die Bendj II, 457, sein Tob

457.

Abb Errahman J. Muhnif 426, von den Chariditen getödtet 434. Abd Errahman J. Muldjam, vers schwört sich gegen Ali, Amru und Muawia 249, ermordet Ali 251, wird verstümmelt 251, 252, Antz wort an Umm Kolthum 252.

Abd Errahman J. Muslim, sein Rath an Kuteiba 558.

Abb Errahman J. Muslim Alabbi, Statthalter von Sind II, 14.

Abb Errahman J. Almustaßim III, 477.

Abd Errahman J. Ofba, ein Beamter unter Kolthum in Afrika 641.

Abb Errahman J. Omar 143.

Mbb Errahman 3. Rabia bei | Abfetun, Infel, III, 387. Balantjar geschlagen 164.

Abb Errahman J. Rustem, muß Rairaman raumen II, 70, zieht gegen Omar J. Saff 71.

Abb Errahman 3. Salman, Statthalter v. 3rat 605.

Abb Samrah Grrahman 3. Unh. 10.

Abd Errahman J. Schabib, flagt Musib J. Nahba an 245.

Abb Errahman J. Talha, von Jezib begnabigt 466.

Abb Errahman Togheiret. III, 259, 261, 262.

Abb Assalam, empört in fidi Egypten II, 245.

Abb Affamb, ein Benoffe Belid's II. 656.

Abd Affamb J. Ali, wird begna= bigt 26.

Abd Affamd, Sohn Kahirs, II. 648.

Abb Affamb J. Almuabbal, ein Dichter II, 277.

Abd Alwahhab J. Ali, II, 315. Abd Alwahid J. Jezid, rebellirt in Afrika 642, sein Tob 643.

Abd Alwahid, Sohn Muktadirs, II, 574, 645.

Abb Alwahid, Sohn Muwaffats, II, 516.

Abb Almahib 3. Suleimann, Statthalter von Arabien 693.

Abd Alwarith J. Habib, töbtet feinen Bruber Abb Errahman II, 67, wird von Habib in die Flucht getrieben 68.

Abban, Schwager bes Miffionars Hamban, II, 504, 505. Abdujeh, Brafett v. Egypten II,

246, Abtus Alfihri, rebellirt in Egyp=

teu II, 242.

Abbus J. Mohammed, ein Feld= herr Mamuns II, 205.

Abelcharib, Fürst von Bir, II, 194.

Abrad J. Rurrah, übt Berrath gegen Abb Errahman 456.

Abrasch (Alabrasch) Getretär Bis Schams 654, bewegt bie Bewohner v. Tabmor zur Unterwerfung 686. Abs, 12, 19.

Abu = 1 = Nazz, zieht gegen die By-zantiner II, 633 (S. auch Agharr). Abu=1=Abbas, Bruber bes Dif=

fionare Abu Abd Allah, II, 580, wird verhaftet 581, befreit 587, ftachelt feinen Bruber gur Emporung gegen Ubeib Allah an 589, wird erschlagen 591, 592.

Abu=l=Abbas J. Waßil III, 51. Abu=1=Abbas Alnaufali II, 446.

Abu Abd Allah Alaschari, Bezier

Mahdi's II, 107, wird entsett 108, Ubu Ubd Allah Albaridi, Statthalter von Ahmaz II, 657, seine Emporung gegen ben Chalifen 665, 666, verbundet fich mit ben Bujiben 666, mit Babifam 668, wird Bezier bes Chalifen 669, aus Wasit vertrieben 670, von Turun geschlagen 681, nimmt Bagbab 682, beset Wafit 683, schickt feinen Bruber nach Bagbab 684, wirb aus Bagbab und Basit vertrieben 685, 686, besett Bant wieber 687, schließt Frieden mit Turun 687, sein Tob 692.

Abu Abb Allah ვ. Aldjaffag, ein Gefandter Chumarujeh's II, 468.

Abu Abb Allah J. Schirzab. Stellvertreter Albaribij's in Bagbab II, 683.

Abu Abd Allah Alfufij, Sefretär Badifams, II, 680, wird Bezier 683.

Abu Abd Allah Alwasiti. II, 17.

Abu=1=Abi, Oberft ber Wachen Welids II. 668.

AbusleAgharr (ober Mazz) ein General Muttafi's II, 521, 522.

Abu Ahmed, Sohn des Muttafi 11, 643, foll Chalife werben 647 wird lebendig begraben 648.

Abu Ahmed, ein Gohn Mutawa tile, Il, 369.

Abu=1=Ala J. Alharuni, III, 257. Abu Ali J. Abi Djafar (Amib Aldjujusch), Feldherr bes Beha Abdamlah, III, 50, 51, 52.

Abu Ali, Sohn bes Abu Ralindiar 111, 97.

2

Mbu Ali J. Jimail, Stellvertres ter tes Beha Abdawlah III, 49. Abu Ali J. Makula, Bezier tes

Djelal Abdawlah III, 57.

Abu Ali J. Merwan, III, 37, 38. Abu Ali, Sehn Almuttafi's, III, 308.

Abu Ali, Gohn tee Scheref At-

rawlah, III, 34.

Abu Ali I. Ustate Hormuz, ein Keltherr bes Semsem Abdawlah, III, 35, wird Keltherr bes Beha Ubdawlah, 48.

Abu Amr, ber Mutazelite, schickt Mangure Geschent gurud II, 90.

Abu Amru Alaschari, ein Empörer II, 150.

Abusleuschair, ter Tulunite, II, 481.

Abustsufchath, Commandant v. Melitene, 11, 639.

Abu-1-Apbagh, Zuname tes Abb Maziz I. Merwan 513.

Abu Nowad Arduli, klagt Abb Allah J. Abbas an 247.

Abul-1-Alfwar, herr von Genbieb, III, 91.

AbustsAtabijja, ein Dichter II,

Nou Aun, ein General Abu Muslims 699, besiegt Merwan 700, 701, verfolgt ihn nach Egypten 702, verwaltet Egypten II, 13.

Abn : l. Uwar, befehligt Muawia's Worposten 218, greift Uli's Truppen an 219, nimmt Malit Alaschetars Heraussorterung nicht an 219, fämpft gegen Haschim J. Otha 223.

AbuslsBarakat, Sohn bes Nas gir Abdawlah, III, 6.

Ubu Betr, Benehmen bei ber Chalisenwahl 3. beraubt Ali 6, Ansicht über Mehammeds Begrähnisplay 6, Antwort an Talha 9. Armeebeseln. 13. Munbschreiben
15. Zweiter Armeebeschl 17, begnadigt Chalid 23, 24, läst ben
Koran sammeln 26, begnadigt
Aschalt 29, Besehl zum persischen
Feldzuge 30, zum Syrischen 37,
38, 40, lepter Wille 49, 50, bereut brei Dinge 51, 52. Privat-

leben und Gesetzgebung 52. Tot 46, 53.

Abu Betr 3. Mufatil, II, 665.

Abu Befrah, macht Bijabs Söhne frei 269.

Ubu Bureira Alaslami, gibt Jes zib einen Berweis 319.

Ubu Chalifah Anh. 11, 14.

Abu-1-Chaßib, ein Freigelaffener Mangur's 26.

Abu=1=Chaßib, Kanal, II, 456.

AbuslsChattar (nicht Chattab) J. Thirar, Statthalter von Spasnien, 651, seine Entsehung und sein Tod 691, 692.

Abu Djafar Alhardjadj, Feldherr des Beha Atdamlah III, 49, ems port sich gegen ihn 51.

Abu Djafar 3. Abali, Begier bes Tuluniben harun II, 482.

Abu Djafar 3. Katujeh, Statts halter von Ippahan III, 59, von ten Gaznawiten vertrieben 65.

Abu Dja far J. Schirzab, Stells vertreter Turuns II, 687, 689, wird Emir Alumara 695, fämpst gegen Muiz Ardawlah 695.

ubu Djafar J. Ustats Kormuz, Statthalter bes Beha Abdawlah, 111, 48.

Abu Djafar Affeimarij, ein Felbherr ter Bujiten II, 670, III, 4.

AbusleDjahm J. Atijeh, Besgier Affaffahe, II, 21.

Abu Dfurr, wird verbannt 169, fein Streit mit Muawia 170.

Abu Dulama, ber Dichter II, 96. Abu Ejjub 202, 246, 293.

Abu-1-Fabhail, ter Hambanibe, Ill, 38, 41, sein Tob 43.

Abu Fadhl, 61.

Abu-1-Fathl, ein Enkel bes Ras fir Alutrusch II, 620.

Ubu el = Farabj, ber Dichter, III,

Abu-I-Farabj, Bezier Mustanfire, III, 101.

Abu-l-Fath, Kathi von Sermin, III, 188, 189.

Ubu-1. Fath, ein Karmate, III, 63. Ubu-1. Fath J. Isa, Unterstatthalter von Egypten, II, 654.

Abustska maris, Sohn des Beha Abdawlah, III, 52, emport sich gegen Gultan Abbawlah 53, fampft gegen Abu Kalintjar 54, 55, sein Tod 56.

Abu Fotros (Audja) ein Bach 702, II, 433.

Abu Tubeit, Sauptling ter Charidjiten in Bahrein 413, sein Led 414.

Abu:1: Bhanaim J. Almahlaban 111, 93, 158.

Abu Ghuscham, Ill, 158.

Abn Daff, Gouverneur von Dle: litene II, 639.

Abu Safga, rettet Merwan 185. Abu Bamga, ein Charitjite, nimmt Metina 693,

Abu Harb Aljamanij (Almubarka), II, 331, 332, seine Mie= terlage und Tob 338.

Abu harun, conspirirt gegen Wathit II, 341.

Abn : l : Safan Alastarij, ein Alibe, 11, 371, 372.

Abu : 1 : Safan (Albaribi), verthei: rigt Bagrah 666, befett Bagtab 684, sein Tob 692.

Abn=1=Bafan 3. Rall, Gouver= neur von Djorejan, II, 617.

Abn=1=Hasan 3. Motlah, Bezier Muttafis II, 687.

Abustshafan, Cobn bee Ragir Mutrusch II, 615, 617.

Abu Batim Biffedjeftani, Unh. II, 6. Ubu Bagim, ein Kathi, II, 517.

Abusl Seibam II, 146.

Ubu : 1 : Beid jah, Commandant v. Uffa III, 416.

Abu = 1 = Beidjah, ein egyptischer Emir, III, 376.

n bu = l = Heidjah, Herr von Irbil, III, 155, 194, 246.

Abu=1= Heibjan, ein Kurde, Ill,

Ubu Bilal, ein General Muta: mits II, 454.

Abu Silal 3. Mohammeb, ein Charibjite, II, 489.

Abu-1- Hubeil Alallaf, ein Dutazelite II, 107.

Abu Subfeil, ein Mutazelite, II,

Mbu Sumeib, Brafett von Derus rud IL 30.

Abu Sureira, werd Statthalter von Medina 246, entflieht 249.

Abu Bureira, Statthalter Mesopotamien II, 130, 148.

Abu=1= Hufein, ein Sohn Mutawaffil II, 542.

Abuslehusein, Sohn bes Nagir Alutrusch, II, 615, nimmt Djorbjan 616.

Abu Ifrima, ein Emiffar ber Abbajiten 586, 629.

Abu=l=Inam II, 594.

Abu Ishaf, ein Bujite, III, 24.

Abu Ishat, bewegt Abu Muslim sich zu Mangur zu begeben II, 30, Unterrebung mit Mangur 33.

Abu Ishat, Sohn bes Alptefin, 111, 60.

Abu Ishaf Alfarmatij, Gefretar tes Mohammed J. Jafut II, 657.

Abu Ishak Affahlig, Bezier bes Dictal Attawlah, 11, 77.

Abn Ismah, wird v. Harun Ars raschio hingerichtet II, 130.

Abn Jusuf, Bruter tes Abn Abb Allah Albaridi II, 692.

Abu Jusuf, ber Rathi II, 128.

Abu Jusuf, Statthalter von Tripoli, 11, 591.

Abu Rabus, ein General ber Saj= fariben II, 518.

Abu Kamil J. Mukallat, III, 92. Ubu=l=Rasim, Statthalter von

Bagrah, III, 77. Abn=1=Rasim, Sohn des Abu

Abd Allah Albariti, 11, 692, wird von Muiz Abbawlah besiegt III, 4. Abu=1 = Rasim, Sohn bes Nagir

Alutrusch II, 615. Abu Ratifa, ber Dichter 364, Hügel bei Metta 335.

Abu Ruhafa, 49.

Abu Kurra, ein Soffaride, emport fich gegen Alaghlab II, 70, fampft gegen Omar J. Haff 71.

Abu Leith Alippahani, ein Felo-

herr ber Benbj, II, 456. Abu : 1 : Maali, Atabet bes Fürsten von Haleb, III, 202.

Abu Mangur, ein Sohn Muttati's, II, 685.

Abu Mariam, Anh. 9.

Ubu Mihdjan, 69.

Abu Dohammeb, ein Emiffar ber Abbafiben 629.

Abu Mohammed Albamighani III, 173.

Abu Dobammeb Affofiant, giebt gegen Jezid III. 673, behauptet Safam 3. Welib habe feine Rechte auf Merman II. übertragen 684.

Abu-1. Mucharit, 456.

Abu = 1 = Munadja, Ill, 26,

Abu Musa Alaschari, wird Statthalter von Bagrah 72, belagert Tufter 85, wird bei Omar angeflagt 137, feine Bertheidigung 137, 138, belohnt ben Dichter Chatia 138, läßt nich von Mughira besteden 138, von ber Statthalterschaft von Bagrah entfest 173, zum Statthalter von Rufa ernannt 176, bleibt gegen Ali's Willen Statthalter von Bagrah 195, 197, soll Ali Truppen schicken 198, 204, will die Rufaner für Talha und Bubeir einnehmen 205, 206, von Malik Alaschtar vertrieben 207, wird Schiederichter 230, geht nach Daumat Albjandal 233, schlägt Abb Allah J. Omar zum Chalifen vor 234, will Alt und Muawia entsehen 234, wird von Amru bintergangen 235, huldigt bem Muas wia 247.

Abu Muslim, seine Abkunft und Reigung zu ben haschimiten 628, pflanzt bie schwarze Fahne auf 697, nimmt Lin, Merurub unb Meru 697, lagt bem Sause bes Propheten hulbigen 698, seine Graufamteiten 698, läßt Abu Galama ermorben II, 4, auch Guleis man J. Kethir, 4, 5, verlangt bie Ermordung des Ibn Subeira 12, bleibt Statthalter v. Chorasan 13, gieht feinen Brafetten aus Fars jurud 14, befampft bie Rebellen 16, pilgert nach Metta 17, 19, behandelt Almangur mit Gering= fcagung 20, huldigt bem Mangur 24, befampft Abb Allah J. Ali 25, 26, Berwürfniß mit bem Chalifen 26, foll nach Mabain kommen 27, Schreiben an ben Chalifen 27, 28, begibt fich zum Chalifen 30, seine Bergeben 31, wird ermorbet 32, feine Gigenheiten 32,

Abu Radilah, ber Dichter, II, 59. Abu Naßr, ruft Musa ab 538, 539.

Abu Ragr, herr von Dijarbetr, 111, 38.

Abu Nagr, Bruber bes Moham= med J. Toghedj, Il, 672.

Abu Ragr, Gohn bes Bachtiar, III. 48.

Abu-1= Niba, ein Empörer, Il. 151. Abu Ruman, fampft gegen Almu-

fanna II, 103. Abu Nuwas, ber Dichter, Il, 167.

Abu Omar, ein Rathi, II, 517, 563. Abu Otha, ein Freund Tzibe I.

Muhallab 580.

Abu Othman, wirkt für Errahman 3. Muawia in Spanien II, 74, wird entfest 80.

Abn Othman Almazini Anh. II, 15, 16.

Abn Saab, Bezier bes Bafafiri, 111. 94.

Abu Saad Alherawi, Ill, 173. Abu Saad, Sohn des Djelal Ab-

rawlah, III, 81. Abu Sabah, Sauptling ber Je-

meniben in Spanien II, 75. Abu Sabj (S. Diwbab).

Abu Safwan Alufeili, Brafett von Kirkifia II, 431.

Abu Gahl Alhambuni, Statthalter von Rei, III, 86.

Ubu Saib, Feloberr bee Bagna: widen Mahmud III, 53.

Abu Gafr, Gelretar Muwaffats II, 476.

Mbu Galama, ein Emmiffar ber Abbafiden 700, feine Rede in ber Moschee zu Rufa II, 2, wünschte einen Chalifen von ben Rachtoms men Alis, 3, wird ermordet 4.

Abu Samrah, Anh. 10. Abu Samt II, 351.

Abu Schot, herr von Holman, III, 69, ertennt Abu Kalindjar an 80.

Abu Sofian, unterftütt Ali und fällt wieder von ihm ab 6, erkennt Zijad nicht als Sohn an 271.

Abu Sofian, ein Missionär II, s 511.

Abn Surah, ein Ismaelite, III, 211.

Abu Tahir, ein Rabbi, Ill, 9. Abu Tahir, ein Ismaelite, Ill,

188, 189, 190.

Abu Tammam, ber Dichter, II, 274, schreibt die Hamasa 276, war als Schmeichler verschrieen 277, 278, 279.

Abu Ubeib J. Masub, Feldzug in

Irak 56-58, Teb 59.

Abu Ubeidah J. Djarrah, Thäs tigfeit bei ber Chalifenwahl 3, jum Feldzuge nach Sprien beorbert 38, belagert Bagrah 39, zum Oberfelbherrn ernannt 46, erobert Damast 47, 48, weitere Erobes rungen 79-82, Tob 89.

Abu-1- Bafa, ein Ismaelite, Ill,

251.

Abusls Ward J. Kauther, Statts halter von Kineerin, emport fich gegen die Abbasiden II, 8, 9, wird von Abd Allah geschlagen 10.

Abu Welib, rebellirt in Sprien ll, 150.

AbuslWezier II, 349.

Adamira, perfifde Bolterfchaft, Il, 307.

Adfasch (ter Meltere) II, 82,

Adifasch (Said J. Masada) ein Philologe II, 168, 169.

Adfasch (ber Jüngere) Anh. II, 16, 17.

Aladyrim, Ort in Kleinaffen 510, 511.

Achtal (Ghiath J. Ghauth), der Dichter 485, 489.

Achzun, Ort in Tocharistan 498. Abana, von Bafil belagert II, 473, von Nicephorus erobert III, 18, ergibt fich ben Rreugfahrern 161.

Aben Laah, Ort in Jemen II, 511.

Abham J. Kolthum, Anh. 10.

Abhib, III, 320, 334.

Abhub Addamlah, der Bujide, beflegt Aftelin , Ill , 23, wird herr von Bagbab 23, fampft gegen Bachtjar, 24, 25, gegen Abu Tagbleb 25, wird herr von Desopotamien, 25, 26, sein Krieg gegen Fachr Abdamlah 30, gegen bie Kurben 31, sein Tod 31.

Abhud Gtbin, Bezier Almuftabhi's, III, 335, 338, 339.

Abij, ein Gefandter Alis 223.

Adij J. Adij, von Salih J. Misrah getöbtet 438.

Adij 3. Hatim, unterstützt Chalid 19, aus Ali's Seer ausgestoßen 209.

Abij J. Erraka, ber Dichter, sein Urtheil über Welid 550.

Adij J. Urta, Statthalter von Bagrah 580, bewegt Omar bie Dichter zu empfangen 591, wird von Jezid geschlagen 597, in ein Wefangniß geworfen 598, ermorbet 603.

Abij J. Wattab, Statthalter von

Mci 444.

Abil (Almelik Als) Bruber Salas bins, befämpft bie Rebellen in Oberegypten III, 350, treibt Rais aus Ailah 398, belagert nalb Reraf 398, wird von Nuredtin zum Testamentevollstreder bestimmt 400, wird Atabet bes Melit Aziz 401, bricht in Palastina ein 405, stößt zu Saladin vor Tyrus 406, nimmt Reraf 409, zieht nach Afta 413, foll Richards Schwester beirathen 422, wird Herr von Kerak und andern Blagen 428, geht nach Egypten 430, vertreibt Alafthal aus Damast 430, nimmt Jafa 431, entsett Tibnin 432, belagert Maridin 433, besett Rahira 434, bedroht Haleb 435, schließt Frieben mit Amalrich 436, Krieg und neuer Frieden 437, nimmt Risibin und belagert Sinbjar 437, 438, zieht sich vor ben Christen zurück 439, fein Tob 441.

Abil (Abu Betr Almelit Al.) 3. Alfamil III, 465, 466, 467.

Abil J. Ruzit, III, 320.

Abil (Ibn Sallar Ale) III, 297. Abjnabein, Treffen bet, 40, 41, 46, Anb. 1.

Abruliah, fester Plat in Kleinasien 511.

Absurmidocht, 63, 64.

Abwan (Benu), huldigen Abb Almalif 410.

Acttus, vertheibigt Amorium II, 313, unterhandelt mit Mutagim und ergibt fich 314, 315.

Afdhal, Sohn bes Bebr Albjas mali, III, 166, von ben Kreuzsfahrern geschlagen 174, sendet eine Flotte nach Exipoli 177.

Afbhal (Almelit Ale), Sohn Saslavins III, 401, 402, wird Herr von Damask 428, nuth es Alabit abtreten 430, wird nuch Kahira gerufen 433, belagert Damask 433, wird wieder aus Kahira vertrieben 434, belagert nochmals Damask 435, zieht nach Samofata 436.

Afganen, verbunten sich mit Ses buftefin, Ili, 61.

Ufif Aldabim, III, 246.

Ufschin, ein Feltherr Toghrilben's, 111, 114.

Affchin (Beitar J. Kawus), besiegt die Rebellen in Egypten II, 246, wird Statthalter von Djebel 298, überfällt Babet 299, belagert Albudd 300, ersturmt bie Festung 300, fein Empfang in Bagtab 301, zieht nach Kleinaffen 311, besiegt Theophilus 312, zieht gegen Amerium 313, wird von andern Feldherrn beneidet 317, von Mus taßim gelobt 318, läßt Abbas 3 Mamun verdurften 320, fein Berwürfniß mit Abd Allah J. Tahir und Ginverständnig mit Maziar 321, wird eingeferfert 326, vor Gericht gestellt 327, sein Tob 329, verurtheilt Abu Dulaf 332.

Aftekin, Häuptling ber Türken, III, 13, 23, wird herr von Damask 27, von Atka und Tiberias 28, wird geschlagen 28, gefangen 29.

Alaghlab 3. Salim, wird Statthalter von Afrita II, 70, sein Tob 71.

Aghlabiten, ihr Untergang II 585.

Aghritmifd, ein türfischer General II, 458, 459.

Ahmed (Abu Ibrahim) ber Aghlas bite II, 253.

Ahmeb Albjafij, fällt in Rappado= cien ein, II, 475.

Ahmed 3. Abbas, 11, 541.

Ahmed J. Abb Allah, ein Missionär 11, 503, 505.

Ahmed 3. Abd Allah Aldyudjus ftanij 11, 443, 444, 445, 446, 450.

Ahmed J. Abd Allah J. Suleis man, Bezier Rahirs 11, 649.

Ahmed J. Abd Maziz, Gouverneur v. Sppahan II, 446, 447, 469.

Ahmed J. Abi Chalib, wird Bezgier Mamuns II, 225, verbürgt fich für Tahir J. Hußein 228, wird nach Chorasan geschickt 229, bewegt Mamun zur Begnadigung Ibrahims 272.

Ahmed J. Abi Daub, ein Kabhi II, 261, 262, sein Tod 264, rettet Abu Dulaf v. Tode II, 332, 333. Mohammed J. Albjahm 333, huldigt dem Mutawaftil 349, wird entsett 352.

Ahmeb J. Abi Tahir Teifur, Anh.

Ahmed (Abu-logusein) Sohn bes Bujiben Arhud Abdawlah !!!, 31, sein Tod 32.

Ahmed 3. Ali Albjardjarai, Bezgier Mustanßir's III, 107.

Nhmed 3. Ali (ber Ichfiche) III, 9. Ahmed 3. Ali 3. Weschieb III, 442, 443, 444.

Ahmed J. Ali (Sohn des Muhadds fib Addawlah) III, 52.

Uhmed J. Ali Alnesat, ber Trasbitionssammler 11, 292, 293.

Ahmed J. Ali Salut II, 617, 621, 622, 624.

Ahmed J. Ammar, Bezier Mus tagims II, 334.

Uhmed J. Afad, Prafett von Fers ghana II, 448.

Ahmed J. Attasch, III, 205.

Ahmed J. Befr, Großoheim Muttabir's 11, 606.

Ahmeb 3. Chatan II, 421.

Ahmed J. Chalaf, sein Krieg gegen Semsem Abdawlah III, 47.

Ahmeb 3. Alchafib, Bezier Munstafit's II, 375, wird verbannt 378.

Ahmed 3. Djamil, Bolizeiprafett unter Muhtabi II, 420.

Ahmed J. Djiuna, Prafett von Harran II, 429.

Ahmed J. Ertamisch III, 102.

Ahmed 3. Alfurat II, 540.

Ahmed I. Halil, ein General, verschwört sich gegen Mutaßim II, 318.

Uhmed J. Hanbal II, 265, wird in Freiheit gesetht 293, wird von Mutaßim gegeißelt 302.

Ahmed J. Safan Albaldi III,
211.

Ahmed J. Jahja Almunaddim ein Dichter 603.

Ahmed J. Jakub, der Kadhi, wird hingerichtet 544.

Ahmed J. Isa, Statthalter von Mesopotamien II, 489.

Ahmed J. Ismail, ber Samanite, Il, 536, sein Tob 614, Kampf gegen tie Saffariten, II, 628.

Uhmed 3. Sfrail, II, 388, foul Bogha überfallen II, 401, wird verhaftet 408, getöbtet 413

Uhmed I Jusuf, Staatssecretär Mamuns 11, 273.

Nhmed 3. Keighalagh, ein Felbeherr Muttafi's II, 525, zieht gegen bie Griechen 534, tämpft gegen die Ubeibiten 595, erhält ben Oberbefehl über die Truppen Raft's 611, wird Statthalter von Egypten 654, flicht zu Alstalm 671.

Ahmed J. Keitunah II, 442, 443. Uhmed J. Kimadj, III, 279.

Ahmed J. Korheb, Häuptling der

Sicilianer II, 593. Uhmed J. Alfuffi, Sekretar bes

Ihmed 3. Altuni, Setretar des Ibn Raif II, 666.

Ahmed J. Lebthujeh (ober Keltuneh) fampft gegen bie Bendj II, 458, 459.

Ahmed J. Leith II, 437

Ahmed J. Marima, Berwalter Baghire II, 383.

Ahmed J. Mohammed, ein Alibe 11, 426.

Ahmed 3 Mohammed, ter Gaz-

nawide III, 84. Ahmed J. Mohammed (J. Abi-t-

Baghl) foll Bezier werben II, 548. Ahmeb J. Mohammed J. Bawwabah II, 674.

Ahmed J. Mohammed J. Alhas nafijeh, der Glaube an ihn II, 495, 496. Ahmed J. Mohammed J. Jahja, Statthalter von Baßrah II, 509. Ahmed J. Wohammed J. Tahir, Kürst v. Charizm II, 446.

Ahmed J. Mohammed Altaij, Brasfeft von Medina II, 451, 506.

Ahmed J. Mudabbar, Statthalter v. Egypten II, 436.

Ahmed J. Musa II, 431.

Uhmed J. Muzid, ein Feldherr Emins 186

Uhmeb J. Nagr, ein Traditionsgelehrter II, 341, sein Tob 342.

Ahmeb J. Ragr Alfaschurij, Herr von Dijarbeft II, 673.

Ahmed J. Sahl II, 615, empört fich gegen Ragr 629.

Ah med J. Saib, Statthalter ber Grenzfestungen II, 343, 344.

Ahmed J. Salam, Polizeipräfett Emin's II, 195.

Ahmed J. Sumeit, ein Felds herr Muchtars 390.

Ahmed J. Tulun, will Mustain nicht ermorden II, 398, wird Unterftatthalter von Egypten 405, 406, Statthalter 426, befämpft tie Aliden 426, 427, die Aghlabiten 427, erobert Sprien 428, nimmt Harran 429, nimmt Bartah 429, 430, labet Mutamib zu fich ein 430, ertlart Mumaffat ale einen Usurpator 430, 431, wird von verflucht 431, versucht biefem Metfa zu erobern 431, zieht gegen Tarsus 432, sein Tob 432, seine Verdienste 435, 436, läßt Rapels len am Grabe Muawia's erriche ten 437.

Ahmed 3. Ubeib Allah Alhafibij, Bezier Muktabir's II, 557.

Ahmeb chan, Sohn bes Chibhrchan III, 132.

Ahmedil, Ill, 195, 208.

Ahnaf J. Keis (Abu Bahr), sein Feldzug gegen Jezdebjerd 99 ——
101, will Zubeir entstlehen lassen 211, widerseth sich der Ernennung Jezibs zum Nachfolger 277, 278, Gespräch mit Muawia 278, warnt Musab vor den Irakanern 404, Unterredung mit Muawia 405.

Ahwal (od. Abu Hawal), Sohn bes Aghlabiten Abu-1-Abbas 11,

11, 54.

Ajas, Emir von hira 31. Ajas 3. Alhafam, Statthalter v. Bagrah 458.

Ajas J. Mutharib, Polizeis prafett v. Rufa 374, sein Tob 374, 375, 376.

Ajaz, herr v. hamaban III, 145, 147, 148, 149, 156.

Ajaz, ein Feldherr Sindjar's III, 269.

Aibeh, ein Mamlufe Sindjars III, 279, 313, 314, 315, 339, 340. Aibsab III, 398.

Aibsebj, Ort in Ahwaz III, 97. Ailah, von Rainald genommen III, 397.

Aintab III, 396.

Aischa, nimt Umm Ziml auf 20, geftattet bag Omar neben Dohams med begraben werbe 130, wendet sich an Amru, um Omar's Bewerbung los ju werben 143, wiegelt bie Mettaner gegen Ali auf 195, 196, gieht gegen Bagrah 197, will wieber umfehren 198, besett einen Theil ber Stadt Baßrah 199, harangirt die Bagraner 200, mact Friedenevorschläge 201, zieht sich aus Bagrah zurück 201, will Beib 3. Murbjan gewinnen 203, will Frieden fcliegen 208, beredet Bubeir ben Rampf fortzufegen 209, Itefert Ali eine Schlacht 210, 211, fleht Ali's Gnate an 212, wird nach Medina gebracht 213, ihr Tob 276, foll fich gegen die Erblichkeit bes Chalifate ausgesprochen haben 277.

Mitetin, Felbherr ber Gelbjuten

III, 147.

At, Provinz in Arabien II, 191. Atatuba, Ort in Frat, 11, 609.

Atil, Mi's Bruder, geht gu Muawia über 247, 257.

Att, ber Stamm 507.

Affa, von Balbuin genommen III, 175, von Saladin 404, v. König Beit belagert 410, genommen 418, Atr, Ort bei Rufa 601.

Afra, Berhandlung mit Abu Befr 8. Afrah, Ort bei Anbar II, 138.

Afriuba, Ort bei Bagtab II, 197. 1

577, emport fich gegen Mangur at Sontor, herr von Arran, III, 265.

> Affontor Alahmedili, Kurft von Meragha III, 222, 223, 226, 315, 317, 319.

> (Rafim Abdamlah), Affonfor Großvater Nuretbine, Ill, 129, wird Statthalter von Haleb 131, verbundet fich mit Tutufch 135, verläßt ihn 136, sein Tod 140.

> Affonfor Alburfufi, wird Ctatthalter von Mogul III, 155, zieht gegen Erfrit 158, wird Brafeft von Bafit 159, befampft Ilghazi 199, wird entfett 203, verbundet fich mit Masub 214, wird Bräfest von Bagbab 214, sein Krieg gegen Menkbure 215, geht wieder nach Dlegul 216, geht zu Dahmud über 218, wird herr von Mogul 219, von Dubeis gefchlagen 219, besiegt ihn 220, 221, entsent Baleb 243, crobert Kafrstab 243, sein Tob 244.

Ala, Oberkammerer Mamuns II, 175.

Ala Abbawlah, fein Bundniß mit ben Ghufen III, 86, feine Flucht vor benfelben 87.

Ala J. Alhadhrami, unterwirft Bahrein 28, Feldzug nach Fars 86, 87.

21 1 a J. Mughith, lanbet Spanien II, 75.

Ala J. Said, ein Empörer in Afrika II, 152.

Ala Almulk, wird von bem Charizmschah zum Chalizen erwählt 111, 380.

Alamut, von Hasan J. Sabah genommen III, 206.

Alanen, ihre Kriege gegen bie Araber 634, 635, 636

Alawieh, ein Gänger II, 267.

Alendieh (oter Alendiek), III, 392. Alexandria (in Sprien) von ben Rreuzfahrern genommen III, 161.

Alexandrien, von Amru belas lagert 114, engenommen 115, Anh. 5, von ten Ubeibiten genommen II, 59 , 596, von Bilhelm Il belagert III, 350.

Alexius, wird herr von Micaa Ill, 161, unterftütt Balduin 192. Alli, ein Neffe bes Setman 3. Driof III, 153.

Ali Baba, Häuptling ber Babjah

11, 358, 359.

Ali Alhabi u. Aldjamwad II, 494. Ali J. Aban, ein Feldherr der Bendj II, 442, 443, erstürmt Baßrah 455, Ahwaz 457, wird geschlagen 458, dringt gegen Bagdad vor 459, Kanwf mit Tefin und Mohammed J. Ubeid Allah 459, 460.

Ali S. Abb Allah J. Abbas, Stammwater ber Abbasiben, seine Geburt 333, sein Leben II, 18, Ali J. Abb Allah Association, rebellirt in Damast II, 187.

Alt 3. Abb Mlagtz II, 244, wirb Prafett von Sauf 245, sein Tob 245.

Ati J. Abi Djafar, ein General Rabhi's II, 661, nimmt Dijar Befr 673, wird von Seif Abstawlah vertrieben 673, 674.

Ali J. Abi-l-Fathail, III, 43.

Ali J. Abi Saib, II, 208, 225. Ali 3. Abi Talib (ber Chalife), erkennt Abu Befr an 6, Worte bei beffen Tob 51, wird Statt-. halter von Metina 80, sein Rath als Omar nach Irat ziehen wollte 65, 90, lehnt den Oberbefehl ab 65, von Omar unter ben Rach= folgern genannt 129, verschwägert sich nicht gern mit Omar 143, Werhaltniß zu Omar 144, begibt fich zur Chalifenwahl 150, Uns terrebung mit Abb Errahman 150, 151, will bie Grundfage Omars und Abu Befre nicht annehmen 153, tabelt Abd Errahman 155, verlangt die Bestrafung bes Abb Allah J. Omar 155, begleitet Abu Dfurr 170, fcmaht Merwan 170, Wortwechsel mit Othman 170, nöthigt Othman Welib gu bestrafen 171, tritt als Bermittler zwischen Othman und Rebellen auf 177, tritt nicht gegen tie Rebellen auf 181, hofft Othmans Nachfolger zu werden 182, foll feine Gohne zur Bertheidis gung Othmans beorbert haben 186, von ben Rebellen gum Cha-

lifen ausgerufen 191, entfest Othmans Statthalter 194, fenbet Ubeid Allah nach Jemen 194, Ammar J. Schihab nach Kufa 194, Reis J. Ibata nach Egyp. ten 195, Othman 3. Suneif nach Bagrah 195, Sahl J. Huneif nach Syrien 195, Gefanttichaft an Muawia 196, forbert tie Wes binenfer zum Feldzuge gegen Aischa auf 197, verlangt Truppen von Abu Musa 198, 204, erflärt Rufa als feine Refitenz 204, fenbet abermals nach Rufa um Trup. pen 205, sentet Hafan bahin 206, geht ben Rufanern entgegen 207, senbet Rata J. Umru nach Bagrah 207, zieht gegen Bag: rah 208, forbert Talha und Bus beir zu einer Unterredung auf 208, fenbet Muslim mit einem Roran ine feindliche Lager 209, betrauert Bubeir 211, begnatigt Mifcha 212, zieht in Bagrah ein 213, begnabigt Merwan und Abb Allah 3. Zubeir 213, ernennt Abd Allah J. Abbas zum Statthalter von Bagrah 214, Rudfehr nach Rufa 214, mißtraut Malit Alaschtar 214, neue Botschaft an Diuawia 214, 215, foll die Ents schung Muamia's bereut haben 217, bricht gegen Muawia auf 217, 218, fnüpft Unterhandlungen an 219, 220, Befehl an feine Truppen 222, theilt fein Beer in fieben Corps 223, verwirft Miras wia's Antrage 224, greift bas feindliche Centrum an 224, forbert Muawia zum Zweikampfe 255, will ben Rampf nicht eins ftellen 228, muß Alaschtar zurud: rufen 228, will Abd Allah J. Abbas oter Malit Alaschtar zu feinem Vertreter mablen 229, muß Abu Musa als Solchen annehmen 230, barf fich nicht "Fürst ber Gläubigen" nennen 230, unterzeichnet ben Vertrag mit Muawia 231, befänftigt bie Charibiten 233, Prebigt in Rufa 235, Berhalten gegen bie Charibjten 236, befampft fie 237, 238, will nach Sprien ziehen 239, die Truppen

folgen nicht 239, beruft Abd Allah 3. Abbas zu sich 242, geht nach Rucheilah 244, feine Rebe bafelbft 244, 245, fendet Budir 3. Abij nach bem Bedjas 245, entfest Abd Allah 3. Abbas 247, Friedensvorschläge 248. macht Schreiben an Muawia 248, scine Abstammung 248, verflucht Muawia, Amru und ihre Anhänger 249, wird ermordet 251, Tobed= tag und Begrabnigplat 252, Le= bensdauer, Familie und Epruche 253, 254, Prophezeihungen Mohammeds über Ali 254, 255, seine Tugenden 257, stellt fich mit einem Juden vor Gericht 257, foll ben Koran gesammelt haben 258, allmählige Vergötterung Alis 258, 259, Lehre von seiner Wiederer= fcheinung 259.

Ali 3. Ahmed (Abu-l-Rafim) zicht gegen bie Byzantiner II, 634, 635.

Ali J. Amabiur, Prafett von Armenien, bann v. Damask II, 428.

Ali J. Amru, Statthalter von Sicilien II, 593.

MIi 3. Unufchtefin III, 147.

MIi 3. Belif, tobtet Muftabir II, 574, bwacht Rabir 646, will ihn entthronen 647, wird getöbtet 648.

Ali J. Chalaf, wird zum Brafetten von Mogul ernannt II, 660, wice ber vertrieben 661, befämpft ben Prafetten 3bn Raits II, 685.

211 J. Churschid, II, 617.

Ali J. Daud Alfurdi, Statthalter von Mogul II, 468.

Mli J. Djabala Alakamwak, ein Dichter II, 268, foll verhaftet werben 269, wird getöbtet 270.

J. Djafar (Abusl-Rasim) Begier Deisem's II, 691.

Ali J. Djahm II, 351.

Mit J. Dubeis III, 263.

MIt 3. Alfadhl, wendet fich von ben Schitten ab II, 579.

Alt 3. Furat, Staatssecretar II, 540, 543, wird Begier 544, verbrangt Munis 546, wird entfett 546, mißhandelt 547, wird wieder Bezier 549, feine Berichwendung, Prachtliebe und Wohlthätigkeit 549, 550, wieber entset 551, eingekerfert 552, wird zum brittenmale Bezter 553, wieder eingeferfert 555, hingerichtet 556.

Ali 3. Safan, ein Allide II, 451.

Ali J. Hafan Attoghrai, Bezier Sindjare III, 143.

Ali J. Alheischam 210.

Ali J. hischam, Brafett von Bag= bad II, 211, wird vertrieben 212, unterwirft Rom 238, wird hinge= richtet 239.

Mli J. Hufein, wird erschlagen 317.

Alt J. Sufein (ber Jüngere) wird von Amru J. Saab geretttet 317, schließt sich den Rebellen nicht an 327, zieht sich nach Janbu zurück 328, nimmt sich Merwan's an 328, von Muslim gut aufgenommen 333.

Ali J. Husein, Statthalter von Fare II, 404, wird gefangen genommen 405.

Ali J. Husein, Statthalter von Megul II, 224.

Mli 3. Sufein Maftas II, 210.

Ali 3. Sufein Alippahant, Berfasser bes Ritab Alaghani 275.

Ali J. Jahja Alarmenij, fällt in bas Gebiet ber Byzantiner ein II, 362, 364, 365, sein Tod 381.

Ali J. Jaktin, hulbigt bem Zendifiemus II, 105.

Ali J. Jakzan II, 178.

Ali J. Jezib Alasabi, Herr von Wasit III, 50.

Ali J. Imran III, 59.

Ali J. Isa, Anhänger bes Ibn Mutaz, wird begnacigt II, 544, wird Begier 548, entfest und eingeferfert 549, befreit 551, fein Berwürfniß mit Hamid 552, wird gefoltert und verbannt 555, zurudgerufen 557, fein zweites Begierat 558, wird verhaftet 559, wird Oberrichter 566, foll unter Rabhi wieder Begier merben, 656, 662, wird eingeferkert 662.

Ali J. Isa I. Mahan, zwingt Isa Ibn Musa bem Mahdi zu hulbigen II, 93, unterftugt Alhabi 11, 121, wird von Raschid beraubt 132, tampft gegen Samza 148, treibt Emin zur Alleinherrschaft 179, wird jum Oberfeldherrn ernannt 181, zieht gegen Rei 182, wird getöbtet 183.

Ali J. Alkermani, verbündet sich mit

Abu Muslim 697.

Ali 3. Leith, der Saffaride, II, 444, ergibt fich bem Rafi 3. Harthama 450.

Ali J. Maala II, 507.

Ali J. Maziad III, 68.

Mli 3. Mefchtub, Commandant von Affa III, 416, 417, 420.

Ali 3. Mohammed Aldabith (Häuptling ber Benbi), seine Abstammung 11, 452, 453, fein Auftreten in Hatjar, Bagrah und Bagbab 453, gewinnt die Stlaven (Benbj) für fich 454, macht verfchiebene Raubs züge 454, 455, verwirft Mumaf-Friedensantrage 462, sein fate Teb 464.

Ali 3. Mohammed J. Ahmed, ein

Mide II, 453.

Ali J. Mohammed J. Djafar, ein Milide II, 208.

Alt J. Mohammed J. Isa, ein General Emine II, 191.

Ali J. Mohammed J. Toghebi, ter Idsaite III, 8.

Ali 3. Mutatil, Prafett von Rahabah 11, 685.

Ali J. Musa Alchorasani, wird Herr von Afrika II, 70.

Alt J. Musa (Arricha) heirathet die Tochter Mamuns 216, wird vergiftet 224.

MIi 3. Almuseijeb, Sauptling ber Benu Ukcil, III, 49, 50.

Ali 3. Muslim, Statthalter von Megul III, 136, 151, 152.

Ali 3. Almustazhir III, 211.

Ali J. Almaßir III, 451.

Ali J. Satata, Fürst von Hillah III, 309, 310**.** 

NII J. Sabata (Ruzeik), Statthalter v. Armenien u. Abferbeidjan 11, 237, emport sich 238.

Ali J. Sahl, ein Arzt II, 334, 370. Ali J. Saib, nimmt ben Aliben Beib gefangen II, 211.

Ali J. Salim III, 193, 289.

Ali J. Tarrad III, 69, 103, 258.

gegen Rafi und ben Chafan 149, | Ali J. Toghtefin, herr von Irbil III, 258.

> Ali J. Zafarujch II, 506, sein Bug nach Sprien und Jemen 526, 527. Ali J. Beid, emport sich in Rufa

II, 418, 451.

Alt Alturbij, Fürst von Hamah, III, 193.

Ali Almaghrabi, ein Felbherr ber Fatimiden III, 42.

Alt Schah (Tadj Eddin), Sohn

Tafasch's III, 376. Uli Tefin, Bruber Jickhans III, 82, verbündet fich mit ben Gelb= juten 83.

Alias J. Afad, Gouverneur von

Derat 11, 448.

Aliden, Stammtafel ber Nachkoms men Ali's II, 206, 207, muffen sich auf Befehl Mamuns schwarz fleiden II, 227.

Alfama, tommt im Rampfe gegen Pelagius um 613.

Alfama 3. Alfama, ein Gelehrter

II, 81. Allaf 3. Softan, ein Emporer 11, 147.

Alor (bie Stabt), unterwirft fich ben Arabern 505.

Mlp Arflan 3. Danb, vertreibt bie Gaznawiden aus Chorafan III, 85, bringt in Fare ein 90, fampft gegen Ibrahim Inal 102, wird Nachsolger Toghrilben's 104, ver-Schiedene Rriegszüge 105, 106, nimmt ben Raiser gefangen 115, fcließt Frieden mit ihm 116, unterwirft Rawerd 117, seine Bestim= mungen über die Rachfolge 117, sein Tob 118.

Alp Arstan J. Mahmud III, 253, 279, 289, 290.

Alp Arstan, Sohn Richwans III, 200.

Alptefin, Statthalter von Chorasan 60.

Altuntasch, Bruber Rerbogha's III, 151, 152.

Altuntasch, Mamluke des çin Dubeis III, 157.

Altuntafd, Oberstämmerer Mah: mude III, 61.

Umabjur, Brafett von Damast Il, 428.

Amalrich, zieht nach Egypten III, 321, 322, kehrt nach Syrien zus rud 324, gieht wieder nach Egyp= ten 325, wird von Schirkuh gefclagen 327, schließt Frieden mit ihm 328, fällt wieder in Egnpten ein 328, 329, nimmt Bilbeis 329, zicht ab 330, belagert Banias 351. Umalrich II. III, 431, 437.

Amasta, von Merwan 3. Maslamah genommen 511, 512.

Amghischia 34.

Amid Abdawlah, Sohn bes Ibn

Djehir III, 129, 131. Amib Almult Alfinderi, Vezier Toghrilben's III, 97, 103, 104.

A miba, v. Tzimisces erobert III, 20. Umir (Benu) 19.

Amir, ein fpanischer Abmiral II, 73. Amir J. Dhabara, ein Heerführer Merman's II. 699.

Amir J. Wathila, ber Dichter 451. Um mar J. Jafir, wird Statthalter von Rufa 89, entfest 135, stimmt für Ali 152, 153, schmäht Abd Allah 3. Saab 153, begleitet Abu Dfurr 170, Ichnt die Benu Machzum gegen Othman auf 171, erflart Othman bes Chalifats unwürdig 181, von Ali nach Rufa gefandt 206, fampft gegen Umru 3. Alaafi 224, seine Unrebe und Tob 225, Mohammede Brophes zeiung über ihn 226.

Ammar J. Schihab, zum Statts Rufa ernannt 194, halter von wird nicht angenommen 195.

Amorium (oter Arm), von Mutapim belagert II, 313, erobert 314, in Brand gestedt 315, von ten Arabern genommen III, 113.

Amr J. Behr (Albjahibh), ein De-Ichrter II, 370, 371.

Amr 3. Masaba, Staatsfecretar Mamune II, 280.

Amr J. Mohammed (Ibn Bana), ein Ganger und Dichter II, 371. Amran J. Sattan, Mufti ber Cha-

ridjiten 353. Umru (Benu) 21.

Amru Albattal 570.

Amru Aljafchfart, ein Aufrührer 622. Amru J. Alaaßi, sein Schreiben an Abu Befr 38, Feldzug in Syrien | Amru J. Ugma 402.

39-43, 79-81, crobert Egypten 105 - 118, Gorrefponteng mit Omar 125, muß bie Balfte seines Vermögens hergeben 126, belaftet bie Egyptier mit Abgaben 127, bewegt Omar von seiner Bewerbung um Usma abzulaffen 143, bulbet kein Denschenopfer 145, foll All bei der Chalifenwahl hinter= gangen haben 154, foll Othman gerathen haben, Abb Allah J. Omar zu schonen 155, durch Abd Allah erset 157, wieber nach Egypten geschickt 158, nimmt Alexandrien wieber 158, Unterredung mit Othman 175, 176, züchtigt die Alerandriner 159, verläßt Egypten wieder 159, Berathung mit f. Göhnen 215, erklärt sich für Muawia 216, rath Muawia nicht nachzus geben 216, befehligt Muamia's Eruppen 219, will ben Aliben ben Butritt zum Baffer gestatten 219, fampft gegen Ammar J. Jafir 224, schlägt bie Frafaner zurück 224, hält Muawia von der Klucht ab 225, räth Muawia Korane an Lanzen zu befestigen 227, gibt nicht zu, daß Ali "Fürst ber Gläubigen" genannt werde 230, geht nach Daumat Albjandal 233, will Abu Musa gewinnen 234, schlagt seinen Sohn, dann Saad J. Abi Wattaß zum Chalifen vor 234, überliftet Abu Musa 234, 235, Rückehr nach Damask 335, hulbigt Muawia 235, wird Statthalter von Egypten 241, Schlägt Mohammed J. A. Betr 241, 242, will Mo= hammed begnabigen 242, warum er Muawia bem Ali vorgezogen 257, verlangt, daß Hafan öffentlich abdanke 266, sein Urtheil über bie bedeutenbften Manner f. Beit 270, s. letten Worte 282, s. Tod 283. Amru J. Abd Allah, Statthalter von Fars 411.

Amru J. Abd Errahman, wird zum Statthalter von Rufa ernannt 383.

geht nach Bagrah 384. Amru J. Alahwaß, sein Feldzug

nach Afrika II, 69. Umru J. Amir, ein Dichter II, 118.

Umru 3. Bekr, verschwört sich gegen Mi, Muawia und Amru 249, törtet Charibja 3. Hubsafa 251.

Amru I. Djormuz, törtet Zubeir211. Amru I. Farrah II, 351.

Umru 3. Alhant, einer ber Mörber Othmans 185.

Amru J. Hazim 185.

Amru J. Hubeira, Abmiral, 566, als Wesandter an Leo geschickt 568.

Amru 3. Hureith, Statthalter von Bagrah 352.

Amru 3. Jafub, ein Saffaribe II, 628, 629.

Amru I. Jezib Alhakami, nimmt sich Dhahhak's an 345.

Umru J. Reis, tampft gegen bie Bulgaren 569.

Amru 3. Leith, der Saffaribe, schließt Frieden mit dem Chalisen II, 445, tämpst gegen Ahmed I. Abd Allah 445, gegen Mohammed 3. Leith 446, beseigt Fars 446, 447, wird vom Chalisen zurückgetrieben 447, vom Chalisen zum Statthalter von Chorasan ernannt 483, besiegt Rasi 3. Harthama 484, die Aliben 484, wird von Ismail geschlagen 485, wird dem Chalisen ausgeliesert und später ermordet 486.

Amru 3. Mohammed, gründet Mans gurah in Indien 634.

Amru J. Muslim, Statthalter von Indien 583.

Amru 3. Saat, wirb gegen Husein geschieft 312, 313, unterhandelt mit Husein 313, greift ihn an 316—318, rathet zur Verhaftung Muchtars 357.

Amru J. Said, fampft gegen bie Charibiiten 586.

Amru J. Saib Alaschoat, Stattshalter von Mekka 303, wird entsseit 326, soll wieder Statthalter von Medina gewerden sein 325, will nicht gegen Medina ziehen 330, schlägt Musiab zurück 350, hofft Merwans Nachselger zu werden 362, seine Abstanmung und Werwandtschaft mit Abd Almalik 396, empört sich gegen Abd Almalik 396, empört sich gegen Abd Almalik 397, wird in Ketten gelegt 399, ermordet 400.

Amru J. Scharib 69.

Umru 3. Ubeid Allah, unterwirft Bahrein 414.

Amru 3. Jubeir, Bruter bes Abb Allah 3. Zubeir, hulbigt Sezib 300, wirb nach Metta geschickt 324, sein Tob 324.

Amru J. Zurara, Statthalter von Rifabur 665.

Umul, Städtden bei Buchara II, 485.

Anab III, 295.

Anas J. Malit, 600.

Alanafi, ein Aufrührer 622.

Anaz, Emir von Fare III, 143.

Anaza, ber Stamm III, 221.

Unazarba, von den Byzantinern überfallen II, 363, III, 17.

An bar, Lage von, 35, Schlacht bei 36, von Sofian J. Auf ausgeplündert 244, von ben Karmaten genommen 11, 609.

Anbasa 3. Suheim, wird Statts halter von Spanien 612, seine Verwaltung 643, erobert Carcassone und Nimes 644, sein Tob 644.

Un corium, von Thuml genommen, 11, 638.

Uncras III, 182.

Uncyra, Ort zwischen Tarsus und Konich II, 312, von den Kreuzs fahrern genommen III, 180.

Andalus (Spanien) 516.

Underfas 32.

Andjar, Ort in Syrien 683.

Undrafus, von ben Arabern genommen II, 160.

Unbreas, ber Senthe II, 473.

Undreas, Konig v. Ungarn III, 439. Undronicus, ergibt fich ben Urabern II, 534.

Anhalwara III, 65.

Ant, von Alp Arflan genommen III, 105.

Ankibjan, ein Berg in Afrika II, 577, 578.

Ankilai, Sohn bes Häuptlings ber Zenbi II, 463.

Anfiz J. Abit III, 110, seine Ersoberungen in Sprien und Palästina 124, sein Zug nach Egypten 124, 125, sein Tob 126.

Antar J. Abi-l-Afakir III, 257.

Antartus, von den Muselmännern erobert 80.

Arabern genommen II, 366.

Antiochien, von ben Muselmannern erobert 79, 80, die Bewohner unter Abb Almalik von ben Grieden geschlagen 472, von Burges erstürmt III, 18, von Guleiman 3. Kutulmisch genommen 129, von ben Kreuzfahrern 165.

Anubjur, ber Ichschibe III, 8.

Anuschte fin Albieberi, Felbherr ber Fatimiben Itl, 71, sein Tob 107. Apamäa, von Tanfred genommen III,

187, 189, von Murebbin 295.

Arabat Anh. 1.

Aral 40.

Arasch Alnizami III, 143.

Arbes, Ort in Ufrika II, 583, 584.

Arbitsch (Archischa) III, 114. Arbichir 32, 63, 64.

Arisch (Glarisch), Amru's Ankunft baselbst 107, 108.

Ariftoteles, in's Perfifche überfett

II, 281, in's Arabische 282. Arles, ben Arabern übergeben 647.

Armentatus, Anh. 3.

Armenien, erste Ginfalle ber Aras ber in dieses Land 294, Krieg das felbst zwischen Arabern und Bn= zantinern 469, der fübliche Theil von Sympab ben Arabern über = laffen 471.

Arstan (ober Israil) Sohn Selbjute III, 82, 83.

Arstan Arghun, Sohn Alp Arstans III, 117, 118, 142.

Arflan Chan (Scheref Abbawlah) 3. Alt, Anh. III, 2, 4.

Arstan Chan (Abu Schabja) 3. Radrehan, Anh. III, 2, 3, 4.

Arstan Chan Mohammed J. Suleiman, Fürst von Samarkand III, 274.

Arflan Djabsib, Feldherr der Bagnawiben III, 86.

Arstan J. Toghril wird zum Nachfolger Suleimanschahs bestimmt III, 267, 268, wird Sultan 268, heirathet eine Tochter bes Chalisen 315, befriegt bie Armenier 317, fein Tob 341.

Arstan Ruschab III. 317.

Arstan Schah (ber Gaznawibe) III, 269, 270.

Antiochia am Sarus, von ben Arstanschah J. Turanschah 111, 211.

> Arstan Tasch, Statthalter Sindjar III, 165, belagert Alamut 207.

> Arsuf, wird ben Christen tributs pflichtig III, 174, genommen 175, Treffen bei, 421.

> Artach (Artesia) von Romanus genommen III, 113, von Tanfred 187. Artemius, bittet Welld um Frieben 512.

Artiun 80.

Artois (Graf v.) III, 484.

Argun (ob. Graun), Ort im Dijarbefr II, 673, von ben Griechen erobert 690.

A fad, ein Astrologe III, 150.

Mfab (Benu) 18.

Afab J. Abb Allah, Statthalter von Chorafan , läßt bie Emiffare ber Abbasiten binrichten 619, seine Feldzüge 629, fein Rampf gegen Harth J. Schureih 631, f. Tod 632.

Afab Ibn Alferat (nicht Afat), fegelt nach Sicilien hinüber Il, 250, verschangt fich in Maggara 251.

Afab J. Jezib, foll Emins Truppen anführen II, 185.

Alab 3. Saman, Stammvater ber Samaniten 11, 448.

Afababab III, 218.

Asab Eddin III, 300.

Asabsuba 34.

Afatetin, Brafett von Mogul II, 465, 466.

Afawira, persische Bölkerschaft II, 306, 307.

Alaschari (Abu-l-Hasan Ali) Anh. II, 20.

Afchariben, sollen Abb Allah J. Bubeir befampfen 323.

Afchath J. Reis, sein Berrath 28, 29, nöthigt Alli, ben Rampf einzustellen 227, wird zu Muamia gefandt 229, schlägt Abu Musa als Schiederichter vor 229, unterstütt Amru 230, wird als Charibite bezeichnet 231, unterwirft Abser= beibian Unh. 8.

Aschmum Tanah, 483.

Afchmum, Kanal III, 446, 482, 483.

Michmunein III, 327.

Afchnas, ein General Mamuns II, 239, sein Feldzug nach Kleinasien 311, 312, 313, sein Tob 345.

Alfchob ein Prinz aus bem Geschlechte ber Arbzrunier II, 361.

Ashod Sohn Patrats II, 361.

Aschool, Sohn Sempads II, 362. Aschool II. Fürst von Armenien II, 634.

Afdraf (Almelit Als), Sohn Abils III, 434, 436, 437, 445, 446, 447, 448, 449, 454, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464.

Aschin Almes (Musa 3. Ibrahim Almes lit Als) Fürst von Hims III, 482.

Aschraf (Musa Almelik Als) 3. Jusuf Enkel Kamil's III, 486.

Ashaf (Almelik Als) J. Kelaun III, 488.

Afdras J. Abb Allah, Statthalter von Chorafan 629.

Aschras J. Hasan, Ali's Statthals ter von Andar 244.

Alffar, ein teilemitischer Feldherr III, 33.

Affar J. Shirweih II, 617, 618, 619.

Affalon, von ben Arabern genommen, Unb. 2, von ben Christen belagert Ill, 297, genommen 298, von Saladin 405, zerstört 422, von Esjinb erobert 482.

Affar Mufram, Ort II, 457.

A & La m (ober Muslim, auch Salim) 3. Bijab 291, soll Charizm, Buschara und Samarkand erobert has ben 367.

Aslamiten, begünstigen Abu Beft 5.

Asma, Gattin Hasans J. Ali, vers

giftet ihn 267, 268. Noma Tochter Abu Befr's, will Omar nicht heirathen 143, rettet Abb Allah J. Bubeir 214, feuert ihn zum Kampfe an 419, 420, Gespräch mit bemselben und Gebet für ihn 420, 421, 422, nimmt Abschieb von ihm 423.

Asma bint Umeis, Gattin Ali's 11,

209.

Affassinen (ober Ismaeliten), ihre erste Gemeinde III, 205, Ursprung bieses Namens 208, 209.

Mlagi 3. Welth II, 66.

Aßim J. Abb Allah, wird Statts halter von Chorasan 631.

Abserbeidjan 690.

Ahmai (Ubb Almalit J. Kureib), ber Philologe 11, 82.

Ußnam, Ort bei Kairawan, 642. Uswab 10—12.

Atabete, Name ber Fürsten aus bem Geschlechte Zenki's III, 279.

Utamifch, Bezier Mustains II, 378, wird Statthalter aller westlichen Brovinzen 380, züchtigt die Rebellen 382, wird ermordet 382.

Atfeh III, 325.

Atharib, von Tanfred genommen, III, 193, 196, von Ighazi 234, von Balbuin 238, von Benfi 253, von Kaiser Johannes 282, von Zenfi 285.

Attijah J. Salih III, 109, 110.

Utit, 49.

Atifah, ein Städtchen bei Bagdab 11, 77.

Atikah, Tochter Zeid's und Gattin Zubeirs, ihr Gebicht 211, ihre Ehebundnisse 212.

Utir, Sauptling ber Benu Numeir III, 70.

Atkutkin, Gouverneur von Kaswin II, 450.

Atfutfin, Prafett von Megul II, 465, 469.

Atfiz I. Mohammed III, 266, wird Statthalter von Charizm 277, sein Krieg gegen Sindjar 277, 278.

Atta J. Rafi, Fahrt nach Sicilien 478.

Attab J. Attab, unterftüt Mus ftain 11, 386.

Attab J. Ala'war, ein Charibjite 232.

Attab J. Useib (ober J. Waraska), Statthalter von Jöpahan 395, erhält ein Schreiben von Abb Alsmalik 404, ergreift die Flucht 406, kämpst gegen Charistiten 434, 440, wird von Scheib erschlagen 441.

Attaf J. Sofian, ein Empörer II, 130.

Audja (Abu Fotros) Fluß 702.

Aubjala, Lage von, 285.

Auf J. Muhallim, ein Dichter 11, 274.

Auhab [Almelif Al] (Nebim Ebbin Gjjub), Sohn Avils III, 434, 437, 444.

Aulus, Gbene bei Nigte III, 184. Mun Ebbin J. Dubeirah III, 305, 306.

Aus, Stamm, 4.

Antas, Gebirgename in Afrika 286. Avicenna (Ibn Sina), sein Aufenthalt bei Medid Addamlah III. 58.

Avignon, den Arabern übergeben 647, von Childebrand wieder genommen 648.

Amachir Alosruschni, ein Freund Afschins II, 326.

Azb (Benu), fampfen gegen Ruteiba 560, emporen fich gegen Mamuns Statthalter II, 224.

Aziz (ber Fatimide) zieht gegen Aftekin III, 28, begnadigt ihn 29, fein Krieg gegen bie hambaniben und Byzantiner 42, 43, scin Teb 43.

Aziz (Almelik Als), Sohn Salas bins Ill, 401, wird herr v. Eanp= ten 428, belagert Damast 429. fendet Truppen zum Entsage von Tibnin 432, sein Teb 433.

Azrakiten, ein Zweig der Charibiiten, ihre Lehren 352, 353, 354, bei Ahwas von Muhallab geschlagen 368, tampfen in Perfien gegen Muhab und Muhallab 395, 396, thre Unterredung mit Muhallab I. Abi Sofra 411, 412.

233a, Geliebte bes Dichters Rutheir

488.

Bab Allan (Pforte b. Alanen)634. Babein III, 327.

Babet, seine Lehre II, 235, emport fich gegen Damun 237, tobtet Dos hammed J. Hamid 238, verbindet fich mit Theophilus 240, von Affcin überfallen 299, will mit Affcin unterhandeln 300, f. Tod 301.

Babi Ben, verlangt Muftain's Rudfehr nach Samira II, 384, wiegelt die Türken gegen Muftain

auf 385.

Babfial (ober Babfiaf), ein Sauptling ber Türken II, 401, wird Statthalter von Egypten 405, stürzt Mutaz 409, 410, soll Musa J. Bogha aus bem Bege raumen 419, wird enthauptet 420.

Babylon, Belagerung von, und Einnahme burch Amru 108, 109. Bachimra, Ort in Irak, Treffen

bci, II, 55.

Bachtjar (Izz Abbawlah) III, 7, sein Krieg gegen Sebaktekin 13, gegen Abu Taghlab 13, gegen Aftefin 23, wird eingeferfert u. wies der befreit 23, 24, von Arhud Abtawlah verbrängt 24, unterhans belt mit Abu Taghlab 24, 25, scin Ted 25.

Bachtjar (Abu Mangur), Statthalter von Bagrah III, 57.

Bachtischu, Abu Djabril und anbere Aerate biefes Ramens II, 58. Bachtischu J. Djabril, ein Arzt, 11, 370.

Babatla 34.

Babawerd, Ort am untern Gufrat II, 456.

Batjah (eter Betjah) eine Bolferschaft II, 357, 358, 359.

Babitam Arraiti, ein türkifcher Feltherr II, 664, gieht gegen 21= bariti 666, wird von Muiz Attawlah geschlagen 666, 667, wird Emir Alumara 668, zieht gegen Dafir Abdawlah 669, gegen bie Bujiten 670, vertreibt Albariti aus Wafit 670, sein Lob 681.

Babis, Ort in Mesopotamien Il,

Babs, Ort in Abserbeidjan II, 235. Babsaghis (nicht Bata) Ort bei Scrat II, 438.

Bagbab, von Mangur gegründet II, 76, 77, Anh. 6, von ben Genera: len Mamuns belagert 192, 193, von Tahir besett 197, Blüthe bes Hantels taselbst 305, von ben Busiden besett 696, von Toghrilben III, 95, von den Mongolen belagert 476, genommen 477, 478. Baghaja, Ort in Afrika II, 583, 584.

Baghi Sijan, herr von Antiochien III 149, 150, 163, 164, 165.

Baghir, ein türkischer General II, 383, wird hingerichtet 384.

Baghra, ein General ber Camanis ben II, 615, 616, 617.

Baghfchur, Ort in Chorafan III, Balbuin I. III, 161, befett Ebeffa 118.

Bagras III, 408.

Bahan (Benu), 24.

Bahbal, ber Stamm, 700.

Bahir J. Abd Allah, ein Unhans ger Muchtare 392.

Bahlul, Sachverwalter bes Ibris II, 154.

Bahlul, ein Aufrührer 621, 622. Bahman Djabfuweih, 58, 59.

Bahman Abab, Stadt in Inbien 505, wieber von einem Sohne Dahers genommen 571.

Bahram (ober Behram), persischer

Felbherr, 68, 98.

Bahrein, von Ala J. Alhabhrami unterworfen 27.

Baibju Nujan III, 473, 475, 476. Bafa, ein Stlave bes Seif Abs bawlah III, 38.

Bakar J. Kuteiba, ein Caohi II,

Batas III, 408.

Bakasch, herr von Ifpahan III, 257, 263, 305.

Bakasch, ein Mamluke Ilghazi's Ill, 433.

Bakasch Kunchar III, 309.

Bati' J. Raab, verfolgt Zubelr 211.

Battimar, ein General II, 469.

Batuba III, 390.

Batugah (ober Na) Unh. 1.

Balandjar (ober Bele), Abb Errahmans Streifzug bahin 99, Lage von und Treffen bei, 164, 605, Gebirge 635, Fluß Anh. 4.

Balbet, v. b. Muselm. erobert 79, 80.

Balch, v. b. Muselmannern erobert 100, unterwirft sich bem Rabia 3. Alharith 290, von Kuteiba erobert 498, wieber neu aufgebaut 629, von Harth J. Schureih genommen 631, von ben Ghuriben 1111, 273, von ben Mongolen 388.

Bal'd i S. Beschr, Better (nicht Neffe) Kolthum's 641, wird von den Rebellen geschlagen 641, 642, geht nach Spanten 649, besiegt Abd Almalit J. Kattan 650, wird von Omejja und Abd Errahman geschlagen 651.

Balbuin l. Ill, 161, besetzt Evessa Ill, 162, Serubj und Samosata 163, wird König von Jerusalem 174, nimmt Uksa 175, belagert Triposi 177, entsetzt Malatta 180, zieht nach Evessa 194, wird bet Tibertas geschlagen 197, sein Tod 203.

Balbuin II. wird gefangen genome men III, 186, befreit 190, sein Zerwürfniß mit Tantred 191, verbündet sich mit Djawalt 191, 192, vertheidigt Antiochien 234, beschüßt Sardanah 237, nimmt Atharib 238, wird gefangen 238, befreit 241, 242, belagert Hale mit Dubeis 242, zieht ab 243, besiegt Atsonfor 243, von dem Beziere Buri's nach Damast gerinsen 251, 252.

Balbuin Ill. nimmt Affalon Ill, 298, bricht ben Frieden mit Rusreddin 300, wird in die Flucht geschlagen 301, besiegt ihn 303, fällt in das Gebiet von Damaskein 303.

Balbuin IV., seine Rieberlage bei Bancas Ill, 361, von Salabin geschlagen 362.

Balbut Ill, 163.

Balian von Ibelin Ill, 405.

Balich, Fluß, Ill, 186.

Balis, Ort in Kleinasien 510, von ben Mufelmannern geraumt III, 193.

Balis (in Mesopotamien), Lage von, 222.

Balta 38, 39.

Baltasim, Statthalter Merbawibj's Il, 620.

Bana, Statthalter v. Affa Ill, 175.
Bantas, von ben Christen genomsmen Ill, 178, von Ismail ben Christen übergeben 252, von Schems Almust wieder erobert 252, von ben Christen 286, von Nuredbin 324, von Amasrich beslagert 351.

Banifia 35.

Bara J. Azib Anh. 7.

Bara J. Kubeißa, Statthalter von Ißpahan 444, wird zu Muhallab geschickt 446, sein Bericht an Haddiadi 447. Bara J. Malit (nicht Barra) 25, 86.

Barabab, Stadt in Indien Il,

Baranus, ein Berberftamm 607. Barcelona, v. Musa erobert 537.

Barba, Fluß in Kleinasien Ill, 15. Barbaah, von ben Arabern ge=

nommen Anh. 4, von ben Ruffen ll, 690.

Barban, Ort oberhalb Bagbab II, 97, 569.

Barin, von Raimund genommen III, 169, capitulirt mit Benfi III, 281, von Saladin genommen 357.

Bartstatgan, Häuptling ber Türten III, 78.

Barta (ober ah), unterwirft fich ben Mufelmannern 123, von ben Ubeibiten genommen II, 594.

Bartijarot, Sohn Meliffchah'e, wird zum Gultan proclamirt III, 134, in Bagbab anerfannt 136, töbtet Takasch 140, flüchtet sich vor Tutufch 141, besiegt ihn 142, ruftet gegen Arelan Arghun 142, flüchtet fich vor Mohammed 144, tampft gegen ihn 145, Friedensfoluß 146, Wieberausbruch bes Rriege 147, zweiter Friete 147, 148, fein Tob 148, wird von Ismaeliten angefallen 209.

Barmat, Bater ber Barmafiten 498, Urfprung bes Ramens II, 133, fein früheres Leben 134.

Barmakiden, ihre Abstammung von mutterlicher Seite 498, 499, Geschichte bieses Geschlechts 133 - 144.

Barraby (Chryforrhoes) Ill, 292. Barsuma 35.

Bargum, ein Musiter II, 171.

Bartaasch Bazbar III, 257. Bartaasch Affakawi III, 223, 245,

246, 256. Barus, von Djuneid unterworfen

633. Basasiri (Abu-1-Harith Arstan A(=), Oberfelbherr III, 92, fampft gegen Rureisch und bie Benu Chafabja 92, 93, begibt fich zu Dubeis 94, nach Rahabah 96, besiegt Kutulmisch und Rureisch 97, nimmt Mogul 99, Bagbab 100, Bafit und Bagrah 101. feine Flucht und fein Tob 102.

Bafdara, ein Stlave bee Geif Ardamiah III, 38.

Bafdir, ein arabifder Feltherr 46. Bafdmur, Proving in Egypten II, 246.

Bafilius, ber Raifer, fein Felbzug gegen bie Paulicianer II, 470, gegen die Araber 471, 472, 473,475.

Bafilius II. fein Krieg gegen Die Araber III, 16, sein Zug nach Tripeli III, 42, 43.

Basmal, ein Emir ber Gelbjuten

III, 147.

Bafdfdar J. Burb, ein Dichter ll, 108.

Baffam J. Ibrahim, ein Charitjite II, 16.

Bagrah, Grundung und Lage 71, 72, 75, Anh. 9, Unruhen bafelbit 199, von Aischas Truppen besett 200-202, die Bewohner von Bagrah wollen nicht gegen Alli ziehen 203, 204, Ali's Gingug 213, Aufstand gegen Ali 242, 243, bulbigt einem Aliven 343, von Charidjiten befest 365, die Baßraner wählen Muhallab zum Statts halter 366, 367, Aufstand daselbst zu Gunften Muchtare 377, von N66 Grrahman genommen 453, ben Abbasiben übergeben II, 13, von ben Bendj erstürmt 455, von den Truppen des Chalifen besetzt 456, von Abu Tahir überumpelt 605, von Dubeis geplundert III, 221, 225.

Batihah, Proving am untern Gufrat II, 307, III, 52.

Batiniten, Gefte Il, 235.

Batn Allakan, Thal in Rleinasien III, 15.

Bawasibi III, 98.

von Djuneid unter-Bapleman, worfen 633.

Bagiar, vertreibt bes Tuluniben Brafetten aus Tarfus II, 432, unterwirft sich bem Chumarujeh 4, überfällt Stypiotis 474, fällt in Cappadocien ein 475, fein Tob 475. Bedenbun, Ort und Fluß II, 293.

Beblis, von den Byzantinern genommen II, 638.

Bebr, Diener tee Abb Errahman 3. Muawia II, 74, wird gefobtet 80.

Bebr, ein Freigelassener Mutabhibs II, 486, zieht gegen die Karmaten II, 509, wird von Kassm J. Ubeid Allah verläumdet 517, ermordet 518.

Bebr Aladjamij, ermordet ben Begier Abbas 11, 542, 543.

Bedr Alcharschent, zieht gegen 21/2 baribij 11, 666.

Bebr Albjamalt, Bezier ber Fatimiben III, 110, sein Krieg gegen Ansiz 125, belagert Damast 128.

Bebr Alhammamij, ein General ber Tulumiven II, 521, 523, 525, gieht gegen Sebteri II, 627, wird Statthalter von Sedjestan II, 629.

Bebr J. Hasnaweih, ein Kurdenshäuptling III, 34, verbündet sich mit Fachr Addawlah 35, mit Abu-lubbas 54, sein Tod 58, 59.

Bedr J. Hazim III, 125.

Bebr Alichfchibi, Statthalter von Damast III, 8.

Bedr Alnauscherij, zieht gegen Sebteri 11, 627.

Bedr Eddin, Fürst von Mogul III, 388.

Bebran J. Mufallab (Bruber bes Kirwasch) III, 69.

Bedran J. Savafah III, 159, 192. Bedrajan III, 274.

Beha Abbawlah (Abu Raßr)
Sohn bes Abhub Abbawlah III,
33, wird Emir Alumara 34, sein
Krieg gegen Abu Ali und Semsem Abbawlah 34, 35, gegen Kahr
Abbawlah 35, 36, entthront ben
Chalisen 44, neuer Krieg gegen
Scmsem Abbawlah 47, gegen Kirwasch 50, gegen Abu-Lubbas 51,
sein Tob 52.

Behaedbin III, 395.

Behatija, Stadt in Indien III, 63. Behmerd, Burg in Mesopotamien III, 249.

Behram, ein Ismaelite III, 251.

Behram Schah, (ber Gaznawibe)
111, 269, 270, 271, 272, 273.

Behrug, Brafett von Bagbab III, 214, 225.

Beja, von Abd Maziz unterworsen 534.

Beibars III, 480, 481, 484, 485, 487, 488.

Beigur III, 375.

Beihat Anh. 10.

Beimend Anh. 9.

Beirut, von ben Muselmannern ersobert 80, 81, ergibt sich ben Christen III, 178, von Conrad genomsmen 432.

Beifan 46, von ben Muselmännern erobert 79, 80, von Salabin ver- wuftet III, 398.

Beit Dibrin 40, 41, Ill, 425.

Beit Bibrin 40, 41.

Beitnubah III, 423, 424.

Bekbjur, ein Mamlufe Seif Abdawslah's III, 38, 39, 40, f. Tob 41. Bekr (Benu) 33.

Befr J. Abd Alaziz II, 469.

Befr J. Ahmed, sein Krieg mit Rafi 483, seine Empörung gegen ben Chalisen und Tob 488.

Betr J. Mohammed, ein Samanide 11, 617.

Befr 3. Mutamir, ein Bote Emin's 11, 174.

Bekfirar J. Malik, Häuptling ber Deilemiten II, 681.

Bettasch, Sohn Tutuschs III, 198. Bektekin, Statthalter von Damask III, 40.

Bettit, ein Freigelaffener Babitams 11, 681, 682.

Beftimur, herr von Chelat 400. Beftnzun, Statthalter von Choras fan Ill, 61.

Belabori Unh. II, 7, 8.

Belasagun III, 383.

Belath III, 234.

Beled, Ort bei Mogul II, 434.

Betet I. Behram III, 153, 163, nimmt Joseelin gefangen 237, ben König Balbuin 238, nimmt Harran 238, Chertbert wieder 239, wird von Joseelin geschlagen 239, bestegt ihn 240, sein Tod 240.

Belik (ober Ba), Oberst ber Leibs wache II, 568, kampst für Munis 570, 571, 574, gegen bie Karmaten 610, nimmt Husein J. Hams ban gesangen 630, stimmt für Kashir's Nachstolge 643, beschützt bie Söhne Muttabirs 645, versolgt

nommen und getobtet 648.

Belfaben, Emir von Ippahan III, 209.

Beltasch, Sohn des Takasch III, 192, 193.

Belgema (ober Melgema), Ort in Afrika II, 582.

Berber, ihre Kriege gegen bie Araber, 283 und ff., 474 und ff., 513 und ff., emporen fich unter Hischam 640 u. ff.

Bernhard ber Patriard III, 242. Bertram, Sohn Raimunds III, 177.

Berfieh III, 408.

Befchir, ein Ranal III, 219.

Befdneibung 582.

Beider Alafichini, gieht gegen bie Bnzantiner Il, 636.

Beschr Alchabim, Brafett von Tarfue II, 634.

Beschr J. Dand, wird von ber Statthalterschaft von Sind entscht ll, 228.

Befchr J. Merwan, wird von fcinem Bruber Abb Almalik jum Statthalter von Rufa ernannt 411, 426, intriguirt gegen Muhallab 426, 427, sein Tob 427.

Befchr J. Muhfin, an Muawia gefandt 220, Unterredung mit Mu-

awia 221.

Befdr J, Safwan Alfelbi, Statthalter von Ufrifa 607, 613, sein Tob 639.

Beschr J. Urtah 162, unterwirft Medina dem Muawia 246, Meffa 246, 247, Jemen 247, tobtet bie Sohne bes Ubb Allah J. Abbas 247, fampft gegen Reis 264, wird Muawia's Statthalter von Bagrah 269, fein Feldzug in Ufrita 284.

Befchr 3. Alwelib, zieht gegen bie Bnzantiner 512, von Merwan II. gefangen genommen 681.

Bestam (nicht Bo) von Sumeib erobert 98.

Bilal (Benu) II, 454.

Bilal 24.

Bilban, ein Mamlute III, 437.

Bilbeis, von Amru genommen 108, von Schirfuh befest III, 321, von Amalrich 329.

Abd Alwahid 645, wird festge- Bildirdii (Scheref Almult), Vezier Djelal Ebbins III, 455.

Bima, Proving in Egypten II, 246. Bir Meimun, Ort bei Detta II, 93.

Bir Rumah, ein Brunnen in Medina 182.

Bira (Als) von Benkt belagert Ill, 288, bem Fürsten von Maribin übergeben 289.

Bischr Almarifi, ein Mutazelite II, 262, 264.

Vitah 23.

Boemund I. Ill, 164, 165, unterhandelt mit Rerbogha 167, be= friegt Ridhwan 179, wird von Ibn Albanischmend gefangen ge-nommen 179, 180, wird befreit 185, belagert Harran 185, wird geschlagen 186, fehrt nach Europa zurud 187.

Boemund Ill., wird von Ruredbin gefangen genommen III, 323, 108gefauft 324, ichließt Frieden mit

Saladin 408.

Bogha (ber Weltere), ein General Mamuns II, 299, nimmt Omar Alferghant gefangen 319, zieht gegen Mantdur 326, gegen bie Bebuinen in Arabien 338, 339, gegen bie Armenier 361, 362, gegen die Byzantiner 364, wird vom hofe entfernt 368, befampft bie Rebellen in Samira 379, fein Teb 380.

Bogha Affcharabi (ober ber Jungere) besiegt die Rebellen in 21d= ferbeidjan II, 356, wird Oberftfämmerer 369, läßt ben Chalifen ermorden 369, züchtigt bie Rebels Ien 382, fürchtet Baghir 383, verhaftet ihn 384, wird Statthalter von Hedjas 388, geht nach Samira 399, beschwichtigt bie Rebellen 401, feine Memter 401, sein Tob 402.

Boghrachan (Harun J. Fürst von Turkistan III, 83, Anh. III, 1.

Boghrachan I. Kabrchan Unh. III, 3.

Boghrabjat, Dheim bes Gagnawiden Mahmnd Ill, 61.

terwerfung 557.

Bohtori, ein Dichter II, 280.

Boidiges, ein Berrather II, 314, 315.

Borat Batjib, Statthalter von Rerman III, 454.

Bordeaux, von ben Arabern eros bert 646.

Bogra, von Abu Ubeidah genom: men 39, 40.

Boft, erobert, Anh. 10, von Benbil belagert 461, von Sebuftefin eros bert III, 60.

Boftam & Beftam.

Boftam J. Maßkalah, schließt fich Abb Errahman an 458, fämpft bei Mastan 459, 460.

Vostam (ober Schaudsab) Bauptling ber Charibiten 585, Unterredung feiner Gefantten Omar 586.

Brahman Pala III, 63.

Bubastis, 120.

Buchara, ein Theil biefer Broving von Ubeid Allah J. Zijad erobert 291, von Kuteiba 500, von ten Mongolen III, 385.

Bub, Refiteng Babete II, 299.

Bugh, Derf bei Tirmebe II, 292. Buheirah, 113.

Bujeh, G. Buweih.

Bujiben, ihr Ursprung II, 651, Stammtafel III, 22, Untergang 96. Bufeir J. Abd Allah, Präfett von Meru 425.

Bufeir J. harun, Gefandter Dutarrife 445.

Bufeir J. Mahan, ein Emiffar ber Abbafiden 628.

Buteir J. Baffabj, feine Emporung gegen ben Statthalter von Chorasan 448.

Bulit, Festung in Rleinasien 510. Bundar Attabari II, 406.

Bunet 3. Refis II, 611, fampft gegen bie Griechen II, 639.

Buran (Saffanibenfürstin) 57, 63,

Buran, Tochter bes Hasan J. Sahl ll, 125, Mamune Bermahlung mit ihr 256, verwendet sich für Ibrahim J. Almahdi 272.

Bohtari, rathet Ruteiba gur Un- Burdi Alhamam, Ort in Rleinafien 512.

Burbjan (Bulgaren), 569, Il, 222.

Buri (ober Buzi) Tabj Almulk III, 176, 177, 250, 201, 252.

Buribers, Sohn Alp Arstans III, 157.

Burfut, ein Emir ber Seldjufen III, 147, 194, 195, 196, giebt gegen Saleb 200, nimmt Samah und Rafrtab 201, wird von Roger geschlagen 202.

Burfut, ein Mamlute Toghril

ben's III, 244.

Burubjerd, Schlacht bei III, 134. Burges, erfturmt Untiechten Ill, 18. Bufchendi, Ort in Chorafan II, 148, von Jafub J. Leith genom: men 403.

Bufir, Ort in Egypten 702.

Butheina, Djamile Geliebte 486, 487, 488.

Butnan Habib, Ort, 397.

Buweib, Kanal 61, Schlacht bei, 62.

Buweih (Bujeh, Abu Schadja), Stammvater ber Bufiben II, 651.

Buzaa (nicht Buzagha) von ben Chriften genommen III, 282, von Benfi 285, von Salabin 357.

Buzabeh, III, 259, 260, 261, 262.

Buzacha 19.

Buzan, Statthalter von Ebeffa III, 131, 135, verläßt Tutufch 136, sein Tob 140.

Byfan (S. u. I. Beifan).

Cafarea, (in Palaftina) 80, von Muselmännern erobert 82, Anh. 2, von ben Rreuzfahrern ges nommen Ill, 175.

Casarea (in Cappadocien) Maslama genommen 637.

Calahi Sefid III, 260.

Calaman III, 323.

Cangas, Thal, Schlacht baselbst 613.

Carbeas, Führer ber Paulicianer 11, 364, 365.

Carcassone, vnn Unbasa genom, men 644.

Carl ber Große, seine Gesanbschaft an Ibrahim 3. Alaghlab II, 154, nach Bagbab II, 162.

Carmona, unterwirft fich ten Aras bern 525, von Musa wieder ges nommen 532.

Catatarius, Statthalter von Antiochien III, 113.

Chadasch, ein Kanal bei Baßrah 459.

Chadasch, ein Emissär ber Abbasisten 632, seine Lehre 632, 633.

Chathrah (Algenras) 516.

Chabia 3. Ali Alformani, Sauptling ber Jemeniben in Chorafan 695, Streitigkeiten mit Nagr 695, schlägt Nagr 696.

Chadichabi, fampft gezen Albaribij 11, 686, gegen Seif Abdamlah 686. Chafadja (Benu) 111, 68.

Chaffan 58, von Albafafiri zerftort III, 93.

Chaifa, von ten Christen genom: men Ill, 175.

Chatan Almuflihij, ein Feldherr Muttafi's II, 517, 519, fampft gegen Jusuf J. Abi Affatj II, 622, 623.

Chataf Alferghanij, Brafeft des Uhmed 3. Tulun II, 475.

Chalaf J. Ahmed, Fürst von Gedjestan III, 62.

Chalaf J. Mulaib, Statthalter von Apamäa III, 187, 188, 189.

Chalandji, Rathi von Damast II, 267, von Mamun entfett 268.

Chalid Aldarjus II, 213.

Chalib 3. Abb Allah, ein General Abb Almalifs 401, 402, wird Statthalter von Bagrah 411.

Chalid J. Abd Allah Alasteri, Statthalter von Messa 495.

Chalib J. Abb Allah Alfasti, wird Statthalter von Iral 620, mißhandelt und tödtet Omar J. Hubeira 620, läßt seiner Mutter eine Kirche bauen 621, von Farazdal getadelt 622, bekampft die Rebellen 622, wird entsetzt 623, von seinen Nachfolgern gefoltert u. auf Besehl bes Chalisen wieder befreit 624, widersetzt sich der Nachsfolge Maslama's 655, 656, weigert sich, den Söhuen Welid's zu

huldigen 663, wird Jusuf J. Omar ausgeliefert und ermordet 666.

Chalib J. Abi Sabib, von ben Berbern geschlagen 640.

Chalib J. Attab, tödtet Schebibs Bruder 441.

Chalib J. Barmal, foll von Kuteisba's Bruder abstanmen 498, wird Bezier Alsaffah's II, 22, soll falssches Beugniß abgelegt haben 64, wird Statthalter von Moßul 65, mit der Erbauung von Bagdab beaustragt 77.

Chalib J. Djelaweih, ein Sefretär II, 230.

Chalib J. humeit, hauptling ber

Rebellen in Afrika 641. Chalib J. Ibrahim (Abu Daub),

Stellvertreter Abu Muslims in Chorafan II, 30, ermorde die Anshänger Abd Allah's 35, [. Tod 36.

Chalid J. Iczib (ber Omejjabe) 343, erhebt sich gegen Dhahhaf J. Keis 345.

Chalib J. Jezib, ein Verräther 474, 475.

Chalid J. Jezib, ein General Masmun's II, 244, wird von Abd Allah geschlagen 245.

Chalid J. Reisan, ein Abmiral 511.

Chalib J. Mimar, ein General Ali's 223.

Chalib J. Said, wird nach Syrien geschickt 37, wird geschlagen 39.

Chalib J. Welib, sein Feldzug gegen Tuleiha 18, 19, gegen Malit
J. Nuweira 23, gegen Museilama
25—27, nach Irak 30—36, nach
Daumat Aldjandal 36, nach Syrien
40—48, 80, 81, muß die Hälfte
seines Vermögens zurückgeben 127.
Chalil, der Philologe II, 82.

Chamat III, 457.

Chandat, Hauptstadt der Insel Creta III, 17.

Chanikin, Ort zwischen Djelula (nicht Halula) u. Hulwan II, 186.

Chansa 68.

Chanzala J. Safwan (besser S.), wird Statthalter von Afrika 642, hintergeht die Rebellen 642, 643.

Charbata, Dorf in Egypten 195, Emporung baselbst 240. Chardman III, 317.

Charibja J. Hubsafa, Oberst ber Wache Umrus 158, feine Ermordung 250, 251.

Charidii (Emporer) 192.

Charibiten (Chawaribj) Bedeutung und Urfprung 231, 232, uns terbrechen Ali's Predigt 236, rots ten sich in Nahrawan zusammen 237, fampfen gegen Ali 238, rotten sich in Uhwas zusammen 269, fordern Abd Allah J. Bubeir zu einer Erklärung auf 351, vertreis ben bie Omejjaben aus Rufa und Bağrah 352, Berwürfniß zwischen ben Rufanern und Bagranern 353, aus Baßrah vertrieben 353, Ber-halten in Kufa 357—359, besuchen Huscin's Grab 359, emporen fich in Bahrein 413, 414.

Charizm (ober Chuwarezm), von Musclmännern erobert 291, von Kuteiba befest 502.

Charizmier, ihre Raubzüge III, 469.

Charizmichah, Schwager Sulcimanschah's III, 265.

Chariamichah's, Urfprung tiefer Fürften III, 277, Untergang 458.

Charrei III, 371.

Charschana, Ort in Rleinaffen Ill, 15, 17.

Chartant, Dorf bei Samartanb 11, 290.

Charuba III, 410, 412, 415. Chapben III, 261, 262, 264, 305.

Chafib Ubu Nagr, Steucreinnehmer von Egypten II, 167.

Chatai = Turkmanen III, 276.

Chatarmifd, ein türlischer Beneral II, 406.

Chatham, der Stamm II, 14.

Chatia, ber Dichter, 138.

Chatir (Abu Ali al-), Bezier ber Buitden III, 58.

Chatlibus Ill, 312.

Chaula, Tochter Djafars, Mutter bes Mohammed J. Uli 371.

Chawaribi S. Charibiiten.

Chazim J. Chuzeima, fampft gegen die Chofaren 158.

Chazim J. Chuzeima, ein General Abu Muslim's 697, verfolgt bie Saffariben II, 15, 16, befiegt Dus labbad 34, nimmt Abd Aldjabbar gefangen 36, fampft gegen bie Rawendi 38, fein Bug nach Tabaristan 39, Krieg gegen Ustavsio 65, 66.

Chazradj (Benu) 4.

Cheibar (ober Chai), Juden taraus vertrieben 56.

Cheibari (Ald.), ein Häuptling der Chariditen 689, sein Tod 690.

Cheizuran, Mutter Baruns und Habi's II, 119, 120, widersest sich ber Nachfolge Djafare 121, läßt Hadi ermorden 121.

Chelat, von den Byzantinern genommen II, 638.

Cheft 92.

Chilchal III, 259.

Childebrand, belagert 647, 648.

Chilidje, verbunden fich mit Sebuftefin III, 61.

China, Unterhandlung bes Raisers mit einem Wefandten Ruteiba's 503.

Chocha, Stadt II, 455.

Chochend (ober Djuchend), von Ruteiba erobert 503.

Chorafan, von ben Muselmannern unterworfen 98.

Chofru Nuschirman 30.

Chofru Berwig 30, 36, 64.

Chofrumult, ber Gaznawibe III, 274.

Chofruschah, der Gaznawide III, 273, 274.

Chotal, Proving 631.

Chotan III, 383,

Chottalan, Festung in Transoras nien III, 105.

Chowarezm S. Charizm.

Chogaren, überfallen die Araber II, 158.

Chriftus, Tradition über die himmelfahrt 103, 104.

Chryfochirus, Bauptling ber Paulicianer II, 471.

Chubeib, ein Sohn des Abd Allah 3. Bubeir 490.

Chubjustan, Ort bei Berat II, 443.

Chum, Teich in Arabien Ill, 11. Chumaraweih, ber Tulunide, Reaierungsantritt II, 432, fampft gegen Mutabhib 433, gegen Moham= med J. Abi Affadi 434, bittet

Mutabhid um die Herrschaft über | Daher, ein Fürst von Indien 505, Mogul 468, verschwägert sich mit bem Chalifen 481, fein Tod 481.

Chumartekin, Felthert Toghrilben's III, 102.

Chunafira (nicht Cha) Ort 593. Chureiba (oder Kleinbagrah) Gesecht daselbst 210.

Churramiah, Gefte Il, 105, emfich in Abserbeitian 150, pören gegen Mutagim 298.

Chusaf, Ort bei Kincerin, Rampf bei 688.

Chuzeima J. Chazim, warnt Emin vor Wortbruch II, 179, fällt von Emin ab 193, wird gefangen genommen 223.

Ceuta, von ben Muselmännern erobert 515.

Colonia II, 675.

Conrad, Markgraf, vertheidigt Enrus III, 406, 409, 410, zieht nach Affa 417, unterhandelt mit Gala: bin 422, wird ermorbet 423.

Conrat (Reichstanzler), gieht gegen Siben und Beirut III, 431, 432.

Conrat, Stallmeifter Beinrich's IV. III, 181.

Constantin, ber Kaiser II, 35,

Anh. 3. Constantin, ein Mörber II, 225.

Constantin, Sohn bes Photas, wird von ben Arabern gefangen III, 16.

Cordova, von den Arabern genoms men 526, 527.

Creta, von den Arabern besett II, 233, 234, von ben Bngantinern genommen Ill, 17.

Curcuas, seine Eroberungen unter Muttabir II, 690.

Cybnus ber Flug Il, 311.

Chpern, vou den Arabern erobert 160, Anh. 2.

Daba, 28.

Dabit, Ort bei Chalcis 569.

Dabuje (Benu), Fürstenhaus von Tabaristan II, 39.

Daba, Herr v. Tabaristan Ill, 145. Daghfal 3. Mufribi, Brafett von Ramlah III, 29, töbtet Abu Taghleb 30.

seine Gohne von Dinneib verrathen 633.

Dahlat, Infel auf bem rothen Meere, zur Deportation gebraucht 581.

Dalbje III, 327.

Daliah, Ort am Guphrat II, 521.

Damanhur, 113.

Damar, Gebirgename in Afrifa 286.

Damast, von Abu Ubeitah belagert 46, 47, Uebergabe 48, Anh. 1, 2, Belid's Moschee baselbit 548, von ben Abbafiben genom= men 702, von Ansiz genommen Ill, 124, von ben Mongolen 480, von Ejjub 481, 482.

Damegan (nicht ma), Unterwerwerfung von, 98.

Damerbj, Ill, 230.

Damianus 633.

Damiette, Landung einer griechts schen Flotte baselbst II, 357, von den Christen belagert III, 335, von Ronig Johann 440-445, ge= nommen 445, 446, wieber geräunit 448, vom heiligen Ludwig genommen 482, wieber geräumt 485.

Danah (ober Danit), Ort Haleb III, 202, Schlacht bei, 234.

Daniel, f. Grabmahl, Anh. 9. Dar Almulf, Ort in Afrika II,

Dara, Ort, 437, von ben Grieden erobert Il, 690.

Darabgerb, Belagerung u. Ginnahme von, 96, 97.

Daran, Berg in Afrita, 289.

Darb Alhabath 311, Il, 361.

Darum III, 329, 423.

Daß J. Saßah, Fürst von Sind, 506.

Dathir (ober Dair), Anh. 1.

Daub, Bater Jakubs und Ali's II, 108.

Daud J. Ali, Dheim bes Abu-l-Abbas II, 7, läßt bie Omeffaben in Arabien niebermegeln 9, wird Statthalter von Arabien 13.

Dand J. Hamban II, 570, 571, 631, sein Tob 632.

Daub J. Heitham Il, 391.

- Daub J. Isa, Statthalter von Ara- | Defuta, Stadt in Grat Ill, 50. bien, geht zu Mamun über II, 190, 191.
- Daub J. Jezib II, 151.
- Daub J. Mahmub III, 226, 228, Berwürfniß mit Masub 229, wird von Raschib zum Sultan erhoben 257, zieht fich zurud 258, befampft Masub 259, Schließt Frieden mit ihm 259, 260, sein Tob 260.
- Daub J. Mufa, ein General Mamuns II, 191.
- Daub J. Sofman III, 155, 248, 249, 252.
- Daub J. Suleiman, führt Krieg in Aleinasien 566.
- Daub Alzahiri (Abu Suleiman) ll, 266.
- Daumat Albjandal 36 (nicht Dumat.)
- Daur, Stabt in Indien 505.
- Daufar (ober Djabar) ein Raftell 222.
- David II. III, 236.
- David, Sohn Pafrad's II, 361.
- Dawus S. Dand.
- Daybal, von ben Muselmannern vergeblich angegriffen 504, von Mohammed J. Kasim erobert 505. Debil Anh. 4.
- Dehest an, von Iczid I. Muhallab erobert 563.
- Dehim, ein indischer Fürst II, 253. Deilemiten, ihr Rrieg gegen Mangur II, 39, 40.
- Deinewr (nicht Dinawer), Unterwerfung und Nameneveranberung 92, 93.
- Deir Ahnaf 101.
- Deir Alakul, Ort bei Bagbab ll, 441.
- Deir Aldjamabiim, Ort 454. Deir Kurrah, Ort bei Gin Tamr
- 454. Deir Saman, Ort bei Himß 594. Deir Baafaran, eine Burg bei Mo-
- ßul II, 490. Deiranij, ein General Mutas
- mid's 11, 442.
- Deisem J. Ibrahim, Herr von Abserbeidian II, 691.
- Detak J. Tutusch III, 149, 150, 153, 165, fcließt Frieden mit Gottfried 174, fein Tob 198.

- Delil J. Jafub, Agent Bogha's, ll, 383.
- Delut, von ben Griechen genommen III, 17.
- Denia, von Tarif genommen 537.
- Derbend, Eroberung v. 98. Derbefat Ill, 404. Defferch III, 223.
- Dhabba (Benu) 21, tampfen für Alischa 212, vertheibigen Herat 367, fampfen nicht gegen die Rarmaten II, 509.
- Dhahhat, herr von Badi-I-Teim III, 251, 252.
- Dhabhat J. Umir, ein Dichter II, 118.
- Dhahhat J. Reis, Prafett von Damast, fein Raubzug im Bedjas 245, spricht für die Thronfolge Jezid's 276, von Muawia II. zum Vorbeten bestimmt 341, tabelt Jegid und muß flichen 345, erflärt fich für Abd Allah J. Bubeir 346, gieht gegen Damast 347, unterhandelt mit hafan 3. Malik 348, wird von Merwan geschlagen 348, 349.
- Dhahhat J. Keis Affcheibani, ein Häuptling ber Charibjiten 687, nimmt Mogul 688, fällt im Rampfe gegen Merwan II. 688.
- Dhargham, Bezier Mathib's III, 320, 321.
- Dharrar J. Alaswar, ermorbet Malit J. Nuweira 24.
- Dhia Eddin J. Alathir III, 430. Dhirar J. Hufein 499.
- Dhirghana (Abu) Prafett von Defuta II, 203.
- Dhoban J. Ruh, von Jezit Ill. bestochen 675.
- Dhobba J. Muhßin, flagt Abu Musa Alaschari an 137.
- Dhuban, Gefandter bes Fürften von Rabut II, 180.
- Djaab J. Abham, ein Mutagelite 11, 264.
- Djabat III, 162.
- Djabala (ober Djebele) 3. Djami, Statthalter von Rolzum, vergiftet Malik Alaschtar 241.
- Djaban, perfifder Felbherr 33, 58,

Diabar J. Alkafim, ein Unhanger Ubeid Allah's II, 590.

Djabariten, Sette II, 264.

Diabbul, Ort zwischen Wafit unb Bagbab II, 459.

Djabia, Ort 107. Djabir J. Abb Allah 246.

Djabir J. Alaschath, Emins Statthalter von Egypten II, 243.

Djabir J. Alaswab, Statthalter von Merina 350, 417, 480, 481.

Djabir J. Harun II, 391.

Djabril J. Bachtischu, soll Harun Arrafchid vergiftet haben II, 165, wird von Mamun eingeferfert 166.

Djabril J. Jahja II, 103, fampft gegen bie Bngantiner 159.

Djabril J. Mohammed, Herr von Defuta III, 50.

Djaba, Gattin Hafans J. Ali 268.

Djabi, Beiname Merwans II, 678. Diafar, ein Urentel Bufein's, ver-

brennt ten Brief Abu Salama's II, 3. Diafar, ein Feltherr Mutamits II,

431.

Djafar Albahrani, Statthalter von Cherafan 632.

Diafar Alchajjat, ein General Mamune II, 239, gieht gegen Babef 300, gegen bie Byzantiner 311.

Diafar Almugabbit, sendet Missionäre nach Afrika II, 511.

Djafar Affarit II, 393, 395.

Djafar Tefin Anh. Ill, 1, 3. Djafar J. Atarid, ein Koranstefer

402.

Diafar I Dinar, macht Streif: züge gegen bie Byzantiner II, 380.

Djafar J. Fathl, Bezier ter Ichschiten III, 9.

Djafar J. Falah, ein Felbherr ber Katimiden III, 10.

Djafar J. Feherbjes, ein Bauptling ber Rurben II, 330, sein Tob 331.

Djafar J. Furat II, 546.

Djafar J. Alhabi, soll Throncrbe werden II, 120.

Djafar J. Bangala, fein Rath an Mangur II, 52.

Djafar J. Jahja II, 132, wird Begier 135, 136, Statthalter von Chorafan und Egypten 136, vermählt sich mit Abbafah 138, wird enthauptet 138, 139.

Djafar J. Mohammet, bie Schife ten erkennen ihn als Imam an 626.

Djafar J. Muktabi III, 136.

Djafar J. Mutamid, wird zum Thronfolger erflärt II, 458, muß bem Mutathib weichen 477.

Diafar J. Rustem II, 391.

Djafar J. Suleiman, Better Manfure II, 43.

Diafar J. Warata II, 665.

Djafarich, Statt, von Mutawat: fil gegründet II, 366.

Djaghirben Daud, Sohn Mt= fails III, 82, 83, schlägt die Gagnawiden 84, fein Tob 102.

Djahm J. Safwan, ein Mutazelite II, 264.

Diala, Fluß III, 216.

Djalan, ein General Mutamib's Il, 454, 458.

Djalandi, Häuptling der Soffariten II, 16.

Djalinus, perf. Felbherr, 58.

Dialschisch, ein General Mutamid's II, 458.

Djalubi, besiegt bie Aliben in Arabien II, 209.

Djalula, Stadt in Afrika, von ben Arabern genommen 162 (S. auch Diclula).

Djaman, ein türk. Feltherr III, 4. Djamibah, Statt am untern Guphrat III, 4.

Djamiein, Stadt in Iraf III, 68. Djamil J. Abd Allah J. Mimar,

ber Dichter, 410, 486-488, 489. Djamil 3. Sadr, übergibt Rais rawan II, 72.

Djannabah, Ort in Bahrein II, 508.

Diar, 120, Omar's Reise bahin 122.

Djarabja, ein Grieche, 43, 44.

Djarasch, Ort, 41. Djardjaraja 63.

Djaria 3. Rudama, fämpft in Jemen für Alli 249.

Djarrah J. Abd Allah, Statthalter von Wasit 562, wird Statthalter ven Chorafan 581, entfest 582, fein Bug gegen bie Chofaren 604, 605, sein Teb 635, Unh. 4.

Diath, von Mahmud gezüchtigt,

111, 65.

- Diathlif, ein Rloster, Treffen bei, 406 - 408.
- Diauhar, Felbherr ter Fatimiben, Ill, 9, erobert Egypten 10, sein Rampf gegen bie Karmaten 10, 11, gegen Aftefin III, 28.

Djauhar Chatun, Toch er Ma-

fud's III, 260.

Diawali, ein Mamlute Atsonfor's, 111, 247.

Attoghrili, Herr von Diawalt, Abserbeidjan, III, 261, 262.

- Di a wali Sckawn, wird Statthalter von Mogul III, 154, 155, Serr von Sarran 185, will fich mit Itghazi verbunden 190, befreit Balduin und Joscelin 190, 191, befämpft Ribhwan 191, verbündet fich mit Balduin 191, 192, unterwirft fich bem Gultan Mohammed 193.
- Djawan, Hauptstadt ber Provinz Rawar in Afrika 285.
- Djamendan J. Sahl, Fürst von Bats, 11, 235.
- Djammab (Junus Almelik Al-) 3. Mandud III, 465, 466, 468.
- Diana Bala, ein indischer Fürst, III, 60, 62.
- Dibil J. Ali Aldyuzai, ein Sathrifer II, 279.

Diebel Musa, 532.

- Diebel Tarif (Gibraltar), 518.
- Diebele (od. leh) v. d. Muselm. erobert 80, von den Christen III, 175, 176, 178, von Saladin 407, 408.
- Dieifd, Abu-l-Afafir, ber Tulunibe, II, 481, seine Ermordung 482.
- Djeisch J. Samsamah, III, 27.
- Diefirmisch III, 118, 152, 154, 185, 186.
- Addawlah (Abu Tahir), Dielal Sohn des Beha Abdawlah III, 52, fein Bug nach Bagbab 55, fein Rrieg gegen Abn Kalindjar 56, 57, flieht nach Ofbara III, 77, nad Karch 77, wird aus Bagbab vertrieben 78, fehrt zuruck und fcließt Frieden mit Abu Ralind= jar 78, fein Tob 79.

- Djafim, Dorfbei Damast II, 276. | Djelal Ebbin, 3. Mohammed 3. Takasa, III, 386, schlägt die Mongolen gurud 388, 389, flieht nach Indien 389, fehrt nach Perfien zurud 389, 390, zieht nach Abserbeidian 390 bestegt feinen Schwager 391, nimmt Tebriz, Towin und Gendich 392, nimmt Tiflis 454, zieht gegen Borak 454, 455, belagert Chelat 455, befriegt bie Ismaeliten 456, bie Mongolen 456, 457, nimmt Chelat 457, wird zurückgeschlagen 457, fein Ende 458.
  - Djelal Eddin J. Sabakah, III, 224.
  - Dielal Cbbin, Abu Alt, Bezier Almustarschid's III, 220.
  - Dielal Eddin Bafan, Bauptling ber Ismaeliten, III, 377, 378.
  - Dielal Eddin Mohammed. 3. Mahmud III, 314.
  - Djelalijeh (Mera) III, 123.
  - Djelula (od. Djalula, in Frat) Schlacht bei, 83, Anh. 6.
  - Djemal Eddin, Emir von Harran III, 287.
  - Diemal Ebbin, Begier Roth Cbbin's, III, 268, 300. Djemal Eddin Mohammed,
  - Kürst von Damast, III, 285.
  - Djenah Abbawlah, herr von himß, III, 149, 151, 165, 168, 170, 179, 209.
  - Dient, Stadt in Buchara, III, 82.
  - Djenkischanlll, 382, 383, 384, 385, 388.
  - Djerir, arab. Feldherr, 61, 62. Djerir J. Abd Allah, ein Gefandter All's 215.
  - Djertr J Atijah, ber Dichter, 485, 486, bichtet zu Gunften des Abd Maziz J. Welld 508, betrauert Wello u. lobt Habbjadj muß ben Benter machen 572, seine Busammentunft mit Omar 591, 592.
  - D jerma, Hauptstadt v. Fezzan 285.
  - Djesira (eh, ah od. et) Grobes rung v. 83.
  - Djestret Ibn Omar, III, 99.
  - Dietrich, Graf von Flandern, Ill. 302, 303.
  - Djihan (Pyramus) II, 98.

Djinij, Alchabim, General Muttabir's, 11, 597.

Diinni Affafwani, zieht gegen bie Byzantiner, 11, 636.

Djireft, 95, Anh. 9.

Ditfeh (ober zeh), muselmännische Rieberlaffung baselbst 117.

Ditla, Fürst von Fare, III, 311. Dimjanah, ein Abmiral Muktas fi's, II, 523.

Di nar, ein freigelaffener Mamuns, 11, 209.

Dinar, ein Ghusenfürst, III, 340. Dinamend (ob. Dunbamend),

Stadt bei Rei, II, 323. Djof, Stammvater ber Ichschiben,

ll, 653.

Djorbjan, nnterwirft sich bem Bezib J. Muhallab 563, rebellirt wieder 563, 564, von Jezib ersobert 564.

Dirham J. Alhasau, Fürst von Sedjestan II, 357.

Dirmes, will hufein zur Flucht bewegen 314.

Djubeil III, 171, von ben Chrisften genommen, III, 178.

Djubeir J. Mutim, 135, 136. Djubham (Benu), halten es mit

Mamun II, 243. Djufa (Benu), hultigen Abb Alsmalif 410.

Djufrah, Plat in Bagrah, 402.

Djujusch Ben, ein türtischer Emir, Ill, 201, wird Statthalter von Mohul 203, 214, zieht gegen Bagbab 215, sein Tob 218, sein Bug gegen Toghris 222, 223. Diumbur J. Marar, empört sich

Djumhur J. Marar, emport sich gegen Mangur II, 34.

Djund 84.

Djuneib J. Abb Errahman, wird Statthalter von Chorafan 629, fein Zug nach Samarkand 629, 630, fein Tob 631, feine Kriege in Indien 633.

Djuneib, Brafett in Afrita, II, 71, tampft gegen Almutanna II,

103.

Djurf, 7, Abu Befr's Rebe bas felbst 10.

Djurmagun Ill, 475.

Djusbjan, v. Farth J. Schureih genommen 631.

Diwan, 77.

Diwan Alirtibja, 11, 564.

Diwan Attaufi, 11, 367.

Diwbab (od. babs) Abu Sabj, ll, 387, 491.

Dimb ab e, 3. Mohammed, 11, 493.

Docht Benan, 63, 64.

Dorylaum, v. Hafan J. Kahtaba belagert 11, 99.

Doftmeifan, Anh. 8.

Dsakelijeh, Sette, 11, 236.

Dfat Hamam, 11, 585.

Dsat Irk, Ort in Arabien, 11, 338.

Dfat Suwar, Landungsplat bei Alexandrien, 162.

Dfu=1 = Chimar, Rame eines Pferbes, 211.

Diu-l-Chimar od. Himar, 12 (S. Nowad).

Din Choschb, That bei Mebina, 328.

Dlu Hisa, 14.

Dfu-l-Isbba (Hurthan J. Alharith), ber Dichter, 398, 410.

Dfu=1=Rala, Festung in Klein= afien II, 160.

D fu = 1 = Rala (ob. Ralaa), ein General Abu Befr's, 47.

Dfu-1-Rala, ein General Muawia's, 218, 223.

Dsu Kar, Lagerplatz Ali's, 198.

Dsu=1=Riffa, 14.

Ofusls Manakib, Statthalter v. Exipoli, III, 176.

Dfuele Nun, ein Charitzite, 238. Dfuele Run J. Danischment, III, 347.

Dsubtan, 19.

Dfurah, töttet Husein, 317.

Dubeis (Benn), III, 67.

Dubeis, Bater Haffan's III, 68.

Dubeis J. Alli J. Maziad III, 69, unterstützt Djelat Abdawlah, 78, erfennt Abu Kalindjar an 80, fämpft gegen die Ghusen 87, fällt von Toghrilben ab 97, wird von Hezaresp besiegt 98, zieht sich nach Kufa zurück 102, unterwirft sich dem Toghrilben 103.

Dubeis J. Sabatah, III, 160, 214, wird Herr von Hillah 215, spornt Masub zum Kriege an 217, betroht Bagtab 218, unterwirft fich bem Sultan Mahmub 219, besiegt At Sonfor 219, Friedensschluß und neuer Krieg 220, 221, plündert Baßrah aus 221, spornt Toghrit zum Kriege an 223, zieht gegen Bagdad 224, slieht zu Sindjar 224, nimmt Hilah wieser 225, wird gefangen und von Zentt losgefauft 226, zieht gegen Bagdad 228, nimmt Wast 228, sein Tod 231, 232, sein Bündsniß mit Balbuin 242.

Du b jeil, 48, doppelte Bebeutung biefes Wortes, 460.

Duta Errumt, Statthalter v. Meranbrien, II, 596.

Dulaf J. Abd Alaziz, II, 469.

Ecija, von Tarik genommen 525. Ebessa, erste Unterwerfung von 81—83, von ben Griechen verschont II, 690, von ben Byzantinern genommen III, 70, von Melikschaft erobert III, 131, von Ribhwan 149, von Bakvin besetzt III, 162, von Zenki genommen 288, von Nureddin verwüstet III, 291, von Saladin genommeu 395.

Edrisi, III, 326.

Egilone, Gemahlin Roberichs 533. Egypten, erste Eroberung v. 100 u. ff., Statthalter bas. von Keis bis Ofba J. Nafi, Anh. 5, unter ben Tuluniben II, 435, 436, von Djauhar erobert III, 10.

Gjjub 3. Abi Sumeir, Sefretar

Mamuns II, 175.

Ejjub J. Alhasan, Präfekt v. Rusa II, 389.

Ejjub J. Habib, Statthalter von Spanien 571, 572.

Ejjub J. Hajjan, ein Charibite II, 466.

Ejjub Ibn Suleiman 493, verwens bet sich für Musa 543, 545, sein Tod 576.

Ejjub (Nedim Eddin), Stammvaster der Ejjubiten, rettet Zenki III, 227, gibt Balbet dem Mudjir Eddin zurud 290, bewegt Schirkuh v. Damask abzuziehen 302, schließt Frieden mit Balduin 303, war Statthalter von Tekrit und von

Balbet 331, von Damast 332, gieht nach Egypten 342, fein Rath an Salabin 343, fein Tob 344.

Eilah (ober Ailah) Amrus Zug

dahin 39.

Ein Djalut, Schlacht bei III, 487. Ein Aldjarr, Lage v. u. Schlacht bei, 682, 683, III, 359.

Ein Altura 397.

Gin Warbah, Anh. 3, Treffen bei, 360, 361.

Ein Tamr, Lage 35, Schlacht bei und Uebergabe 36, von Numan J. Beschir belagert 243.

Elarisch, S. Arisch.

Emanuel (ber Raifer) III, 303, 319.

Emin, Sohn Haruns, wird zum Thronerben bestimmt 11, 163, seine Liebe zu Alkisai 168, seine Befehle beim Tobe Baruns 174, überfchreis tet seine Rechte 179, unterhandelt mit Mamun 180, läßt seinen Söhnen als Nachfolger hulbigen 181, ernennt Ali J. Ifa zum Oberfeldherrn 181, empfiehlt ihm Schonung gegen Mamun 182, wird von Hulein eingeferfert II, 189, begnadigt ihn 190, sucht Tahirs Truppen zu bestechen 192, will sich burch bie Belagerer burchichlagen 193, unterhandelt mit Harthama 193, 194, wird von Tahire Leuten verfolgt 195, ermorbet 196.

Emir Alumara, Munis führt zuerft

tiesen Titel II, 560.

Endgar, eine perfifche Bölterschaft 11, 307.

Enna, von ben Arabern belagert 11, 252, erobert 253.

Erzerum, von Abb Allah J. Abb Almalik erobert 472, von den Aras bern geräumt II, 15, ergibt sich den Byzantinern 638, von den Mongolen genommen III, 469.

Ethnaschrich, Sette II, 494.

Eudo, Bergog v. Aquitanien, schlägt Alfamah bei Toulouse 512.

Eudocia, ihre Auswanderung von Damast 48.

Euflib, ins Arabische überset II, 282, 283, 284.

Enphemins (Fimi), II, 249, nimmt Spracus 250, fluchtet sich zu Biastet Allah 250.

Guftathius, ber Abmiral II, 532. Eva, Sohn Witiza's 515.

Tad, Treffen bei, II, 124, 125. Fach I, 46, Schlacht bet, 47, Anh. 1. Fachr Abbawlah 3. Djebir III, 128, 131, wird Statthalter von Mogul 132.

Fachr Abdamlah J. Rofn Ads dawlah III, 30, von Adhud Ad= bawlah befriegt, 30, flicht zu ben Samaniben 31, fehrt nach Berfien zurud 32, zieht gegen Bagbab 35, sein Ted 57.

Fachr Almult, Sohn bes Nigam

Almulf III, 209.

Almulk (Abu Ghalib). Fachr Feldherr des Beha Abbawlah III, 52, 68.

Fachr Ebbin, ein egyptischer Emir 111, 482, 483, 484.

Fachr Eddin Masud, Herr von Barin, Ill, 357.

Fabat, ben Alliben zurückacaeben II. 258.

Fabbhala J. Habis, verfolgt Zubeir 211.

Fabhl, ein Feldherr ber Fatimiden III, 29.

Fabhl J. Abbas, Anführer ber Medinenser 332.

Fadhi J. Ali II, 546.

Fabhl J. Djasar II, 558, wird Muftabire Begier 572, ruft Munis herbei 572, wird Rathi's Bezier 663, 669.

Fabhl 3. Hafan (Fabhluje) Herr von Fare III, 117.

Fabhl J. Jahja, besiegt ben Aliben Jahja J. Abd Allah II, 132, wird Begier 135, 136, Statthalter von Chorasan und Egypten 136, wird! eingekerkert 139, 143, sein Tob 144, hat um eine Tochter bes Chafans der Chosaren grworben 158.

Fabhl J. Karin II, 365, nimmt Antiochia 366, wird erschlagen 395. Fabhl 3. Merwan, Bezier Muta-

ßims II, 334. Fabhl J. Rabia II, 120, fein Bezierat 135, 136, nimmt sich bes Arztes Djabril an 166, war

Schloßintendant Haruns 172, von Emin nach Bagbab berufen 174, schmäht Mamun 175, seine 216: tunft und frühere Geschichte 177, feine Mitwirkung zum Sturze ber Barmafiden 177, 178, verbundet sich mit Mohammed 3. Abi Chalid 212, wird von Mamun begnabigt 228.

Fabhl J. Rabia Attai III, 159.

Fadhl J. Ruh, Statthalter von Afrika II, 152.

Fabhl J. Sahl II, 140, veranlaßt Mamun Bagbab zu verlaffen 165, bestärft ihn in feiner Emporung gegen Emin 175, 176, feine 216funft und Berhältniß zu ben Barmatiten 178, fein Rath an Das mun 180, taufcht Ali 3. 3fa 181, wird Mamuns Begier 184, wird Dsu Erriasatein genannt 184, verlaumbet Harthama 210, ermorbet ihn 211, gibt Mamun ben Rath fich mit Aliben zu verschwägern 216, wird ermordet 224, seine Freigebigfeit gegen Dichter 279, **2**80.

Fabhl J. Said, ein Empörer II, 146.

Fatt, ein Meuterer III, 61, 62.

Fajjum, von Abu-l-Rasim J. Ubeid Allah besett II, 594, 597. Faiz (Almetik Al-), Sohn Abils

111, 434, 442, 443.

Faiz binağri-1-lahi III, 298.

Faludia 35.

Fam Affilh, Ort bei Bafit II, 257.

Farabi, der Philosoph, III, 14, Anh. II, 19, 20.

Faradj, ein Mörder II, 225.

Farabi J. Othman, ein Miffionar II, 504.

Faraghina, Sklaven Murafims II, 302.

Faragbat (ober Fe) hammam 3. Ghalib, ber Dichter 310, 311, 485, 487, lobt Welld 550, muß helfen Gefangene tobten 572, 573, schmäht Chalid J. Abd Allah 622.

Farbe der Abbasiden, Aliden und Omejjaden II, 216, 217.

Farijab, von Harth J. Schurcih genommen 631, Anh. 10.

Farifein, Ort in Charizm 502. Farisfur III, 483.

Farit, Ort in Irak 601.

Farma, Treffen bei, 107, 108.

Farruchschah, Reffe Saladins III, 361, 393, 394.

Farut, Beiname Omars 50. Farurije, Beste in Kleinasien II,

380.

Fasa, Stadt in Fars, 111**4**90.

Fath Aljaschferij, Präfett von Tetrit, II, 695.

Fath J. Chakan, mißhandelt Almuntagir II, 368, wird ermordet 369.

Fath I. Jahja Almasaliti II, 577. Fath J. Mohammed Abu-l-Musafir, Statthalter von Abserbeidjan II, 625.

Fatik, ein Feldherr Muktafi's II, 525, nimmt Fostat 526.

Fatik, ein Freigelassener des Abi Affadi II, 625.

Fatima, Ali's Gattin, 6.

Fatima, Enfelin Bubeir's II, 81.

Fatima, Tochter Omars 143.

Katimiben G. Ubeibiten.

Fazara (Benu), emporen fich gegen Wathit II, 338.

Febat (bie Junger ber Affassinen) III, 207.

Fehrebj Anh. 9.

Teid, Ort in Arabien III, 64.

Feirus (ober ruz) ein Verräther 11, 12.

Feirus, ein Saffanibenfürst 63. Feirus 3. Hugein, ein Charitite,

464.

Feirug (Abn Tahir), Sohn bes Abhud Addawlah Ul, 32, wird eingekerkert 33.

Feirugan, perfifcher Feldherr 89, 91, wird gefangen 93.

Fenachosru J. Medjo Abdawlah III, 87.

Feramruz, Gohn bes Ma Abdams lah III, 85.

Feras, Ort in Spanien 530.

Ferbelet, Treffen bei III, 394.

Kerchan, Herr von Tabaristan 564. Ferghana (Proving), verbundet fich mit Jegbedjerd 101, Krieg baselbst unter Jezib II. 604.

Ferruchsab (ober zab) 63, 64.

Fez, von Ibris gegründet II, 155. Fezzan, von den Arabern erobert

284, 285.

Fit, Burg, III, 289.

Fimi, S. Euphemius. Find, Berg in Arabien III, 65.

Firadh 35, 37.

Firustuh (in Ghur) Ill, 272.

Firuz (Abu Lulu), ermordet Omar 128, 129.

Firugtuh (bei Rei) Ill, 376.

Fostat, Gründung von, 117.

Frankreich, Buftante baselbst bei bem Einfalle ber Araber 609.

Frauengemeinschaft, von einem Emissär ber Abbasiben erlaubt 632. Fretta (St. Remi), den Arabern übergeben 647.

Friedrich (Herzog von Schwaben)

III, 415.

Friedrich (Kaiser) landet in Alffa III, 460, fein Vertrag mit Alfamil 461.

Fuah, von einer driftlichen Flotte überfallen III, 436.

Fudheil 3. Ijjath 166, 167, 171. Fudjaa, wird verbrannt 19.

Fudjaa (Abu Nuama) Vater Katarij's 445.

Fulad, ein General Affar's III, 33. Fulab Sutun, Gohn bes Abu Ralintjar III, 81.

Tulco (ter Konig), von Benti geschlagen III, 281.

Gabriel, Fürst von Melitene, III, 179, 185.

Galen und andere Mediciner ins Arabische übersett, II, 283.

Gargara, Burg in Kleinasien, 11, 180.

Gaza (ober Gha), von ben Muselmannern genommen 80.

Bagna (oter Bhigni), von Allptefin erobert, Ill, 60, von ben Ghu= riben genommen 272, 273, von ten Mongolen zerftort 389.

Gaznawiden, Ursprung III, 60, Berfall 83, 84, Untergang 274.

Gendich III, 222.

Georg III. Fürft von Armenien, III,

Germanicia, von Bafil belagert 11, 473.

- Gerona, von Musa genommen, 537. Ghabamis, Stabt in Afrika, 286.
- Shalib, ein Unhanger ber Aliben,
- Ghaltb Almasubt, ein Mörber II, 225.
- Ghalijah (Ultrafchitten) II, 236.
- Ghamer J. Jegib, führt ein Beer gegen bie Byzantiner, 639.
- Ghamr Alarabat, 39.
- Ghanim J. Abi Muslim, bekämpft bie Charibjiten Il, 339.
- Ghassan 36.
- Ghaffaniben 39.
- Shaffan J. Abab, Statthalter von Chorafan II, 227, 228, 448.
- Ghatafan, 19, 20.
- Shazate (ober Ghafale, Ghasta), fester Plat in Kleinasien, 511, 512, 605.
- Ghazwat Altin (Kothfeldzug), 636.
- Ghibah, Wald in Armenien II, 301.
- Ohifar (Benu), feinden Othman an, 169.
- Ghijath Ebbin (ber Ghuribe)
- Ghtjath Ebbin, Bruber Djelal Ebbins Ill, 389, 391, 456.
- Ghitrif J. Ata, Statthalter von Chorasan II, 147.
- Shulam Burata, ein Renegat, II, 532.
- 532. Ghumban, Balaft in Jemen, von
- Othman verwüstet, 187. Ghumr, Ort bei Anbar II, 138.
- Ghur, das Thal, 39.
- Shur, Provinz, von Mahmud unsterwerfen III, 63.
- Shuret, Fürft von Samarfand, 502.
- huriben, ihr Urfprung III, 271, 272, Untergang, 379.
- Shufen Ill, 83, in Ihpahan, 85, in Abferbeidjan, 86, in Chorafan und in Rei, 86, in Kaswin und in Mascopotamien, 87, ihr Krieg gegen Sindjar, 278, gegen Aibeh, 314.
- Sil Gilan, Fürst von Tabaristan, 563, schließt Frieden mit Jezib, 564.
- Girgent, von ben Arabern befest 11, 251.

- Göherain, Bräfest von Bagbad III, 144, 145, 158.
- Götbieh III, 375, 376.
- Gottfried von Bouillon, entsett Azaz Ill, 169, kann Djebeleh nicht nehmen, 170, wird König von Jerusalem, 173, sein Tod, 174.
- Granaba, von den Arabern ers
  1türmt, 527, 528.
- Gregorius, ber Patrizier, wirb getöbtet, 161.
- Guadalaxara, von Mohammed 3. Ilias erobert, 531.
- Guabelete (Wabi Lefah), Fluß, Schlacht bei, 520.
- Gulbanijeh, Anhang, 9.
- Gurch an, Fürst von Turtistan III, 276.
- Gurgan, 98.
- Dabab Aggahrt, ertlärt fich für bie Abbafiben 11, 73.
- Habasch 3. Dalbja, ein Felbherr Merwans 350.
- Habib, nimmt schlimme Vorbedenstung von Talha's Huldigung, 192.
- Sabib J. Abb Errahman, verfolgt Schebib, 441.
- Sabib I. Abd Errahman, 3. Sabib II, 68, fein Tob, 69.
- Habib 3. Abba (ober Abi Ubeiba ober 3. Otba) begleitet Musa nach Spanien, 532, 535, 536.
- Sabib J. Abi Ubeiba, soll Musa nach Afrika bringen, 543, verschwört sich gegen Abb Alaziz J. Musa, 544, zieht gegen die Berber, 640, sein Nath an Kolthum, 641, übernimmt ben Oberbefehl und wird getöbtet, 642.
- Habib J. Habib, Präfett von Kairawan II, 71.
- Habib J. Maslama, fein Zug gegen bie Griechen 160, Anh. 4, foll sprische Truppen nach Medina führen 183, fämpst für Muawia 223, soll ermordet werden 250.
- Habib J. Muhallab, bewegt Jezib ten Sohn Talha's zu begnabigen 466, ber Statthalterschaft v. Kerman entsetzt 493, 494, seine Statthalterschaft in Indien 571, sein Rath an Jezib 600, 601, sein Tob 602.

Sabib 3. Murra, emport sich gegen die Abbaston 11, 9, untershandelt mit Abb Allah 10.

Habisch J. Waltjeh, 350.

Sabath, Festung in Kteinaffen II, 98, 99, von ben Griechen zerftort 123.

Habbjabj & Abb Almalit, schließt Frieden mit ben Alanen 634.

Hab bjabj I. Jusuf, zicht nach Arabien 350, fein Bug gegen Meffa 416, 417, Schreiben an ben Chalifen 417, belagert Meffa 418, nimmt bie Statt 424, lagt ben Tempel herstellen 426, wird Statthalter von Meffa und Des bina 426, nach Grat geschickt 428, feine Rebe in ber Mofdee gu Rufa 429-433, zieht nach Bagrah 433, Rampf gegen Ubd Allah J. Djarub 433, 434, fein Rrieg gegen Schebib 439-442, flagt Muhale lab ber Saumseligkeit an 446, ernennt ihn jum Statthalter von Cherafan 447, will ihn abrufen 450, zieht nach Bagrah gegen Abd Errahman 452, muß Bagrah räumen 453, fampft bei Bawiah 453, lagert bei Deir Rurrah 454, Schreiben an Abd Almakik 455, flegt über Abb Errahman 456, begnatigt Schabi 457, siegt bei Mastan 459, 460, begnadigt Musa J. Ubeid Allah 463, läßt ben Dichter Aascha und Andere hinrichten 463, 464, verlangt Abo Austieferung 465, Errahman's gründet Bafit 465, 466, entfest Jezid J. Muhallab 466, seine Abstammung 466, bestimmt Abb Almalik die Rachfolge Welid zu fichern 480, läßt Jezib J. Muhallab einkerkern 493, verlangt die Entschung bes Omar J. Abb Alazia 495, Schreiben an Ruteiba 498, sein Tob 503, verlangt Ge= nugthuung vom Fürsten von Dans bal 504, sucht die Thronfolge bem Abd Maziz Ibn Welib zu fichern 508, Anefoote v. feiner Mutter 551, ebelmuthige Buge 551, 552, Berbienfte um ben Koran 552, lettes Schreiben an Welld 552, 553,1 fein Gebet mahrend einer Krants heit Welid's 553.

Habbjadj J. Matr, 11, 284.

Habhramaut, Emporung ber Proving, 28.

Habi (Musa) 3. Almahbi, zieht nach Sabaristan II, 104, wird zum Nachfelger erklärt 112, sein Chasrafter 118, 119, emancipirt sich von seiner Mutter 119, will seinen Sohn als Thronerben erklästen 120, wird ermordet 121.

Hab jar, Hauptstadt von Bahrein, von den Karmaten genommen !1,

509.

Habithah, 11, 417.

Habjun, Ort bei Metta, 495.

Hafir, 32.

Hafiz (Almelik Als), Sohn Avils III, 434.

Safiz libiniststahi, III, 297.

Haff J. Omar, II, 247.

Haff I, Omar J. Saad, 379.

Haffa (ah), Tochter Omar's, 143, will sich Alfcha anschließen 198.

Sajjan Alattari, ein Emiffar der Abbafiden 586.

Hafian J. Djebele, II, 323, 324. Saijan J. Jias, tritt gegen Kusteiba auf 559, 560, vermittelt ben Frieden mit dem Fürsten von Tabaristan 564.

Safam 3. Abi-l-Naßi, sein perf. Keltzug 96, Anh. 9, sein früheres Leben 165.

Safam J. Gjjub, besticht Abb Alslah J. Amru 453.

Safam 3. Alfalt, Prafett von Rufa 626.

Hatam S. Wellb, wird zum Thronfolger erflärt 662, foll seine Rechte auf Merwan II. übertragen haben 684.

Sakil, ein Sügel in Arabien 329. Sakim (Ahmeb Ale), ber zweite

Abbafibe von Egypten III, 480. Safim biamridlahi, ber Fatimibe, III, 66.

Hafim J. Awana, Statthalter v, Sind 634.

Safim J. Diebele, zwingt Zubeir Alli zu hulbigen 191, 192, untersftüht Othman J. Huncif 200, greift Alischa's Truppen an 201,

6

fämpft an ber Spipe ber Aliben | Hammab Alfindghufch nimmt Abu 202, erobert Mefran 291.

Safim 3. Sigam, beerbigt Dthe man 186.

Saleb, erfte Unterwerfung von, 79, 80, von Mukatil 3. Hakim erfturmt II, 11, von ben Griechen überfallen III, 17, v. d. Mongolen genommen 480.

Halfam J. Mueim, von Habbjadj hingerichtet 463.

Hama, Sage ven einem Begel biefes Mamens 398.

Sama (eter mah) Unterwerfung von 79, 80.

Hamaban, von ben Muselmännern genommen 98, von Abd Allah I. Muamia befett 686.

hamam Najan, Lager ber Abbas fiben II, 4.

Samafa, wie sie geschrieben ward II, 276.

Hamban J. Afchath (Rarmat) II, 503, wird Häuptling ber Missie: näre 504.

Hamban J. Hambun 466, 467, begibt fich nach Bagtab 490.

Hamban J. Alharth, Stammvater ber Hambaniten II, 407.

Hamban (Abu-l-Muzsir) J. Nasir Aldramiah III, 6, 7, wird von Bachtjar verrathen 24, ermorbet 25.

Sambaniben, ihr Emperfommen II, 490, befämpfen Munis 570, 571, ihre Meinter unter Muftabir 630—632, ihr Verfall III, 6, thr Erlöschen 36, 43.

Sambaweih J. Mi, Statthalter von Adserbeidian II, 356.

Sambi, ein Rauber II, 689.

Sambis, ein Emporer II, 154.

Hamjan J. Abij, Statthalter von Rerman 449.

Samjan J. Bjath, Brafett von Bost 461.

Hamid J. Abbas, wird Bezier Muttabire II, 551, entset 553, feine Mißhandlung und Tod 554.

Hamib J. Kahtaba, huldigt bem Abu-l-Albbas II, 2, kampft bei Merdj Aladyram 10, gegen Abd Allah J. Alli 25, zieht gegen Medina 53, wird in Bachimra geschlagen 55.

Uffaraja gefangen II, 208.

Samran 3. Aban, ein Emperer 269, 411.

Damujeh, Felbberr ber Samaniben ll, 615, besiegt Ahmed J. Sahl 629.

Hamujeh J. Alab II, 448.

Samuß, Ort bei Baleb II, 690.

Hamza (Dheim Mohammets, sein Stlave erschlägt Museilama 26.

Hamga J. Abd Allah J. Zubeir 394, wandert aus Meffa aus 419.

Hamza J. Atraf, ein Empörer II, 148, 149.

Hamza J. Husein, J. Hamban II, 630.

Samza J. Malif, ein General 223. Hamza J. Mughira, Statthalter ven Hamaban 443, sagt sich von Mutarrif los 444.

Sanbaliten, ihr haß gegen Tabari II, 641, thre Intolerang 675, 676.

Sani, Ort in Dijarbefr III, 434. Sani J. Urwa 307, 308, 309, 310.

Hanifa (Benn), ihr Widerstand gegen ben Jelam 25-27.

Hanzala J. Saswan 642, 651, 691.

Hanzala J. Beid, Anh. 7.

Harb J. Othman, ein Emissär ber Abbafiben 619.

Harim, von Nurebbin genommen III, 265, von ben Christen 303, von Nuretbin 324, von Salabin 396, von ben Mongolen 480.

Hariri lobt Dubeis III, 232.

Barith, ber Stamm, burfte fich nicht mit ben Benn Hafdim verschwägern II, 3.

Harith (Abu Leila) J. Ahmed II, 448.

Harith J. Hafan 100.

Harith J. Hijdam 45.

Harith J. Ralda, trennt sich von ber Mutter Habbiadis 551.

Harith J. Killita, soll mit Abu Bete vergiftet worden fein 53.

Harith J. Rudama, macht Aischa Vorwürse 200, unterwirft Mebina bem Ali wieber 248.

Harith J. Muman 100.

Barith 3. Rafchit, ein Rebellen: | Barun J. (Pharib, Statthalter von häuptling 243.

Harith J. Sima, Statthalter von Fars II, 437.

Harith J. Telib 691.

Hartuß J. Subeil, 84.

Barkuß J. Bubeir, ein Charibjite 233.

Harra, Ort bei Medina 332, Schlacht bei 332.

Darran von ten Muselmannern er: obert 82.

Harth J. Abd Allah, Statthalter von Vaßrah 366.

Harth J. Hischam, ein General Mamuns II, 191.

Harth J. Omeirah, tootet Salih 3. Misrah 438.

Harh J. Said J. Hamban II, 669. wird von ben Briechen gefangen III, 17.

Barth 3. Schureih, emport fich gegen ten Statthalter bes Chalifen 631, wird begnabigt 695, erkennt Nağr nidyt an 696.

Barth Alfamarkandi, ein Freund tes Abbas J. Mamun II, 318, 319, wird begnatigt 320.

Barthama 3. Ajan, befreit Jahja 3. Chalib II, 135, befampft bie Rebellen in Egypten 147, wird von Cherafan 149, Statthalter in Afrika den Aufruhr 153, 154, von ben Byzantern geschlagen 161, von Mamun zum der Leibwache ernannt Obersten | 179, nimmt Samarfand 180, rudt gegen Bagbab vor 190, fiegt bei Nahrawan 191, nimmt ben öftlis den Theil von Bagdad 193, Emin will sich ihm ergeben 194, holt ihn ab 195, befehligt bie Truppen gegen ble Alliden 207, besiegt Abu Assaras ja 208, wird jum Statthalter von Sprien und Arabien ernannt 210, reift zu Mamun 210, wird ermors bet 211.

Barun J. Abb Allah, ein Charibjite, II, 466, 467, sein Rrieg gegen Mohammed Ibn Ibabah 489, scin Tob 490, feine letten Worte 491. Barun 3. Chumarujch II, 482. wird bem Chalifen tributyflichtig 483, fein Tob 523, 524.

Djebel II, 559, kehrt nady Bagbad zurud 570, flicht vor Minnis 574, fampft gegen bie Rarmaten 610, 611, gegen Affar 619, zieht sich nach Wasit zurück, 645, empört sich gegen Nadhi 656, f. Tod 656. Harun J. Mahti (Arrafchid) macht ben armenischen Feldzug mit II, 99, nach Kleinaffen 100, läßt bie griechischen Wefandten einterfern 101. wird zum zweiten Rachfolger erflärt 112, foll erfter Thronerbe werden 113, ber Rachfolge entfagen 121, läßt (Stris vergiften 125, belohnt ten Mörder 125, sein Charafter 127, warum er von Arabern so gepriesen wird 128, 129, läßt Abu Jomah und Abu Hureira hinrich= ten 130, andere Buge von Graufamfeit und Ungerechtigfeit 130, 131, von Heuchelei 131, von Wort= bruch 132, seine Reigung zu Djafar J. Juhja 137, Reise nach Meffa 138, läßt Djafar u. Abbas fah tödten 139, sein Verhältniß zu Albbafah 139, 140, verlegt feine Rentenz nach Raffah 144, befampft tie Rebellen in Mogul 147, reift nach Rei 149, befestigt Tarfus 155, fein Rrieg gegen bie Bygan= tiner 155-161, Schreiben Nicephorus 159, erneuert die früheren Berordnungen gegen die Chris ften 161, 162, Unterhandlung mit Garl dem Großen 162, Gefandt= schaft nach China 163, Bestim= mungen über bie Rachfolge 164. 165, sein Bug nach Tus und Tob baselbst 165, die Dichter seiner Beit 167, die Welehrten 168-171.

Harun J. Mohammed, Bräfeft von Metta II, 431.

Harun I. Almufajjab, ein General Mamune II, 209.

Harun J. Almawaffat II, 461.

Barun J. Sima, schlägt bie Charibiiten II, 468.

Harun Attabni, Statthalter von Baghaja II, 583.

Harunijeh, ein Djafarijeh II, 367. Stadtheil von

Saxuntich, fprifche Grenzfestung, von ben Byzantinern zerstört III, 17. harura, Dorf bei Kufa 233, Schlacht bei 390.

Harurijch, Name einer Sette 390, Hafan, ein Verwandter Teghrilben's III, 88.

Hafan Maffarij II, 494.

Hafan Albafrif 193, spricht gegen Jezib J. Muhallab 599, 660, halt die Baßraner von der Theils nahme am Kriege zurück 602.

Safan Altirtamij, ein General ter

Saffariten II, 442.

Hafan Albarasch, emport sich gegen Mamun II, 200, 201.

Safan J. Afschin, unterftütt Dinftain II, 386.

Hafan J. Ahmed Alaaham, ein Karmate III, 10.

Dafan 3. Ahmed (Abn Abd Allah) Almuallim, ein Miffionar Il, 511, läßt fich bei ben Berbern nieber 575, seine Rriege gegen fie 576, gegen tie Aghlabiten 577, 578, ladet Ubeid Allah zu fich ein 579. nimmt Setif 581, besiegt Ibrahim 3. Habisch 582, nimmt mehrere Statte 583, fehrt nach Unfitjan zurud 584, nimmt Rafga, Rastilia und Arbes 584, zieht in Raffabah ein 586, seine Münzen 587, nimmt Tahert 587, Sebjelmeß 588, ruft Allah zum Fürsten ber llbeid Glänbigen aus 588, verschwört sich gen ihn 590, wird erfchlagen 592, 593.

Safan J. Ahmed J. Abi Chanzir,
Statthalter von Sicilien II, 593.
Safan J. Ahmed (Alfaukabij),
nimmt Kaswin II, 392, 393, Rei
393, 439.

Hafan J. All S. Napir Alus trusch.

Hafan J. Ali, (Abu-l-Kasim), Gouverneur von Haleb III, 149.

Hafan 3. Ali 3. Abi Talib, von seinem Bater nach Kufa gesandt 206, läßt Abb Errabman 3. Mulstjam verstümmeln 251, 252, die Kusaner hustigen ihm 261, sein Charafter und Lebenswandel 261, 262, will sich nicht zum Kriege verpstichten 262, bleibt unthätig in Madain 263, wird mißhandelt 264, 265, unterhandelt mit Muawia

265, entfagt bem Throne 265, 266, zieht sich nach Mebina zurud 267, sein Tob 267, 268.

Hasan I. Ali J. Furat II, 546.

Hafan J. Ali J. Mulham (Mefin Attamlah), Statthalter von Haleb III, 107, 108.

Safan J. Ali Kurah II, 488, bestämpft bie Charibjiten 490, wird Gewerneur ber Grenzsestungtn492.

Hafan 3. Bahram (Abu Sait), ein Karmate II, 508, bedroht Baßrah 509, sein Tob 604.

Hafan J. Djerir, General bes Abu Abb Allah II, 585.

Hafan J. Ejjub, bekämpft Musawir II, 407.

Hafan J. Alfejjakh II, 438.

Hafan J. Harb, wird herr von Reiraman II, 70.

Hafan J. Harun, Sauptling ber Retama 11, 576.

Hafan 3. Harun 3. Gharib 11, 646, 648.

Hafan 3. Hußein, Bruber Tas bir's 11, 323.

Hafan 3. Ibrahim II, 109.

Safan I. Kahtaba, verfelgt Naßr 698, 699, schlägt Ibn Subeira 699, nimmt Kufa 700, belagert Wast II, 11, kämpft gegen Abb Allah I. All 25, sein Feldzug in Kleinassen 98, 99.

Hafan J. Kanm, ein Alibe II, 614, 615, 617, sein Teb 618.

Safan I. Kumischtefin III, 239, 240. Hafan I. Malif I. Bahbal, Iezzib's Schwager 347, vertheirigt bie Mechte Chalib's I. Iezib 347, 348, geht zu Merwan über 348, will Chalib zum Nachfolger 362.

Safan J. Mohammed, ber Ismaelite III, 317.

Hafan J. Mehammed J. Abd Allah II, 123.

Safan J. Mohammed J. Djafar, ein Alite II, 450.

Hafan J. Mohammed Almuhallebi, Sefretär bes Muiz Abdawlah 11,695.

Safan 3. Muawia, foll Metta bem Mohammed 3. Abb Allah unterwerfen 11, 52.

Hafan J. Muchattab II, 367, 408, 409, 424.

Safan J. Almuseijeb III, 50. Safan J. Sabbah III, 205, 206, 207.

Hasan J. Sahl II, 140, wird Fis nangminister Mamuns 184, Ctatthalter von Frak 200, läßt Abu Affaraja enthaupten 208, befampft bie Rebellen 212, schlägt die Eruppen Ibrahims 221, wird wahns finnig 225, Statthalter von Was fit 227, läßt bas Buch "bie emige Bernunft" in's Arabifche überfeten 254,seine Reichthümer 257, 258, zaudert Wein zu trinfen 266, verwendet sich für Ibrahim J. Ulmahdi 272, seine Freigebig= feit gegen Dichter 280.

Hafan J. Tahir, ein Alite II, 672.

Hafan J. Wahb II, 276.

Safan 3. Beib, flagt bie Söhne Abb Allah's 3. Safan bei bem Chalifen an II, 41, schmäht Habs bjabj, 90.

Sa fan J. Beib J. Mohammet, ein Alibe II, 391, läßt sich in Tasbaristan huldigen 392, wird geschlagen 393, siegt in Djordjan 394, nimmt Tabaristan wieter 439, slieht nach Deilem 439, Rückler nach Tabaristan und Tod 450.

Hafdim (Benu), ihr Streit mit ten Benu Mahzum 153.

Haschim J. Otha, 67, fampst ges gen Abu-I-Awar 223.

Hafdimizeh, von Alsassah erbant

Saschimijeh, Sette II, 260.

Hafdimiten 620.

Saffan J. Dubeis II!, 68.

Saffan J. Rumischtetin III, 289.

Haffan J. Mufarridj, Häuptling ber Benu Tai III, 71, 89.

Haffan J. Numan, Statthalter von Afrika 473, wird von den Berbern geschlagen 474, tödtet ihre Königin 475, besetzt Karthago und Kairas wan 475, abermals nach Afrika geschickt 476, verlangt Talid's Entssehung 476, Rücklehr nach Syrien und Tod 477.

Haftb, vergiftet einen Reffen Mans fure II, 80.

Sagid, Treffen bet, 37.

Sagin, ein Charlogite II, 147.

Haßin J. Numeir, zum Stellvertreter Muslims bestimmt 331, zum
Oberselkherrn 334, tämpst bei
Mesta 334, belagert Mesta 335,
unterhandelt mit Abs Allah J.
Jubeir 336, sehrt nach Syrien zurüd 337, ninmt Merwan gegen
Abs Allah J. Jubeir ein 344,
sein Jug nach Kirsisia 350, besiegt
Suleiman J. Surab 360, sein
Ted 382.

Haffin J. Tamim, halt hufeins Beten an 311.

Hatim J. Harthama, Statthalter von Atzerbeidjan II, 237.

Sanab, Ort 198.

Sauf, Proving in Egypten 11, 243.

Baulaja, ein Bach 440.

Hauthara, räumt Rufa 700.

Hawari J. Zejjab 598.

Hawarin, Ort bei him 300, 336. Hebron 40, 41, von Ejjub genoms men III, 481.

Hoft jih, Festung bei Kalifala II, 674.

Scinridy (Graf von Champagne) III, 431.

Heißam, Prafett von Kufa II, 504. Beitham 3. Abd Allah, gieht gegen Mugul II, 466.

Heitham J. Muawia, Statthalter von Meffa II, 37.

Heitham J. Schuba, ein General Emins 11, 191.

Heitham 3. Ubeid, Statthalter v. Spanien 644.

Heliopolis, Schlacht bei, 349.

Helpidius, geht zu ten Arabern über II, 157.

Heraelea, von Maslamah erobert 511, 512, von Harun Urrafajib 11, 160, von Mamun 241.

Heractius I., Erfolge in Perfien 30, erhält eine Pringeffin gurud 49, beschützt Alexandrien 114.

Heraflius (Bruder tes Apfimas rus) siegt über die Araber 472.

Herat, Alhnafs Zug bahin 99, 100, von Abb Allah I. Hazim genommen 367, von Abb Errahman I. Albbas 462, von Nabhr I. Rueim 697, von Jafub I. Leith II, 403, von ben Mongolen 388, zerffört 389.

Serobes 103.

Hezaresp J. Tenkir, wird Statts halter von Baßrah und Chuzistan III, 96, 97, besiegt Kureisch und Dubeis 98.

Bezareft, Ort in Charizm 502. Sezarmerb, Gouverneur v. Amib,

III, 20. Hibbat Allah, Sohn des Nafir Abdawlah III, 19, 20.

Silal (Benu), emporen fich gegen Wathit II, 338.

Hilal J. Alfama 71.

Silal 3. Bebr, Sauptling ber Kurben Ill, 52, wird gefangen genommen 59.

Hilal J. Almuhassan, Anh. 11, 11, 12.

Hilal J. Thauban, kampft in Afrika 473.

Hillah, Ill, 68.

Himerius, ber Admiral II, 532, 633.

Himb, erste Unterwerfung von 79, 80, versagt Jezib III. die Huldisgung 673, weigert sich Ibrahim zu hulbigen 681, von Abd Alaziz belagert 682, nimmt Merwan II. auf 682, empört sich gegen ihn 685, wird unterworfen und geschleist 685, abermals von Merwan genommen 688, 689, von Basilius III, 43.

Sind (die Leberfresserin), Mutter Muawia's 217.

Hind, Tochter Muhallab's 493.

Sinbuchan, Entel Tatafd's III, 379.

Sippotrates, ins Arabische überfent II, 283.

Hira, 31, 32, Lage 34, Unterwersfung 35, will ben Statthalter Merwan's II. nicht anerkennen 687, wird von Charibjiten beseth 687, von Ibrahims Truppen II, 221.

Hifcham J. Abb Almalit, befriegt bie Byzantiner 510, will Omar nicht hulbigen 577, Ali nicht mehr fluchen 587, seine Tugenden und Mängel 618, gibt Chalid J. Abd Allah einen Verweis 620, 622, verlangt die Hinrichtung Alsachtajani's 622, entscht Chalid 623, sett ihn in Ereiheit 624 Mart.

wechsel mit Zeid J. Ali 625, sein Charafter 652, 653, befördert den Acerban und die Baufunst 654, will Maslama zum Nachsolger bestimmen 655, sein Tod 657.

Hischam 3. Abi Dulaf, tämpft gegen bie Aliten II, 394.

Sifcham 3. Amru, Statthalter von Sind II, 56, 115.

Hiftham' J. Ismail, Statthalter v. Merina, 480, 494.

Hischam J. Urwa II, 81.

Sign Alhadid, Ort in Kleinasien 512.

Sign Mahdi, Ort bei Bagrah II, 667.

High Mangur, Lage von, II, 309, von den Byzantinern genommen 634, von Alfamil III, 463:

High Bijad III, 25.

Hit, von Sofian J. Auf ausges plündert 244, von den Hambaniben genommen II, 695.

Hittin, Schlacht bei, Ill, 403, 404. Hob eib (ober Su), Abu Mihtjan's Bater 69.

Hobeib, Sohn des Abd Allah I. Zubeir 419.

Hobeisch J. Allhafan II, 370.

Hobjr (ober Subjr), ein Theil bes Tempels zu Metta 322.

Holman (ober Hul) Lage 73, von ten Muselmännern genommen 83, von Abb Allah J. Muawia besett 686.

Holwanij, ein Missionär II, 511. Holwat, Ort in Egypten 114.

Sonein, Ueberseter bes Guttib II, 171, 281, 282, 283, 284, 371. Honfroi von Coron III, 361.

Honorius III. III, 439.

Hormuz, pers. Felbherr 31, 32. Hormuz Djabsuweih 57.

Hormuzabab, Ort in Tabaristan

Hormuzan, 84—86, 88, 93, 155. Horr (MI), Statthalter von Spanien 572, wird entsett 583, sein Bug in bas sübliche Frankreich 609, seine zweite Statthalterschaft 612.

Horthuma S. u. l. Harthama. Hofch 95.

set ihn in Freiheit 624, Worts Hubascha J. Jusuf II, 594, 595.

hubeira, Ruteibas Gesandter an | Dusam Eddin (Ali), Statthalter ben Raiser von China 503.

Subjr J. Abij, ein General Ali's, schlägt Dhabhat J. Keis 245, wird hingerichtet 273.

hubseifa 3. Alahwaß, wird Statthalter von Spanien 644.

Bubfeifa 3. Aljemen, fchlägt Latit 28, übernimmt ben Oberbefehl in Berfien 93, feine Groberungen in Adserbeidian, Anh. 8.

Bubfeil, ber Stamm, fcbließt fich Schatjah an 20, 21, seine Ungufriedenheit mit Othman 169.

Ondseilijeh, Sette, II, 282.

Bufeina, ein Stlave bes Saab 3. N. Wattaß 155.

Dugo (ber Große) III, 184.

Dugo, Erzbischof, Ill, 288.

Sulagu III, 471, seine Broclamation 472, befriegt bie Ismaeliten 473, seine Wefandtschaft an ben Chalifen 473, 474, rudt gegen Bagbab ver 476, wird herr ber Stadt 477, 478, läßt ben Chalifen töbten 478, feine weiteren Groberungen 480.

humad J. Abij, ein Räuber III, 64.

humeid J. Abb Allah, Prafett v. Tripoli 691.

humeid 3. Abd Albamid, fampft für Hafan J. Sahl II, 212, 220, 221, besett ben westlichen Theil von Bagbab 223, wirt Statthalter von Grat 225, seine Freigebigkeit 278, 279.

humeib J. Majuf, macht einen Raubzug nach Eppern II, 161.

humeib 3. Malit Alarfat, ein Dichter 490.

Burafcha, ein Emporer II, 148. Bureibah, Anh. 9.

hureisch J. Amru, nimmt Jahja J. Beid auf 664.

Bureit J. Masub, ein Unbanger Ubeid Allah's II, 611.

Hurr J. Jezit, sein Verhalten gegen Husch 312, 313, sein Tod 316. Hurthan J. Alharith (ber Dichter Dsu:(:Igba) 410.

Husam Addamlah, Berr von Kit III, 289.

Sufam Ebbin, ein Aftrologe III, 475.

von Chelat III, 455.

Sufam Ebbin Buluf Arflan, Berr von Maridin III, 400, 433.

Sufein, ein Diener Mamuns II, 228.

husein Alaftas, ein Alibe II, 205, wie er in Metta gehauft 207, fein Ted 209.

Sufein Ahmagi, ein Miffionar II, 503.

Sufein 3. Abb Allah, Prafett von Herat II, 380.

husein 3. Abd Allah 3. Tahir, wird von Jafub 3. Leith gefangen genommen II, 438.

Hufein J. Abd Allah J. Toghedi III, 9, 10.

Onfein J. Affchin, Präfett von Transoranien II, 327.

husein J. Ahmed, ber Imam It, 505.

Husein J. Ahmed (J. Zanbur), II, 550.

Sufein 3. Ali, heirathet Atifah 212, wiberfett fich ber Abdankung Bafans 266, fein Berhalten gegen Muawia 279—281, begibt fich zu Welid J. Otha 301, verspricht am folgenden Tage zu hulbigen 302, flicht nach Metta 303, wird von ben Rufanern eingelaben 304, fentet Muelim J. Afil nach Rufa 305, bricht nach Rufa auf 310, unterhandelt mit Amru 3. Saad 313, wird vom Euphrat abgeschnitten 314, Rebe an die Trup= pen Ubeid Allah's 315, läßt Ko= Stangen heften 316, rane an fampft bei Rerbela 316 - 318, sein Tot und Begräbnig 318.

Husein J. Ali, J. Hafan, emport fich in Medina II, 124, Bug nach Meffa ind Tod 125.

Husein J. Ali J. Isa II, 188, nimmt Emin gefangen 189, fein Tob 190.

Bufein 3. Mi Almerwerubij, ein Feldherr der Samaniden II, 628, 629.

Bufein J. Ali Alnubachtij, Bezier des Mohammed J. Raif II, 665. Sufein J. Boghrachan, Anh. III, 3. Hufein J. Bukeir, Prafekt von | Jahja J. Abd Allah II, 124, 125, Habitha II, 406.

Sufein J. Djemil, Statthalter von

Egypten II, 151.

Sufein J. Dufchet (Babu) Ill, 37. Sufein J. Samban II, 490, fampft gegen die Karmaten 526, 528, 530, ift für bie Nachfolge bee Ibn Mutaz 540, ermorbet Abbas 542, 543, fampft gegen bie Eflaven Muktadirs 543, flicht nach Moßul 543, wird begnabigt 544, zieht gegen Leith J. Ali 626, gegen Sebferi 627, seine Emporung 630, wird gefangen genommen 630, fein Tob 631.

Sufein J. Sufein Ala Abbamlah (ber Ghuribe) III, 272, 273.

Bufein J. Jahja, ein Emporer in

Spanien II, 116. Hunger 3. Imail, General Mustains II, 387, bekämpst Omar J. Jahja 390.

Sufein J. Rafim J. Abb Allah, (Amid Abbawlah), Bezier Muktabirs II, 566, 567, 568, erflärt Munis als einen Rebellen 570, muß abtreten 572.

Bufein J. Mohammed, ein Alibe, empört sich in Kufa II, 394.

Sufein J. Nagir Abdamlah III, 36, 37.

Husein J. Said J. Hamban, fampft gegen Turun II, 687, 688.

Sufein J. Tahir, nimmt Nifas bur 444.

Sufein 3. Urif III, 215, 216.

Sufein J. Bakarujeh II, 506, 520, plündert Syrien aus 520, 521, Sein Tob 522.

Sufein Alkeini, ein Affassine, III, 207.

Sufein Almaritanij II, 564, 595. huweit 3. Abd Aluffa, beerdigt Othman 186.

Jabjur, ein Türke Il, 414.

Jafa, von ben Mufelmannern genommen 82, von Salabin III, 425, von Richard 425, von Alabil 431. Jahja, Tadj Eddin, Kadi von Mo-But III, 289.

Jahja Alharischi, Statthalter von Tabaristan II, 104.

feine Emporung und f. Tod 132. Jahja J. Ahmed, ber Samanibe II, 619.

Jahja J. Aftam, ein General

Mamuns II, 241.

Jahja J. Aftam, ein Cabhi, bewegt Mamun bie Miethehe wieber zu verbieten II, 265, fein Lebens= mantel 289, wird Oberkathi 352.

Jahja J. Ali, geht zu Mamun über II, 193.

Jahja J. Asab, Prafett von Oschruschna II, 448.

Jahja I. Albatrik II, 283.

Jahja J. Chalid J. Barmak, wird Statthalter von Abserbeidjan II, 65, macht ten Feldzug nach Armes nien mit 99, nach Kleinaffen 100, nimmt bie Ginladung Cheizuran's nicht an 120, widersett sich ber Rachfolge Djafars 121, wird Statts halter von Armenien 134, 135, Haruns Sefretar, bann Staatssefretar und Begier 135, 136, wird eingekerkert 139, 143, sein Teb 144.

Jahja J. Djafar, ein Brafett Mutamid's II, 466. Jahja J. Alhafam, macht einen-

Streifzug gegen tie Byzantiner 472. Jahja J. Maats, ein General II, 150, 151, 175.

Jahja 3. Almahdi, ein Karmate II, 507, 508.

Jahja J. Maseweih II, 281, 371. Jahja J. Mohammed, Gouverneur ber Bentj von Bagrah II, 456, wird von Muwaffat geschlagen 456.

Jahja J. Mohammed, unterwirft Moßul II, 14, wird Statthalter von Fars und Ahwaz 14.

Jahja I. Musa II, 153.

Jahja J. Omar, ein Alibe II, 351, 389, empört sich in Irak 389, 390.

Jahja J. Said, rathet scinem Bruder Amru mit Gefolge zu Abb Almalik zu gehen 398, stellt Abb Almalik wegen seines Bruders zur Rebe 399, wird verhaftet 400, nach Irak geschickt 401, begnabigt 410.

Jahja J. Salma, Statthalter von Spanien 644.

Jahja J. Suleiman, Häuptling ber | Jardjudj (ober Jarkuh), Statt= Mogulaner II, 466.

Jahja I. Zakarujeh II, 506, sein Tob 520.

Jahja 3. Zeib 3. Ali, empört sich in Chorafan 664, sein Tob 665. Jahja J. Stab Alfarra, ein Gram-

matifer Il, 285,

Jais (Benu) III, 153. Jakub J. Daud II, 108, 109, sein

Zob 110.

Jakub J. Alfabhi II, 106.

Jakub I. Habib, Häuptling ber Ibabhije II, 71, wird Herr von Rafrawan 72.

Jakub 3. Ishak (Ibn Uffikit) ein Grammatifer, wird von Mutawafbil ermordet II, 353.

Jakub J. Killis, Bezier ber Fatis

miten III, 9.

Jakub 3. Leith, zum Fürsten von Sebjeftan erwählt II, 357, befampft tie Charitiiten 395, von Mutazz anerkannt 403, nimmt Herat und Bufchendi 403, befett Rerman 404. Fars 405, wird Statthalter v. Balch 438, nimmt Rabul 438, madt ber Herrschaft d. Tahiriben ein Ende 438, 439, besett Tabaristan 439, fällt in Fars ein 440, besiegt Mohammed 3. Waßil 441, zieht gegen Bagbab 441, wird gefchlagen 442, will fein Bündniß mit ben Bendi 442, befett Djundi Sabur 443, will feinen Frieben mit d. Chalifen 444, f. Tod 445. Jakub J. Mohammed, ein Saffaribe

ll, 625. Jatut, Oberftfämmerer Muftabirs

II, 568, 573.

Jafut, Statthatter von Fare, fein Rrieg gegen Imab Abbawlah II. 652, 653, von Abu Abd Allah getöbtet 658.

Jakuta, Tochter Mahdi's II, 114. Jakuti, Bruder Alp Arstans III, 98, 102.

Jakuti, ein Neffe bes Sofman 3. Ortof III, 153.

3. Munabbah, Statthalter von Jemen, von Alt entfett 194, schließt sich Alischa an 196.

Jamama, Chalibs Feldzug in biefer Proving 24-27.

Jarbu (Benu) 20.

halter von Egypten 11, 406, fein Tod 426.

Jarkend III, 383.

Jarmut Fluß, Schlacht am. 41, 48, Anh. 2.

Jasa J. Mibrar, Fürst von Sebjels meß II, 581, sein Tob 588.

Jasin, empört sich in Mogul II, 104.

Jasir, ein Sklave Harun's II, 139. Jafur III, 425.

Ibad J. Ijas, fein Rath an Ru:

teiba 559. Ibad Alrasi, ein Emporer 623.

Ibada I. Naschid, Statthalter von Jemen 343.

Ibabah, Gefellschafter Mutawaffile II, 351.

Ibadhije, Sefte 691.

Iban (ober Itan) Tafchi, Oheim des Chijath Eddin III, 391.

Ibn Abi Aun, wird von ben Benbi geschlagen II, 454.

Ibn Abi Chaffah 11, 351.

Ibn Abi Muslim 457.

Ibn Alahmedili III, 257.

Ibn Alallaf, Anh. 11, 4, 5, 6. Ibn Ammar, Kadhi von Tripoli,

111, 171, 175, 176, 178, 215.

Alanbari, Gesandter 3bn Chalifen III, 226, 258.

Ibn Atijjah III, 89.

36n Atir, verfauft Gbeffa Griechen III, 70.

Ibn Baffam, Anh. II, 3, 4. 3bn Bedia III, 190, 250.

Ibn Beihas, Häuptling ber Jemeniten II, 332.

Ibn Bostam II, 552.

Ibn Burfut III, 257.

Ibn Chaufal, ber Geograph III, 14.

Ibn Albeiranij, Statthalter von Deinewr II, 469.

Ibn Diada 380.

Ibn Aldiassas (Abu Abd Allah) nimmt Ibn Almutaz bei fich auf 11, 544.

Ibn Dielis, rebellirt in Egypten ll. 245.

Ibn Doreid, Anh. II, 6, 7.

Ibn Gharir, ein General ber Saffariden II, 443.

36n Alhabibij Alabhafi, Gou: | Ibrahim 3. Boghrachan, verneur von Haleb III, 126, 127, 130.

Ibn Hanbal, Anh. 11, 8.

Ibn Saftan Albeilemi, Fürst von Deilem II, 519.

Ibn Kuteiba, Anh. 11, 8.

36n Mangu Alkitami, Statthalter von Damask III, 110.

Ibn Maffat III, 205.

Ibn Almuallim (Abul Hasan), Bezier des Beha Abdamlah III, 47. Ibn Muhriz Aldjamhi, 510.

Ibn Muntibs (Abu-l-Usafir Sultan) III, 170, erfauft ben Frieden 193, vertheidigt Schetzar 283, ertauft ben Abzug bes Raisers 284. Ibn Duschit, Berr von Irbit III,

99.

3bn Errumi, Anh. 11, 1, 2, 3.

Ibn Safteh, ein Arzt III, 335. 3bn Sahlan, Bezier bes Gultan Abdawlah III, 54.

Ibn Saluba, capitulirt mit Chalib 35.

Ibn Senka, Neffe Schimlah's III, 312, **3**39.

Ibn Togheiret III, 263.

Ibrahim, ein Freigelaffener Man= pur's II, 203.

Ibrahim, Sohn bes Statthalters von Meila II, 577.

Ibrahim, Abu Mahmud, ein Feldherr ber Fatimiten III, 26, 27.

Ibrahim J. Abbas (Affuli), ber

Dichter II, 279. Ibrahim 3. Abbas, Statthalter von himp II, 187.

Ibrahim 3. Abd Allah 3. Hafan, emport fich in Bagrah gegen Man-Bur II, 53, 54, fein Tob 55.

Ibrahim J. Abi-l-Aghlab II, 583, tämpft gegen Abu Abd Allah 584, feine Flucht 585.

Ibrahim J. Abij, von Merwan jum Prafetten ernannt 186.

Ibrahim 3. Alaghlab, Statthalter ven Afrika II, 153, sein Tod 154, 247.

Ibrahim J. Ahmed (ber Aghlabite) verfolgt Abu Abd Allah II. 576, sein Tob 577.

Ibrahim J. Ahmed Almaderant II, 550.

Ш, З.

Ibrahim J. Chumarujeh II, 525. Ibrahim J. Ghalib, Statthalter von Sedjelmeß II, 588.

Ibrahim J. Habisch, ein Feldherr ber Aghlabiten II, 582.

Ibrahim J. Hamdan II, 631.

3brahim 3. Sischam, tämpft in Kleinaffen 637.

Ibrahim I. Hischam I. Ismail 659.

Ibrahim J. Inal, Herr von Amid III, 153, 155, 162.

Ibrahim 3. Ishat, ein Feldherr ber Gelbjuten III, 91.

Ibrahim J. Keighalagh II, 596.

Ibrahim J. Kurcifch III, 132, 135. Ibrahim J. Almahdi, wird zum Chalifen ausgerufen II, 219, fein Charafter 220, tritt wieder zurück 223, wird begnadigt 272.

Ibrahim J. Malit Maschtar, will Hänptling ber Schliten sein 373, erkennt Muchtar als solchen an 374, fampft gegen ben Statthalter von Kufa 375, 376, rudt gegen Ubeid Allah ins Feld 377, wird von Muchtar zurüdgerufen 378, besiegt die Rebellen 379, kämpft gegen Ubeid Allah 380, 391, geht zu Mußab über 394, wird beffen Statthalter von Mogul 395, erhält einen Brief von Abd Almalik 404, verlangt bie Verhaftung ber verrätherischen Generale 404, sein Tob 406.

Ibrahim J. Mohammed, ein Alide, emport sich in Egypten II, 418, 426, 427.

Ibrahim J. Mohammed (ber Aghlabite) von Ahmed J. Tulun betampft II, 427, führt Krieg gegen Abbas 429.

Ibrahim J. Mohammed Aifcha), ein Unhanger bes Ibrahim J. Almahdi, wird von Mamun gehängt II, 271.

Ibrahim J. Mohammed, Oberhaupt ber Abbasiden 676, wird eingeferfert und vergiftet 697.

Ibrahim J. Mohammed, ein Tahiride II, 446.

Ibrahim J. Almubabbir, Präfett | Jefaf, Stammvater ber Gelbjufen, von Ahwaz II, 455.

Ibrahim J. Musa, Mamuns Statthalter von Jemen 11, 225.

Ibrahim I. Musa, ein Atibe II, 205, wird Djazzar (Metger) genannt 207, besiegt 209.

3 brahim 3. Mutawaftil (Almueijed) foll herr von Sprien werden II, 355, huldigt bem Muntafir 374, muß auf die Nachfolge verzichten 375, verwendet sich für Waßif 398, wird eingeferfert und ermorbet 400.

Ibrahim J. Naßir Addamlah III, 36, 38.

Ibrahim J. Alnufrant, Brä= fect von Barta, 476.

Ibrahim J. Othman, von Harun Urraschit hingerichtet, Il, 131, 132. Ibrahim J. Raif II, 568.

Ibrahim J. Gallh, Statthalter von Damast, Il, 146.

Ibrahim J. Sejjar, ein Mutaze= lite II, 282.

3 brahim 3. Sima, Statthalter von Ahwaz, 11, 440, fampft ge-gen Jafub 3. Leith, 441, wird getobtet, 442, fein Rrieg gegen ben Benbi, 455, 457.

3 brahim 3. Welid, foll als Rads folger Jezids III. bestimmt worden fein, 679, ermorbet bie Gohne Welibs und Jusuf J. Omar, 683, entsagt dem Throne, 684, sein Tod, 701.

Ibrahim Inal, Bruber Toghrilbens, seine Eroberungen in Diebel III, 85, besteat Liparites, 88, cm= port fich gegen Toghrilben, 90, 99, sein Tod, 102.

Ibrahim Almaufill, ber Ganger 11, 96, 171.

Ibrschehr, Anhang, 10.

3 ch fch iben, ihr Ursprung II, 653, 654, Stammtafel, III, 9, Untergang, 10.

I contum, von ben Arabern aus: geplündert, 113.

3 bris 3. Abd Allah, Stammvater ber Ibrisiten, 11, 125.

36rfs II. II, 154.

Ibris J. Mafal, 628.

III, 81.

Jemen, von Muhabite unterworfen, 28, von Befdir für Muawta, 247, von Djaria für Ali, 249, von Miden und Nachkommen Zijabs 11, 209, von einem Enfel Aladils III, 439.

Icmen Albjufi, Statthalter von Budara, II, 290.

Jemeniben, ihre Feindschaft gegen bie Rahtaniben ober Mubha. riten, 546, von Jezib zurnächgesett, 596.

Bernfalem, Unterwerfung an Omar, 80, 81, Anhang 2, von Unfiz unterworfen, Ill, 110, von ben Göh= nen Ortofe 150, von ben Fatimiben, 150, Beit ber Ginnahme von den Fatimiden, 166, 167, 171, von den Rrengfahrern belagert, 172, erstürmt, 172, 173, von Salabin genommen, 405, wird Magig überlaffen, 429, Alafthal gurudgege= ben, 430, die Mauern von 211= muazzam geschleift, 443, von Alfamil bem Raifer Friedrich abgetreten, 461, von Gjinb genommen, 481, 482.

Jezdebjerb, Regierungsantritt, 63. 64, verhöhnt die arabischen Befanoten, 66, vertheidigt Madain, 71, raumt bie Stadt, 73, gieht fich nach Rei zurück, 83, sest ben Krieg fort, 86, 88, Flucht und Tod. 99 - 102.

Jezben Stmabj III, 310.

Jezib, ein Freigelaffener bes Dagr J. Seijar, 697.

Jezib J. Abb Almalit, soll Omar vergiftet haben, 593, feine Berwandischaft mit Sabdjadi, 596, verfolgt bas Weschlecht Muhallabs, 597, will Jezid begnatigen, 598, feine Liebe zu einer Stlavin, 614, fein Tod, 614, 615, ernennt Sie fcham zum Nachfolger, 615.

Jezib J. Abi Kebscha, wird Hard: jadjs Nachfolger, 503, zieht gegen Erzerum, 512, wird Statthalter von Sind, 571.

Jegib J. Abi Muslim, wird über bie Finangen geset, 503, Statt-

halter von Afrika, 606, ermordet, | Jezib J. Muawia (ber Alide), geht 606, 607.

Jezid J. Abi Sofian, zum Felbherrn ernannt, 7, 38, befehligt ben linken Flügel in ber Schlacht am Jarmut, 43, ichlägt bie Griechen b. Fachl, 47, gieht gegen Palaftina, 80. Jezid J. Abi Bijab, ein Anhan-

ger Mutarrifs, 444.

Jezib J. Anan, erhebt fich gegen Dhahhat J. Rcis, 345.

Jegib J. Anas, Führer ber Charibitten, 377, sein Tob, 377, 378. Jezid J. Aßim, ein Charibjite, 233.

Jezid J. Albebr II, 101.

Jezid 3. Chalib, ermortet Jufuf J. Omar, 684, wird gehängt, 686.

Jezid J. Djerir, ein General Ma-

muns, II, 191.

Jegib J. Djubeir, zieht gegen bie Byzantiner, 509.

Jezid J. hatim, unterwirft Afrifa, Il, 72, fein Tob, 151.

Jezid J. Jahja II, 103.

Jezib J. Madlab, sein Feldzug gegen die Byzantiner, Il, 160, 161.

Jezib J. Muamia, läßt hafan veraiften, 267, 268, fieht es nicht gern bag fein Bater Bijab als Bruder anerkennt, 271, zum Thronfolger erflärt, 275, 276, ernennt Ofba wieber zum Statthalter von Ufrita, 288, muß mit bem Beere gegen bie Byzantiner ausziehen, 293, 294, verspricht die Winter= feldzüge zu unterlaffen, 294, fein Mundschreiben, 300, sendet Ubeib Mah 3. Bijad nach Rufa, 306, Sufeine Familie nach Medina, 318, wälzt Huseins Tod auf Ubeid Allah, 319, verlangt, bag Abb Allah J. Bubeir gefesselt vor ihn geführt werbe, 321, entfett Belid J. Otba, 324, nimmt bie Mebinenfer gut auf, 326, fendet Truppen nach Debina, 329, ernennt Muslim J. Otba zum Felbherrn, 330, fein Tod, 335, 336, Urtheil ber Mufelmanner über ihn, 338, feine Lebensweise, 339, Gedicht seiner Mutter, 339.

nach Fars, 694.

Jezib J. Muhallab, wird Statts halter von Chorasan, 461, Schreiben an Abb Errahman J. Abbas, 462, befämpft ihn, 463, wird ents fest, 466, verwendet fich für Musa 3. Nußeir, 545, läßt Salih über bie Finanzen seten, 561, verlangt die Statthalterschaft von Chorasan wieder 562, Feldzug nach Djorbjan, 562, 563, Friede mit tem Fürsten v. Tabaristan, 564, seine Groberun= gen, 564, Anhang 8, foll entfett werben, 565, bleibt unthätig in Meru, 571, wird entfest, 580, foll Richenschaft ablegen, 581, wird eingeferfert, 582, entfommt nach Bagrah, 597, schlägt bie Truppen bes Statthaltere Abij und ferfert ihn ein 597, 598, Unterredung mit Adij, 598, fordert zum Ariege gegen die Omejjaden auf, 599, verbreitet ben Aufstand über Bafit und Perfien, 600, tampft gegen Maslama, 602, wird getöbtet, 603.

Jegib 3. Muslim Alfindi, Brafeft von Tripoli, 639.

Jezib J. Muzib, ein General Mahdis, II, 100, 103, 104, un= terftütt Alhabi, 121, tampft gegen Welib 3. Tarif, 147, gegen die Chosaren, 158.

Jegib J. Omar J. Hubeira, giebt mit Merwan, Il, 681, wird nach Frak geschickt, 688, nimmt Rufa wieder, 690, fiegt über Abd Allah 3. Omar, 690, wird bei Kerbela geschlagen, 699, behauptet fich in Bafit, 700, übergibt Bafit II, 11, wird ermordet, 12.

Jezid J. Schabjarah, von Muawia nach Metta gefandt, 246.

Rezid A. Stah, tödtet Habasch, 350. Jegib J. Guleiman, emport fich gegen Jezid III. 675.

Jezib J. Useid, sein Sieg in Armenten, II, 99, Unbang 4.

Jezid J. Welld, feine Berathung mit Abbas, 666, 667, empört fich gegen Welte II. 688, fein Regierungeantritt, 672, fein Glaube, 673, seine Predigt, 673, 674, 675, ver= mindert den Sold der Truppen 675

X00, 679.

Ifrind, ein Ranal bei Bagrah 459.

Iftichar Abdawlah, Statthalter v. Jerufalem III, 166.

Ighritmisch, wird aus Ret vertricben II, 519.

Jjad, ber Stamm, 36.

Sjab 3. Ibrahim, Unterstatthalter von Egypten II, 234.

Njadh J. Ghanim, zieht nach Irak 32, 36, unterwirft Mesopotamien 81, 83, Anh. 3.

Jjabh J. Muslim, Setretär We-166's II. 656, 657.

Jias J. Sabib, tottet feinen Bruber Abb Errahman II, 66, wird Herr des größten Theile von Afrika 67, scin Ted 68.

Ijaz I. Ilghazi III, 194, 197, 199, 202.

Ikdaniseh, Häupter ber Schiften 11, 604.

Ifrima, von Musellama geschlagen 23, verbündet sich mit Hudseifa 28, rettet Chalid J. Said 39.

31 Arstan J. Atija III, 315, 318, 339.

31 beghiz III, 263, 265, 266, 267, 268, 315, 316, 317, 318, 341. Ildia, Herr von Chazna III, 379.

Jietchan, Fürst von Turfistan III, 62, fein Krieg gegen Mahmub 63, gegen bie Samaniben 82, gegen die Seldjuten 83, Anh. III, 1, 2, 3.

Ilghazi (Koth Eddin J. Medim Eddin), Herr von Maridin III, 351, 400.

Ilghazi J. Ortok, Herr von Mas ribin III, 155, 156, 166, trennt sich von Djawali 190, sein Raubgug 195, sein Berwürfniß mit Affontor 199, Bundniß mit Toghtekin 200, mit ben Christen 201, wird Herr von Haleb 203, besiegt Roger 234, belagert Maarrah 235, belagert Azaz und Tellbaschir 235, unterwirft Haleb 236, f. Tod 237.

Ilias (Sohn Alp Arstans) III, 118.

Illat (Benu), ber Stamm 409. Ilteti J. Bursuf III, 194.

unterhandelt mit Merwan, 678, fein | 3mab Abbawlah (Abu-I-Bafan Ali) ll, 651, besett Igpahan 651, fampft gegen Jafut 652, wird Fars 653, befriegt Herr von Waschmeghir 664, scin Ted III, 23. Imab Cobin, Bruder bes Do= hammed Nurcovin III, 399.

> Imab Ebbin J. Effcheich, Statthalter von Damast III, 465, 466. Imad Eddin Benki, J. Roth Eddin, Herr v. Sindiar III, 345,

355, 394, 395, 396.

Imamat, Lehre vom, Il, 37.

3 mamijeh, Gette, Il, 493, 494, ihr Gebet 494, 497, 498.

Imran, Herr von Tunis II, 68. Imran J. Ifam Alanazi, cin Dichter 480.

Imran J. Schahin, ein Brafett tes Ibn Albaridi III, 4, 7. Inak III, 313.

In al I. Anuschtekin III, 147.

Inal Ruscheh, Statthalter von Wasit II, 695, III, 4.

Inal Tekin III, 86, Anh. III, 3. Inanebi, Statthalter von Rei Ill, 267, 268, 316, 317, 318.

Incarnationslehre 11, 37, 102. Inquisition, unter Mahdi 107.

Intizar J. Jahja, Statthalter v. Damast III, 124.

Joannes Cateas, Statthalter von Noha 81.

Johann, König von Jerufalem III, 439, belagert Damiette 440.

Johann von Ibelin Ill, 437.

Johannes (der Apostel) von Chris ftus zu beffen Stellvertreter ernannt 104.

Johannes Curcuas II, 637.

Johannes Grammaticus, nach Bagbab geschickt II, 297.

Johannes (ber Raifer) III, 281, zieht gegen Haleb 282, gegen Scheizar 282, 283, fein Rudzug 284.

Johannes ber Patrizier, feine Siege in Afrika 476.

Johannes Ratenus II, 637.

Joktin II, 153.

Jonas, ein Renegat, 48, 49.

Joselin wird gefangen genommen Ill, 186, befreit 191, überfällt

Maubub 197, bricht den Frieden mit Ilghazi 236, beschütt Sardanah 237, wird gefangen genoms men 237, entflieht 238, folagt Belet 239, wird von ihm geschlas gen 240, befriegt Atfonfor 243, fcbließt Frieden mit Benti 249.

Joscelin Il. nimmt Ebeffa 291, besiegt Nureddin 295, wird gefangen genommen 296.

Joselin, Sohn Joselins II, wird von Nureddin gefangen genommen, III, 323.

Graf, von ben Muselmännern erobert 30, 31.

Franschah J. Turanschah III, 211. Brene, foließt Frieden mit ben Arabern Il, 100, 101.

Irtah III, 170, von Wilhelm von Gerbagne genommen 177, von Benfi 285.

Isa, Berr von Tefrit III, 158.

3 fa 3. Abb Allah, sein Feldzug nach Rieinaffen II, 35.

Isa I. Abd Allah Attawil, klagt Musa an 543.

Isa J. Ali, muß auf die Statthalterschaft von Fars verzichten II, 13, wird zu Mangur gerufen 35, vertheibigt Marasch gegen bie Griechen 98, sein Tob Anh. 3.

Isa J. Ali J. Isa, besiegt Hamza 3. Atraf II, 148, scin Tod 149.

Isa J. Djafar II, 128, wird Statthalter von Chorafan 136.

Isa J. Farchanschah, Häuptling ber abendländischen Truppen II, 400.

Isa J. Ibrahim (Abu Ruh), Staatssecretär unter Mutaz 408, sein Tod 413.

3 fa 3. Jezib, Unterstatthalter von Egypten II, 234.

Isa J. Jezid Aldjaludi, von Mutagim nach Egypten gefandt II,

3fa 3. Jufuf, Fürst von Beilitan II, 301.

Isa J. Kumischtekin III, 239, 240.

Isa J. Mahan, wird von Abu Muslim getödtet II, 16.

Isa 3. Mahdi (Almudaththir), ein Karmate II, 520, sein Tob 522.

Isa J. Makal 628.

Ifa J. Mangur, Unterstatthalter v. Egypten II, 246.

Isa J. Mangur, General bes Mutaz 11, 395.

3fa 3. Mohammet, befampft ben Aliden Imail 3. Jusuf II, 395.

Isa J. Mohammed J. Abi Chalib, fämpft nur zum Scheine gegen Hafan J. Sahl II, 212, unterwirft sich ihm 213, läßt bem Ali Ridha als Thronerben huldigen 219, wird von Ibrahim zum Oberfeldherrn ernannt 220, nimmt Kapr J. Hubeira 220, 221, unterhandelt wieber mit Hafan J. Sahl 223, geht zu humeib über 223, wird von Babet gefchlagen 237.

Isa J. Musa, Vetter Mangure, wird Statthalter von Rufa II, 13, von Alfaffah zum zweiten Rach: folger bestimmt 24, verwendet sich für Abd Affamb J. Ali 26, wird gegen Mohammed J. Abd Allah geschickt 52, besiegt ihn 53, besiegt beffen Bruder Ibrahim 55, foll Abd Allah J. Alli tödten 57, wird von der Statthalterschaft von Rufa entset 58, läßt ben Dichter Abu . Raditah Schinden 59, fein Schreis ben an Mangur 61—64, soll in Folge von Drohungen der Rach= folge entfagt haben 64, wird gezwungen Mahdi zu huldigen 93, muß ber Thronfolge abermals ent= fagen 112, sein Tob 113, ließ Abu-1-Chattab und andere Freigetfter hinrichten 215.

Isa J. Mnsa, Statthalter von Egypten II, 146.

3fa 3. Mufa, ein Unhänger Ubeib Allah's II, 611.

3 fa 3. Mugab, will seinen Bater nicht verlaffen 406, fein Tob 407.

Isa J. Nestor, Staatssefretar bes Uziz III, 40.

Ifa J. Uffcheich, Brafett v. Ramlah II, 408, nimmt Damast 408, 428, flieht nach Armenien 428.

Isa Nauschert, Präsett von Fars II, 486, von Befr J. Ahmed geschlas gen 488, wird Statthalter von Egypten 524, vertrieben 525, fehrt wieder 526, läßt sich von Ubeit Allah täuschen 580, sein Tod 585.

Isabab, Ort bei Mogul II, 121. Ischuh (Josua), ein Säuptling ber Juden, der an Christi Stelle ge-

frengigt worden fein foll 103, 104. Iffendiar, persischer Fürst 94, 98.

Iffizar, Ort in Chorasan III, 118. Ishaf J. Gjiub, zieht gegen Do:

pul II, 466. Ishaf J. Alhadi, zum Stellvertreter Mamuns ernannt II, 211.

Johaf J. Honein II, 282, 283, 284, 371.

Is hat J. Ibrahim, ber Sanger II, 171, 286.

Ishat J. Ibrahim, ein Omejjabe II, 361, 362.

Ishat 3. Ibrahim, Polizeipräfekt von Bagdad II, 341, verhaftet Itad 350, schlägt die Churramijeh 298.

Ishaf J. Ibrahim J. Muğab II, 240.

Ishak J. Ibrahim J. Salih II, 146.

Johaf J. Imran, Präfett v. Rufa ll, 529.

Ishaf 3. Rundabiit, Statthalter von Mogul II, 430, fampft gegen die Tuluniten 432, 433, wird aus Rattah vertrieben 433, 434, geht zu Chumarujeh über 434, wird Statthalter von Dijar Mubhar 435, zieht gegen die Bendi 457, nimmt Mogul 467.

Ishak I. Mohammed 450.

Johaf J. Musa, Statthalter von Jemen II, 209.

Ishaf J. Muslim, ein Feldherr Merwans II. belagert Harran II, 9, fampft gegen Almangur 11.

Ishaf J. Sabbah, Bater Alfindi's, Gouverneur von Rufa II, 335.

Ishaf J. Suleimann, Statthalter von Egypten II, 136, 146, zieht gegen die Bngantiner 156.

Ishat 3. Suleiman (ber Arzt) Anh. II, 19.

Ishat Affchari II, 444.

Iftanberun Ill, 410.

Ismaeliten, Schte, 11, 493, ihr Untergang III, 473.

Ifmail, ein Affassine III, 251, übergibt Banias 252.

Imail, Bruber Gebteri's II, 626.

Philarets, Ismail, Stellvertreter III, 130.

Ismail J. Abb Allah, Statthalter von Afrika 583, wird entsett 606.

Ismail 3. Abb Allah Altagri, verwendet fich für seinen Bruder Chalib 624, emport sich gegen Merwan II. 687, berichtet beffen Tod 11, 11.

Ismail J. Ahmed (ber Samanite) 11, 448, fein Krieg gegen Nagr 449, wird Alleinherrscher in Trans= oranien 483, besiegt Amru 3. Leith 485, wird Statthalter von Cherafan und Tabaristan 486, besiegt die Aliben 487, nimmt Rei 519, sein Rrieg gegen bie Turtomanen 531, Anh. III, 1, 2, sein Tob 536.

Ismail 3. Ali, Statthalter von Mogul II, 14.

Ismail J. Arstan, Ill, 157.

Ismail J. Alaschath, warnt Had= bjadj vor Abd Errahman 449.

Ismail J. Bulbul (Abu Affafar), Bezier Mutamibs II, 425.

Ismail J. Diafar Affabit II, 493, fein Ted 497.

Ismail I. Jakuti III, 135.

Ifmail 3. Ibab, Bezier bes Fachr Ardamlah III, 35.

Imail J. Ibrahim, ein Bertrauter Gebferi's II, 626.

Ismail I. Jusuf, ein Alibe II, 394, 395.

Ismail 3. Rumischtekin, Ill, 179. 180.

3 smail 3. Melit, Bezier Mutab: hid's II, 514.

Ismail 3. Mohammed Albucharif. 11, 289, 290, 291.

Ismail 3. Musa, ein Alibe II, 205.

Ismail J. Sabih, 11, 178.

Ismail J. Sebuktekin, Ill, 61.

Imail 3. Talha, fampft an ber Seite Mugab's 407.

Ismail J. Ubeid Allah, Prafett von Sus 640.

Ismail J. Zijad Alnafufi, 691. Ismail Alnubachtij, Begier bes Munis II, 643.

Ifrail, Gouverneur v. Irkah, Ill 177.

Ifra il I. Zakaria Alteifuri, ein | Arzt, 11, 370, foll Muntagir vergiftet haben 375, 376.

Inam Alanafi, ein Bote Sabjabj's 480.

3gma, ein Anhanger Babet's II, 298.

Ißmah, arab. Feldherr, 61.

I Bpahan, Jezbejerb's Rudzug nach, 88, von ben Mufelm. erobert, 94, von Abd Allah J. Muawia besetht 686, von ten Bujiten II, 652, 664, 670, wird Teghrilben's Me= fibeng III, 90.

Igpebbed (Churschid), Fürst von Tabaristan, von Chazim besiegt

11, 39.

Iftachr, von Ala J. Alhathrami beset 86, 87, von Othman J. Abi-1-2(aß 96, Anh. 7, 9.

3 ftadri, ber Geograph III, 14. Isteichur, Statthalter v. Ahwaz 11, 457.

Stad, ein General Mamun's II, 239, zieht gegen Babek 300, gegen bie Byzantiner 311, fampft gegen Theophilus 312, schmäht bie arabischen Generale 318, bewacht Omar Alferghanij 319, ferfert Uffchin ein 326, besiegt die wird Führer ber Rurben 331, Leibmache 345, feine verfchiebenen Aemter 350, seine Berhaftung u. Tod 350, 351.

Itighmisch, III., 376.

Juben in Spanien, unterftuten bie Araber 519, 527, 528, in Jerusalem von ben Rreugfahrern verbrannt III, 172.

Julian, ber Graf, Gouverneur v. Ceuta 515, unterhandett mit Ta-

rif 517.

Junus Abu Naßim, 628.

Junus J. Murra II, 57.

Junus, Sohn Selbjuk's, III, 82. Junus Chan, Sohn Tafafch's 111, 373, 374.

Juftinian, fenbet Truppen nach Urmenien 469, bricht ben Frieden mit Abb Almalik 469, 470.

Jufuf, ber Morber Alp Arflans III, 118.

Jufuf, Statthalter von Rarbonne, 647.

Jusuf J. Abb Errahman, wird Statthalter von Spanien 692.

Jusuf 3. Abi Affabi II, 491, wird Statthalter von Abserbeib= jan 493, empört sich 535, zieht gegen bie Rarmaten 607, wird gefangen 608, getöbtet 610, feine frühere Befchichte 621, 622, fein Krieg gegen ben Chalifen 623, seine Gefangenschaft 624, zweite Statthalterschaft 624.

Jusuf J. Ibet Ill, 151.

Jusuf 3. Ibrahim II, 95, 103. Jusuf J. Mehammed, Statthalter von Armenien II, 359.

Jusuf J. Omar, wird Statthal: ter von Frak 623, mißhandelt Chalid 624, will Rufa verwüsten 627, verlangt, bag ihm Chalib 3. Abd Allah ausgeliefert werde 663, ermordet ihn 666, wird entfest und eingekerkert 675, ermor: bet 683.

Jusuf J. Uteil, Bater bes Sabb: jabj 350, 551.

Jusuf 3. Webjih, Fürst Oman II, 687, 692.

Iwan (ob. Tauk) Chosru, 74.

3 mane, 111, 392.

333 Eddin Dierbit (ob. Diur), III, 330, 353.

333 Ebbin Gibet, ein Mamelufe Ulmuazzain's III, 460, 486.

333 Eddin Ratmaz, Statthalter von Ißpahan III, 317.

333 Ebbin Masub, Fürst von Mogul III, 355, 394, 395, 396, 400, 401.

Izz Almulf, ein Sohn Bachtjar's

III, 78. Izz Almulf (Abu Kalindjar), Sohn des Sultan Abdamlah III, 54, wird zum Emir Alumara proclamirt 55, zieht gegen Bagbab 56, wird Berr von Bagrah 78, Schließt Frieden mit Dielal Abdamlah 78, wird Emir v. Frat 80, fein Tob 80.

Raab J. Hamib, Reichsverweser, 575.

Raab Alahbar, 34, foll Omar fetnen nahen Tob prophezeit haben, 128, wird von Abu Dfurr gefchlagen, 170.

Raab Alastari, ein Dichter, 447. Rabihah, Mutter bes Mutaz II, 409.

Rabifa, Muawias Gefandter, 196. Rabul, Unterhandlung bes Fürften Diefes Landes mit Mamun II, 180, von Jafub 3. Leith genommen, 438, von ten Gaznawiben, Ill, 62.

Rabuna, Ort in Afrika, 11, 582. Rabus J. Bafdmegbir III, 30, fein Krieg gegen Saiba III, 57.

Rabesta, Lagevon, 61, 66, Schlacht bei, 71.

Rabir (Achmed J. Ishak Al=) wird Chalife, III, 44, seine Werke und fein Glaubenseifer, 72, fein Tob, 73. Rabistan, perfifder Fürft, 94.

Radmus III, 251. Rabrchan Djebril Ill, 274, Anh.

III, 2.

Rafrtab, von Burfuf erflürmt, III. 201, von Atfontor, 243.

Rafr Tutha, Ort in Mesopotas mjen, Schlacht bei, 689.

Raffa, Stadt in Afrita, von ben Arabern erobert, 284, Lage von 286.

Rafur, ein Abpffinier, wird Berr von Egypten, Ill, 8.

Rahinah (Beiefterin), Ronigin ber Berber, 474, wird getöbtet, 475. Rabir, (Almelif Als), Fürst von Mogul, Ill, 449.

Rahir (Mohammed J. Almutads hid Als) wird zum Chalifen auss gerufen, Il, 562, wieder entihront, 564, wird Muftabire Rachfolger, 644, mighandelt beffen Familie, 644, 645, läßt Munis und Belif. töbten, 648, muß abbanten, 650.

Kahirah, von Djauhar erbaut, III, 10.

Rahtaba J. Schebib, ein General Abu Muslims, schlägt Nagr und Nabata, 698, Amir J. Dhabara, 699, nimmt Nehamend, 699, fällt bei Kerbela, 699, war ein Unhanger ber Abbafiben, Il, 5.

Raim biamri-lelahi (Abd Allah J. Alfadir 211=), wird zum Thronfol=ger erklärt, Ill, 73, Regierungsan= tritt, 75, weigert fich für Abu Ralindjar zu beten, 78, will Bagbab verlaffen, 79, fendet Allmawerdif gu Toghrilben, 85, verlangt die Ents fernung des Bafasiri, 94, ruft Toghritben herbei, 94, 95, verwendet fich für Almelif Arrahim, 96, fein Tod, 119.

Raim (3. Ubelb Allah), betämpft bie Rebellen, II, 592, feine Felozuge nach Egypten, 594, 595, 596, 597, fein Regierungsantritt, 671. Raimaz Alamidi, III, 306.

Raimas Alnedimi, Ill, 407.

Kairawan, Gründung von, 283, 284, 286, Lage, 286, 287, von Ruscil erobert, 290, von Haffan 3. Ruman, 475, von Nafim 3. Djamil II, 68.

Rafa J. Umru, fein Gefecht gegen die Berfer, 36, 37, zieht mit Saad nach Mcsopotamien, 82, nimmt Holman, 88, wirft Talha und Bubeir ihre Hinrichtungen vor, 203, von Ali nach Bagrah gefandt, 207, Verhandlung mit Talha und Bubeir, 207, 298.

Kalamia, Ort bei Tarsus, II, 479.

Ralat Redim III, 435. Kalikala, Anh. 3, 4.

Ralif (Benu) II, 506. Kallindjar III, 64.

Kalwadsa, Ort in Irak, 11, 557. Rameelschlacht, 210 — 213. Ramil J. Abi Ramil III, 92.

Ramil (Almelik Al-), Sohn bes Melit Abil, 111, 433, 434, pertheibigt Damiette, 441, 442, un= terhandelt mit ben Chriften, 444, 445, erbaut Mangurah, schließt Frieden, 448, ruft Raiser Friedrich herbei, 460, sein Krieg gegen Almelit Alnafir, 460, 461, fein Bertrag mit bem Raifer, 461, seine Groberungen, 461, 462, fein Krieg gegen Reifobad 462, 463, gegen Jimail 464, sein Tod 465.

Ramfam, Ort in Kleinasien 510. Ramuba, Ort in Afrika II, 583, 584,

Ramubia, Ort in Rleinassen 511. Randabil, unter Mangur erobert 11, 56.

Kanbahar, von Abab J. Zijab erobert 292, unter Mangur abers mals 11, 56.

Kandughdi (ob. Reibughdi), Ill, 274.

Kantalar, ein griechischer Felds herr, 41.

Kara Arstan, Statthalter von Kerman III, 106.

Kara Arstan, Fürst von Sisn Keifa III, 282, 283, 284, 323. Karachitaier, Untergang ihrer

Herrschaft III, 383. Rarabj, Ort im persischen Frak

11, 407.

Karadja, Fürst von Harran III, 181, 185.

Karatja Affati, III, 227.

Karaja, Ort in Mesopotamien II, 489.

Rarafusch, Statthalter von Alfa III, 416, 417, 418, 430.

Raran, perfifder Rebellenhäuptling 164.

Rarasonfor III, 260.

Raratetin, Präfett ber Samanis ben 11, 615, 616.

Raratefin, ein Feldherr ber Bus jiben Ill, 34.

Karatekin (Abu Manhur) J. Ala Uddawlah III, 90.

Karatis, Mutter Alwathit's U, 337.

Rard, ein Stabtviertel v. Bagbab ll, 193, fendet eine Deputation an Muhtabi II, 416.

Rariatein, von Chalit gebrands fchatt 40.

Rarin, perf. Feldherr, 32.

Karin J. Schehrjar, ein Prinz von Tabaristan II, 324.

Rarkar ed. Karkara, eine Feste II, 471, III, 238.

Karl Martell, sein Sieg bei Toms ober Poitiers 646, bei Narbonne 648.

Karmaten, ihr Ursprung II, 503, 504, in Syrien 506, in Bahrein 507, 508, bebrohen Baßrah 509, in Jemen 510—512, in Syrien 520, 521, 526, 527, 528, in Irak 529, in Bahrein 603 u. ff. in Kufa und Baßrah 605, 608, in Metta 612, in Kufa 675, ihr

Berfall 675, ihr Krieg gegen Muiz III, 10, 11, in Kufa 33, iu Judien 63.

Rarn, Ort bei Rafrawan, 643.

Kars, von Alp Arstan genommen III, 105.

Karthago, von den Arabern ers obert 473, 474, 475, von dem Batrizier Johannes 478, von Musa 478.

Raruch, Ort bei Herat, II, 438. Kaschgar, von Kuteiba's Truppen beset 503, von Melitschah unterworfen III, 132.

Raschmir, von Hischam 3. Amru

erobert II, 56.

Kasim J. Ahmeb, Führer ber Karmaten II, 528, sein Tob 530.

Kafim J. All, ein Bruder Hus sein's 317.

Kasim J. Ali, Prafekt von Act

Kasim J. Harun II, 149, zieht gegen die Byzantiner 158, wird zum dritten Nachfolger bestimmt 164, 165, von Emin eines Theis les seiner Herrschaft beraubt 179, von der Thronfolge ausgeschlossen 296.

Kasim J. Ha (Abu Dulas), II, 268, 269.

Kafim 3. Mahat II, 469.

Rafim J. Sallam (Abu Ubeib), ein Gelehrter 11, 170.

Kafim J. Ubeib Allah, Bezier Mutabhid's II, 516, verläumbet Bedr 517, läßt ihn ermorden 518, vergiftet J. Errumi, Anh. II, 2, will auch J. Bassam töden 4, sein Tod 539.

Kafim Abdawlah Albursuki S. Aksontor.

Raskar, 32, Treffen bei 58. Kafr, ber Stamm 620.

Raffam, Statthalter von Damask III, 29.

Kagr Aldyuld, ein Palast in Bags bad II, 189.

Kaßr Albjaß, Ort bei Tefrit

Kagr Faris, Ort in Egypten 114.

in Metta 612, in Rufa 675, ihr Ragr 3bn Subeira, Ort bei Bag-

bab ll, 191, von Ihrahim's Truppen befett 220, 221.

Ragr Mangur, ein Palaft in Bagbab II, 189.

Ragr Salih II, 192.

Kagr Schirin, Ort in Iraf, Schlacht bei 83.

Kafr Alwaddhah, Anh. 6.

Ragr Bubeiba, ein Palast in Bagbab II, 189, 193.

Mastal (tel), Ort in Sprien, unterwirft fich ben Arabern 80.

Raftilia, Proving und Ort in Afrifa, von den Arabern erobert 284, 286.

Rataja, von Ahmed J. Tulun gegründet II, 435.

Ratam 3. Risma, Geliebte bes Abd Errahman J. Muldjam 249,

fordert Alli's Haupt 250.

Ratarij J. Abfudjaa, ein Führer ber Agrafiten 395, siegt bei Das rabgerd über bie Omejjaden 413, wird von Muhallab bei Ahwas geschlagen 413, fampft in Kerman 446, fein Tob 447.

Ratif, Ort in Bahrein II, 507.

Ratr Alniba, Tochter bes Chumarujeh 11, 523.

Ratrabbul, Ort oberhalb Bagdad II, 683.

Ratul, Ort und Kanal II, 145. 302, 303, 304.

Rauteb, von Salabin berannt Ill, 409.

Rauthar, ein Diener Emin's Il, 184.

Rawan, Infel, Anh. 9.

Rawar, Landschaft in Ufrita 285.

Rawerd, Sohn Djaghirben's Ill, 102, unterwirft fich bem Alp Arflan 117, emport sich gegen De= litichah 119.

Razimat, Treffen bei 32.

Ragrun, Ort in Fars II, 653. Rehran, III, 369.

Reidvorn J. Reifobab III, 464, 469.

Reichosen 3. Kilidi Arstan III.

Reidigdi, Atabek Toghril's III,

Reid jur, ein Felbherr Mutamib's ll, 451.

Reighalagh, Gouverneur v. Samadan II, 469.

Reighalagh, Gouverneur v. 2Bas fit II, 687.

Reifobad J. Hezaresp III, 158.

Reifobab 3. Reichoern III, 457, 458, 459, 462, 463.

Reis, ber Stamm, fein Berwurf-

niß mit ben Omejjaten 346, 347, 348, fampft für Ruteiba 560.

Keis, ein Verräther 11. Reis J. Abb Jaghuth, von Muhadir besiegt 28.

Reis J. Beitham, ein Anhänger Muhab's 405.

Reis J. Mughira, pruft die Stim : mung ber Bagraner 199.

Reis J. Mughir, Bote Sufein's 311.

Reis J. Saab, wird Statthalter von Egypten 145, abgerufen 220, als Gesandter an Muawia ge= fdidt 221, Unführer einer Beeres: abtheilung 223, Beit feiner Abberufung von Egypten 239, 240, warnt Mohammed vor gewaltsas men Magregeln 240, vertreibt bie Sprer aus Anbar 244, will Hafan zum Kriege verpflichten 262, fein Feldzug gegen Muawia 263, 264, wird zurückgerufen 266.

Reisan, ein Stlave Ali's 354. Reisaniben, Sette ber, 354, 355,

wählen Muchtar jum Führer 369. Reifiten, fchließen fich bem Ubb Almelik an 364, rebelliren in Egypten II, 146, widersegen fich Affofiant 187.

Reißar, III, 263.

Reisum, Ort bei Baleb, Il, 201, von Abd Allah J. Tahir geschleift 202.

Relan Rud, Ort bei Albud II. 300.

Relaun, III, 488.

Relb, Stamm, 36, schließt fich ben Rarmaten an II, 527.

Remal Eddin, ber Cabhi III, 284.

Remal Ebbin (Mohammed J. Bufein), Oberschammeister III, 258, 260.

Rerah (ob. Rerchah) Fluß 91, 92. Rerat, von Saladin belagert III, 344, 398, von Alabil genommen 409.

Kerbawi J. Chorafan, III, 159. Kerbela, Ebene von 313, Gefecht bet, 317, 318, Schlacht bei, zwischen Kahtaba und Ibn Hubeira 699.

Kerbogha, ein Feldherr Barkijarok's III, 140, 151, wird Herr über Mößul 152, belagert Edessa 164, Antiochien 165, weist die Anträge Boemund's zurück 167, wird geschlagen 168, 169, sein Tod 154.

Reriun, Lage von, und Treffen bei, 113.

Kerma, Ort in Afrika II, 582. Kerman, v. d. Muselin. erobert 95, 98.

Rerschasef, Sohn bes Ala Abbawlah, III, 85.

Refc, von Ruteiba erobert 501.

Ketama, Berberstamm II, 575, 576, 577 u. sf. ihre Empörung gegen Ubeid Allah 592. Kia Buzurtumib III, 210, 232.

Kitan, Provinz in Sind, 291, 292. Kilidj, Neffe Schimlah's III, 312. Kilidj Arilan J. Suleiman III, 154, 155, 161, 166, tampft gegen das Pilgerheer 181, 184,

gerfällt mit Ibn Danischmend 185. Kilibj Arstan J. Masud, sein Krieg gegen Nuredbin 347, gegen Saladin 362, 363, 393, neue

Drohungen 399. Kimabj, Gouverneur von Bafrah Ill, 157.

Kimabj, Statthalter von Balch III, 275, 278.

Kinana (Benu) räumen Damiette III, 482.

Kinana J. Beschr Altubibi (nicht Alnabibbi) ermorbet Othman 185, sein Tob 242.

Kinda (Benu), 28, ihr Berlust bei Nahrawan 249.

Kindi (Jakub Abu Jusuf Als) der Philosoph 11, 334, 335.

Kinesrin, von den Arabern genommen 79 — 81, zum zweiten Male 512.

Ring, Prafeft v. Aswan III, 349, 350.

Kiptschaf J. Arstantasch III, 287. Kirchan J. Karadja, III, 200, 201, 243, 251.

Rirbfuh, III, 210.

Rirebj, Unterwerfung von, 506.

Kirtisia, von ben Muselm. erobert 82, von Abb Almalik unterworfen 401.

Kirwasch J. Mutallab III, 50, seine Empörung 52, sein Krieg gegen die Benu Maziad III, 68, gegen Bedran 69, unterstützt Dietal Abdawlah 78, vertreibt die Ghusen 87, schlägt Ibn Watthab 89, sein Tod 92.

Kirwasch 3. Scheref Abdamlah III, 159.

Kisai (Abu-1-Hasan Ali I. Hamza Al-) ein Philologe 11, 168.

Ritab Alaghani (Buch ber Lies ber) 11, 275.

Kitbuga Rujan, III, 473, 480.

Kizil Arstan, Sohn bes Itbeghiz III, 316, 341, 368, 369, 399.

Rizil Sarif III, 207. Kobad J. Feiruz, 74.

Körfendj (ober Djordjanijch), Hauptstadt v. Charizm III, 386. Kofta B. Luka, Anh. II, 19.

Rogh Bafil, Ill, 192 194, 199. Kofan, v. b. Mufelm. befest 98.

Kolthum J. Jijath, Statthalter von Afrika 640, sein Krieg gegen die Rebellen, 641, 642, sein Tod 642.

Rolunia, III, 424.

Rolzum, Ebene von, 119, Ort 120.

Rom (ob. Rum, bie Stadt), v. Ali 3. hifcham unterworfen 11, 238.

Rom Scharif, Ort in Egypten 113.

Ronieh, von den Arabern verwüs stet 11, 535.

Konrad III., III, 291, belagert Damast 292, 293, zieht ab 294.

Konstantin, Name einer Festung in Kleinasien 511.

Konstantinopel, von Arabern belagert 293, 565-569.

Ropten, ihre Empörung gegen Mamun II, 246.

Koran (ob. Alforan) von Abn Befr gesammelt 52, von Othman neu redigirt 167, bie beften Roranleser 169, Ali's, Abd Allah's und Otba's Koran 169, allegorisch interpretirt 633, II, 28, 29, 215, Streit über beffen Geschaffenfein 262-265.

Kortub, III, 67.

Rorna, 32.

Roruba, ein Stlave ber Sambas niben , III , 38 , 39.

Roschluchan, III, 383, 384.

Roschtimur, Feldherr Nagir's III, 390.

Rosbar, Stadt in Indien, von Arabern genommen 292, von Sebuftefin III, 60, von Mahmud zerstört, 63.

Keth Eddin Kaimaz III, 335, 338.

Roth Ebbin Manbub, Herr v. Mogul III, 266, 268, 299, 345.

Roth Ebbin Mohammed J. Benfi, Herr v. Sindjar, Ill, 436, 437, 438.

Kotlugh Ibeh, Statthalter von Saleb, Ill, 249, 250.

Kotlugh Inanedi III, 369, 370, 371, 372, 373, 374. Rotuz (Seif Gobin), Ill, 487.

Rubban, III, 311.

Rubeib, Ort in Arabien, 334, Treffen bet, 693, 694.

Ruben, ein Feldherr Melifschah's lll , 133.

Rubhaa, ber Stamm, verweigert Merwan II. ben Gehorfam 701.

Rubijeh, schittische Sette II, 236. Rufa, ben exilirten Juben zum Aufenthalte angewiesen 56, Gruntung von 71, 75, von Alt zur Residenz ertlart 204, Rufa ertlart fich für Ali 206, 207, Ali's Rudtehr dahin 214, Widerspenstigkeit ber Rufaner 217, huldigen Bafan 261, laben Hufein zu fich 303, hulbigen bem Amru 3. Saab 343, Statthalter von, nach Saad, Anh. 6, von Muchtar befett 376, von Mugab J. Zubeir 392, von Schebib überrumpelt 440, 441, von Abb Grrahman befest 452, 453, von den Sprern geplündert 458, von Dhahhaf J. Reis genommen 687, von Ibn Dubeira 690, von Hasan J. Kahtaba 700, huldigt dem Abu-l'Abbas 700, von Abu Affaraja genommen II, 204, 205, wieder geräumt 208, von 3brahim's Truppen befett 221, von Karmaten überrumpelt 529, 606, 608, 675 lll, 33.

Rufedj (ober Rufeß) ein Bolts= ftamm in Rerman 95.

Ruhjar, Bruber bes Fürsten Das giar II, 324.

Rulan, Gebirg an ber Grenze v. China II, 180.

Ruman, Statthalter von Saleb Ill, 249.

Rumeit J. Beib, ber Dichter 485, 655.

Rumis, von den Arabern erobert 98.

Rumischtekin, Herr von Siwas Ill, 152, nimmt Boemund gefangen 179, 180, fampft gegen bas neue Bilgerheer 181, 182, 184, wird herr von Malatich 185.

Rumischtekin, Berr von Tefrit, III, 158

Rumischtekin, Statthalter von Bağrah III, 312.

Kurd Bazu III, 268.

Rureisch J. Bedran III, 88, nimmt Anbar 92, wird Herr von Moßul 92, von Albafafirt geschlagen 97, ergibt fich bem Dubeis 98, wird von Hezaresp geschlagen 98, verbündet fich wieber mit Albafafiri 100, beschütt ben Chalifen 101, fein Tob 105.

Rureisch 3. Hureisch, gibt Jahja's Aufenthalt an 664.

Rureisch J. Schibl, ein General Mamuns II, 190, 191.

Kurciz J. Omejja 232.

Ruris, Ort bei Haleb 11, 533.

Rurra, Bauptling ber Benu Amir 12.

Rurra J. Scherif, Gouverneur von Fostat, 541.

Rurrah, Ort an ber Grenze von Kleinaffen II, 158, von Mamun erobert 239.

Rurtefin, Säuptling ber Deitemi= ten 11, 681, wird Emir Alumara 682, gefangen genommen 683.

Rus (Benu) 24.

Rufchan (ober fan), ber Armenier, vertreibt bie Araber aus Erzerum 11, 15, Anh. 4.

Ruscheir, ber Stamm, 620, Ill,

Rufeil J. Lemlem, ein Berberhäuptling 290, von Zuheir 3. Reis getörtet 473.

Ruß Alnatif, Ort bei Babel 59. Rutama (Benu) II, 511, 512.

Rutami, ein Dichter, foll Rufa

beruhigen 600.

Ruteiba J. Muslim, vertreibt bie Charibitten aus Rei 461, wirb Statthalter von Cherafan 467, fein erster Velbzug nach Erans-oranien 498, gegen Beifund 499, 500, erobert Buchara 500, läßt Neizek tödten 501, erobert Resch und Rafaf 501, beset Charigm 501, 502, Samarkand 502, fein Bug nach Ferghana und Kaschgar 503, 504 (Anh. 10), feine Briefe an Suleiman 556, emport fich gegen ihn 557, Berathung mit feinen Brudern 557, 558, Rebe an die Truppen 558, 559, wird überfallen und getobtet 560, fein Haupt nach Damast geschickt 561. Rutham J. Abbas, Ali's Statt-

halter von Meffa, 246, 247. Rutheir J. Ahmed, ein Emporer

in Sedjestan II, 629.

Rutheir Azza (3. Abb Errahman), ber Dichter 486-488, 489.

Rutrub (Mohammed J. Almu=

fejjar) 11, 286.

Rutulmifch (ber Gelbjute) III, 87, besiegt Stephan 88, wird von 97, seine Albafafiri geschlagen Emporung und fein Tob 105.

Ruredi, von Djuneid unterworfen

633.

Lachm (Benu), schließen fich ben Truppen Zubeirs an 109, werden aus Alexandrien vertrieben II, 231, halten es mit Mamun 243. Lachsa, Ort in Bahrein II, 509.

Labbiun, Ort bei Beifan II, 672.

Latit J. Malit 28.

Gefangenen= Lamus, ber Fluß, Austausch baselbst II, 343.

Lafdfer Uftabe, ein Felbherr des Beha Addamlah III, 48.

Laschteri, Statthalter von Ghilan ll, 691.

Latafia (ober eh) von ben Arabern genommen 80, von Sawar überfallen III, 280, von Saladin genommen 408.

Lebid, ein Jude II, 262.

Leila Alachjalijah, die Dich= terin, 551.

Leila J. Alnuman, Feltherr ber

Aliben II, 615.

Leith J. Ali J. Leith, empört fich gegen Tabir II, 518, zerfällt mit Sebteri 625, wird von Munis geschlagen 626.

Leith 3. Fabhl, Statthalter von Egypten II, 151.

Leith 3. Nagr, fampft Allmutanna II, 103.

Lemnos, von den Arabern befett 11, 492.

Lemfir III, 210.

Leo (Bruder bes Micephorus), fein Krieg gegen bie Araber III, 16, 18.

Leo der Flaurier, sein Zug nach Amerium 566, Vertrag mit Mass Iama 567, hintergeht ihn 567, 568.

Leo, ber Tripolitaner, ein Renegat II, 532, 633.

Leontins, vertreibt die Araber aus Armenien 469, fentet Johannes nach Afrifa 476.

Leopold, Herzog von Desterreich III, 439.

Libbah, Festung in Afrika II, 429.

Libourne, von ben Arabern vermüftet 646.

Lihaf III, 305, 306.

Lin, Ort bei Meru, 697.

Liparites, Fürst von Iberien III, 88, 89.

Lis, Ort, Schlacht bei 33, von Muthanna genommen 60, Treffen bei 60.

Lubaba, tampft gegen bie Byganstiner II, 35.

Lubieh III, 403.

Lubwig VII. III, 291, belagert Damast 292, 293, gieht ab 294.

Lubwig (ber Heilige) beseth Dasmiette III, 482, zieht nach Alfchsmum 483, unterhandelt mit Tusranschah 484, wird gefangen 485, schließt Frieden 485.

Lugo, von Mufa befett 538.

Lulu, Freigelaffener bes Ahmeb J. Tulun II, 427, 429, empört sich gegen ihn 431, kampft gegen bie Benbj 464.

Lulu (Bebr Ebbin), herr v. Mogul III, 443, 449, 469, 480.

Enln, Stlave bes Seif Abdamlah III, 41, verbündet sich mit ben Byzantinern 41, 42, sein Tob 43. Lulu, Regent von Haleb III, 200, ruft Roger zu Hulfe 202, sein

Tob 202, 203. Luluma (Lulon) Festung bei Tar-

fus II, 241, von ben Byzantinern genommen 471.

Lyon, von den Arabern befest 647.

Ma Faras, Ort in Ufrita 285. Maab (ob. Rabba) von Ubu Ubets dah genommen 39.

Maan (Benu), III, 158.

Maan J. Baiba, betampft bie Raswendi II, 38, lobt Habdiadi 90.
Maarra (ob. ah), von ben Urasbern genommen 79, v. b. Kreuzsfahrern III, 169, niedergebrannt 170.

Maarrij (Abu Ala Als), III, 72. Mabab J. Chalib, 410.

Machlad 3. Jezib, 581.

Machlad J. Muhallab, 562.

Machtab J. Murra, II, 153. Machuan, Ort bei Meru 697.

Machurah, Stadt II, 360.

Madjum, ein Mann aus biefem Stamme schmäht Ammar J. Jafir 153, Streit zwischen ben Benu Madjum u. b. Benu hafdim 153,
find gegen Othman 171.

Mabain, Lage, 35, v. Jezbebjerb vertheibigt 71, geräumt 73, von Muawia's Truppen geplündert 244, von Abu Uffaraja genommen II, 206, 208, wieder geräumt 208. Mabaini (Ali J. Mohammed),

ber Historifer II, 82.

Mabar, Ort in Frat 390.

Mabjaa, Sauptling ber Benn Hanifa 25, 26, 27.

Madjaa, Statthalter von Mefran
504.

Madjanah, Ort in Afrika II, 583.

Mab jibah, Festung in Aleinasien, von Mamun erobert II, 239.

Mabsar, Schlacht bei, 32.

Maghariba, Stlaven Mutaßim's II, 302.

Mah Albahrah, 92, 93.

Mah Deinar, Ort in Persien, 444.

Mah Allufa, 92, 93.

Mah Sindan, Ort in Diebel 443.

Mahbi, Sohn Mangur's, gieht nach Chorosan II, 36, wird zum Thronfolger bestimmt 64, beschenft ben Dichter Mnammal 86, tritt die Regierung an 95, wie er sich beliebt macht 95, 96, feine wohls thatigen Unftalten 96, Rriege gegen die Byzantiner 97-101, begleitet das heer bis Baleb 99, fein Berhalten gegen bie Aliben 109, läßt Jakub J. Daub hinrichten 110, zwingt Isa 3. Musa ber Thronfolge zu entsagen 112, will Sarun jum erften Thronerben bestimmen 113, sein Tob 113, feine Rinber 114, Berbienfte 115, Liebe zu Dichtern 116, Dankbar: feit 117.

Mahbi, Ursprung bieser Benennung 372.

Mahfuz, ein Steuereinnehmer II,

Mahfuzah, Stadt in Indien 634.

Mahmub (ber Gaznawibe), wird Statthalter von Bersien III, 61, sein Krieg gegen Ismail 61, ges gen Faik, Bektuzun und Chalaf J. Ahmeb 62, gegen Diaya Pala 62, 63, gegen Vickyan 63, and bere Feldzüge in Ostasien 63, and bere Feldzüge in Ostasien 63, ch. Jug nach Djebel 65, seine Frömmigkeit und sein Tod 66, soll ein theologisches Werk geschrieben has ben 72, nimmt Arstan I. Selbsjuk gesangen 83.

Mahmub Chan, Burft von Sa-

marfand, III, 275, 279, 313, 314.

Mahmub J. Melikschah III, 133, 134, 141, 142.

Mahmub J. Melitschah J. Mahmud III, 316.

Mahmub J. Mohammeb (ber Selbsjufe), III, 211, schließt Frieden mit Masub 216, 217, befriegt Masub 217, 218, Dubeis 219 Toghril 222, unterwirft sich dem Sindjar 224, befriegt Dubeis wieder 225, sein Tod 226.

Mahmut J. Nagr III, 108, 109,

110, 128.

Mahu, ein Berrather 102.

Majuf 3. Jahjah, schlägt bie Byzantiner II, 123.

Matal, ber Ranal II, 456.

Matan J. Kali (ob. Kati) Gouverneur von Aftrabad II, 616, 617, 618, 620.

Materd, Präfett von Dfeziret Ibn

Dmar II, 660, 661.

Mathul, ein Stlave Zubeir's 209. Matil (nicht Mi'tal), J. Keis tödtet Harith J. Raschib 243, betämpft die Charibjiten 271.

Maks, Ort in Egypten, 108, 114. Makfin, Ort am Chabur III, 191. Maktaat Alathfar, Thal in Kleinassen III, 15.

Malacopaa, von den Arabern genommen II, 160.

Malaga, von ben Spaniern geraumt 527, 528.

Malatia (Melitene) von ben Bysgantinern verwüstet II, 15, von ben Arabern wieder erobert 35, von Basil belagert 475, von ben Byzantinern genommen 637, von ben Arabern 639, abermals v. d. Griechen Ebb., von Ibn Danisch: mend III, 179, 185.

Malik (Benu) 20, 21.

Malik Alaschtar, schmäht ben Statthalter von Kusa 172, wird nach Syrien geschickt 172, 173, verlangt Said's Entsetzung 176, erhält Gelb von Talha u. Zubeir 176, treibt Said zurück 176, hält Ali ab etwas für Othman zu thun 181, forbert Othman auf dem Throne zu entsagen 182,

nöthigt Talha und Zubeir Ali zu hulbigen 191, 192, von Ali nach Rufa gesandt 205, vertreiht Abu Mufa aus feinem Balafte 207. ans Ali's heer ausgestoßen 209, will Ali ermorden 210, Zweis tampf mit Abb Allah J. Zubeir 210, verwundet Alichas Rameel 212, grout Ali 214, jum Oberfelbheren ernannt 218, forbert Abu-l-Awar zum Zweikampfe 219, fampft gegen Dlohammed 3. Dlaslama 223, jum Obergeneral ber Reiterei ernannt 224, brangt Amru gurud 224, Ubeit Muah und Dsu-1-Rala 227, von Ali abgerufen 228, jum Statthalter von Egnpten ernannt 239, 240, wird in Rolgum vergiftet 241.

Malif J. Abham, übergibt Rehawend bem Kahtaba 699.

Malit J. Anas, erflärt fich für Mohammed J. Abb Allah II, 43. Malit J. Bahbal, Schwiegervater Jesibs 346.

Malif J. Bedran III, 69.

Malit J. Heitham, Emissär ter Abbasiden II, 5, von Mangur begnadigt 33, 34, fämpft gegen die Rawendt 38.

Malik J. Hubeira, vertritt bie Rechte Chalid's J. Jezib 362.

Malit J. Hubfeifa 20.

Malif J. Kaab, Gouverneur von Ein Tamr 243.

Malif J. Maßma, 402, 403.

Malik J. Nuweira, schließt sich Sabjah an 20, fällt ab 21, von Chalib ermordet 23.

Malkabjur, unterstütt Mustain II, 386.

Mamun, Abu-I-Abbas, Schah ber Charizmier III, 64.

Mamun, Sohn Harun's, begleitet seinen Bater nach Rei II, 149, seine Gesandtschaft an Ludwig den Frommen II, 163, wird zum zweiten Nachfolger bestimmt 164, läst Djabril I. Bachtischu einterstern 166, sein Schwanken beim Tobe Harun's 175, 176, sendet Emin Geschent 176, bricht mit ihm 179, gewinnt bessen Gesandten 181, läßt sich als Kürft

der Gläubigen huldigen 183, seine Antwort die Behandlung über Emin's 496, begnabigt Ragr J. Schebeth 202, ernennt Barthama zum Statthalter von Sprien 210, mißhandelt ihn 211, vermählt seine Tochter mit Ali 3. Musa und aboptirt die grune Farbe 216, läßt Fadhl J. Sahl ermorten 224, Mit Ribha vergiften 224, ernennt Hafan J. Sahl zum Bezier und wirbt um beffen Tochter 224, 225, feine Beuchelei 225, wird wieber als Chalife anerkannt 226, schafft bie grune Farbe ab 227, ernennt Hafan wieder zum Bezier 227, begnadigt Fabhl 3. Rabia 228, gieht gegen bie Bngantiner 239, Rudfehr nach Damast 241, zicht abermale nad Rleinaffen 241, belagert Luluwa 241, verwirft Theophilus's Friedensantrage 242, Reife nach Egypten 242, besiegt bie Ropten 246, Unterhandlung mit Biabet Allah 247, 248, feine Defandtichaft nach Indien 253, 254, feine religiöfen Unfichten 255, 256, Vorliebe zu ben Berfern 257, Bermahlung mit Buran 257, vermahlt eine Tochter mit einem andern Aliben 258, begünstigt die Aliben 258, huldigt der Lehre der Mutageliten 261, 262, feine 216= weichungen von altern Gebrauchen 265, errichtet eine Art Inquisition 265, hielt fich nicht an die Gefete bes Korans 266-268, entfest Aldyalandji 268, läßt Makawwak verstümmeln 270, Ibn Aischa hangen 271, begnabigt feinen Dheim Ibrahim 271, 272, mißhandelt Ahmed 3. Jusuf 273, entweiht bas Grab bes Abb Almalif 3. Salih 274, beforbert bie Studien 280, 281, 284, 285, feine Gelehr= famfeit 288, fein Tob 293, bestimmt Mutagim ale Thronerben 294. Mandjuttin, Statthalter v. Das

mast !! 1, 41, belagert Baleb 42. Mangu, Ill, 472, 480.

Mant J. Haffan, Bauptling ber Benu Chafadja III, 68.

Mani J. Schebib, Berr v. harran, 111, 108.

Maniaces, Ill, 70.

Mantah, Ort II, 460, 461.

Manicophagus, ein Berrather ll, 314.

Mankabah, ein indischer Argt Il. 170.

Mankdur (ob. Djur) Unterstatts halter von Abserbeidian II. 326.

Mantdur Alufdrufdni, unterftügt Mustain II, 386.

Mangur (Almelit Als) Sohn bes Melit Aziz III, 433.

Mangur 3. Diafar, ein General Mutamid's 11, 455, 456.

Dangur 3. Djumhur, wird Statt. halter von Graf 675, geht zu ben Charidjiten über 687, tödtet Abd Errahman J. Muslim II, sein Tob 15.

Mangur J. Dubeis, Ill, 98, 103. Mangur J. Husein Alasadi III, 69.

Manğur J. Isa II, 428.

Mangur J. Ifhat, ber Samanibe 11, 519, 628, emport sich gegen Magr 629.

Mangur J. Lulu, Statthalter von Haleb III, 43.

Mangur J. Almahdi, Statthalter von Bagrah II. 191, wird Stell: vertreter Mamun's II, 212, 223.

Mangur (3. Mohammed), warnin er nicht vor Abu-l-Abbas Chalife geworden II, 2, reift zu Abu Muslim 4, begnabigt bie Söhne Bijab's 10, befampft bie Rebellen in Mesopotamien 10, 11, belagert Wasit 11, läßt Ibn Hubeira ermorben 12, 13, wird Statthalter von Abferbeitjan und Armenten 13, nimmt Alfaffah gegen Abu Muslim ein 19, fentet Abu Mus: lim gegen Abd Allah J. Ali 25, begnatigt Abb Allah und Atto Mffamd 26, frantt Abn Duslim 26, latet ihn nach Madain ein 27, Schreiben an ihn 27, 28, läßt ihn ermorden 31, 32, begnabigt Malit 3. Beitham 33, ferfert feinen Oheim Abb Allah ein 35, Aufstand ber Rawendi ges gen ihn 37, 38, pilgert nach Metta 41, läßt Abb Allah 3.

Bafan einterfern 42, Schreiben an Mohammed J. Abd Allah 43, 44, zweites Schreiben 46-51, fentet 3fa 3. Mufa nad Metina 52, geht nach Rufa 54, wie er Isa und Abd Allah zu vernichten sucht 57, Schreiben an Isa I. Musa 59—61, zwingt ihn, ber Radsfolge zu entsagen 64, will Chalit 3. Barmat hinrichten laffen 65, ernennt ihn zum Statthalter von Mogul 65, unterhandelt mit ben Franken 75, grundet Bagdad 76, 77, befestigt Rafifah 78, baut bas Schloß Rugafa 79, ift ftete von fremten Truppen um= geben 79, Achnlichfeit mit 21bb Grrahman 1. 80, läßt seinen Reffen Mohammed vergiften 80, befördert tie Wiffenschaft 81, will Abu Hanifa zwingen Kathi zu werben 83, läßt Abb Allah 3. Mutaffa ermorden 85, war Feind von Musit und Poesie 86, sein einfaches Leben 87, fein Geig und seine Sabgier 87, Undantbarkeit 88, ward einft wegen Beruntreuung gegeißelt 88, seine Ermahnungen an Mahti 88, 89, Beschaftigung 89, ebelmuthige Buge 90, lebt Habbjadj 90, Antwort auf 3. Hubeira's Heransforderung Weforgniß wegen Abd Alwahhab Ibn Ibrahim 92, sein Tob 92, 93, (Grab 93.

Manhur J. Nuh, ber Samanibe III, 61, 62, Anh. II, 10.

Mangur J. Sabafah, III, 159, 192, 219.

Mangur J. Scharfab (Abu Talha)
11, 444, 445, 447.

Mangur (Ibrahim Almelit Al-) 3. Schirfuh, Kürst v. Himf III, 467, 469, 481, 482.

Mangur J. Sulciman, Statthals ter von Rufa II, 204.

Mangur (Almelik Als) J. Tafi Eddin Omar, III, 419, 435, 448. Mangur J. Talha, Präfelt von Meru II, 380.

Mangurah, Ort am untern Gusphrat II, 461.

Mangurah (in Indien), Grun-

bung von 634, von ten Abbaffben erobert II, 15.

Mangurah St. in Egypten, Ill, 446.

Mangurfuh, III. 388.

Manuel, seine Flucht zu ben Arabern II, 297, fampst gegen bie Churramijeh 298, sein Tob 313.

Manuel Comnenes, III, 114. Marabjil, Mutter Mamun's II, 176.

Marasch, von den Grieden geräumt 471, Anh. 3, belagert II, 98, v. Atsonfor unterworsen III, 199.

Marbaiten, ihr Kampf gegen Muawia 294.

Mariam (Maria) sieht Christus nach ber Kreuzigung wieder 104. Markab, III, 407.

Marmatjina, Ort in Afrika II, 511, 583.

Marwaha, Ort am Euphrat 59. Marzaban J. Mohammed, Statts halter von Abserbestijan II, 690, 691.

Marzuf Moul Chabhib (ob. Har gib) hintergeht ben Fürsten von Tabaristan II, 39, Auch. 8.

Mafababfan, Unh. 6.

Masada, fampft gegen bie Bul-

Masindan (ob. Masababsan), II,

Mastan, Ort bei Rufa 263, Treffen bei, 406-408, Schlacht bet, 459, 460.

Maslama J. Abb Almelif, seine Felbzüge in Kleinaffen 509 510, am Raufasus 511, in Galatien 512, gegen bie Charibilten 585, foll Statthalter von Chorafan merben 565, schließt einen Bertrag mit Leo 567, wird hintergangen 567, 568, belagert Ronftantinepel 568, 569, fein Krieg gegen bie Bulgaren 569, Rudzug 570, 571, zieht gegen Jezid J. Muhallab 600, unterhandelt mit Sameita 602, besiegt Jezth 602, wird Statthalter v. Frat 605, fein Felbzug gegen bie Turken und Chofaren 634, 635, sein Tob 635, Feldzug in Rleinaffen 637, feine Frauen v. b. Abbafiden mißhans belt II, 8.

Mastama J. Hischam, soll Ehronfolger werten 655.

Mastama J. Jatub, II, 187, 188.

Maslama 3. Muchallab, Ctatts halter von Egypten 287.

Mastama J. Sawada, Gouverneur v. Kairawan 641.

Masrur, II, 139, 166.

Masrur Albaldij, ein General Mutamit's II, 441, 459, befett Sus 461, fampft gegen Mufawir 405, 466.

Masrur J, Welld, von Merwan II. gefangen genommen 681.

Maßiaf, III, 358.

Mağiğa (Mopfuestia) von Abb Allah 3. Abb Almalit genommen 472.

Maßkala J. Hubeira, Anh. 8. Mattur J. Afil, Häuptling ber Charitjiten 271.

Majud, Fürst von Iconium III, 295.

Masub, Statthalter von Tyrus
III, 240.

Majub Bilal, III, 305, 310. Majub 3. Affonfor, III, 215, 243, 244.

Masud 3. Fabati, ein Charibjite 231.

231. Masut J. Ibrahim (ter Gaznas

wice), III., 269, 270. Majud J. Irtafd, III., 118.

Masud I. Attamit, III, 439, 449. Wasud J. Mahmud, Fürst von

Amid III, 459, 462.

Ma fub J. Mahmub (ber Gaznas wite), vertreibt bie Bujiben aus Jppahan und Hamaban III, 65, wird v. b. Selbjuten geschlagen 83, 84.

Masub 3. Mohammeb (ber Sethsjufe), zieht gegen bie Christen, III, 194, 199, wird Herr von Bagbab, 214, 215, zieht nach Mogul, 216, befriegt Mahmut, 217, 218, befic Sohn Dand, 227, verbündet sich mit Zenki, 227, schließt Kriesten mit Sethjuk, 227, wird von Sindjar besiegt, 228, Krieg gegen Teghril, 228, gegen Dand, 229,

gegen ben Chalifen, 230, last Dubeis hinrichten, 231, zieht gegen Raschib, 257, besetzt Bagtad und entthrent ben Chalifen, 258, Krieg gegen Daud, 259, Friedensschluß, 259, 260, Krieg gegen Buzabeh, 260, 261, 262, muß Sindjar bessänftigen, 263, Jug nach Bagtad und Tot, 263.

Masudi, Anh. II, 12 — 15.

Mata (Abu Befchr), Anh. II, 19. Watar J. Djami, ein Feltherr Mustamids, II, 459.

Matar J. Nabjie, muß bie Burg von Kufa räumen, 454

Matar J. Alnawam, 402.

Mathematiker, Griechische ins Urabische übersetzt, II, 283, 284.

Mathura, von Mahmud genoms men, Ill, 64.

Matmurah, eine unterirdische Feftung, II, 97.

Mandnd J. Altuntefin III, 155, bestagert Greffa, 194, schlägt die Christen am Enfrat, 195, belagert Zell Bajchir, 195, zieht nach Sprien, 195, 196, fällt in Palastina ein, 197, wird ermordet, 198.

Maudud J. Irtasch III, 118.

Mandud J. Ismail, herr von Abferbeitjan, Ill, 147.

Mandud J. Masud (ber Gagnawide), III, 84.

Maurontius, Herzog von Mars feille, überliefert ten Arabern mehs iere Statte, 647.

Mawerbij (Ubu-1- Hasan III), Dherfabhi von Bagbab, III, 79.

Mand, Bölterschaft aus Indien, II, 306.

Mazara, von ben Arabern befest, 11, 250, 251.

Mazdat, seine Lehre, II, 255.

Maziab (Benn,) ihre Stammtafel,

eraziae (Gein,) threetanimater, III, 67, thr Krieg gegen Kirwasch, 68 Untergang, 310.

Maziar J. Karin, Fürst von Tasbaristan, II, 321, seine Empörung 321 — 324, kagt Affchin an, 329, sein Tod, 330.

Mediciner, Griechische ins Aras bische übersett, 11, 283. Mebina, hutbigt bem Muawia, 246, von Alis Truppen genommen, 248. von Muslim belagert, 331, eingemommen, 333, emport sich aufs Neue, 342, von Tarit J. Amrugenommen, 417.

Medinet Alfil, Ort in Charizm,

502.

Medinet Almaiba, 530.

Mebib Abawlah, Sohn bes Fachr Abbawlah, Ill, 57, empert fich gegen seine Mutter, 58, wird von Mahmub gefangen genommen. 65.

Mebib Cbbin, Statthalter von Saleb, Ill. 304.

Medje Ebbin Abu-l-Fabht, III, 367.

Med jd Afmult (Afad 3. Mohanumed Albalafani) Finanzminister Bartijarots, Ill, 143, 158.

Medjoud J. Masud, ber Gazna-

wite, Ill, 84.

Mehalleh (ober Ma), III, 326, 447.

Mehrawich Arrazi, Fürst von Tas baristan, 11, 322.

Mejjafaritin, von den Byzanstinern erobert, 11, 690.

Meila, Stadt in Afrika, von Abu Abd Allah genommen, 11, 557, von den Aghkabiten verwüstet, 557.

Meilah, Ort in Tabaristan, II, 615, 616.

Meimun Abu Schafir II, 214.

Meimun Albjarhani, 509. Meimun J. Deigan, ein Freigeift,

11, 498, stiftet eine Schule in Jerusalem, 502.

Meimun J. Sari II, 244.

Meifan, Ort und Begirf, hormus gan's Ginfall in bicfce Gebict, 84, von Mughira erobert, Auft. 8.

Meifara, ein Emiffar ber Abbafiten, 586.

Mei fara (Affafir), Sauptling ber Rebellen in Ofrita, 640, fein Tot, 641.

Meisun, Merwans Gattin, 362. Meisun, Muawias Gattin, 346.

Metta, hulbigt bem Myawia, 247, von Haßin 3. Numeir belagert, 334, 335, von Habdjabi, 418, Nuswandernug vieler Weffaner, 419, von Habtjadj besetht, 424, von ben Karmaten überfallen, 11, 612.

Mefran, von den Muselmännern beseth, 95, 98, 291, von Mohams med J. Kasim gänzlich unterjocht, 505.

Melazkerd (Maurocastrum) von Ricephorus besept, III, 19, von Urp Urslan, 114.

Melih (Melias), ein armenischer Feldherr, II, 634, 638.

Melih, ein armenischer Fürst, III, 347.

Melik Aziz, ein Hamdanite, Statthalter von Haleb, III, 70.

Melik Aziz (Abu Mangur Als), Sohn des Djelal Addamlah III, 56, wird aus Bagrah vertrieben 77, aus Bagit 78, sein Tob 80.

Melit Rahim (Abu Naßer Chefen Firuz), Sohn bes Albu Kalindjar III, 81, wird von Toghrilben einsgeferkert 96.

Metit Satih (Ifmail, Sohn Rusredin's), Ill, 348, 352, 354, 356, 357, 361, 362.

Melitschah J. Alp Arstan, tämpst gegen die Byzantiner III, 111, seine Vermählung 117, wird Nachselger seines Vaters 118, sein Krieg ges gen Kawerd 119, gegen Takasch 123, sein Felozug nach Syrien 131, nimmt Ibrahim J. Kureisch gesfangen 132, unterwirst Samarstand und Kaschgar 132, Schreiben an Nizam Almust 133, Ted 134, Berwürsinis mit dem Chalisen 136.

Melikschah J. Barkijarek III, 148. Melikschah J. Mahmut III, 261, wird eingekerkert 264, soll Nachsfolger Suleimanschah's werden 266, zieht gegen Hamadan 267, gegen Bagdad 311, nach Persien 311, wird vergistet 312.

Meliffchah 3. Tafafch III, 374. Meliffenes III, 137.

Menbibj, von Melifschaß genoms men III, 131, von den Muselmäns nern geräumt 193, von Saladin genommen 357.

Mengeli, ein Mamlufe Pehlewans III, 377.

Mentburs, ein Entel Alp Arflans 111, 157, 214, 215, 216, 218.

Mentburs, Statthalter von Bagrah III, 312.

Menkburs, Statthalter von Fars III, 259.

Menudjehr J. Kabus III, 59.

Menutsche, herr von Ani III, 152. Mengaleh, Gee, Ill, 446.

Meragha, von den Ghusen genommen III, 86, von ben Mongo-Icn 458.

Merbanschah, ein perfischer Felt: herr 60.

Mertawidj, Kürst von Ghilan II, 617, 619, 620, erobert Djebel 620, 621, feine Ermorbung 664.

Merbi (oter Marti), Ort, 91. Merti Alahram, Gbene bei Ris neerin II, 9, Schlacht bei, 10.

Merbi Rahit, Ebene bei Damast 39, Schlacht bei 348, 349.

Merbi Arrum, Schlacht bei, 80.

Merti Affiba 61.

Merbi Affofar, Treffen in biefer Gbene 39, 46, Anh. 1.

Merti Alustuf, ein Thal Kleinaffen II, 380.

Merent, Stadt in Abserbeitjan II,

Merita, capitulirt mit Musa 533.

Merfiten III, 384.

Merfut III, 263.

Meru, von Abnaf befeht 99-102, von Abu Muslim 697, von ben Mongolen III, 388.

Mern Alrub, Gluß bei Meragha

II, 300.

Merurub (aud Merwerub u. Derutschaf) von Ahnaf besett 99-101, von Harth J. Schureih 631, von Chazim J. Chuzeima 697.

Merman (Benu), ihre Berrichaft über Dijarbefr III, 36, Stamm tafel 106, ihr Untergang III, 131.

Merwan J. Abb Allah, Statthal ter von Simb 673.

Merman J. Abi Baff, ein Dichter ll, 171.

Merman J. Alhakam, heirathet eine Tochter Othmans und wird Begier 165, Wertwechsel mit Ali 170, beschwichtigt bie Rebellen mit Welt 177, verleitet Othman feine! Rete zu widerrufen 179, die Rebellen verlangen sein Haupt 180, vertheidigt Othmans Palaft 184, 185, wird von Abu Haffia gerettet Ertenntlichfeit gegen 185, Retter 186, schließt sich Aischa an 197, soll Talha getödtet haben 210, 211, von Ali begnabigt 213, wird Statthalter von Medina 277, ift gegen bie Nachfolge Jezits und wird entset Gbt., rathet Otba Hufein zur Huldigung zu zwingen 301, Wertwechsel mit Sufein 302, mit Abd Allah J. Zubeir 303, fenbet seinen Sohn nach Meffa 321, soll Mebina verlaffen 328, spricht die Fürbitte des Abd Allah 3. Omar an 328, wird aus Mebing vertrieben 328, 329, flicht nach Hafil 329, muß abermals flichen 342, 343, will mit Abd Allah 3. Bubeir unterhandeln 344, feine Abstammung 345, in Das mast zum Chalifen ernannt 346, will abermals unterhandeln 348, besiegt Dhahhak J. Reis 348, 349, unterwirft Egypten 349, Schlägt Habafch 3. Dalbja zurud 350, fein Tod 361, 362, bestimmt Abd Almelik zum Nachfolger 362, Beit feines Totes 481.

Maslama , nimmt Merwan J. Amaña 511, Hign Alhatid, Ghagale und Tirahma 512.

Merwan J. Mohammed, wird Statthalter von Armenien u. Abs serbeidjan 635, sein Krieg gegen bie Alanen 636, gegen die Chofaren 637, erklärt sich gegen bie Nachfolge Maslama's 656, Schreis ben an Said J. Abd Almalik 667, 668, an Omar J. Jezib 677, 6/8, bricht gegen Jezid III. auf 678, nimmt Thabit 3. Rueim gefangen 678, unterhandelt mit Jezib 678, Sprien auf 681, bridit gegen fämpft gegen Suleiman 3. Hischam 682, läßt sich buldigen 683, verföhnt sich mit Ibrahim und Guleiman 684, unterwirft Simß 685, schlägt Suleiman J. Hischam 688, nimmt Himß 688, 689, schlägt bas Deer Dhabhats 689, nimmt Mogul ben Charibiten 690, zieht gegen Abu Aun 700, wird ges schlagen 700, 701, Flucht u. Tod 701, 702.

Merwan 3. Muhallab 493, 601.

Merwan 3. Musa, töbtet ben Säuptling ber Berber 513, schlägt bie Berber bei Sus 514, Streifzug nach Tanger hin 515, begleitet seinen Bater nach Spanien 534.

Merwan 3. Welte, macht ben griechischen Feldzug mit 512.

Merzeban, Sohn Bachtjar's III, 23.

Meschheb Husein (Begräbnisplag-Huseins) 318.

Meshjed Djul-Karnein 635.

Mefihijeh, Name einer Stadt 571.

Mestigana, Ort in Ufrika II, 583.

Mestoweih II, 255.

Meffina, von ten Arabern genommen II, 252, 253.

Mes we (Johannes, Sohn bes Mas faweih) II, 170.

Mezatah (ober Mezbah) 286.

Michael, ber Kaiser, von ben Arabern geschtagen 11, 364, 365.

Michael Lachanotraton, sein Keltzug gegen die Araber II, 98—100.

Midsel Acolythes III, 91.

Mibrar (Benu), Untergang biefer Dynastie II, 588.

Miethehe, von Mamun erlaubt II, 265.

Mihen III, 151.

Mihran, perfischer Feltherr, 36, 61, 62.

Mijabjek, Atabek bes Junus Chan III, 373, 374, 376.

Mitail, Sohn Schojute III, 82.

Mitbab 3. Alaswab, stimmt für Ali 153, tabelt Abb Errahman's Entscheibung 155.

Mimar 3. Isa Alabdi II, 147.

Minco, von ten Arabern befett II, 251.

Mirbar, ein Plat in Bafrah, 200. Mirbas (Benu) (ober Kilab) III, 67, ihre Stammtafel 109.

Missionare (ber Aliben), ihre Bilvung und Aufgabe II, 499—502.

Mißr (Altfahira) von Schawer niedergebrannt III, 329.

Mithkal, ein Emir Sindjar's III, 277.

Mitlat (ber Scheitebriefgeber) Beisname bes Hafan J. Ali 261.

Mizzat, Ort bei Damaet 668, empört sich gegen Merwan II. 685, wird verbrannt 686.

Moghan, Provinz II, 299. Mohammed J. Abbas, Statts hatter von Modul II 147

halter von Mogul II, 147. Mohammed Albafir II, 493, 495.

Mohammed Abu-I-Chattab II, 214, 215.

Mohammed Ali, Pascha von Egypten, Achnlichfeit mit Ahmed 3. Tulun II, 436, 437.

Mohammed Fait, ein General ber Zuluniben II, 523.

Mohammed J. Abd Allah, Stattshalter von Spanien 645.

Mohammet J. Abb Atlah (ber Aghlabite) 11, 253.

Mohammed 3. Abs Allah (Urentel Othmans) wird hingerichtet II, 42, 43.

Mohammed 3. Abd Allah, Häupts ling ber Charitziten II, 339.

Mohammed J. Abb Allah, Neffe Mangur's, betämpft bie Deilemiten II, 40, wird von Mangur vergiftet 80.

Mohammeb J. Abb Allah J. Hafan empört sich in Medina II, 42, Schreiben an Mangur 44— 46, sein Tob 53.

Mohammed J. Abb Allah J. Jahja, ein Charibjite II, 466.

Mohammed J. Abd Allah J. Tahir, Gouverneur von Bagdad II, 379, 381, 384, vertheidigt bie Stadt gegen Mutaz 385, 386, unterhandelt mit Abu Ahmed 386, schließt Frieden mit Mutaz 388, sein Tod 402.

Mohammed I. Abd Almalik, ems port fich gegen Jezid III. 675.

Mohammed J. Abd Almelit (Ibn Azzeijat), Bezier Mutaßims II, 327, 328, will einem Sohne Wathits hulbigen 348, von Almutawaklik ermortet 349.

Mohammed J. Abb Rabbibi, 1 Statthalter von himß II, 357.

Mohammed 3. Abd Affamt, Bolizeipräfett von Bagbab II, 553. Mohammed J. Abi-1-Abbas geht

zu Mamun über II, 193.

Mohammed J. Abi Abd Allah, als Benbit angeflagt II, 107, auf Befehl Mahdi's hingerichtet 108.

Mohammed J. Abi Aun II, 398. Mohammed J. Abl Betr confpirirt gegen Othman 173, führt bie Rebellen nach Medina 179, wird Egypten 179, Statthalter von bringt in Othmans Palast 184, 186, 187, läßt ihn ermorden 185, von Ali nach Rufa gefandt 204, tabelt Alischa und bringt sie nach Bagrah 212, wann er Statthalter von Egypten geworben 228, 239, 240, Anh. 5, fendet Truppen nach Charbata 240, verlangt Berftar-fung von Ali 241, wird getöbtet 242, fein Krieg in Afrika 473.

Mohammed J. Abi Chalid, Gouverneur von Bagdad II, 211, geht zu ben Rebellen über 212.

Mohammed J. Abi Butfeifa con: spirirt gegen Othman 174, verdrängt Abd Allah J. Saad 195, 240.

Mohammed J. Abi-Leith II, 141. Mohammed (Affchin) I. Uffabj, Statthalter von Anbar II, 432, 433, geht zu Chumarusch über 433, verföhnt fich wieder mit Mumaffat 434, wird Statthalter von Abserbeitjan 434, sein Kampf gegen die Bendi 457, Ginnahme von Mogul 467, Empörung und Wieterunterwerfung 491, will Egyp= ten erobern 492, sein Tod 493.

Mohammed J. Ahmed (ber Cabhi) II, 352.

Mohammed J. Ahmed (3. Schanbuds) II, 676, 677.

Mohammed J. Ahmed Alfararitij, Wezier Muttafi's II, 682.

Mohammed J. Ahmed J. Korheb, ein Armiral II, 594.

Mohammed 3. All schließt sich ben Rebellen nicht an 327, zieht sich nach Metta zurück 328.

Mohammed J. Ali (Abu Befr) wird von Ali I. Furat mißhanbelt II, 550.

Mohammed J. Ali J. Abd Allah, Oberhaupt des Hauses Abbas 586, seine Instruktion an die Emissäre 619, läßt Abn Muslim faufen 628, verläugnet die Lehre Chasdasche 632, sein Tod 676, sein Leben II, 18.

Mohammed J. Ali Aldralendit emport fich in Egypten II, 525, seine Nieberlage und Tob 525,

526.

Mohammed J. Ali J. Djafar II, 51.

Mohammed I. Ali I. Leith II, 628.

Mohammed J. Ali (Ibn Metlah) wird Bezier Muftadirs II, 559, eingeferkert 566, wird Bezier Rahir's 645, intriguirt gegen Dehammed J. Jafut 646, will Rahir fturgen 647, ergreift bie Flucht 648, Thatigfeit gegen Rabir 649, wird Bezier Rathi's 656, verbrangt Diohammed J. Jafut 657, giebt gegen Ragir Abbamlah 660, wird entset 662, wieder Begier 667, verstümmelt 668.

Mohammed J. Ali J. Musa, fällt von Emin ab II, 193.

Mohammed J. Ali Ridha, heirathet eine Tochter Mamuns II, 258.

Mohammed 3. Ali Affchalmaghanij II, 676.

Mohammed 3. Amru, reißt feinen Bater aus ber Burudgezogenheit 216.

Mohammed J. Anuschtefin, Statthalter von Charizm III, 277.

Mohammed 3. Alaschath, nimmt Muslim 3. Afil gefangen 310, emport fich gegen Muchtar 379, fein Tob 394.

Mohammed J. Alaschath Alchuzai, Statthalter von Fare II, 13, befiegt die Rebellen in Chorafan 34, wird Statthalter von Egypten 69, unterwirft Afrika 69, 70, muß flichen 70.

Mohammed J. Alaschath, General Mutagime, zieht gegen Babet II, **2**98.

Mohammed J. Atamisch II, 429. Mohammed J. Aus, wird von den Aliden geschlagen II, 392, unsterdrückt Irak 402, wird aus herat vertrieben 403, kämpst gegen Jaskub J. Leith 441.

Mohammed J. Aus Alanfari, Statthalter von Afrika 607.

Mohammed J. Beschir, ein General ber Saffariben II, 485.

Mohammed 3. Bogha II, 408, fturzt Mutaz 409, 410, bewacht ben Chalifen 417, entstieht nach Senn 418, wird erschlagen 418.

Mohammed J. Bota, III, 159. Mohammed J. Bugheith, rebel-

Nohammed 3. Chalaf, sou Be-

gier Muktabir's werben II, 558, muß hamadan raumen 620.

Mohammed 3. Chalib, unterftütt Mustain II, 386.

Mohammed J. Chalid J. Abb Allah bemächtigt sich der Citadelle von Kufa 700.

Mohammed J. Churdad, ein Charibitte II, 466, 467.

Mohammed J. Daud J. Albjarrah, 11, 540, 541, soll Bezier bes Ibn Almutaz werden 543, wird hingerichtet 544.

Mohammeb J. Djabat, III, 162. Mohammeb J. Djafar, Brafett von Rufa, II, 394.

von Rufa, II, 394. Dohamme's J. Djafar, ein Ges neral Muftabir's II, 627.

Mohammeb J. Djafar Alamiri, bekampft Nagr J. Schebeth II, 202.

Mohammed (Alhabib) 3. Djafar Almugaddif, Bater bes Fatimiden Ubeid Ahah II, 510, sendet einen Missionar nach Afrika 511.

Mohammed J. Djafar J. Uhmed, Präfett von Rei, 11, 392, wird gefangen 393.

Mohammeb J. Djafar J. Moshammeb, Statthalter v. Metta II, 208, muß sich ergeben 209.

Mohammed J. Albjahm, ein Barmafibe 11, 333.

Mohammed J. Ditt, Ill, 153.

Mohammed 3. Ertamisch Ill, 102.

Mohammed I. Alfabhl, Bezier Mustain's II, 382.

Mohammedh 3. Alfadhl, ein Ismaelite II, 510.

Mohammed J. Alfarfi II, 153.

Mohammed J. Faruh, ein General Mahdi's II, 111.

Mohammed J. Habib, ein Emisfar ber Abbafiben 586.

Mohammed J. Haddjadj, 460. Mohammed J. Hambun II, 489,

Mohammed J. Hambun II, 489, 490.

Mohammed J. Hamid (ob. humeib) fämpft gegen Ruzeif und Babef 11, 238.

Mohammed 3. hammat, ein General Emin's II, 191.

Mohammed J. Hammal, General bes Baribij II, 666.

Mohammed J. Alhanafich, ein Sohn Mil's, 371, Antwort an Saads Boten in Betreff Muchetars, 371, 372, Anflichten ber Schilten über ihn, 372, hulbigt bem Abd Allah J. Zubeir nicht, 386, wird eingeferfert, 387, nennt Muchetar seinen Stellvertreter, 388, wird befreit, 388, seine weiteren Schickfale, 388, 389.

Mohammed J. Harun, ein General ber Samaniben, II, 487.

Mohammed J. Harun, Präfett von Tabaristan, II, 518, nimmt Rei, 519, sein Tod, 519, 520.

Mohammed J. Harun, Statthalster von Mefran, 504.

Mohammed J. Harun, Statthalster von Tarfus, II, 472.

Mohammed J. Hafan Alasfart II, 494.

Mohammed J. Hasan, J. Djafar II, 451.

Mohammed J. Hatim, ein Anshänger Emins, II, 193.

Mohammed J. Hatim, Statthals ter von Abserbeidfan, II, 356.

Mohammet J. Hilal, Häuptling ber Kurben, 11, 531.

Mohammeb J. Hifcham, 653, wird getöbtet, 659.

Mohammeb 3. Hormuz, empört fich in Sedjestan, II, 628, 629.

Mohammed J. Husein (ber Ghusribe), Ill, 272.

Mohammet J. Hufein Alaftas II, | 209.

Mohammed J. Aljas, herr von Rerman II, 662.

Mohammed J. Jahja (ber Barmafite) II, 137.

Mohammed J. Jahja, ein Feldherr ber Bendj II, 461.

Mohammed J. Jahja, Statthalter von Mogut II, 468.

Mohammed J. Jahja Affuli II, 547, 550, Unh. II, 7, sein Gedicht gegen bie Ubeibiten II, 602, 603.

Mohammed J. Jafut, Polizeipräfett von Bagbab 565, ferfert 3. Motlah ein 566, wird nach Berfien geschickt 567, tehrt nach Bagbad zurud 570, weicht vor ben Truppen tes Munis 572, nöthigt ben Chalifen gegen Munis auszurücken 573, ergreift bie Blucht 574, geht nach Wasit 645, unterwirft jich bem Kahir 645, 646, wird Oberfeldherr unter Nachi 656, sein Rampf gegen Harun J. Charib 656, wird eingeterfert 657, getöbs tet 658.

Mohammed J. Ibabah, ein Charidjite II, 489.

Mohammed I. Ibrahim, cin Mlite II, 391.

Mohammed J. Ibrahim, Polizeis präfett von Bagbad II, 341.

Mohammed J. Ibrahim J. Alaghe lab, fein Rath an Emin II, 193. 3. Ibrahim Mohammed Hafan wird eingemauert II, 42.

Mohammed J. Ibrahim J. Mus gab, ein General Mutaßims II, 311.

Mohammed J. Ibrahim Saluk, Statthalter von Tabaristan II, 613, 614.

Mohammed J. Ibrahim Taba= taba, ein Alibe II, 203, sein Tob 205.

Mohammet J. Ibris Alfchafei II, 265**, 266.** 

Mohammet J. Jegbab, Brafett von Damaet II, 685.

Mohammed J. Jezib, ein General Emins II, 190.

Mohammed J. Iczid, Statthalter von Afrika 572, 577, wird von 1 Jezit J. Abi Muslim gemartert 606, wieder jum Statthalter gewählt 608.

Mohammed I. Iczib Albarimi, ein Beduinenhäuptling II, 455.

Mohammed J. Jezib (3. Mabja) ein Trabitionssammler II, 292.

Mohammed (Alpehlewan) 3. 31beghiz III, 316, 318, 319, 341, 367, 395, 400.

 $\mathfrak{J}.$ Mohammed Ilias, crobert Guadalarara 531.

Mohammed J. Inal, Stellvertres ter Turund II, 687.

Mohammed J. Ma, geht zu Ma-

mun über II, 192. Mohammet J. Isa Altirmebfi, ber Traditionslehrer II, 292.

Mohammed J. Ishaf, ber Biftoriter II, 81.

Mohammed J. Ishat, J. Kundabiit II, 467, 468, fein Rampf gegen die Karmaten II, 510, 528, 529.

Mohammed 3. Jufuf, ein General Mutaßims II, 298.

Mohammed J. Jusuf, ein Kabhi II, 539.

Mohammet J. Jujuf, Statthalter von Jemen 549.

Mohammed Jusuf, ₹. Bruder Hattjatis 596, 664.

Mohammet J. Altaim (Dfachirat (Sodin) III, 122.

Mohammed J. Kajim, zum Befehlohaber tes nach Intien beftimmten Beeres ernannt 504, uns terwirft Mefran 505, Groberungen in Indien 505, 506, wird entset 507, zu tobt gemartert 508.

Mohammed J. Kasim (ein Alide) läßt fich hulbigen II, 308, wird gefangen genommen 308, 309.

Mohammed J. Rafim, Getretar des Ibn Motlah II, 647, wird Bezier 648, eingeferfert 649.

Mohammed J. Rasim Alfarchij, Bezier Rathi's II, 662, Muttafi's 682.

Mohammet J. Leith, emport fich gegen Amru II, 446.

Mohammed J. Lemojur II, 526. Mohammed J. Maads, fällt ins

Gebiet ber Byzantiner ein 11, 407.

nawide III, 84.

Mohammed J. Mahmud (ber Selvjuke) III, 621, wird Statthalter von Fars 262, vertrieben 263, gieht gegen Bagtab 263, wird Sultan 264, sein Krieg gegen Suleimanschah 265, 266, belagert Bagtat 266, 267, fein Rudzug und fein Tob 267.

Mohammed J. Maslama, fell Saats Balaft verbrennen 76, eine Untersuchung über Saate Berwaltung führen 89, in Alexandrien gefangen worden fein 113, 114, bie Balfte von Amrus Bermögen in Empfang nehmen 126, verläßt Medina 192, wiegelt die Egyptier gegen Ali auf 195, ergreift bie Partei bes Talha und Bubeir 202, tampft gegen Malik Maschtar 223.

Mohammed J. Maziad III, 67. Mohammed 3. Melitschah III, 143, wird in Bagtat als Sultan anerfannt 144, sein Krieg gegen Barfijarot 145, 146, Friedensfcluß 146, neuer Krieg 147, zweiter Frieden 148, fein Bug gegen Ajaz und beffen Ermorbung 148, 149, sein Krieg gegen Sabakah 159, 160, scin Ted 203, 204, sollte von Assassinen vergiftet werben 209.

Mohammed 3. Merwan, tampft bei Mastan 406, will Mugabs Sohn retten 407, wird zu Abd Grrahman geschickt 455, fampft gegen die Byzantiner 468, 469, züchtigt bie Urmenter 472.

Mohammed J. Mifail, ein General ber Tahiriben II, 393.

Mohammed 3. Mohammet, ein Alite II, 205.

Mohammed J. Muhallab 603.

Mohammed J. Mukatil, Statthalter von Afrika II, 153.

Mohammed J. Musa, ein General

Mohammed J. Musa J. Haff, Präfekt von Tabaristan II, 324, 325, Anh. 8.

Dohammed J. Museijeb, Baupt ling ber Benu Ufeit III, 37, 48, 49.

Mohammet J. Mahmut, ter Gaz- | Mohammet J. Muslim, Herr von Riffibin III, 131, 151, von Kerbogha ermorbet 152.

> Mohammed J. Almutamib, foll Chalife werden II, 539, sein Tod 540.

> Mohammed Almuwallad, ein Beneral Mutamite II, 456, 457, 458.

> Mohammed J. Naßr, zieht gegen tie Byzantiner II, 636.

> Mohammed J. Ruh, Brafett von Barfah II, 427.

> Mohammed J. Omeir, will einen Stein nach Habbjabj werfen 429. Mohammed J. Othman, Häuptling ber Bath II, 308.

> Mohammed J. Nabja, Statthals

ter von Bafrah II, 453, 454. Mohammed J. Nait II, 568, 662, wird Emir Alumara 663, giebt gegen Albariti 665, läßt 3bn Moklah verstümmeln 668, muß fid vor Babifam verbergen 668, bemächtigt fich ber Hauptstadt 669, wird Statthalter von Barran 669. fällt in bas Gebiet bes Ichschiben 671, wird geschlagen 672, Emir Alumara 683, flieht nach Mobul und wird ermortet 684.

Mohammed J. Ruftem II, 391. Mohammed J. Saad J. Abi Waffaß, schließt sich Abd Grrah= man an 458, von Jezib begnabigt 460.

Mohammed J. Sadakah III, 309. Mohammed J. Gabit, ein Emis får ber Abbasiden 586.

Mohammed J. Galih, ein Alide 11, 491.

Mohammed J. Galih, Statthals ter von Medina II, 338.

Mohammed J. Salih J. Beihas, Sauptling ber Reifiten II, wird herr von Damast 188.

Mohammed J. Salut II, 617, 621, 622, 625.

Mohammed Ibn Alfari, Statthalter von Egypten II, 232, 244.

Mohammet 3. Affchattr III, 131. Mobammed J. Schirkuh (Nagir (Scoin) III, 400, 401.

Mohammed 3. Strin 599, 600. Mohammed 3. Sol, Prafett von Mogul II, 14.

Mohammed J. Suleiman, Statthalter von Baßrah II, 55, von Kufa 64.

Mohammed J. Suleiman, Statts halter von himf II, 186, von ben Borvosten Mamuns geschlagen 191.

Mohammed 3. Suleiman, ein General Muttafi's 11, 521, 522, zieht nach Egypten 523, wird herr bes Landes 524, wird eingekerkert 524, 525.

Mohammed J. Suleiman J. Ali II, 124, seine Berlaffenschaft von Arrajchib confiscirt 130.

Mohammed J. Suleiman J. Das wud II, 206.

Mohammed J. Tahir, wird Statthalter von Chorafan II, 379, seine Unterstatthalter 380, Kampf gegen die Aliden 393, 418, ergibt sich dem Jakub J. Leith 438, wird Polizeipräsest von Bagdad 442, wieder Statthalter von Chorasan 447.

Mohammed J. Takasch III, 376, zerfällt mit dem Chalisen 378, sein Krieg gegen die Ohuriden 379, ersennt einen Aliden zum Chalisen 380, zieht nach Irak 381, seine Antwort an den Geschandten des Chalisen 382, Mückehr nach Transsoranien 382, Nückehr nach Transsoranien 382, 383, sein Krieg gegen die Karachitaier 383, 3erswürfniß mit Djentischan 383, 384, sein Krieg gegen Tschubit 384, Rückzug 385, Flucht und Tod 386, 387.

Mohammet, Sohn bes Takt Edsbin Omar III, 429

Mohammed J. Talha 203. Mohammed J. Tefin II, 654.

Mohammed J. Toghedi (ber Ichschied) wird Statthalter von Egypten II, 654, sein Krieg gegen Abmed J. Reighalagh 671, gegen
Ibn Naif 672, vertreibt dessen
Präsetten aus Damast 685, Unterredung mit dem Chalisen 688,

fein Tob III, 8.

Mohammed J. Toghrif III, 341. Mohammed J. Ubeid Allah Alsturdi, ein General ber Saffariben II, 442, 443, 446, wird aus Ramshormuz vertrieben 459, unterwirft

sich den Bentj 460, geht zu Mus wassaf über 462.

Mohammed J. Ubeid Allah Alsfaritig, ein Feldherr Muttadirs II, 624.

Mohammed J. Ubeid Allah J. Jahja, wird Bezier 11, 547, wiester entsett 548.

Mohammed J. Ubeid Allah Alstalwads, fungirt als Bezier Kashirs II, 645.

Mohammed J. Matha II, 112.

Mohammed J. Wapil II, 437, unterhandelt mit Jakub J. Leith 440, wird von ihm geschlagen 441, wird Statthalter von Fars 443.

Mohammeb J. Zeid, ein Alibe II, 450, sendet Nafi feine Huste 484, beseigt Tabaristan 486, sein Tod 487.

Mohammed I. Zejjad (Ibn M= aarabi), 11, 286.

Mohammeb 3. Zubeir, unterschreibt ben Bertrag zwischen Amru und ben Kepten 112.

Mohammed Ispahani, Prafest v. Harran III, 185.

M chammet Nureddin, Kürst von Historia III, 362, 363, 395. 396, 399.

Mongolen, erobern Transoranien III, 385, Chorafan und andere persifiche Browinzen 386, 387, 388, 473, Wagbab 477, Mesopotamien und Syrien 480 u. ff.

Monich, III, 327.

Mopfuestia, von den Byzantinern genommen III, 18, ergibt sich den Kreuzfahrern 161.

Moror (Moron) von den Arabern unterworfen 525.

Mogul, von den Arabern genommen 82, 83, Anh. 8, Muawia's Streifs zug bahin 247, von Dhahhat J. Reis beseth 689, von Merwan II. 689, die Mauern auf Besehl Harun's geschleift II, 147, von Munis genommen 571, v. d. Chusen III, 87.

Muabbil 3. All 3. Leith II, 628. Mualla 3. Heibarah, Statthalter von Damast III, 124.

Muammal J. Amil, ein Dichter II, 87.

Muammar J. Almuthanna (Abu Ubeiba) ein Gelehrter II, 170.

Muawia J. Abi Seffan, Unterredung mit einem Sohne Abu Mibbian's 70, erobert Cypern und Rhobus 160, fällt in Kleinaffen ein 160, Streit mit Abn Dfurr 170; weist Malik Alaschtar und Sagaah zurecht 172, 173, Rath gegen bie Rebellen 175, warum er Othman nicht zu Bilfe fommt 183, 184, fell ihn heimtich befucht haben 183, erkennt Ali nicht an 196, Berathung mit Amru 215, Ant: Alli's Gesandten 217, wert an wiegelt bie Sprer gegen Ali auf 216-218, will die Aliten verdurften laffen 219, Reis J. Saab besteden 220, Verhandlung mit Mil's Gesandten 221, theilt fein Beer in fieben Corps 223, Berhandlung mit Adij und Scheib 223, Schreiben an Ali 223, 224, will flichen 225, nimmt Ali's Beraussorberung nicht an 225, läßt Rorane an die Langen beften 227, ichlägt Umru als Schieberichter vor 229, läßt sich von Amru hultigen 235, sein Bug nach Egypten 239, 240, läßt Malit Alaschtar vergiften 241, sendet Truppen nach Baßrah 243, gegen Gin Tanir, Sit und Unbar 243, 244, nach Mes bina und Metta 246, nach Jemen 247, macht einen Streifzug nach Mogul 247, Schreiben an Ali 248, seine Abstammung 248, verstucht Ali und beffen Unhänger 249, läßt Mli's Leiche entführen 252, von ben hiftorifern ale Ufurpator bargestellt 254, fendet ein Beer gegen Frat 263, zieht selbst bahin 263, 264, fcließt Frieden mit Safan 266, fentet Abd Allah 3. Amir nach Matain 266, Ginzug in Rufa 266, foll ber Urheber von Hafan's Bergiftung sein 267, 268, Benehmen gegen Usma 268, soll Hafan die Radifolge versprochen baben 268, 269, seine Statthalter von Rufa und Bagrah 270, 271. atoptirt Bijab als seinen Bruter 271, ordnet ihm auch Arabien unter 274, gurnt bem Abd Allah J.

Amir 275, erflärt Jezid zum Thronfolger 276, entfett Merwan 277, berathet fich mit Ahnaf 3. Reis 278, feine Reife nad Metina 279, nad Metta 279, 280, Rede in ber Moschee 280, 281, Rückfehr nach Syrien 281, will fich mit Abd Allah J. Zubeir verschwägern 281, schließt Waffenstillstand mit den Byzantinern 292, foll Abd Grrahe man J. Chalid vergiftet haben 293, Schließt Frieden mit Konstantin 294, empfichlt Jezid Husein zu schonen 295, Strenge gegen Abb Allah 3. Bubeir 296, sein Teb und Urtheil über Sufein und Abb Grrahman 3. Abi Befr 296, Gr mahnungen an Jezib 297, sein Charafter und Omar's Urtheil über ihn 297, Austehnung bes Islamis tischen Reichs bei seinem Tobe 298, Unterredung mit Dhabhat 3. Reis 405.

Muawia 3. Hischam, zieht nach Kleinasien 637, 638.

Muawia J. Hubelbj, wird im Kampfe gegen die Nubier verwensbet 161, zieht nach bem westlichen Afrika 162, empört sich gegen All 240, vertreibt Mohammed aus Fosstat 241, töbtet ihn 242, wird Statthalter v. Egypten 283, seine Feltzüge 283, 284.

Muamia J. Jezib 340, 341.

Muawia I. Jezib J. Muhallab 601, 602, sein Tob 603.

Muawia J. Muhallab, legt Mehams med J. Kasim in Ketten 507.

Muawia 3. Rijah, ein General Ali's 223.

Muazzam (Isa Almelif Uls), Sohn Ubil's, Ill, 434, 443, 446, 447, 448, 449, 454, 459, 460.

Mubaraf 3. Abb Allah, verschwört sich gegen Uli, Amru und Muawia 249, verwundet Muawia 251,

Mubarrad, Anh. 11, 15, 16. Mubejjidah (die Weißen), 11, 103.

Much arif J. Ghifar, fein Kampf in Afrika II, 71.

Mucharrim, Rame eines Plates und Thores von Bagdad II, 636. Muchtar J. Abi Ubeid, will Ha=

fan gefangen nehmen 264, nimmt

Muslim J. Afil auf 307, fommt ; nach Rufa 354, sein früheres Ereiben 355, 356, Unterhandlung mit Abb Allah J. Bubeir 356, verbintet fich mit ben Charititen 357, wird verhaftet 357, wieder aus bem Befängniffe entlaffen 369, will ben Statthalter von Rufa überfallen 370, verläßt bie Stabt 371, Schreibt einen falfchen Brief 373, gewinnt Ibrahim J. Malik 374, wird herr von Kufa 375, 376, läßt Abb Allah 3. Muti abziehen 376, sentet Truppen gegen Ubeid Allah 377, ruft 3brahim nach Kufa zurück 378, läßt tie Teinte Sufein's hinrichten 379, Schreiben an Mohammed 3. 211: hanafieh 380, sendet Ibrahim gegen Ubeid Allah 380, gebährbet sich als Prophet 381, Schreiben an Abd Allah J. Bubeir 382, 383, Verhältniß zu ihm und Alli 3. Hufein 383, läßt Abb Allah's Statthalter nicht nach Rufa 384, feine Befehle an Schurabbil 385, beklagt fich bei Mohammed Ibn Albanafich 386, läßt ihn befreien 388, fampft bei harura 391, wird getödtet 392.

Müchtarah, Hauptstadt der Zendj 11, 462, 464.

Muchtariben, Sette ber, 355. Mubhar, ber Stamm, 22, 31. Mubhar J. Dubeis, III, 68.

Mubhariten, fchließen fich ben Safchimiten an, 619.

Mubjahib Eddin Eibek, Staatsfekretär Mutaßim's III, 471, 474, 475.

Mubjahib Ebbin Keimaz, Ill, 394, 395.

Mubjafchi J. Masud, seine Eroberungen in Persien 96, Anh. 9. Mubjir Eddin Ibet, Fürst von Damast III, 286, 290, 299.

Muejith Abdawlah, Sohn bes Kofn Abdawlah III, 30, besiegt Kachr Abdawlah 30, 31, sein Tob 32

Muejito Eddin J. Alalfami, Beszier Mustaßim's III, 471, 478. Muejitd Almult, Sohn bes Riszam Almult III, 129, 143, 145. Muejjib Eddin 3. Alfassab, Bezier Alnaßir's III, 372, 373, 374.

Münze, arabifche von Abb Almelik und Andere 470, 471.

Mufabbhal 3. Muhallab, zieht gegen Herat 463, wird Statthals ter von Chorafan 467, entflieht aus Bagrah 493.

Muflih, Freigelassener tes Jusuf I. Abi Assati II, 625, 638.

Mustih, Freigelasseuer des Ahmed 3. Alt Saluk II, 624.

Muflih, ein General, befämpft Abd Maziz J. Abi Dulaf II, 407, 408, die Aliden 413, sein Tod 456, fämpft gegen Wusawir 465. Muslih, ein Vertrauter Multadir's

11, 553, 554, folgt bem Sohne Mustabir's nach Wast 645.

Mughira, Präfett von Tunis II, 152.

Mughira J. Abd Allah 597.

Mughira J. Abi Burdah, Statts halter von Afrika 607.

Mughira J. Abi Karwa, Secrestar bes Jezib J. Muhallab 581. Mughira J. Muhallab 461.

Mughira J. Saib, Stifter einer Sefte II, 494.

Mughira J. Saib, ein Zaubes rer 621.

Mughira 3. Schuba, als Wesfandter zu Sezbetzerd geschickt 66, zum Statthalter von Baßrah ersnannt und bes Chebruchs angesklagt, 72, 73, wie er Statthalter von Kufa wird 135, 136, sein Charafter 136, besticht Abu Musa 138, der Statthalterschaft v. Kufa entsetzt 156, verläßt Median 192, gibt Ali einen verberblichen Rath 194, wird wieder Statthalter von Kufa 270, versöhnt Bijad mit Muawia 270, kann die Rebellen nicht bandigen 271, sein Tod 272.

Mughirijeh, Sette II, 494. Mughith (Omar Almelik Als),

Sohn Abile II. III, 486.
Bughith Soth Groin Omar A

Mughith Fath Ertin Omar 3. Ejjub, 111, 466.

Mughith Errumi, nimmt Cors bova 526, 527, reist nach Da.

mask 535, klagt Musa an 536, ruft ihn ab 539.

Muhabitr J. Dinar, Statthalter von Raframan 287.

Muhabjir J. Omejja, sein Felb= 3ug in Jemen 28, 29.

Muhabbsib Abdamlah (All Ibn Naßr), wird aus Batihah vertries ben 111, 51, sein Tod 52.

Muhabbsib Abdawlah J. Abi-t-Cheir III, 157.

Muhalhil J. Abist-Afakir III, 220, 309, 310.

Muhallab J. Abi Gofra, fein Bug nach Samarkand und Inbien 291, wird Statthalter von Chorafan 366, von ben Bagrenfern jum Bauptling gewählt 367, betämpft bie Agrafiten 368, verbunbet sich mit Mugab 390, tämpft gegen Muchtar 391, wird Statts nalter von Mogul 394, wieder gegen bie Agrafiten gefchidt 395, 411, läßt dem Abd Almalit buldigen 412, befampft die Charid= fiten 413, 426, erobert Ram Bormus 434, fampft gegen Ratarij 446, gegen Abd Errab 447, wird wieber Statthalter von Chorafan 447, fällt in Buchara ein 448, warnt Abd Grrahman vor Empörung 451, Schreiben an Babbiabi 451, sein Tod 461, 462, seine Abstammung 466, von bem Dichter Nahhar J. Taufaa gelobt 558.

Muhammira, Sette 701, ll, 105, empören sich in Djordjan 148, verbinden sich mit den Byzantinern 250.

Muharisch, III, 101, 102.

Muhnif & Suleiman, vertreibt bie Eruppen Muawta's 244.

Muhfin J. All J. Furat, wird eingekerkert II, 552, will All J. Isa ermorden lassen 555, wird hingerichtet 556.

Muhtabi (Mohammed J. Wathit), Regierungsantritt II, 409, 411, Charafter 412, weist Salih zurecht 412, 413, muß ihn aufgeben 414, Rede au die Rebellen 415, Frömmigkelt 417, sucht Musa J. Bogha zu stürzen 418, läßt Mohammed 3. Bogha töbten 418, Babfial 420, wird ermorbet 420, 421.

Muin Ebbin Anar, III, 253, 286, 293, 294, 295.

Muig, ber Fatimibe, senbet Djaus har nach Egypten III, 9, begibt sich selbst bahin 11, unterhandelt mit Aftefin 28, sein Tod 29.

Muiz Abdawlah (Abu-l-Hafan Ahmed), II, 651, fämpft gegen Iafut 653, gegen Babifam 666,
667, gegen Albaribij 667, gegen
Turun 688, nimmt Wafit 692,
zum brittenmale 695, besiegt Abu
Djasar 695, beset Bagbab als
Sultan 696, läßt ben Chalisen
blenden 696, 697, ernennt Almuti zum Chalisen 697, scheint Albamit zum Chalisen 697, schlägt
Naßir Abdawlah zurud III, 3,
tämpft gegen Ibn Albaribi und
Iman Ibn Schahin 4, seine
Züge nach Moßul 5, 6, Kampf
gegen bie Karmaten 7, Tod 7.

Muiz J. Babis, Statthalter von Afrifa, Ill, 120.

Mutabbis 3. Seifi, ein Dichster, II, 230.

Mukallad J. All III, 69.

Mufallad J. Bebran III, 92.

Mufallab 3. Almuseijeb, Sauptfing ber Benu Ufeil, III, 49, 50.

Mukanna (Uta Uls), seine Irrs lehre, II, 101, 102, Kampf gegen Mahdis Truppen und sein Tob, 103.

Mutatil 3. Hatim, besiegt Alsofjani, 11, 10, 25.

Mukatil J. Masma, von ben Azrakiten erschlagen, 413.

Mukattam, Berg, III, 358.

Mufaufas, Koptischer Statthalter von Memphis, beschenft Moham, meb, 105, senbet eine Botschaft an Amru, 109, schließt Frieden mit ihm, 110, seine Antwort an Herraflius, 111, warnt Amru vor ben Griechen, 121.

Muktadi (Abd Allah J. Mohams med Alls), Regierungsantritt, III,

122, Ted, 136.

Muftabir (Djafar J. Almutabehib), wird zum Thronfolger erflärt, II. 540, zum Chalifen gewählt, 541, foll entihront werben, 542,

muß Munis nachgeben, 560, fein Schreiben, 561, wird von Muuis beschüt, 562, bankt ab, 563, befteigt ben Thron wieber, 564, muß Mohammed J. Jakut entlaffen, 567, gerfällt mit Munie, 569, wird gezwungen gegen ihn zu fampfen, 573, getöbtet, 574, unterftügt 3bn Doreid, Anh. II, 7.

Muttafi J. Almuftaghir, flüchtet fich zu Dubeis, III, 219, wird Chalife, 258, vertheibigt Bagbab, 263, nimmt Sillah und Bafit, 264, verbundet fich mit Suleimanschah, 266, fein Tob, 304, feine Rriege und Groberungen, 305, 306.

Muftafi J. Mutadhid, wird Statts halter von Mesopotamien, II, 483. von Diebel, 488, Regierungeans tritt, 516, erobert Gyricn, 523, Egypten, 524, fein Tot, 536, beftimmt Djafar zum Nachfolger, 540.

Mutthir I. Isa III, 339. Mulabbab J. Harmala, empört

fich gegen Mangur, II, 34. Muldjam Abu Maschar II, 285.

Mulbjan, verwaltet Graf im Mamen Dhahhat's, 689.

Multschah, der Gaznawide, Ill, 274.

Multan, ergibt fich Mohammed J. Rafim, 506, unter Mangur erobert, II, 56, von Mahmud, III, 63.

Mulwia, Fluß, Schlacht bei, 513. Mumahhid Abdawlah II, 38.

Mundar J. Djarud, fampft in Indien, 292.

Munbar J. Hawa, 292.

Mund fir, besiegt Mihran, 62. Mundsir J. Sawa, Fürst von

Bahrein, 27. Mundfir J. Bubeir, wird

Damask geschickt 326, sein Tob 334.

Munir, Statthalter von Damask

III, 40, 42. Munis Alchabim, fampft für Muktabir II, 543, töbtet Mutag 544, wird Polizeiprafett 544, wird nach Tarfus u. Berfien geschickt 545, 546, ift gegen 3. Alfurat 548, wird nach Kleinafien geschickt 555, läßt J. Furat hinrichten 556, fehrt nach Bagtab gu-

rück 560, Schreiben an ben Chalifen 560, bewacht beffen Palaft 561, führt ihn in feine Wohnung 562, erhebt ihn wieder auf ben Thron 564, befampft die Neger 566, sein Berwürfniß mit Dios hammed 3. Jakut 566, 567, mit Husein J. Rasim und Andern 568, zieht sich nach Barban zurud 569, gicht gegen bie Sambaniten 570. nimmt Mogul 571, zieht gegen Bagbab 572, Schreiben an ben Chalifen 572, 573, fampft gegen tic Ubeibiten 594, 595, 597, ge= gen bie Karmaten 607, 608, 609, gegen Infuf 3. Abi Affabi 622, 623, 624, gegen Leith J. Ali 626, Sebferi 627, gegen Abu-l-Beidjah 630, gegen Sufein 3. Samban 630, gegen bie Byzantiner 633-635, 637, will einem Sohne Muttadire huldigen laffen 643, f. Tod

Munis Alchazin II, 543.

Muntafit, ber Stamm III, 221. Muntafir (Abu Djafar Mohammed) macht seinem Bater Borwürse über bie Berspottung Alis ll, 351, wird bem Mutag nachges scht 355, mißhandelt 368, läßt seinen Bater ermorden 369, wird Chalife 373, täuscht seine Brüber 374, nöthigt sie auf die Rachfolge zu verzichten 375, sein Tod 375, 376, Begunftigung ber Aliben 376.

Muntaßir J. Nuh, ber lette Samanite III, 62, 82.

Murcia, ben Arabern übergeben 528.

Murra (Benu) emporen sich gegen Wathit II, 338.

Murtadha Addamlah III, 43. Musa (Benu) II, 511.

Musa Albalchi, Prafett von Meru 11, 446.

Musa I. Abd Allah I. Chazim 467.

Musa J. Abb Almelik II, 367.

Musa 3. Abi Chalid 640.

Mufa 3. Ahmet, Abmiral tes Ubeid Allah II, 593.

Musa 3. Atamisch II, 429.

Musa J. Bogha, wird Oberstämmerer II, 369, geht zu Mutaz über

386, fampft gegen die Aliden 403, Statthalter persischen des Irate 407, fampft gegen bie Resbellen 413, Rudtehr nach Samira 413, läßt Salih erschlagen 417, befänipft Musawir 417, 465, soll nach Egypten ziehen 427, wird Statthalter von Fars 440, fampft gegen Jatub 3. Leith 441, leitet ben Krieg gegen bie Benbi 457, begleitet ben Sohn bes Chalifen 458.

Musa 3. Djafar II, 109, 110, von Arraschib ermorbet 130, Harun 131.

Musa J. Djafar Alfazim (als Imam verehrt) II, 494

Musa I. Emin, wird im Kanzelgebete genannt Il, 179, jum Thronfolger bestimmt 181, nach Choras san geschickt 196.

Musa J. Saff, Statthalter von Tabaristan 11, 322.

Musa J. Hazim II, 147.

Mufa J. Jahja, ber Barmatibe, II, 137, wird Statthalter v. Sind 228, 229.

Musa 3. Ibrahim, Statthalter von Nimp II, 356. Musa I. Ja II, 27, 124.

Dufa 3. Raab, halt harran befett II, 9, unterwirft Indien ben Abbasiben II, 15, verwendet sich für Chazim J. Chuzeima 16, emport jich in Moßut II, 65.

Musa I. Mahdi 11, 93, 94.

Musa J. Rußeir, war ber erste Araber, ter nach Tanger 288, 289, zum Statthalter von Afrita ernannt 477, nimmt Karthago wieder 478, läßt eine Flotte bauen 478, sein Krieg gegen bie Berber 513, Schilberung ber Berber und anderer Bölker 514, eros bert Tanger 514, Rückschr nach Ratraman 515, ernennt Tarif zum Statthalter bes westlichen Afrifa 515, beneidet Tarif's Siege 531, fest nach Spanien 532, über nimmt Carmona und Sidonia 532, Sevilla 532, 533, Merida 533, mißhandelt Tarik 534, kerkert ihn ein 535, gibt ihn frei 535, 536, nimmt Saragossa u. a. St. 537, wird zurückgerufen 538, bringt bis Lugo vor 538, nöthigt auch Tarif zur Rudfehr 539, Ankunft in Egypten 541, vor Suleiman angetlagt 542, mighandelt 543, fein Tod 544, 545, Abstammung 546.

Musa J. Schafir II, 284. Musa J. Seldjut III, 82.

Musa 3. Ubeid Allah, wird von Habbjadj begnatigt 463.

Musa J. Zarara II, 360, 351.

Musa Affarabi, Lehrer Abu Muslims 628.

Musa Alturfmani III, 154.

Mufafir J. Alhafan, Prafekt von Nahabah II, 685.

Musafir J. Kethir, ein Emporer 690.

Musawir, fampft für Abd Allah 3. Zubeir 334.

Musawir, ein Bote Othmans 183. Musawir J. Abd Allah, ein Charibiite II, 406, 407, nimmt Mogul 417, seine verschiedenen Rämpfe 465, 466, fein Ted 466.

Musch, Statt in Armenien, von Seif Abdamlah genommen 11, 674, Treffen bei III, 457.

Muschafil Anh. 4.

Muscherrif Atrawlah (Abu Ali Hasan) J. Beha Abbawlah III, 53, wird Statthalter von Iral 53, 54, fein Tob 55.

Museilama, seine Emporung 21, 25, Ted 26.

Musid 3. Nahba, schlägt bie Trupven Muawia's 245.

Musid, Fürst von Istachr 87. Musit, in Metta eingeführt 338.

Muslim, ein General Guleimans 566.

Muslim, ein Gefandter Ali's 209. Muslim Alhuseini III, 9.

Muslim J. Afil, von hufein nach Rufa gesandt 305, verbirgt sich im Hause Hani's 307, belagert Ubeib Allah 309, wird hingerichtet 310. Muslim I, Chalib II, 112.

Muslim J. Djundub, ein Dichter II, 123.

Muslim J. Alhabbjabj, ber Trabitionssammler II, 291.

Muslim 3. Rureifd, fein Rampf gegen bie Benu Kilab III, 105, nimmt Haleb 127, belagert Das mast 128, unterwirft fich bem Melikschah 129, sein Tod 130.

Muslim J. Ofba, jum heerführer gegen Mebina ernannt 330, fein Bug nach Medina 331, tampft bei Harra 332, ninimt Medina 333, will nach Metta ziehen 333, 334, sein Tob 334.

Muslim 3. Ubeis (ober Anbas) fampft gegen bie Charibjiten 365,

sein Tob 366.

Muslim J. Welit Alangari, ein Dichter II, 279.

Musrif, Beiname bes Muslim 3. Otba 333.

Mugab 3. Bubeir überfällt Gregorius 161, fampft für Abd Allah 334, fällt in Syrien ein 349, wird Statthalter von Bagrah 389, verbündet sich mit Muhallab 390, feine Beinamen 390, 391, fampft bei Mabar und Harura 390, 391, belagert Muchtar's Schloß 392, muß bie Unhanger Muchtare binrichten laffen 394, vertreibt Chalit 3. Nob Allah 402, züchtigt bie Rebellen 403, wird verrathen 404, tampft bei Mastan 406, fein Sot 407, 408, Gebicht über ihn 409, 419, Berhältniß zu feinem Bruder 2168 Allah 412.

Mustaali (ber Fatimite) III, 150. Mustabhi (Hasan 3. Almustandjid)

111, 338, 339, 363.

Muftain (Ahmed J. Mohammed), wird Chalife 378, begibt fich nach Bagbab 384, bankt ab 388, 389, wird ermordet 397.

Mustatfi (Abd Allah 3. Almuttafi) wird Chalife II, 694, ergibt fich ben Bujiben 696, wird geblendet 696.

Muftanbitb (Jufuf), fein Regierungsantritt III, 308, verbannt bie Benu Maziad 310, sein Krieg gegen Schimlah 312, Tob 334, 335.

Mustanir, ein Abmiral 639.

Muft außir, ber Fatimibe, unterstüpt Albasasiri III, 96, s. Tob150.

Muftangir (Ahmed) 3. Aggahir 111, 479, 480.

Mustangir (Mangur) 3. Azzahir III, 453, seine Groberungen und Stiftungen 468, 469.

Muftangirijeh III, 468.

Mustarfdid (Abu Mangur Fabhl) fein Regierungsantritt III, 213, Berwürfniß mit Dubeis 219, Krieg gegen Toghril und Dubeis 220, 221, 223, 224, verbündet sich mit Seldjukschah 227, schlägt Benki u. Dubeis 228, belagert Mogul 228, zieht gegen Masud 229, wird ge= fangen 230, getöbtet 231, 232.

Mustaßim (Abd Allah Als) 3. Almustanßir III, 471, sein Schreiben an Sulagu 474, zweite Botschaft 475, britte 476, fernere Unterhandlungen 476, 477, begibt fich felbst zu Hulagu 477, wird getödtet 478.

Mustazhir (Ahmed J. Almuttadi Me) wird Chalife III, 140, sein

Teb 211.

Mutabhib 3. Almuwaffat, tämpft gegen bie Tuluniden II, 433, bie Benti 460, von feinem Bater eingetertert 476, vom Bolfe befreit 477, zum Thronfolger erflärt 477, Regierungsantritt 480, heirathet die Tochter Chumarujeh's 481, nimmt Amid 483, spornt Amru jum Rriege gegen bie Samaniben an 485, zieht gegen Karati 486, bie Werbunteten ber Charititen 489, nimmt Maridin 490, besiegt Harun 490, läßt bie Flotte von Tarfus in Brand fteden 492, Unterredung mit einem Karmaten 506, 507, entsett ben Aghlabiten 3brahim J. Ahmed 512, feine Ber: bienfte 513, sein Tob 514, beschützt Ibn Baffam Anh. 11, 4.

Mutamen Aldilafat III, 333.

Mutamid (Ahmed nicht Abn Ahmeb) 3. Almutawaffil, verwendet fich für Bogha II, 398, wird ein: gekerkert 400, wird Chalife 420, will Ahmed J. Tulun entsehen 427, nach Egypten flichen 430, muß Ahmed 3. Tulun fluchen lasfen 431, erklart Jakub 3. Leith für einen Rebellen 441, will Frieben mit ihm schließen 444, läßt

Amru 3. Leith fluchen 447, wird aus Bagtab geholt 476, von Mutabhib bewacht 477, genöthigt ihn zum Thronfolger zu ernennen 477, scin Tob 477, 478.

Mutamin, ein Diener Rahirs II, 646.

Mutarrif J. Mohammed II, 619. Mutarrif J. Mughira, Statthals ter von Madain 440, unterhandelt mit Schebib 442, 443, will eine neue Chalifenwahl 444, f. Tod 445. Mutarriz, ber Grammatiker III,14. Mutafim (Abu Jehaf Mohams met), begleitet Mamun nach Rleinafien II, 240, 241, wird Statthalter von Egypten 242, besiegt tie Rebellen 246, zum Thronerben bestimmt 294, Regierungsantritt 296, schließt Frieden mit Theophilus 297, läßt Babet enthaupten 301, Ahmed J. Hanbal geißeln 302, gründet Samira 302, bilbet fein Beer aus Fremblingen 304, verbannt bie Bath 308, zieht gegen die Byzantiner 311, 312, nimmt Amorium 313, 314, 315, tehrt nach Sprien zurud 315, foll ermordet werben 318, ftraft die Rebellen 319, 320, sendet Truppen nach Tabaristan 323, läßt Affcin festnehmen 326, verhungern 329, 330, begnadigt Mbu Dulaf 333, fein Berfahren Mohammed J. Albjahm 333, Tob 335, ber Achter genannt 335, 336.

Mutawaffil (Abu-1-Fabhl Djafar) fein Regierungsantritt II, 349, ermordet Ibn Uzzejjat 349, läßt Itach verhaften 350, verfolgt die Alliben u. Mutazeliten 351-353, Berordungen gegen Nichtmoham= mebaner 353, 354, Berfügungen über die Rachfolge 355, Krieg gegen die Badjah 358, begnadigt All Baba 359, reist nach Damast 364, seine Verschwendung 366, Erpreffungen 367, wird ermordet 369, befördert die Wiffenschaft 370, 371, Benehmen gegen Ubu-Lafan Alasterij 371, 372.

Mutawaffilijeh, Stadt II, 366. Mutawwak, ein Karmate 11, 521,

522.

Mutagiliten (ober ze), bie Ali nicht hulbigen 192, 193, andere Separatisten II, 260, Berhältniß ju ben Schitten 261, ihre Lehre 262—264, von Alfabir unterbrückt III, 72.

Mutazz (Mohammed J. Almutawattil) wird Thronfolger 11, 355, hulbigt bem Muntagir 374, muß ber Radifolge entsagen 375, wird aus bem Wefangniffe befreit 385, zieht gegen Bagbab 385, wird Chalife 388, läßt Mustain ermors den 397, will Bogha und Waßif aus bem Wege raumen 398, lagt feine Bruder verhaften 400, Almuejjed ermorren 400, will sich Bogha's entledigen 401, Berfahren gegen Jafub 3. Leith 404, wird mißhandelt und getödtet 409, 410. Mutenebbi, ber Dichter III, 14.

Muthanna J. Haritha, verlangt einen Feltzug nach Irak 31, erhalt ten Oberbefehl 57, befriegt bie Perfer 60 - 62, verlangt Bulfe von Omar 65.

Muthanna J. Mahrama, Emmiffar Deuchtare 377.

Muti (Mufabbhal 3. Muftabir), wird Chalife II, 697, verbindet sich mit ben Karmaten III, 10, muß abdanken 12.

Mutrif 3. Abd Allah, befest Ris fabur 100.

Di uttati (Ibrahim 3. Muttabir) wird Chalife II, 680, flicht nach Mogul 684, Rudfehr nach Bagbab 685, zweite Flucht nach Mohul 687, wendet sich an den Ich= schiden 688, wird von Turun geblendet 689.

Muttalib J. Abd Allah II, 191, 223, 243, 244.

Mumaffat, ein Morber II, 225. Muwaffak (Talha J. Almutawak: fil) Il, 425, läßt Mutamid nicht nach Egypten ziehen 430, Ahmed I. Tulun verfluchen 431, besiegt Jakub J. Leith 441, 442, Amru 3. Leith 447, zieht gegen die Bendi 456, wird zum zweiten Thronfolger bestimmt 458, fein zweiter Feldzug gegen bie Bendi 461, unterwirft Ahwaz 161, belagert Muchtarah

gegen Musawir 466, geg. Uhmeb J. Abb Alaziz 469, s. Tob 476. Miuwaffatieh, Stadt II, 465.

Mumafit J. Abi Ali, Statthalter des Beha Addamlah III, 48.

Muzahim J. Chakan, unterstütt Mustain II, 386, unterwirft Rufa 394.

Muzahim J. Mohammed J. Rait 11, 672.

Mugfir J. Abi-l-Cheir III, 220. Mugfir (Almelit Ale) 3. Alabil, Berr von Mejjafarifin III, 469.

Mugfir J. Alhabi, Statthalter von Jemen 11, 527.

Muzfir J. Jakut, Statthalter von Ippahan II, 651, wird eingekerkert 658, nimmt 3. Motta gefangen 662.

Muzfir J. Mangur III, 448, 449, 461, 462.

Muzfir J. Seifal II, 406.

Mugfir Ebbin, Fürst von harran III, 395, 396, 399**.** 

Muzfir Eddin, cin Mamlute Nafire III, 390.

Mugfir Ebbin Rötburi, Kürst von Irbil III, 387, 390, 438, 449, 468.

Maar J. Jamam, will Bubeir beschützen 211.

Nabata J. Hanzala, von Kahtaba geschlagen 698.

Nabhan J. Dubels, III. 68.

Rabt 3. Obab, Stammvater ber Afchariden 323.

Rachdiewan, von Alp Arflan genommen III, 105.

Radischab, ber Mond von, Il, 102.

Nathr J. Anas J. Malik, 600.

Rabbr J. Ruelm, ein Gmiffar ber Abbasiden 697.

Nabhr J. Schumeil, ein Grammatifer II, 285.

Nadjah J. Salama, Finanzmis nister II, 367, 368.

Nabjra, Name eines Schloffes Welib's II. 669.

Madiran, 56.

Naft, herr von Oman II, 692.

462, wird verwundet 463], fampft | Rafi J. Agrat, Sauptling ber Chariditen 352, erfennt Abd Allah 3. Bubeir nicht an 353, vertreibt Abd Allah J. Mimar aus Bagrah · 365, sein Tod 366.

Nafis Affalahi, III, 229.

Ragarkot (od. Bhima Ragara), von Mahmud erobert Ill, 63.

Rabbar J. Taufaa, ein Dichter 558.

Nahr Almulf, III, 220.

Nahr Shir, Kanal und Stadt 35, von ben Arabern genommen 73.

Nahr Tir, Stadt 84.

Nahrawan, Ort in Irqf 237, Treffen bei, 237, 238, Harthas ma's Sieg baselbst II, 191.

Mahrawan, Ort am Kankasus 605.

Rahrein, Dorf bei Rufa II, 504. Rahrir Affchoizani, ein Feldherr ber Ichschiden, Ill, 10.

Mail J. Reis, Prafett von Pales stina 347.

Maila, Othman's Gattin, wird verstümmelt 185.

Rafib, Oberhaupt ber Aliben III, 46.

Raman (Belus), III, 410.

Mamarit, Schlacht bei, 58.

Ramr, Stamm 36.

Raplus (ob. Nab) v. b. Muselm. erobert 82, von Saladin verwü= ftet III, 398, von Gfiub genom= men 481.

Rarbonne, von ben Arabern ges nommen 510.

Mardiil, Fürst ber Chosaren, von Djarrah J. Abb Allah geschlagen 605.

Nardin, III, 63.

Raris, Prafett von Djordjan II, 519, unterhandelt mit tem Chalis fen , 542.

Marfes, ein perfifder Fürft 58.

Rafaf, von Ruteiba crobert 501.

Nasi Chamak, Ort III, 457. Naßih I, Alamid, III, 401.

Dagir, Abu Samza, ein Abmiral II, 460, 462.

Rafir Abdawlah (Hasan J. Abb Allah J. Hamban), 11, 570, ergibt fich tem Munis 571, wird Statthalter von Mogul 632, läßt seinen Oheim ermorben 659, verläßt Moßul 660, nimmt es wieber 661, wird von Babisam vertrie ben 669, wird Emir Alumara 685, fehrt nach Moßul zurück 686, tämpft gegen Turun 688, belagert Bagdad III, 3, unterhandelt mit Muiz Abdawlach 3, Flucht nach Moßul 4, empört sich gegen Muiz Abdawlach 5, sieht nach Haleb 6, sein Tob 6.

Naßir Abbawlah (Hafan Ibn Husein J. Hamban), Statthalter von Damask III, 107, 108, be-

lagert Damast 126.

Naßir Abdawlah J. Merwan (Abu Naßr Ahmeb), Ill, 69, nimmt Ebessa 70, erkennt Abu Kalindjar an 80, sein Berhältniß zu den Byzantinern 89, unterwirft sich dem Toghrisben 99, sein Tob 106.

Maßir Ebbin, Schwager Benti's III, 247.

Naßir Ebbin Djefer, III, 289.

Naßir Ebbin (Emir), III, 300. Naßir Ebbin Tufi, ein Aftrologe III, 475.

Naßir J. Ali (Kawwam Ebbin), Bezier bes Selbjuten Mahmub III, 226.

Na gir (Jusuf Almelit Als), Sohn bes Melit Aziz v. Haleb III, 464, 486.

Nagir (Umelif M:) J. Mangur, Fürst v. Hamah III, 448, 449, 461, 462.

No fir (Daud Almelit Ms), Sohn bes Muazzam III, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 471,

Maßir (Ahmed J. Almustabhi Al.), wird Chalife III, 366, 367, verstündet sich mit Kizil Arstan 368, unterhandelt mit Tafasch 372, seine Groberungen in Mesopotamien 372, in Persien 373, sendet Truppen nach Ihra 375, unterhandelt mit Götdich 375, 376, versöhnt sich mit Götdich 375, 6endet Truppen gegen Mengeli 377, täst Ogshulmisch ermorden 377, sein Bündenis mit den Ismaeliten 377, 378, Berwürfniß mit Mebammed I. Tastasch 378, 379, (Vesandtschaft an

ihn 381, an Djenkischan 382, sendet Truppen gegen die Mongolen 388, spornt einen Oheim des Ghijath Eddin zum Aufruhr an 391, sendet Saladin wenig Hüselbald 430, 431, überhäuft Aladil mit Ehrentiteln 437, fordert ihn zum Abzuge von Sindjar auf 438, shürt den Krieg gegen Alfamil an 449, sein Tod 450, seine Regierungsweise 450, Berdienste um die Wissenschaft 451.

Maßir Alutrusch (Hafan J. Ali), 11, 613, erobert Tabaristan 614, sein Tob 615, Stammtafel seiner Nachkommen 618.

Nagirchan, III, 275.

Nagr J. Abbas III, 297, 278.

Naßr J. Uhmed J. Afad (ber Sasmanibe), wird Präfeft von Samarstand, II, 448, Statthalter von Transoranien 448, von seinem Bruder Ismail geschlagen 449, sein Tod 483.

Nagr J. Ahmed J. Ismail, ber Samanibe, II, 614, 619.

Nafr J. Ahmed J. Merwan, III, 106.

Naßr J. Ali J. Muntids, III, 131.

Naßr J. Chalaf, Fürst von Sebjes stan III, 269.

Maßr J. Alfath, Schahmeister Mutstadir's 11, 557.

Nagr J. Habib, Statthalter von Afrika 11, 152.

Nagr 3. Hamban, Statthalter v. Mogul 631, 632.

Naßr J. Hamza, Statthalter von Awaßim II, 344.

Nagr J. Harun, Bezier des Ads hub Addawlah, Ill, 31.

Nagr J. Ibrahim (ber Gaznas wide) III, 270.

wide) III, 270. Nagr J. Isa, Herr von Tefrit III, 98.

Nagr J. Muhalhil, III, 155.

Naßr J. Saiv, Statthalter von Irak 687.

Nagr J. Salih, III, 128.

Na fr J. Schebeth (ob. Schebib), empört sich gegen Mamun II, 201, ergibt sich 201, 202. Nagr J. Sebuttekin, III, 61.

Raßr 3. Seifar, 630, wird Statthalter von Chorasan 632, bekämpst
Jahia 3. Zeib 665, wird von
Zezib Ill. bestätigt 676, sein Hüsseruf 694, begünstigt die Mubharisten 695, Unterhandlung mit Alstermani und Gefechte gegen ihn 695, unterwirft sich einem Schiedsgerichte 696, greist wieder zu den Wasser 696, muß Meru räumen 697, seine Flucht und Gesechte gegen Kahtaba 698, sein Tob 699.

Nagr Alfasurij, ein General Mustabhid's II, 490, wird Oberststämmerer Muftadir's 545, beschütt Hamid 554, foll ermordet werden 555, fämpst gegen die Karmaten 611, sein Tob 611, war für ben Krieg gegen Jusuf 623.

Maufal, ein Diener Mamun's II,

175.

Naufal J. Asdja, 238.

Naguf, Bolizeipräsett von Bagbab II, 553, läßt Ibn Furat hinricheten 556, sein Berwürfniß mit Harun J. Gharib 559, will Muktabir entthronen 560, 561, ruft Alfahir zum Chalifen aus 562, wird bessen Oberstämmerer 563, sein Tob 564.

Nazzal, Gouverneur von Tripoli III, 40.

Razzamijeh, Sette II, 282.

Nebid, Sebrauch bieses Wortes II, 266, 267.

Nechos, der von ihm erbaute Kasnal 120.

Rebim, ein Freigelassener bes Dit nut Assawant II, 638.

Nehawend, Lage 91, Schlacht bei, 92, Eroberung von, 93, v. Kahstaba genommen 699.

Reizet Terhan, Anh. 7.

Revers (Wilhelm von), Ill, 182.

newbendjan, II, 626.

Nicea, von ben Arabern belagert 637, von Suleiman J. Autulmisch besetht III, 137, ergibt sich bem Kaiser Alerius 161.

Micephorus, ber Raifer, sein Schreiben an Harun Arraschib II, 159, schließt Frieden 161.

Micephorus II., sein Krieg gegen bie Araber III, 16-19.

Miebla, von Abd Alaziz unterwors fen 534.

Riftaweih, Anh. 11, 15, 16.

Rigfar, Stadt III, 180.

Nil, Städtchen in Fraklll, 220. Nimes, dem Anbasa übergeben 644.

Mindall, 64.

Mini, Fluß in Afrita, Schlacht bei, 474.

Misabur, von Uhnaf's Truppen beset 99, 100, von ben Mongolen III, 388.

Miffibin, v. d. Muselm. erobert 82, von Abd Amalit 401, von Eureuas II, 690, von Tzimisces III, 19, 20.

Migam Mimulf, Bezier Alp Arfeien's III, 104, 105, fein Krieg gegen Fabhluje 117, wird Bezier Melifschah's 118, gründet hohe Schulen 122, 123, fällt in Ungnabe 133, wird ermorbet 134.

Nigar J. Mustangir III, 303.

Rizarier (Name ber Ismaeliten), 111, 206.

Nizet (ob. Nei), Fürst von Bad Isa, schließt Frieden mit Kuteiba 499, empört sich wieder und wird getödtet 501.

Nubchar, ein Tempel II, 133, v. Fabhl J. Jahja zerstört 136.

Rucheilah, Ort in Frak 236, Ali's Rebe baselbst 244, 245.

Rubjeir, die Festung, von Aschath überliefert 28, 29.

Mueim J. Mutarrin, sein perfischer Feldzug 97, 98.

Rueim 3. Thabit 689.

Ruh 3. Afat, ber Samanibe, II, 327, 448.

Mufan, Ort bei Tue II, 516.

Rufat, indische Landschaft, v. b. Muselm. unterworfen 292.

Numan J. Abij, 11, 267.

Numan J. Beschir, bringt Otheman's blutiges Hemb und Naisa's Finger nach Syrien 183, belagert Ein Tamr 243, sein Verhalten beim Tobe Muawia's 305, wird entsett 306, von Jezib nach Mettageschickt 321, nach Medina 330, sein Tot 349.

Ruman J. Mufarrin, fein Felbzug | in Berfien 91, 92, Tob 93.

Ruman 3. Thabit (Abu Hanifa), ber Stifter ber hanasitischen Schule 11, 83.

Rumanijeh, Ill, 215.

Numeir (Benu) hulbigen Maslama 3. Jakub II, 188, kampfen gegen Bogha II, 339, werben ben Grieschen tributpflichtig III, 70

Rur Gbbin Ali J. Gibet III, 487. Rur Ebbin J. Benti, III, 290, nimmt Ebeffa 291, will Damast vertheibigen 293, fällt in's Gebiet von Antiochien und Bogra ein 295, nimmt Harim und Apamäa 295, bie Befitungen Josceline 296, greift Paneas an 298, wird herr von Damast, Sims und Sindjar 299, belagert Paneas 301, befiegt Balbuin 301, von Balruin und bem Grafen Dietrich geschlagen 303, befriegt ben Fürsten von Iconium 320, sendet Schirfuh nach Egypten 321, wird beim Schloffe ber Rurben geschlagen 322, belagert Harim 323, besiegt die Christen 323, nimmt harim und Banias 324, sendet Schirfuh abermals nach Egypten 324, jum britten Male 330, zieht gegen Keraf 336, forbert Salabin zur Belagerung von Schaubet auf 342, zur Belagerung von Rerat 344, will Saladin befriegen 344, stirbt 344, 345, sein Privatleben 346, seine Ans ftalten 346, fein Krieg gegen Rilidi Arstan 347, fein Bundniß mit Melih 347, 348, feine Berbienfte 348.

Mur Ebbin Arstanschah, Herr von Webul III, 436, 438.

Ruschirwan, verschönert Zwan Chosen 74, nimmt bie griechtschen Bhilosophen auf II, 281.

Nuschtefin Schirgir, III, 210, 221, 222.

Rufret Gobin, Bruber Rureds bin's III, 302

Rugret Eddin Abu Befr, 3. Mohammed Alpehlewan, Ill, 369, 370, 371.

Dbeid Allah G. Ubeib.

Obolla, 30, von ben Arabern befest 72.

Oghulmisch, III, 377.

Otba J. Abb Errahman, tampft gegen Uffascha 642, seine Grobes rungen in Afrika 123.

Okba J. Amir, f. Koran 169, war Statthalter von Egypten 283.

Otba 3. Habbjadj, wird Statthals ter von Spanien 647, seine Entssehung 648, 649, sein Tob 649.

Ofba J. Rubama, Statthalter von Afrika 640.

Ofba J. Mohammed, Statthalter von Mogul II, 406.

Of ba J. Nafi, Statthalter von Egypten, sein Feldzug in Afrika 283, 286, wird entsett 287, wiester zum Statthalter ernannt 288, rächt sich an Muhabitr 288, zweister Feldzug 288, 289, Tod 290.

Ofba J. Salama, II, 41. Ofbara, Ort am Eigels II, 683.

Oftai III, 485, 486.

Oman, von Lakit unterworfen 28. Omar, ein Enkel Huseins, läßt Abu

Salama's Brief ohne Antwort II, 4. Om ar Albuluti (Abu Haff), wans bert nach Alexandrien aus II, 231.

Omar (ob. Amru) Alferghanij, ein General Mutaßim's II, 311, fällt in Cappadocien ein 312, verschwört sich gegen Mutaßim 318, wird eingeferkert 319, lebendig begrasben 320.

Omar 3. Abb Allah, fällt in bas Gebiet ber Byzantiner ein II, 362, 364, 365, fein Tob 380.

Omar J. Abb Allah, ber Dichter 486-489.

Omar J. Abd Allah Almuradi, Präfett von Tanger 640.

Omar J. Abb Maziz, ber Chalife, fein Urtheil über Achtal 489, wird Statthalter von Medina 494, seine Anstalten baselbst 494, 495, wird entsets 495, zur Nachfolge bestimmt 575, sein Charaster 580, Schreisben an Jezib J. Muhallab 580, verlangt Rechenschaft von ihm 581, ruft bessen Sohn Machlad ab 581, läßt ihn einkerkern 582, Schreiben an Djarrah 582, sein Glaubens

eifer 582, 583, will Transoranien | aufgeben 584, eine Brebigt 584, 585, foll verboten haben Ali gu schmähen 587, Sagen über ihn 588, 589, fein öffentliches und Privatleben 589, 590, Benehmen gegen Dichter 591, 592, sein Tob 593.

Omar J. Abb Alaziz, wird Statthalter von Diebel II, 469, 470, von Igpahan II, 487, ron Kas radi 488.

Omar J. Abb Alaziz, Statthalter von Medina II, 123, 124.

Omar J. Abi Affalt, herr ber Stadt Rei 461.

Omar J. Ahmed , 483, 488, 489. Omar J. Alala, Präfett von Ta-

baristan II, 39, 105. Omar J. Chattab, unterftütt Abu Betr 3, will Saab hinrichten lasfen 5, broht Ali 6, nimmt nicht am Zuge Usama's Theil 8, 9, Wortwechsel mit Talha 9, schlägt einen Bergleich mit ben Rebellen vor 13, verlangt Chalid's Hinrichtung 23, 24, Befehl zur Belagerung von Damast 46, Regte= rungsantritt 54, entfernt Chalib vom Oberbefehle 55, Brief Abu Ubeibah 55, verbannt bie Christen aus Rabiran 56, bie Juben aus Chaibar und Wadi-l-Rura 56, schreibt ben Ungläubigen besondere Tracht vor 56, ertheilt eine Amnestie 56, ernennt Abu Ubeid zum Oberfeldherrn von Grat 57, will selbst nach Grat ziehen 65, fendet Safdim J. Otba dahin 68, belohnt Chansa 69, verhaftet Abu Mihdjan 69, vertheibigt Mughira 72, Sorgfalt bei Gründung neuer Stabte 75, läßt Saad's Balaft in Brand fteden 76, Unordnung über Theilung ber Beute 77, ordnet die Finanzen 78, führt die Aera der Hidjrah ein 79, reist nach Jerufalem 80, Vertrag mit ben Benu Taghlib 85, empfängt Hormuzan 86, sendet Otba nach Chuziftan 87, will gegen Jezbeb jerb ausruden 90, fein Traum in Betreff Sartah's 96, Befehl an Ahnaf J. Reis 100, zum egypt. | Omeir J. Alhubab, 381,

Feldzuge 106, 107, verbietet Tle= randrien zu plündern 116, will biefe Ctabt nicht als Refibeng Umru's 116, Berweis an Amru 117, verbietet ben Landbau bem egypt. Heere 118, läßt einen Kanal gwis ichen bem Mil und bem rothen Meere graben 119, 120, Corres spondenz mit Amru 125, nimmt ihm bie Hälfte seines Vermögens 126, wird ermorbet 128, Bestim= mung über bie Nachfolge 129, Berfügung über seine Schulben und feinen Begräbnigplat 130, Tobes, tag und Lebensbauer 130, 131, sein Einfluß auf Mohammed 131, 132, fein Muth und feine Ent= schiedenheit 132, 133, sein Ginfluß auf Abu Bete 134, lagt feinen Sohn geißeln 134, ernennt Mug= hira zum Statthalter von Rufa 135, 136, Verordnungen an seine Statt= halter 136, nimmt bie Entschulbi= gung Abu Musa's an 137—139, feine Frugalität und einfaches Leben 139, Berbienste um bie Justizpstege 139, 140, Sorge für bie Sicherheit in Mebina 140, feine Wesete und Berordnungen 141, feine Familie 142, 143, Benehmen gegen Umm Kolthum 144, Schreiben an ben Milftrom 145, Wunber, die von ihm erzählt werben 146 - 148.

Omar J. Alfarabj II, 348, 349. Omar J. Farrah, ein General Dlu-

tawaffil's Il, 389.

Dmar J. haff, Statthalter von Sind II, 56, wird Statthalter v. Afrika 71, besett Rairaman 72, sein Tob 72.

Omar J. hubeira, [Statthalter von Grat 599, fein Streifzug nach Urmenien 605, wird von feinem Rachfolger getöbtet 620.

Dmar J. Jezib, Bruber Welib's II. 677.

Omar J. Mabi Kariba II, 342.

Omar J. Saab 379.

Omar J. Affurrij, ein General ber Saffariben II, 443.

Omara J. Ali, ein Dichter III, 348, 349.

Omeir 3. Othman, 163.

Omeir J. Saab, Anh. 3.

Omeir J. Welib, Statthalter von Egypten, II, 245.

Omejja 3. Abb Allah, fampft in Bahrein, 413.

Omejja J. Abb Allah, Statthalter von Chorafan, 447, 448.

Omejja 3. Abb Almalit 650, befiegt Balbj, 651.

Omejjaben, Ursprung bes Rasmens, 166, ihre Abstanmung, 345, 346, 347, Berfolgung biefes Gesichlechts, II, 7, 8, 9, ihre Stammstafel, 698.

Oppas, Erzbifchof von Sevilla, 533. Orihuela, ben Arabern überge-

ben, 528.

Ortot 3 Effet III, 128, 129, 130.

Osruschana, Anh. 10.

Otba, ein Bruder Muawias, wird Statthalter von Egypten, 283.

Otba J. Whazwan, unterwirft Obolla und gründet Baßrah, 72, zieht Ala J. Alharhrami entgegen, 87, 88, seine Tochter will Omar nicht heterathen, 143.

Otba J. Farkad, Anh. 9.

Dthman, ein Entel Migam Mis multe, Ill, 133.

Dthman 3. Abi Lelaß 96, Anh. 9. Othman 3. Abi Refa, Statthalter von Spanien, 644.

Dthman J. Abi Ubeiba, Statthalster von Spanien, 644.

Dthman 3. Affan, rathet Omar nach Rufa zu ziehen 90, 91, ftimmt nicht für einen Feldzug nach Egypten, 107, von Omar unter ben Rach: folgern genannt, 129, tabelt Omar wegen ber Ernennung Mughira's, 136, Unterredung mit Abd Grrahman, 151, feine Abstammung, 151, gelobt wie feine Borganger gu regieren, 155, wird Chalife, 155, spricht Abd Allah J. Omar frei, 156, feine erfte Rangelrebe, 156, anbert bie Statthalter von Rufa, 156, verschiedene Meuerungen, 157, entfest Umru J. Alaafi, 157, beschenft Merman, 162, Alhafam 165, ernennt Merwan gum Begier, 165, Muawia zum Statthalter v. Sprien, 165, Befdwerben gegen !

ihn, 167, läßt ben Roran aufs Reue fammeln, 167, verbannt Abn Dfurr, 169, 170, Bortwechfel mit Mi, 170, muß Belid bestrafen, 171, verliert Mohammede Siegel= ring, 171, beruft feine Statthalter nach Medina, 175, stimmt Abd Muah 3. Amir bei, 175, Rangel: rebe gegen bie Rebellen, 177, wi= berruft feine fruhere Rede, 179, muß Mohammed 3. Abi Befr zum Statthalter von Egypten ernennen, 179, ertheilt ben Befehl ihn gu torten, 180, weigert fich Merman auszuliefern, 181, bem Throne gu entfagen, 182, ruft Muawia gu Silfe 183, will nicht fliehen, 183, fein Balaft wird in Brand geftedt, 184, wird ermordet, 185, beerdigt, 186, zerftort ben Palaft Ghumban. 187, fein Ende foll prophezeit worben fein, 188, 189, feine Familie, 189.

Othman 3. Hajjan, wird Statthalter von Medina, 495, seine Ranzelrebe, 496.

Dihman J. Huneif, Statthalter v. Bagrah, 195, sein Berhalten ges gen Aischa 199 — 201, von Talha und Zubeir vertrieben, 202.

Dthman J. Ratan, Statthalter v. Mabain, 440.

Dthman J. Mohammeb, Statthalster von Hebjas, 324, sein schlechster Lebenswandel, 325, sendet Mesbinenser nach Damask, 325, 326, soll Medina verlassen, 328.

Othman J. Nahit, Oberst ber Leib: wache Mangure, 11, 37, 38.

Othman J. Omara, Prafett von Sedjestan, II, 147.

Othman J. Said, 439.

Othman J. Uneisa, Entel Abu Sofians, 344.

Dihman J. Wellb, tampft gegen bie Byzantiner in Armenien, 468, 469.

Othman J. Welib J. Jezib, zum Thronfolger ertlart, 662.

Othman 3. Bijab, Ubeib Allah's Stellvertreter, 306.

Otrar, von Djenkischan belagert, III, 385.

Pakarab, Fürst von Daron II, 359, 360.

Palermo, von den Arabern erobert ll, 252.

Paris, Gouverneur von Djortjan, ll, 616.

Baulicianer, ihr Bundniß ben Arabern II, 363. mit

Peighu, Fürst III, 80, 81.

Peighu, ein Enkel Selbjuke Ill,105. Peitenb (ober tunb), Stabt bei Buchara, von Kuteiba erobert 499, zum zweitenmale 500, Anh. 10.

Pelagins, erhebt fich in Afturien 613, von Unbafa gurudgetrieben 614.

Pelagius, Carbinal III, 447. Pelufium, ber Milarm von 120.

Penbjangufcht III, 230. Pergamos, von Maslama genoms

men 567. Peter ber Ginfiedler, begibt fich ju

Rerbogha III, 167. Petronas, ichlägt bie Araber II,

Petrus, Anführer ber Bnzantiner II, 157.

Philaretes III, 113, 129.

Philipp (Graf von Flandern) Ill, 359, 369, 416.

Philipp August, kömmt nach Atta III, 416, seine Beimtehr 420.

Phirus, ein Renegat III, 165. Photin, besiegt Euphemius II, 250,

von Ibn Ferat geschlagen 250, 251. Bipin, feine Gefandtschaft in Bags bab II, 75.

Plato, in's persische übersett II, 281. Poitters, von ben Arabern vers wuftet 646, Schlacht bei 646.

Pontius III, 197, 234, 243.

Ptolomaus, in's Arabifche überfest II, 283, 284.

Puranbocht 64.

Maaban III, 362.

Rababsah, Berbannungsort bes Abu Dfurr 170, 184.

Rabba (ober Maab) in ber Proving Balta, von Abu Ubeibah genommen 39.

Rabia, ber Stamm 22, 31.

Rabia J. Ahmed II, 482.

Rabia J. Amir, beset Balch 99, 100, gieht fich nach Merurud zu= rüd 101.

Nabia I. Harith, fein Feldzug im

Druegebiete 290, 291.

Rabia 3. Junus II, 92, zieht nach Kleinafien 100, flagt Mohammed J. Abi Abd Allah als Benbik an 107, wird Bezier 108, befanftigt die Truppen 120.

Rabia R. Reis, Statthalter von

Egypten II, 243.

Rabia J. Mucharrit, ein General ter Omejjaben 377.

Rabia J. Zijad Anh. 9.

Rabhi (Ahmed J. Almuktabir) wird Chalife II, 650, zieht gegen Naßir Addamlah 669, seine Abhängigfeit und fein Tob 677.

Radja J. Ejjub II, 331, befiegt Almubarka 332, 338, unterwirft Damast 338.

Radia J. Hajat, bewirft die Rachfolge des Omar J. Abb Alaziz 574-577.

Rafah, Ort an der egyptischen Grenze 107, 108.

Rafanich, von ben Chriften, bann wieder von Toghtekin genommen III, 202.

Raft J. Harthama II, 444, 446, 447, 448, 449, 450, wird aus Rei vertrieben 469, will sich mit ben Aliben verbinden 483, betet für Safan J. Beib 484, f. Krieg gegen Amru 3. Leith 484, fein Tob 484.

Raft J. Letth II, 132, 149, 179, 180.

Rafit (Abu-I-Fadhl), Feldherr ber Fatimiden Ill, 107.

Rafikah, Stadt bei Raffah II, 78.

Raghib, ein Freigelaffener Muwaffate Il, 483, 492. Rahabah, von ben Karmaten ge-

nommen Il, 610.

Rabbah, Ort bei Rufa Il, 111.

Rait II, 630, 631.

Raimund (v. Antiochien) f. Krieg gegen Nurchbin III, 295. Raimund (Graf v. Tripoli), wird

von Benti gefangen genommen III, 281.

Raimund (Sohn bes Raimund v. Tripoli) wird von Rurredin gefangen genommen III, 323, von der Besahung von hims herbeigerusen 354, Wassenstillstand mit Saladin 399, rath vom Rampse mit Saladin ab 403, entstieht 404.

Raimund von Toulouse, nimmt Barin III, 169, belagert Tripoli 175, nimmt Diebeleh 176, führt ein neues Heer nach Kleinassen 180,

entstieht 181, 182.

Nainald (Fürst v. Antiochien) III, 303, wird gesangen genommen 304, überfällt Saladin 359, bricht in Arabien ein 393, nimmt Allah 397, beraubt eine muselmännische Karawane 402, von Saladin gestödtet 404.

Rainald (Fürst v. Sidon), hinters geht Saladin Ill, 409, 410.

Rajjan, Statthalter von Damast 111, 27.

Rais Muzfir III, 210.

Nais Arrufa, Bezter Alfaims III, 92, sein Zerwürfniß mit Albafafiri 93, 94, wird von ihm geschlagen 100, sein Tod 101.

Ratim, Ort bei Medina 385.

Naffadah, Residenz der Aghlabisten, von Abu Abd Allah genommen 11, 585, 586.

Nakkah, von ben Muselmännern erobert 82, wird Haruns Residenz 11, 144, 145.

Nam Hormuz, Stadt 84. von Hormuzan aufgegeben 85, von Muhallab erobert 434.

Ramilah, Tochter des Musejjeb 111, 50.

Ras Alain, von ben Griechen genommen 11, 690.

Raschit, Pfleger bes Ibris II. II, 154.

Raschib J. Kawus II, 387.

Nafchib (Mangur J. Almustarschib Ars), wird Chalife 256, kampst gegen Bartaasch 256, 257, zieht sich nach Mogul zuruck 258, wird von Masub entsetz 258, verbündet sich mit Daud 259, s. Tod 260.

Raschiba, ber Stamm, schließt sich ben Truppen Zubeirs an 109.

| Raschibije, Sette, 701.

Namenbi, II, 38.

Ragi, ber Arzt II, 334, 519, Anh. II, 19.

Reclei, III, 182, 183, 184.

Nei, Jezdedjerd's Rückzug dahin 88, von Nueim J. Mufarrin erobert 97, 98, von Urwa Anh. 7, von Abd Allah J. Muawia besept 686.

Reita, Gattin bes Mohammed 3. Ali II, 3.

Rhodophylus, II, 532.

Rhodus, v. d. Mufelm. erobert 160.

Richarb (Löwenherz) kömmt nach Alfa III, 417, erhält den Obersbeschl 420, läßt die Geißeln von Alfa niedermeßeln 420, siegt bei Arsuf 421, unterhandelt mit Sasladin 422, zieht die Beitnubah 423, soll die Mörder Conrad's gedungen haben 423, erstürmt Dasrum 423, zieht wieder nach Beitsnubah 424, vertreibt Saladin aus Jasa 425, schließt Frieden mit Saladin 426.

Ribhwan J. Tutusch III, 149, 150, 151, 154, 155, 166, sein Krieg gegen Boemund und Djenah Abdawlah 179, gegen das neue Bilgerheer 181, unterstützt die Ismaeliten 188, verbündet sich mit Tanfred 191, wird von ihm bestriegt 193, ruft Maubud nach Syrien 195, soll dessen Mörder gewesen sein 198, sein Tod 200.

Rifaa J. Rels, ein Charibitte, 361.

Rifaa J. Schaddad, ein Charibitte, 369.

Rihan, III, 353.

Rijah J. Othman, Statthalter von Medina II, 42.

Rijaschi, ber Grammatiker, Anh.

Roberich, entehrt bie Tochter bes Grafen Julian 515, 518, zieht gegen Tarik 519, verschwindet in der Schlacht bei Acres 524.

Nobha, Insel bei Kahira, Rudzug ber Griechen auf dieselbe 109.

Roger (Fürst) schlägt Burfut III, 202, wird von Righazi geschlagen 234, fein Tob 235. Rofn Abdawlah (Abu Ali Hasan), II, 651, tämpft gegen Jakut 653, gegen Albaridi 670, nimmt Bepahan wieder 670, ist Herr bes persischen Frak's III, 2, ruft Abhud Addawlah aus Bagdad zurück 23, sein Tod 24, seine letten Verfügungen 30.

Nofn Ebbin, Sohn bes Mohams med J. Takasch III, 382, 386, 387.

Romanus, fein Bug gegen Halch III, 71, Krieg gegen Alp Arflan 111—115, seine Gefangenschaft 115, Befreiung 116.

Ruba 3. Alabbjabj, ber Dichter 572, II, 55, 56.

Rud Alrud, Ort bei Albud, II, 300.

Ruberui, Ort bei Samadan III, 146.

Ruh 3. Satim, Statthalter von Rufa II, 111, wird Statthalter von Afrika II, 152.

Ruh J. Binba, Befehlshaber ber Bache Beltb's 551. Rufejja, Tochter Mohammed's u.

Gattin Othman's 189.

Rukejja, Tochter Omar's 143.

Mutcija, Ubeid Allah J. Keis (ber Dichter), 408, 409.

Musaba, perf. Feldherr 36.

Rufbeh, ein Renegat III, 165.

Rusbehau, ein Meuterer III, 5, Rugafa, Schloß in Bagdad II, 79.

Mußafa, Schloß bet Aineorin 657. Ruffen, ihr Krieg in Abserbeidjan II, 690, 691.

Ruftat Affcheich, Ort 94.

Ruftem, perf. Felbherr 51, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70.

Ruftem (Benu), thr Griofchen II, 587.

Rustem J. Barbawa, Gouverneur von Carfus II, 533, 633.

Rustem 3. Alhasan, ein Missionär II, 510, 511.

Ruftukababs, Ort zwischen Baßrah und Ram Hormuz 433.

Rugata, ein Kammerer Mutawatfil's II, 372.

Ruzamije, Sette II, 29.

Saab (Benu), 11, 454.

Saab, Fürst von Fars III, 381, 389.

Saab Abba wlah (Abu-Daali), Sohn bes Seif Abbawlah III, 7, führt Krieg gegen Babu 37, wird aus Haleb vertrieben 38, kehrt wieber bahin zuruck 39, sein Krieg gegen Bekbjur 40, 41, Tob 41.

Saab Ebbin Kumischtefin, Gouverneur von Mogul und Haleb III, 352, 353, 354, 356, 361.

Saab Afmulf, Bezier Mohams med's III, 209.

Saab J. Allaaß, s. Said.

Saab J. Abi Saab, ein Hanas fite 370, wirft für Mohammed J. Ali 371.

Saab 3. Abi Baffaß, jum Felt= herrn von Graf ernannt 65, fein Rrieg bei Rabesia 66-71, Ginzug in Madain 73, läßt fich in Rufa einen Balaft bauen 76, wird nach Mesopotamien beorbert 81, von der Statthalterschaft v. Rufa entset 89, von Omar unter ben Rachfolgern genannt 129, feine Abstammung 151, stimmt für Ali 151, für Abb Errahman 152, forbert Abb Errahman zu einer rafchen Entscheidung auf 153, klagt Abd Allah J. Omar an 155, wird wieber Statthalter v. Rufa 156, Ichnt das Chalifat ab 191, verläßt Medina 192.

Saab J. Bahr, töbtet Rutelba 560.

Saab J. Ibabeh, von ben Mebis nenfern zum Chalifen gewählt 3, 4, erkennt Abu Bekr nicht an 5.

Saab J. Masub, Statthalter von Madain, soll Hasan bem Muawia überliefern 264.

Saab J. Othman (I. Saib), will feine Hulbigung gurudnehmen 278, wird Statthalter von Chorafan 279, zieht gegen Samarkand 291.

Saab J. Theophil, Arzt bes Ah. med J. Tulun II, 436.

Saba, Stadt in Berfien 96.

Sababibja (ob. Siba), Krieger aus Indien II, 306.

Sabah Altabart, ein Bertrauter Harun's II, 166.

- Sabat, ein Freigelaffener bes Abi [Safi Alnagrij (ob. Alnugranij), Assadi II, 624.
- Sabat Farchan, Anh. III, 1.
- Sabaf Almuflihi, Gouverneur v. Bağrah II, 605.
- Sabat, Lage von, 66, von ben Arabern genommen 73.

Sabawu, III, 192.

- Sabit J. Mahmub, III, 126, 127.
- Sabra (Sabrata), v. b. Arabern genommen 124.
- Sabran, von Alp Arslan unterworfen III , 105.
- Sabrat J Mibab, 196.
- Sabur (Sapor), 64.
- Sabur J. Schehrjar, Fürst von Tabaristan II, 322.
- Sachr J. Abi=1=Djahm, wird gegen bie Dertinenfer gefchidt 329, sein Tob 330.
- Sadtajani (Al-), ein Aufrührer, 622.
- Sabatah J. Dubeis, III, 68, 257, 259.
- Sadakah J. Mangur, III, 103, 144, 152, 156, 157, 158, 159.

Sabanieh, II, 133.

- Sabbjabj, b. Grammatiter III, 14. Sabitten, II, 491, conspiriren gegen Munis, 646.
- Sabr Ebbin, 3. Alchobjenbi III, 375.
- Safed, von Saladin berannt III, 409.
- Saff, Ort in Afrika 286.
- Saffah (Abd Allah Abu-1-Abbas Af-), von Ibrahim zum Nachfolger bestimmt 11, 2, sein Berrath an Abu Salama 4, erfte Rangelrebe 5, 6, 7, läßt bie Omejjaben niebermegeln 8, 9, spornt Bijab zur Empörung gegen Abu Mus: lim an 16, sein Tob 20, sein Charafter 21, die von ihm bestimmten Nachfolger 24.

Saffariben, Urfprung biefer Dn.

naftie II, 357.

Safi Alhurrami, soll Amru J. Leith ermorden II, 517, sein Rath an Muttafi 539, 540, vertheibigt Muttabir 543, ermorbet Saufan 545, sucht Munis zu verdrängen 546.

- ll, 611.
- Safiah, Tante Mohammed's und Großmutter des Abb Allah 3. Bubeir 295.
- Safiah, Tante Meliksch's III, 136.
  - Safiah, Gattin des Abd Allah J. Omar, ihr Urtheil über Abd Allah 3. Bubeir 319.
- Safgaf, Ort in Kleinassen II, 157, 160, 311.
- Safwan J. Omejja, 387.
- Sagar (ber Fl. Sangarius), II, 101.
- Saghan, Stadt am Drus, bem Ruteiba übergeben 498.
- Saghuben, III, 275.
- Sahar Alabb, ein perf. Felbherr, 100.
- Sabban, halt eine Rebe zu Bunften All's 206.
- Sahl Alamiri, an Amru's Stelle ermorbet 250, 251.
- Sahl J. Huneif, jum Statthalter von Sprien ernannt 195, erklärt fich für Ali 201, 202, wird Obergeneral bes Fugvolfe 224.
- Sahl 3. Sabit (Sempab), liefert Babek aus II, 301.
- Sahl J. Said, ein Bote Mamun's 11, 175.
- Sahl J. Salama II, 213, 221, 222.
- Sahlan, Statthalter v. Iraf Ill, 68.
- Sahr J. Reis, 440.
- Sahgah, ein Charidite II, 130, 146.
- Said, ein General Chumarujeh's ll, 433.
- Saib (Abu Beib Alangari), ein Philologe II, 168, 169.
- Said Alharischi, besiegt Mufanna Ik, 103.
- Said 3. Maß, foll ben Roran tictiren 167, ftellt tie Rube in Djordjan und Tabariftan ber 163, Anh. 8, wird Statthalter v. Rufa 172, verbannt Malif Alafchtar 172, von Malit Alaschtar vertrieben 176, schließt fich Alischa an 197.
- Said J. Abb Allah 587.

- Saib 3. Abb Almalit, wird von | Safafat, ber Stamm 507, verben Bnzantinern geschlagen 605, Schreiben Merwans an ihn 667.
- Said J. Ahmed J. Merwan, Ill, 106.

Said J. Amir, Statthalter von Himg, 137.

Saib 3. Amru, Statthalter von Chorasan, sein Bug gegen Samars kand und Ferghana 604, wird Statthalter von Irak 605, führt Rricg gegen die Chofaren 635.

Saib J. Aslam, Statthalter von

Mefran 504.

Satb J. Bachbal, ein Häupt= ling ber Charibjiten 687.

Saib J. Djubeir, von Habbja-

bj getöbtet 495.

- Sato 3. Samban II, 570, weicht por ben Truppen bes Munis 572, vertreibt die Karmaten 610, wirb Statthalter von Mogul 632, bes fiegt bie Griechen 639, sein Tob 659.
- Said J. Hafan, ein Karmatenfürst, 11, 604.

Saib J. Hischam, 688.

Saib J. Muchallad, Bezier Mutamibe, II, 425, 430, fampft gegen Amru 3. Leith 447.

Said J. Mubjallab, 439.

- Sald J. Almuscijab, 408, will Welib nicht hulbigen 480, 481.
- Saib J. Othman Anh 10. s. auch Saab.
- Said J. Ruh, v. Jezid III. bestochen 675.
- Saib J. Alsahur, ein General Ibrahims, nimmt Hira und Kufa ll, 221, verläßt Ibrahim 223.
- Said J. Salih, ermordet Mustain II, 397, 398, kampft gegen die Bentj 455.

Saib J. Zeib, 212.

- Saiba, Gemahlin bes Fachr Abdawlah III, 57, thr Tod 59.
- Saiba J. Rubama, 384, von Schebib getöbtet 440.
- Sakaliba, ober Sakalia, Ort in Rleinasien II, 160.
- Sakaliba, Slaven, auch Name einer Stabt 569.
- Sakan, Abu Ruh, ein Alite II, 427.

weigert Merwan II. ben Gehorsam 701.

Sakatieh, Treffen bei 58.

Saksak J. Aschrab (ober Waba) 507.

Sala, Lage von 285.

Salaheddin (Saladin) III, 292, fampft bei Babein 327, befest Alexandrien 328, zieht ab 328, ermorbet Schawer 330, 331, wirb Begier 331, fein Jugendleben 332, vertreibt die Reger 334, läßt für bie Abbasiten beten 334, verthei= bigt Damiette 335, zieht gegen Schaubet 342, seine Rudtehr nach Egypten 343, belagert Reraf 344, fendet feinen Bruber nach Rubien und Arabien 344, unterwirft fich bem Sohne Nurebbine 348, läßt bie Emporer hangen 349, fein Schreiben an die Emire in Sprien 352, von Ibn Almufabbam nach Sprien gerufen 352, besett Damask, Himß und Hama 353, belagert Saleb 354, nimmt bie Citabelle von him 354, Balbet 355, gewinnt Imad Eddin Benki 355, besiegt die Mogulaner 355, nennt fich Sultan und belagert Haleb wieder 356, besiegt Seif Ebbin 357, erobert Barin, Menbidj, Aazaz und Buzaa, 357, Schließt Frieden mit Almelit Affalih 357, bekampft bie Ismacliten 358, befestigt Rahira 358, fehrt nach Sprien gurud 359, wird bei Ramlah geschlagen 359, 360, senbet Farruchschah nach Sprien 361, befiegt Balouin IV. 362, fein Berwürfniß mit Kilid Arflan 362, 363, 393, fällt in Armenien ein 393, in Arabien und Syrien 394, nimmt Ebeffa, Raffah, Gerubi und Niffibin 395, belagert Mo-Bul 395, 396, erobert Sindjar und Amid 396, wird Herr von Tell, Chalid, Aintab und Haleb 396, belagert Reraf 398, Dogul 399, nimmt Mejjafarifin 400, erfrankt und ichließt Frieben mit 333 Ebbin 400, 401, foll ben Fürsten von Himß haben vergiften laffen 401, seine Ländervertheilung

401, 402, fein Bug nach Rerat und Bogra 402, nimmt Tiberias 403, fiegt bei Sittin 404, nimmt Affa 404, Affalon und Jerusalem 405, 406, belagert Tyrus 406, nimmt Tortofa und Diebeleh 407, Latukieh , Schjun und mehrere Burgen 408, schließt Frieden mit Boemund 408, nimmt Safed und Rauteb 409, belagert Belfort 409, zieht nach Affa 410, seine Rämpfe gegen ben Ronig 411 - 413, sein Schreiben an ben Chalifen 413, fentet Truppen gegen bie Bilger 414, beutschen zweites Schreiben an ben Chalifen 415, wechselt bie Befatung von Atta 416, genehmigt die Capitulation von Affa 418, brittes Schreiben an ben Chalifen 418, 419, läßt Jafa, Cafarea und Arfuf schleifen 420, wird bei Arfuf geschlagen 421, gerftort Affalon 422, Rams lah und Lydba 422, unterhandelt mit Richard und Conrad 422, 423, nimmt Jafa 425, wird von Richard vertrieben 425, schließt Frieden mit ihm 426, sein Tod 426, fein Charafter und feine Verbienste 426 -- 428.

Salat, Gebirg am Bab, II, 531. Salam, Statthalter von Sabarts

stan, II, 614.

Salama Arrustafi, ein Sflave Bekbjurs, III, 41.

Salama Attuluni, Feldherr Mutstafi's, II, 682.

Salth J. Abb Alfadus, II, 106, fein Buch ber Zweifel 107.

Salth J. Abb Errahman, wird über die Finanzen gesett 503, 561, foltert Mohammed J. Kassim 507, 508.

Salth (Ismail Almelit As) Sohn bes Abil, 111, 464, 465, 466,

467, 468, 481, 482.

Salih J. Alli, verfolgt Merwan ll. 702, wird Statthalter von Egypten, ll, 13.

Salih J. Daub, II, 108.

Salih J. Alfabhl, Präfett von Damast, 11, 528.

Salih J. Harun, will bie Truppen für Emin gewinnen, II, 174. Salih J. Ishat, 11, 287.

Salih (Cijub Almelit Af-) 3. Alfamil, Ill, 466, 467, 469, 481, 482.

Salih J. Mahmub, ein Charibjite, 11, 632.

Salih J. Mirbas, Häuptling ber Benu Kilab, Ill, 71.

Salih J. Misrah, ein Aufrührer, 434, f Glaubensbekenntniß 435—437, Tagesbefehl 437, 438, schlägt Abij J. Abij 438, sein Tob 438.

Salih J. Muslim, 498.

Salih J. Nagr, Fürst von Sedjes stan, Il, 357.

Salih J. Schirag, Finanzminis fter in Egypten, Il, 245.

Salih J. Wagif, II, 401, 408, flürzt Mutaz 409, 410, beraubt bessen Mutter 412, töbtet Ahmed J. Israil und Abu Nuh 413, verbirgt sich vor Musa J. Begha 414, sein Tob 417.

Salim J. Ruteiba, Statthalter von Bagrah, II, 10, 55.

Salim J. Malit, III, 131, 153, 192.

Salit J. Abd Allah, II, 31.

Sallam Mabrasch, II. 317.

Sallarferd, III, 309, 310.

Salm (ober Salim) Alhasir, ein Dichter, II, 118, 168.

Salma (oder Umm 3iml) ihre Empörung gegen Abu Betr 20.

Salma J. Kuheil 625.

Salma J. Omeir, Häuptling von Jamama 27.

Salman J. Rabia, zieht nach Sprien 160, nach Armenien. Auh. 4.

Salus, Stadt in Tabaristan II,

Sam J. Husein III, 272.

Sama Abdawlah J. Schems Abdawlah III, 59.

Samah (Alsamah) wird Statthalster von Spanien 583, nimmt Narsbonne 670, rudt gegen Toulouse vor 611, wird geschlagen 611.

Samah J. Luwet II, 448.

Samanbar, Festung 605.

Samaniben, ihr Ursprung II, 448, ertennen Muti nicht an III, 13, ihr Untergang 62.

- Samarkand, von den Muselm. erobert 291, von Kuteiba 502, von Harthama J. Ajan II, 180, von Melikschah III, 132, von den Monsgolen 385.
- Samawa, Ort II, 527.
- Sameiba, spricht für Jezib J. Muhallab 598, 599, will Maslama bekehren 602.
- Sameifat G. Samofata.
- Samira (od. Samarra) von Mustaßim gegründet 11, 302, 303.
- Sammat, Berg in Syrien 688.
- Sammat J. Harith, unterwirft Abserbeibjan 98.
- Samonas, sein Berfahren gegen Unbronicus II, 534.
- Samofata, von Abbas J. Wellb genommen 511, ben Abbasiden übergeben II, 11, von Theophilus genommen 309, abermals von ben Byzantinern 471, 639, von Leo und Basilius zerstört III, 16, von Balbuin besetzt 163.
- Samgama (cin Schwerdt) 11, 342. Sana J. Salha, erobert Mcfran
- 291.
- Sanaa, von Muhabitr crobert 28, von den Karmaten II, 511, befreit 526.
- Sanam, Befte bei Refch II, 103.
- Sanan, eine Burg II, 158, 239.
- Sanan (ober Si), Häuptling ber Ismacliten Ill, 358.
- Sanbalt, ein Sauptling ber Sas bitten Il, 646.
- Santarija, Lage von 285.
- Sarache, von Ahnaf's Truppen befest 99, 100.
- Saragossa, von Musa genommen 537.
- Sarbanah, von Tankreb genoms men III, 193, von Ikghazi 234, von Benki 253.
- Sarbinien, erste Landung ber Araber baselbst 478, von Rabet Allah beraubt 11, 248.
- Sari J. Alhakam, Statthalter von Egypten II, 232, vertreibt Muttas lib 244, sein Tob 244.
- Saria, Stadt in Tabaristan, von Hajjan J. Djebele besett 11, 324, von Hasan J. Beid 392.

- Sariah J. Sanim, sein perfischer Feldzug 96.
- Sariha, Ort in Kleinassen III, 15. Sarij I. Mangur (Abu Affaraja)
- Sarig I. Mangur (Abu Affaraja) früheres Leben II, 202, 203, spornt Mohammed 3. Ibrahim zur Empörung an 203, ninmi Kufa 204, vergistet Mohammed 205, lägte einem andern Aliben hulbigen 205, seine Siege über die Abbasiben 205, 206, Niederlage und Tod 208.
- Sarim, Fahnenträger des Statthals ters von Rei 445.
- Sarsar, Kanal und Ort bei Bagbab II, 191.
- Sagaa, Grofvater Djerir's 485.
- Sagaa, ein Aufrührer, Gesprach mit Muawia 172.
- Safun, armenische Provinz II, 360, 361.
- Saurat J. Abb Allah, Gouvers neur von Samarkand 630.
- Sauredj J. Abdjar 439.
- Saufan, Oberstfämmerer, 11, 543, wird ermordet 545.
- Sausanah, Ort bei Mopsuesita 509.
- Savenbary, Stadt in Indien 505.
- Sawa (over ah) Lage von 97.
- Sawad, Landschaft am Euphrat 65.
- Sawar, ein Feldherr Bentt's III, 253, 280, 282, 287.
- Schaab Buwan, Ort in Perfien III, 54.
- Shabi (Amir), seine Anekbote von Abb Almalik und Andern 425, ergibt sich Habdigt nicht 457, wird von ihm begnabigt 457, 458.
- Shabbach (ober Schabjach) III, 314.
- Shadja Abdawlah, Statthalter von Himp III, 107.
- Schabja 3. Altasim, Setretar Atamisch's II, 382.
- Schaghab, Mutter Muttabire II, 541.
- Schah Armen, Fürst von Chelat III, 396, 400.
- Schaharmen, Dynastie ber, Ill, 153.
- Schah Dithan, Beiname ber Stadt Meru 99.

- Schah J. Mikail, bekämpft bie Rebellen II, 399, die Aliben in Kufa 451.
- Schahdurr (ober Schahbiz) Ill, 210, 211.
- Schahin 3. Bestam, tampft gegen bie Benbi II, 455.
- Shahinschah, Sohn Ejjubs III, 292.
- Schafit Albalchi II, 180.
- Schaffrijeh II, 378.
- Schalwah III, 392.
- Schamach, Mörber bes Itris II, 125.
- Schammas (Benu) II, 453.
- Schamun (Simeon), ein Junger Chrifti, verrath Chriftus 103.
- Schapur, von Mubjafchi genome men 96.
- Scharab, Bebeutung bieses Wortes U, 266.
- Scharat, die Provinz II, 18.
- Scharbamian, ein General Mustawattile Il, 345.
- Schari, Bebeutung bieses Namens II, 148.
- Schariat Manbhur, Fluß, Ill, 197.
- Soch arih J. Scheich Almahri, ems port fich gegen Abu Muslim II, 10.
- Scharif J. Awar 306.
- Scharit J. Sumejj, tampft gegen bie Griechen 113, seine Unterrebung mit Omar 118.
- Scharschar, ein Ranal III, 219.
- Schafch, von Kuteiba erobert 503, Anh. 10.
- Schaubet, von Salabin belagert Ill, 342, 343, genommen 409.
- Schawer, Bezier Alabhib's Ill, 320, sucht Hufe bei Rurebbin 321, verbündet sich mit Amalrich 321, 322, 325, mit Nurebbin 329, wird ermorbet 330, 331.
- Schebib 3. Amir, fein Streifzug gegen Sprien 249.
- Schebib J. Damib (ober humeib), ein General Mamun's II, 175.
- Schebib 3. Jezib, ein Anführer ber Charibjiten 434, überfällt bie Irastaner 439, überrumpelt Kufa 440, seine Kriege gegen Habbjadj 440, 441, sein Tob 442.

- Schebib J. Nahwa, trachtet Ali nach dem Leben 250.
- Schebib J. Watthab, ber Rumetrite III, 89.
- Schebib Alnahramani, wird in Armenien geschlagen 604.
- Schebir Cbburr III, 483, 485, 486, 487.
- Schehiran III, 222.
- Shehr J. Babsam, Statthalter von Sanaa 11.
- Schehr Fran, persischer Kaiser 64.
- Shehr Mar, perfifcher Felbherr 94.
- Schehret, Statthalter von Fare, sein Krieg gegen bie Muselmanner 84, 85, 87, 88, 96.
- Schehrjar 3. Arbschir, persischer Raiser 63, 64.
- Schehrjar (ober ban) J. Scherwin, Fürst von Tabaristan II, 322.
- Schehrsab, ein Fürst am Rautasus 98.
- Schehrzur, Stadt, Aufruhr bafelbst II, 150.
- Scheib J. Rabia 220, Unterredung mit Muawia 221, Anführer einer Herrebatheilung 223, wird Führer der Charibiten 232, tampft gegen Muchtar 375, 379.
- Scheiba (ah) J. Othman, Emir ber Bilger 246.
- Scheiban, Stamm 20, geht zu Mamun über 11, 203, wird von Mutabhid befriegt 489.
- Scheiban (ber Tulunibe) übergibt Fostat II, 524.
- Scheiban J. Abb Maziz, Bauptling ber Charibiiten 690, Il, 16.
- Scheifar (ob. zar), v. b. Arabern genommen 79, 80, von Bafilius III, 43, von Affassinen überrums pelt 210, 211, von Rurebbin, bann von ben Christen genommen 302.
- Schefif Arnun (Belfort), Ill,
- Schetif (Tirun), von Scheme M: mult genommen III, 252.
- Schemasieh, Rame einer Borstadt von Bagbab II, 192, eines Thores 573.
- Shems Alchawwaß, III, 203.
- Shems Abdawlah I. Fachr Abdawlah, III, 53, fein Krieg ge-

- gen Bebr 58, gegen feine Mutter 59.
- Sheme Abbawlah Mohammeb. Sohn Buri's III, 252.
- Sheme Cbbin J. Albajeh, Statthalter von Haleb Ill, 352.
- Sheme Ebbin Mohammed (36n Alumfaddam), Ill, 351; 352, 362.
- Scheme Ulmulf Ismail, Sohn Buri's III, 252, 253.
- Scheref Abdawlah J. Abhud Vb: bawlah, Ill, 32, terdrängt Sems sem Abbawlah 33, wird Emir Almuara 34, scin Tob 34.
- Scherif J. Abi-1-Kadhail, III, 43.
- Scherif Arrabhi, Il, 601.
- Scherfijeh, III, 321.
- Scheruneh, 325.
- Scherwin, Fürst von Tabaristan ll, 104, 321.
- Scherwin, Gebirg in Tabaristan 11, 323.
- Schibl, ein Freigelaffener II, 506. Shibl Abdawlah (Abu Kamil
- Magr), Herr von Haleb III, 71, 108.
- Shihab Ebbin (ber Ghuribe), 111, 379.
- Shihab Ebbin Ghazi J. Aladil, III, 449.
- Shihab Ebbin Mahmub, Dheim Saladin's III, 343, 358, 360,
- Shihab Ebbin Mahmud (Sohn Buri's), nimmt Atharib und Sarbanah III, 253, sein Tob 285.
- Shihab Ebbin Alortofij, herr von Albira III, 395.
- Shihab Eddin Suhrwerdi, III, 381.
- Schitten, ihre Lehre vom Berborgensein bes Mahdi 372.
- Schimiah, III, 305, 311, 312, 313.
- Schiraf, Ort in Arabien 65.
- Shiras, Residenz bes Fürsten v. Fars 87, von Hakam J. Abi-1-Aag erobert 96.
- Shirazab, pers. Statthalter 36.
- Shirfuh, Dheim Salabin's III, 302, besiegt Dhargham 321, febrt nach Sprien zurud 322, zieht wieber nach Egypten 324, unter- | Seelenwanderung, 11, 37.

- handelt mit Schawer 325, besiegt Amalrich 327, nimmt Alexandrien 328, Schließt Frieden 328, gieht zum britten Male nach Egypten 330, läßt Schawer töbten unb wird Bezier 331, fein Tod 331. war herr von himg und Rahabah 332, von Ruredbin gum Tes framentevollftreder ernannt 332.
- Shirfuh 3. Mohammet, Fürst von himf III, 401, 429, 462, 463, 465, 466.
- Schogr, III, 408.
- Schuman, Ort in Tocharistan 498, von Ruteiba erobert 501.
- Shumar (ob. Scho) J. Albjaufchan, zieht gegen Susein 314, läßt ihn mit Schwert und Lange angreifen 318, bewacht Rufa 374. wird hingerichtet 379.
- Schurahbil J. Hasanah, Rampf gegen Museilama 24, verbindet fich mit hubfeifa 28, wird nach Syrien geschickt 38, rettet Chalib J. Said 39, befehligt ben rechten Flügel am Jarmut 43.
- Schurabbil 3. Simt, ein General Muawia's 223, wird bei Ein Alwarbah geschlagen 360.
- Schurabbil 3. Barafc, ein Beneral Muchtar's 385, 386.
- Schnrahil J. Maan (beffer Scha) f. Feldzug gegen die Byzantiner II, 160.
- Schureih, ein Cabhi, von Bijab gefragt, ob eine Amputation erlaubt fet 274.
- Schureih J. Hani, fampft gegen Benbil 449.
- Sebastopolis, Schlacht bei, 469, Sebet, Gouverneur von Mejjafarifin III, 20.
- Sebferi, ein Freigelaffener bes Amru 3. Leith II, 518, verbrangt Leith J. Ali 625, emport fich gegen ben Chalifen 626, wird gefangen 627.
- Sebuttefin, ein Türke Ill, 12. Gebuttetin (ber Gaznawide), Ill, **60**, 61.
- Sedjelmeß, II, 581.
- Gebieftan, v. b. Muselm. erobert 95, 98.

Sefib Rub, III, 368.

Sebjun, Ill, 408.

Geiba, Stadt in Balaftina, von

Jezib genommen 80.

- Seif Abbawlah (Mi 3. Abb Allah J. Hamban), besiegt Maferb II, 661, vertreibt All 3. Abi Djafar 673, fein Krieg gegen bie Bnjantiner 674, 675, geht bem Chalifen entgegen 684, fampft gegen Albaritij 685, 686, entsflieht vor Turun 686, tampft gegen ihn 688, wird herr bes norbe lichen Spriens 695, sein Tod III, 6, Rrieg gegen Anubjur 8, gegen die Bnzantiner 14-18.
- Seif Cobin (ber Ghurite), Ill, 273.
- Seif Ebbin Ghazi, Gobn Benti's III, 290, 291, 293, 344, 345, 351, 352, 355, 356, 357.

Seif Ebbin Toghril, ein Mamlute Alnagir's III, 375.

- Sejib 3. Anae, Bauptling ber Benu Azb II, 224, 238.
- Scimara, II, 491.

Setnat, III, 373. Selbjut 3. Jefat, III, 81, geht jum Jelam über 82.

- Selbjut 3. Mohammed (Selbjutfcah), III, 226, gieht nach Bagbat 227, foliegt Frieten mit Das sut 227, wird von Buzabeh gefangen 260.
- Selbjuten, ihr Ursprung III, 81, Untergang 372.
- Gelent, von ben Arabern belagert 11, 475.
- Selim I., nöthigt ben letten Abbafiten abzubanfen III, 479.
- Semalrum, Ort in Armenien II, 99.
- Sempat (ob. Sim), ein armenis fcher Fürft, II, 362, 469, 471.
- Semsem Abbawlah (Gohn bes Adhub Abrawlah), wird Emir Alumara III, 31, von Scheref Abdamlah befiegt 32, eingeferfert 33, befreit 34, fein Rrieg gegen Beha Artawlah 35, gegen Babu 37, gegen Beha Abdamlah 47, sein Tob 48.
- Senn, Ort am Zab II, 401.
- Sephoria, III, 403.

- Serchab 3. Reichoern III, 159. Gerbii (eb. Gerbiis), Statt in
- Mesopotamien III, 249.
- Gerbiihan III, 222.
- Gerir Allan, 636.
- Sermeg, Festung bei Derbend 636.
- Germihr, perf. Felbherr 36.
- Sermin, Ill, 188, von ben Affaffinen befett 210, v. Almelit 213= 30hir 408.
- Serrechschan, ein General Magiar's II, 323.
- Gerru, Anh. 9.
- Serug (et. Geruti), II, 311, v. Balduin befest III, 163.
- Sefoftrie, ber von ihm erbaute Ranal 120.
- Setif, Statt in Afrifa II, 581.
- Sevilla, v. Musa genommen 533.
- Sewindj J. Buri, III, 226, 251.
- Sewiefin, Statthalter v. Damaet III, 150.
- Sib, Kanal 63, Kampf am, 459.
- Siba J. Alnuman, soll Abu Musline törten II. 16.
- Sibah Aliswari, 11, 307.
- Sibaweih (Amr 3. Othman), ber Grammatifer II, 82, 83.
- Sicilien, grabische Maubzüge babin 478, 479, II, 249, von ben Arabern erobert 250-253, von ben Ubeibiten 593.
- Sittif, Beiname Abn Befr's 49.
- Siberopolis, von ten Arabern genommen II, 160.
- Siton, capitulirt mit ben Christen III, 178, von Conrad genommen 432.
- Sibonia, v. b. Arabern genommen 525, von Muja wieber erchert 532.
- Sidrah Ranal, II, 459.
- Siffin, Lage biefer Cbene 222, Schlacht bei , 224 n. ff.
- Sigurd, Ronig v. Morwegen III, 178.
- Sihan, Fluß in Kleinafien III, 16.
- Stjafchi (ob. Sibafchi), Feldherr ber Gagnawiben III, 83, 84.
- Stjamusch, Morber Ferruchsab's und Sabur's 64.
- Sijawusch 3. Bahram, Statthalter v. Rei 97.
- Sillit, f. Rath an Abu Ubeld 59.

- Siltis, Ort in Egypten 113.
- Sima, Oberft ber Gabitten II, 649, nimmt Rabir gefangen 650.
- Sima Aldabim, ein Türke II, 398, 414, fein Tob 428.
- Sima Attawil, unterwirft fich bem Raiser II, 473.
- Simat, Häuptling ber Bath II, 308.
- Simbjur Albewati, Felbherr ber Samaniben II, 616, wird Statthalter von Sebiestan, 629.
- Sinan J. Thabit, Anh. II, 19.
- Sinbab, emport fich in Chorafan II, 34.
- Sind, von Mohammeb 3. Rafim erobert 505.
- Sindered, Bifchof v. Teleto 529.
- Sindi J. Jahja, Statthalter von Wafit II, 191.
- Sindi J. Schahit II, 146.
- Sindjar, Gohn bes Melitichab, mirb Statthalter v. Chorafan III, 143, besiegt Bartijarot 145, fampft für Mohammed 146, 147, befriegt Mahmud 216, zieht abermals gegen ihn 224, gegen ben Fürsten von Samartanb 227, gegen Dlafub 228, wird ber Ermorbung Mustaricio's verbachtigt 231, be= Erlegt bie Affassinen 232, giebt nochmals gegen Masub 263, nimmt Gagna 270, jum zweiten Male 271, fein Rrieg gegen ben Bhuriben Sufein 273, gegen bie Burften von Samarfand 274, 275, gegen Gurchan 276, gegen Utfig 277, wird von den Ghusen gefangen genommen 278, feine Befreiung und fein Tob 279.
- Sind jar J. Guleimanschah III, 368, 369.
- Sindjarschah, herr v. Djefiret 36n Omar III, 399.
- Sindijeh, Ort in Frak II, 689.
- Sirawan, Anh. 6.
- Sirbjan, Anh. 9.
- Sirent, Stadt in Sebjestan 95.
- Sirves, 30, 63, 64.
- Sisebut, Sohn Witiza's 515.
- Sitt Almult III, 70.
- Siwas, v. b. Mongolen genommen, III, 469.
- Stlerus, f. Wefangenschaft, III, 25. | Gubeim, ber Dichter 429.

- Soffarijeh, Sette, 640, 641, emporen fich gegen Alfaffah, II, 15. Softan 3. Abi-l-Allah 439.
- Softan J. Abrad, befampft Sches bib 441, tödtet Katarij 447, bejiegt Abd Errahman 453, 456.
- So fian J. Auf, macht einen Raubzug nach Irak 244, gegen Konstantinopel 293.
- Softan J. Dhahhat, erhebt fich gegen Dhahhat J. Reis 345.
- Sofian J. Muawia, Statthalter von Bagrah, Il. 14, 54, ermorbet Abd Allah J. Mufaffa 85.
- Sofjan 3. Ujeina, Il, 167.
- Gofian Arragat, ein Belehrter, II, 171.
- Sofian Althauri, II, 266.
- Sofiantanal, II, 464.
- Sogb, ber Fürft von, verbundet fich mit Jegbebierb 101.
- Sofman J. Mohammet, herr v. High Reifa, III, 400.
- Sofman J. Ortof, III, 149, 150, 153, 154, 165, 166, 168, 185.
- Sofman Alfotbij, Berr v. Chelat, III, 152, 155, 194, 195 196.
- Sol, Fürft von Deheftan 563.
- Sonfor Alazizi, ein Emir Sinb. jar's, Ill, 277, 313.
- Sontor Alhamabani, 111, 306, 311. Sonfor J. Maubub, III, 263.
- Sonfordieh III, 154.
- Sophronius, Patriarch von Jerusalem 105.
- Sort, Ort in Afrifa, II, 69.
- Stanton, III, 182, 183, 184.
- Stauratius, wird von harun Arrafchit eingeferfert, II, 101.
- Stephanus, Byzantinischer Statthalter von Armenien, III, 87, 88.
- Stephanus, der Jüngere, II, 370.
- Stypiotis, ein Bnzantinischer Felbherr, II, 474.
- Suban J. hamran, einer b. Mor. ber Othmans 185.
- Sueta, III, 303.
- Suez, Mündung bes Kanals bafelbit 120.
- Subeib S. Sinan, von Omar gum Borbeten bestimmt 130, verläßt Medina 192, ergreift bie Partei bes Talha und Zubeir 202.

Sul Al Ahwas, Hauptstadt der Provinz Susiana 84, Anh. 9.

Suf Albafr, Kloster bei Bagbab, II, 77.

Suf Hamar, Ort in Afrika II,

Suf Alhamis, Ort, nachher Masniah genannt II, 460.

Sufun, ber Stamm, verweigert Merwan II. ben Gehorsam 701.

Sulaf, Ort in Chusistan 396. Suleim, Benu, empören sich gegen

Alwathit, 11, 338. Suleim, Bote Kuteiba's 501.

Suleima, Geliebte tes Dichters Omar 488.

Suleiman, Brafect ber Tulunis ben, Il. 474.

Suleiman 3. Abd Allah, zieht gegen bie Byzantiner, II, 156.

Suleiman 3. Abb Allah, Präfett von Tabaristan, II, 380, betämpft die Rebellen 391, wird aus Tasbaristan vertrieben 392, fehrt wie der 393, wird Präfett von Bagsdad 402, läßt dem Muhtadi huldigen 412.

Suleiman 3. Abd Albjabbar, III,

237, 238, 249.

Suleiman 3. Abd Almalif, verwendet sich für Jezid J. Muhallab 493, weigert fich ber Thronfolge ju entfagen 508, befiehlt Duja mit ber Rudfehr zu zögern 540, 542, mighandelt ihn 543, foll ihn wieder begnadigt haben 545, läßt beffen Sohn Abd Alaziz ermorden 545, warum ihn die Muselmanner loben 555, befiehlt Ruteiba nach Ferghana zu ziehen 556, ernennt Iczid J. Muhallab zum Statthalter von Chorasan 562, will Jezid entsetzen 564, 565, f. Krieg gegen bie Byzantiner 565-568, zieht nach Dabik 567, 569, sein Tob 569, feine Grausamteit 572, läßt Abb Allah J. Mohammed vergiften 573, sein Lebenswandel 573, 574, will feinen Gohn gum Rachfolger bestimmen 575, ernennt Omar J. Abb Alaziz 575.

Suletman 3. Ali, mißhandelt bie Omejjaden in Fral II, 13, wird Statthalter von Bagrab 14, ver-

wendet sich für seinen Bruder Abb Allah 26, wird entscht 35.

Suleiman J. Alaschath (Abu Daub), ber Trabitionssammler II, 291.

Suleiman J. Dand (ber Sclbjuke) Ill, 102, 104, 118.

Suleiman J. Djami, ein General ber Bendj, nimmt Wasit II, 458, wird geschlagen 459, 460, 461, vertheibigt Almuchtarah 463.

Suleiman J. Habib, Statthalter von Fars, läßt Manßur geißeln 88.

Suleiman J. Hariz, ein Arzt II,
154.

Suleiman J. Hafan (Abu Tahir), Karmatenhäuptling II, 604, überrumpelt Bahrah 605, andere Naubzüge 606, 607, ninnnt Kufa 608, Unbar 609, Rahabah und Kirfijia 610, Nas Ain und Sindjar 611, erfennt Ubeid Allah an 611, überrumpelt Metfa 612, s. Tob 612.

Suteiman J. Hafan J. Mudjatlat, wird Bezier Muftabirs II, 566, Rabhi's 662, 663, 671.

Suleiman I. Hifcham, zieht gegen bie Byzantiner 637, 638, von Welib mißhandelt 663, fampft für Jezid III. 673, 675, gegen Merswan II. 682, entstieht 683, verföhnt sich mit Merwan 684, wird zum Chalifen ausgerusen 688, von Merwan geschlagen 688, versbündet sich mit Alcheibari gegen Merwan 689, mit Hasan J. Muawia 694, wird hingerichtet II, 8.

Suleiman J. Ibrahim II, 349.

Suleiman J. Jezib 671.

Suleiman J. Ighazi III, 236, 237, 241, 242.

Suleiman J. Jottan, Statthalter von Saragossa II, 116.

Sulciman 3. Kethir, Emiffar ber Abbafiten II, 4, feine Ermorbung 4, 5.

Suleiman J. Kutulmisch, nimmt Untiochien III, 129, töbtet Muslim 130, wird von Tutusch erschlagen 130, seine Eroberungen in Kleinassen 137.

Suleiman 3. Mangur, wird aus Damask vertrieben II, 187, gibt

Emin den Rath, sich zu ergeben ! 193.

Suleiman J. Musa, ein General der Bendj II, 460, 461.

Suleiman J. Muzib, Statthalter von Meru 367.

Suleiman J. Rafchit, zieht gegen die Griechen II, 156.

Sulciman J. Surab, Häuptling ber Charibiten in Rufa 352, will ben Rampf mit Abd Allah 3. Bubeir verschieben 353, 354, forbert zum Rampfe gegen Ubeid Allah auf 358, Rede am Grabe Onfeine 359, 360, fampft gegen Haßin J. Numeir 360, wird er-

schlagen 361. Suleiman J. Taki Etdin Omar

III, 439.

Suleiman J. Wahb, Sefretär Mamuns II, 277.

Suleiman J. Wahb, Bezier Dutamire II, 424, 425.

Suleiman Almurianij, Bezier Mangure II, 88.

Suleimanijeh, Ort bei Abstra 673.

Suleimanichah, Gelbherr Mutas ßims III, 475, 477.

Sulcimanichah J. Mohammed 261, wird eingeferfert 262, befreit 264, befriegt Mohammed 265, seine Flucht nach Chorasan und Charizm 265, 266, nach Bagtad 266, wird gefangen genommen 266, als Gultan anerfannt 267, ermorbet 268, war früher Statthalter v. Charizm 277.

Sultan, Ursprung tiefer Benennung 11, 345, 346.

Sultan Abdawlah (Abn Schadja), A. Beha Artawlah III, 42, sein Krieg gegen Abu-l-Fawaris 53, Muscherrif Addamlah 53, gegen 54, sein Tod 54.

Sultanschah 3. Il Arstan III, 339, 340, 370, 371.

Sultanschah I. Ribhwan III, 200, 238.

Sumejja, Zijabs Mutter 271.

Sumenat, von Mahmud genommen III, 65.

Sumra J. Djundub, Stellvertreter Bijab's 272.

Sundne, Ort in Kleinaffen II, 239. Sura, Ort in Brat 601.

Surata, nimmt Derbend 98.

Suraka J. Mirbas 381.

Surat, Kanal bei Bagdad II, 77. Surt J. Huscin III, 272.

Surijeh, Feste in Kleinassen 511.

Surmart, von Alp Arflan genommen III, 105.

Sus, Stadt n. Landschaft in Afrika 288, 289.

Sufa 84, von ben Mufelmannern erobert 85.

Suwan, Ort bei Radesia II, 529.

Suweid J. Abb Errahman, Statthalter von Hulman, fampft gegen Schebib 439, 440, fortert Mutarrif auf, sein Gebiet zu verlaffen 443.

Suweib 3. Mufarrin, unterwirft Tabaristan 98.

Suweid J. Okba 230.

Suweiba, Stadt III, 89, 463.

Spratus, von den Arabern genommen II, 253.

Gnrien, bas nörbliche, von Nicephorus crobert III, 18, 19.

Tabarij (Muhammet J. Djerir) ber Hifterifer, Aufruhr bei seinem Tobe II, 640, seine Werfe Unh. 11, 9, 10, 11, 12.

Tabariftan, v. ben Mufelmannern unterworfen 98, Anh. 8, schlicht Frieden mit Ubeid Allah J. Bijad 291, von Chazim J. Chuzeima unterworfen II, 39, Anh. 8, Weschichte von Mahdi bis Wathit II, 321 -325, von ben Alliden erobert 392, abermale von Safan beset 439, von Jakub J. Leith 439, v. Ahmed Aldyudjustani 450, v. Hafan J. Beit, bann v. Rafi J. Harthama 450.

Tabnah, Stadt in Afrika II, 582. Tabfein, f. u. 1. Tebefein.

Tabi, Name eines Balaftes III, 367. Tadi Eddin Abu-I-Ghanaim III, 134.

Sabi Almult, Begier Meliffchah's III, 134, 135.

Labiib (eb. Tutjib) Stamm 242.

Tabmor (Palmyra), von Chalib gebranbschapt 40, empört sich gegen Werwan II. u. wird geschleist 686.

Laghlib (Benu) 20, 36, ihr Bertrag mit Omar 83.

Tahert, Stadt in Afrika II, 152. Tahir, ein Affafüne III, 205.

Tahir J. Abb Allah, wird Statthalter v. Chorafan II, 334, 345, befampft bie Fürsten v. Sebjestan 357, sein Tob 379.

Tahir J. Ahmed III, 47.

Tahir J. Ali II, 536.

Tahir J. Chalaf III, 62.

Tahir J. Hilal III, 59,

Tahir J. Sugein, Brafeft in Chorafan II, 148, eine Abtunft 182, fclägt Alli 3. 3fa 183, Schreiben an Mamun 183, wird Dfu-l-Jeminein genannt 184, schlägt Abb Errahman 3. Djebele 185, rudt bis Hulman vor 185, zieht nach bem untern Gufrat 190, nimmt Wasit 191, rudt bis Sarsar vor 191, befampft die Ueberläufer 192, beset Karch 193, verlangt, daß Emin sich ihm ergebe 194, läßt ihn auffangen und töbten 195, 196, muß fliehen, wird aber wieber herr von Bagbab 197, wird Statthalter v. Mesopotamien 201, unterftugt bie Rebellen in Bagbab 212, wird nad Bagbab gerufen 226, wird Statthalter von Choras san 227, 228, läßt nicht mehr für Mamun beten 229, fein Tob 229, feine Bilbung 230.

Tahir J. Mohammed J. Abb Allah II. 402, wird Statthalter v. Fars 518, von Sebferi geschlagen 625.

Tahir J. Mohammed J. Amru, Statthalter von Setziestan II, 486, Tahir Almazdaghani III, 251.

Tahtriben, Ausbehnung ihrer Macht II, 379, 380, thr Verfall 403, Untergang ihrer Herrschaft über Chorasan 439.

Zahthah Ort, nachher Mangurah genannt 11, 460.

Tahuba. (oder Te) Ort in Afrika 284, 290, II, 71.

Tai, ber Stamm, unterstüßt Chalib 19. Tajt (Abb Alferim Ale), wird von Schuftetin zum Chalifen proclamirt III, 12, stieht nach Tefrit 23, ernennt Abhub Abdawlah zum obersten Emir 24, wird entthront 44.

Takafch, Sohn Alp Arstans III, 118, seine Empörung 123, sein Tod 140.

Takafch, Sohn I Arsland III, 339, besiegt Aibeh 340, fällt in Djebel ein 370, 371, besiegt Toghril 372, treibt Ibn Alkasiab in die Flucht 373, sein Krieg in Transoranien 373, Sieg in Berssien 374, Krieg in Transoranien 375, Tob 376.

Takfurieh, Ort 571.

Tati Ebbin Omar III, 343, 362, 402, 404, 411, 419.

Talaja J. Ruzif III, 298, 320.

Talaschan, Dorf bei hulman II, 185.

Talekan, von Harth J. Schureih genommen 631, Anh. 10, von ben Mongolen III, 388.

Talha ber Namarite, Unterrebung mit Museisama 22.

Talha J. Abb Allah, Brafett von Mifabur II, 380.

Talha J. Abb Allah J. Auf, Statthalter von Medina 417.

Talha J. Ubeid Allah, Wortwechsel mit Omar 8, 9, widersett fich ber Rachfolge Omars 50, von biefem unter ben Rachfolgern genannt 129, foll für Othman gestimmt 152, Ungufriedenheit mit Othman und Reichthumer 166, unterstütt Alaschtar 176, thut nichts gegen bie Rebellen 81, hofft Othmans Rachfolger zu werben 182, foll feine Gohne gur Bertheidigung Othmans beordert has ben 186, von den Rebellen gum Chalifen gewählt 191, wird gezwungen Ali zu huldigen 191, bes gibt fich nach Metta 196, gieht gegen Bagrah 197, 198, 199, vertreibt Othman 202, hatt bem ermordeten Chalifen eine Lobrede 202, tampft gegen bie Aliden in Bafrah, 202, verlangt Truppen von Abu Mufa 204, Unterredung mit Ali und Zubeir 208, 209, Teb 210, 211.

Talha J. Tahir II, 229.

Talib, Statthalter von Barfa, 476.

Talut, Reffe Chanfa's, II, 264.

Talut J. Abd Aldjabbar II, 231. Tamam J. Altamah, 11, 80.

Tamam J. Maarif (Abu Bati), verschwört sich gegen Ubeld Allah 11, 590, wird ermordet 591.

Lamam J. Tamim, wird herr von Rairawan II, 153.

Tamim (Benu) 21, 22.

Tamirek, Fürst von Sindjar III, 197, 199.

Taneffer, von Mahmud genommen III, 63.

Tanger, von ben Muselmannern

erobert 514, 515. Tantred Ill, 161, wird am Fluffe Balich geschlagen 186, nimmt Artah und Apamaa 187, sein Ber-wurfniß mit Balbuin II. 191, verbündet sich mit Ridhwan 191, 192, nimmt Atharib und Sardanah 193, soll Maudub herbeigerufen haben 194, sein Tod 197.

Tanuch, Stamm, 36.

Sarantat, Statthalter von Basit III, 257, 263.

Tarchan, ein General Babete II, 300.

Tardun, Fürst von Sogt, Schließt Frieden mit Kuteiba 500.

Tarif J. Bura, fest nach Spanien über 517, 518.

Tarif Affebteri (ober Aljaschkeri) ein Bertrauter bes Munis II, 646, warnt Kahir 647, tritt an Munis' Stelle 648, wird eingeferkert 649.

Tarifa, die Halbinfel 518.

Tarif J. Amru, nimmt Mebina und stofft zu Haddjadj 417, lobt Abd Allah's Tapferkeit 424.

Tarif J. Amru, Befehlshaber in Afrifa 515.

Tarif J. Zejjab, wird Statthalter von Tanger 515, unterhandet mit bem Grafen Julian 516, fest nach Spanien über 518, zieht Berftarkung aus Afrika an sich 519, sein Traum 520, 521, laft bie Gpanier glauben bie Araber effen Menfchenfleisch 521, Rebe an feinc Solbaten 521, 522 besiegt Robrich 524, erobert Ecija und anbere Stäbte 525, fein Bug gegen Cordova 525, 526, gegen Toledo 528, 529, bemächtigt fich ber geflüchteten Schäte 530, nimmt Aftorga 531, wird von Musa mighandelt 534, eingeferfert 535, wieder befreit 536, fein Bug gegen Saragoffa 536, 537, gegen Bas lencia, Xativa und Denia 537, muß mit Musa Spanien verlaffen 539, beweist baß er bie goldene Tafel erbeutet 542.

Tarrad, Bauptling ber Benu Due beis III, 69, 103.

Tarragona, von Musa genommen 537.

Tarfus, von harun befestigt II. 155, ergibt sich ben Bnzantinern III, 18, ben Rreugfahrern 161.

Tarwih, ein Gebet, 11, 265. Tas, Ort in Fars 87.

Tafch Ferasch, ein Felbherr ber Gaznawiben III, 86.

Taschtefin III, 339.

Taschtimar, ein General Mutamids II, 440.

Tagrut, Stadt in Afrifa II, 576, 577.

Tahates, geht zu den Arabern über ll, 100.

Tawa, Ort bei Metta 495.

Tebefein, Il, 438. Anh. 10.

Tebret III, 318.

Tebrig, von ten Mongolen genom= men III, 458.

Teim (Benu) gichen gegen Othe man 181.

Teima 38, Wefecht baselbst 245.

Tetin, Statthalter von Egypten II, 545, 594, 595, 596, 597, 654.

Tefin Albuchariji, ein Feldherr Mutamibe II, 458, 459.

Tefin Affchirafi, ein türkischer Felbherr III, 4.

Tefrit, von ben Arabern genom: . men 82, 83, von ben Sambaniben 11, 695, Geschichte ber Stadt III, 158.

Tell Chalib III, 396.

Tell Ifrin III, 232.

Tell Mis, Ort bei Simf 688.

Tell Sultan, Schlacht bei, Ill, 357.

gegen Rahtaba 698.

Tem'im 3. Beib, Statthalter von Sind 633.

Tem is (Tamischa), Ort in Tabaristan II, 322.

Tentiz III, 315.

Tephrifa II, 470, 471.

Terenut, Lage von und Gefecht bei,

Terraneh (bas ehemalige Terenut), Gefecht bei, 112, 113.

Terfchet Ill, 305, 306.

Thabit J. Ali (Abu Kawwam) III, 69.

Thabit J. Keis 335, 336.

Thabit J. Kurra II, 283, 284,

Anh. II, 18.

Thabit J. Rueim, Gouverneur v. (Anh. 4), wird 678 Derbend Statthalter von Balaftina 685, emport fich und wird hingerichtet 686.

Thabit 3. Sinan, ber historifer III, 14, Anh. II, 11.

Thabit J. Gultan III, 159.

Thabbaus, Bater Abu Tammams 11, 276.

Thatab (Ahmed J. Jahja) Anh.

II, 16.

Thalaba I. Salama Aldjubsami, geht mit Balbi nach Spanien 649, 650, 651.

Thalabija, Ort bei Kabesia 310. Thaml, Schlofverwalterin Mutta:

birs II, 556.

Thaniat Alikab, Ort bei Abfra 673. ·

Thauban 3. Ibrahim, ein Argt И, 370.

Thebafa, od. Thabe, Stadt II, 157, 160.

Theodomir, von Tarif geschlagen 519, übergibt Orihuela 528.

Theodor, Fürst von Ebessa Ill, 162.

ber Raiser, sein Theophilus, Mamun II, 239, Krieg gegen fich mit Babet 240, verbindet zweiter Fetozug 241, will Frieden schließen 242, fällt in Syrien und Mesopotamien ein 309, wird von Uffchin geschlagen 312, bittet um Frieden 315, 316.

Temim 3. Rapr, fällt im Kampfe | Theophilus, ber Abmiral II, 156. Theophobus II, 240, 241, 310,

> Therwan J. Wahbijeh, Herr von Sit III, 157.

> Theffalonich, von den Arabern genommen 11, 532, 533.

> Thibet, Krieg gegen die Araber II, 163, 180.

> Thomas, Sohn des Fürsten Toros 111, 347.

Thuaba J. Jezid 692.

Thumal J. Ealth III, 107, 108, 109.

Thumama J. Welid II, 98.

Thuml, ein Admiral Muttabire II, 597, zieht gegen bie Byzantiner 636, 637, 638, 690.

Tib III, 67.

Tiberias, von ben Arabern genommen 79, 80, von Maubud III, 197, von Salabin 403, v. Gjiub

Tiberius (aus Pergamos) von ben Arabern für einen Gohn Juftinians ausgegeben 638.

Tibnin III, 410, von ben Rreugfahrern belagert 432.

Tibr ober Tabr, ein Berberftamm

Tibsa, Ort in Afrika II, 583.

Tibjan, sagt sich von Abb Almalik 108 452.

Tibjes, Ort in Afrika II, 583.

Tifasch, Ort in Ufrifa II, 583.

Tiflis, von ben Muselmännern be-. fest 98, von ben Turfen wieber genommen II, 40, von Bogha 362, von ben Armeniern III, 236, von Djelal Eddin 454, von den Georgiern verwüstet 456.

Timurtasch J. Ilghazi III, 237, 239, 241, 248, 249, 252, 296.

Tira, Kanal bei Bagrah 459. Dirahma, Ort in Kleinasien 512.

Tirmah, ber Dichter 485.

Tirmez, von Mufabbhal erebert 467.

Tis, Stadt in Metran, 95.

Tiskun, Stadt in Kerman 95. Tobna, Stadt in Afrika II, 70, 71.

Tocharistan, von Ahnaf's Truppen erobert 100, 2(nh. 10.

Toghan, Feldherr des Beha Ad- Tot J. Mughlis II, 404, 405. tawlah III, 47.

Toghan Arstan J. Altekin III, 233.

Toghan Chan Anh. 111, 2.

Toghanschah J. Aibeh III, 340,

Toghanschah I. Alp Arstan III, 117.

Toghedi, Stammvater ber Ichschiben 11, 506, 654.

Toghfedi (Husein Tekin J. Ali) III, 275.

Toghfedi Chan (Ibrahim) Anh. III, 3, 5.

Toghrai (Husein J. Ali Als) der Dichter III, 217, 218.

Toghril 3. Arstan III, 341, 367, 372.

Toghril J. Kilidj Arstan III, 437. Toghril J. Mohammed III, 221,

vor Mahmud fliehen 222, unterwirft sich ihm 223, zieht gegen Bagbab 223, 224, von Sindjar zu Mahmuts Rachfolger ernannt 227, 228, sein Ted 229.

Toghrilben (Mohammed), heirathet eine Tochter des Abu Kalinds jar III, 80, verbündet sich mit Charizmschah 83, wird Herr von Misabur 84, von Djordjan Tabaristan u. Charizm 84, von Ret und Ifwahan 85, fentet Liparites zurud 89, sein Krieg gegen 3brahim Inal 90, gegen Karatefin 90, fein Bug nach Abserbeidjan und Armenien 91, nach Bagbab 94, 95, gegen Albafafiri 98, gegen Ibrahim Inal 102, wirbt um eine Tochter des Thalifen 103, f. Tob 103, 104.

Toghrilfchah, Jürst von Erzerum III, 457.

Toghtefin III, 150, 165, 177, 195, 196, 197, 198, verbundet sich mit Ilghazi 200, mit ben Christen 201, unterwirft sich bem Sultan Mohammed 202, verbunbet sich wieder mit Ilghazi 234, 235, 237, übergibt Tyrus 241, verbuntet fich mit Affonfor 243, sein Tob 250.

Tot J. Malit, Häuptling ber Thalabiten II, 203.

Tolebo, bem Tarit übergeben 528,

529.

Toros (Fürst v. Armenien) III, 323, 347.

Tortosa (in Spanien), von Tarik genommen 537.

Tortosa (in Sprien), von ben Christen genommen III, 176, von Saladin überrumpelt III, 407.

Toulouse, Schlacht bet 611.

Tours, Schlacht bei 646.

Towin (ober Dowin) von Bogha befest II, 361, von den Byzantinern 637, von Dielal Ebbin III, 392.

Trachanites, Ill, 115.

Triludjanapala, III, 64.

Tripoli (in Afrita) von den Ara= bern genommen 124.

Tripoli (in Sprien) von Bafilius belagert III, 43, von Raimund III, 175, erstürmt 178.

Tsamandus, Ort in Rleinasien ll. 239.

Tschudzi J. Djenkischan III, 384. Tudi (ober Tus), Ort an ber Grenze von Ahwas 96, Anh. 9. Tudjar ot. Beifund 499.

Tufeil J. Amir, ein Dichter 447. Tuleiha J. Chuweilad, fein Krieg gegen Chalib 18, Flucht 19, erfennt Ali's Statthalter von Rufa nicht an 194, 195.

Tului J. Djenkischan III, 388.

Tulun, Stammvater ber Tuluniben II, 405.

Tuluniden, ihr Verfall 481 -483, ihr Untergang 524.

Tumabhir, Gigenname Chanfa's

Tumulat, ein Thal in Egypten 120.

Tunis, von ben Rebellen genommen 642.

Tur, Ort, 91.

Turan, perf. Fürstin 63, 64.

Turanschah, Bruber Salabins 111, 344, 358, 360.

Turanschah J. Affalih III, 483-

Turfan Chatun, Gemahlin Deliffchah's III, 133, 134, 135, thr Tod 141.

Turun, ein Turte, tampft gegen Albarivij 11, 680, fluchtet nach Wafit 683, fohnt fich mit bem Chalifen aus 684, fampft gegen Albaribij 685, 686, überfällt Seif Attawlah 686, wird Emir Mumara 687, zieht gegen Albas ribij 687, schlägt bie hambaniben gurud 688, schließt Frieden mit Nagir Abrawlah 688, fampft gegen Muiz Abdamlah 688, blenbet ben Chalifen 689, fampft gegen Muiz Artawlah 692, 693, sein Teb 694.

Tus, von ben Mongolen genommen III, 388.

Tufar, Sauptftabt ber Browing Kaftilia 286.

Tufter, 84, v. b. Dlufelm. genom= men 85.

Tutusch, Sohn Alp Arstans III, 118, töbtet Anfiz 126, belagert Saleb 126, 127, zieht gegen bie Griechen 127, besiegt Guleiman 3. Rutulmifch 130, erobert Dejo: potamien 135, sein Zug nach Arferbeitjan 136, besiegt Uf Sonfor u. Bugan 140, wird in Bagbab als Sultan anerkannt 141, fein Tob 142.

Thana, (Tuwana) von ten Mufelmännern genommen 510, 511, von Mamun wieder aufgebaut II, 242, von Mutaßim zerftört 296.

Thrus, erfauft einen Frieden III, 193, Geschichte ter Statt 240, 241, von ben Christen erobert

Taimifges, fein Krieg gegen bie Araber III, 18, 19, 20.

11 baba 3. Affamit, erstürmt Alerandrien 114.

Ubeib Ullah (Bezier Mutathibe)

II, 488. Ubeid Allah (Ibn Sulciha) Berr v. Djebeleh III, 170, 175.

Ubeid Allah J. Abbas, Ctatt: halter v. Jemen 194.

Ubeid Allah J. Abd Allah, Präfeft von Bagtad II, 402, 447.

Turfomanen, Stammtafel ihrer Ubeib Allah 3. Abb Errahman ersten Fürsten, Unb. III, 5. | beset Bagrah 458, trennt sich von Abd Errahman J. Mohams med 462.

Ubeid Allah J. Abi Befra 411,

Ubeid Allah J. Ahmed Teifur Anh. III, 12.

Ubeit Allah J. Djahm, bebroht die Badjah II, 358.

Ubeid Allah J. Sabhab, Statthalter von Afrika 640.

Ubeid Allah J. Hamban II, 631.

Ubeib Allah J. Jahja, Bezier Mutawattils II, 367, 374, wird Dezier bes Mutamit 424.

Ubeid Allah 3. Junus, Bezier Alnaßirs III, 367, 368. Ubeib Allah J. Mimar, Statts

halter v. Fare, 163.

Ullah  $\mathfrak{F}$ . Ubeib Mohammed (Stammvater ber Fatimiten), reift nad Egypten 580, nach Cebjelmeß 581, wird jum Fürften ber Glaubigen ausgerufen 588, seine Unterhandlungen mit ben Häuptern von Kairawan 589, läßt Abu Abd Allah und teffen Anhänger ermorden 591, 592, befämpft bie Rebellen 592, wird herr von Sicilien 593, will Gegyten unterwerfen 594, 596, Streit über feine Abstammung 598 -- 603, Schreiben an ben Karmaten Abu Tahir 612, sein Tod 671.

Ubeid Allah J. Mohammed Alchafanij, Bezier Muttadire II, 556. Ubeid Allah J. Mohammed Alfalwatsi, Bezier Muttabire II, 557,

567.

Ubeid Allah J. Nabhan, zieht gegen Denbal 504.

Ubeid Allah J. Omar 143.

Ubeid Allah J. Suleiman, Begier Mutabhibe, 514.

Ubeid Allah J. Waddhah, General Mamune II, 192.

Ubeid Allah J. Bijad, sein Feldzug nach Buchara und Tabaristan 291, Anh. 8, 10, wird nach Rufa gesandt 306, seine Predigt in Kufa 307, läßt Hani J. Urwa einferfern 309, wird in ber Burg belagert 309, läßt Muslim 3. Atil und Sani hinrichten 310, | Uffafcha 3. Gjjub Alfazari, refendet Truppen gegen Sufein 311, gibt Befehl ihn zu tödten ober gefangen zu nehmen 314, fenbet Husein's Familie nach Damast 318, will nicht gegen Metta giehen 329, 330, kann sich nicht in Iraf halten 343, rebet Merwan zu sich huldigen zu laffen 344, forbert bie Damascener auf, Derwan zu huldigen 346, soll Merwan zur Lift gerathen haben 349, fein Bug nad Kirtifia 350, 360, nach Mogul 377, sein Tod 381.

Ubeiba 3. Abb Errahman 639, 640, 644.

Ubeiba J. Zubeir, Statthalter v. Medina 370.

Ubeiba J. Bubeir, ein Charibjite ll. 465.

Ubeibiten, (ober Fatimiten) Ursprung ihrer Herrschaft II, 588, Streit über ihre Abfunft 598 -603, thr Untergang III, 334, 335. Uch eithar (Benu) II, 395.

Utbat Abbawlah (Abu Taghlab) ferfert Nagir Abbawlah ein III, 6, fein Krieg gegen Bachtfar 13, gegen Abhub Abbamlah 25, Flucht nach Sprien 26, verbundet fich mit ben Benu Ufeil 29, fein Tob 30.

Ubjeif J. Anbafa, General Mamund II, 239, 242, gieht gegen tie Bath 307, 308, geg. bie Byzantiner 311, sporut Abbas zur Emporung an 317, will Mutahim ermorden 318, sein Tod 320.

Ubjur 3. Mugh, Statthalter von Tarfus II, 472, 473.

Ubfeib, Ort zwischen Rabesia u. Wati Affiba 61, 66.

Ubsrah J. Abd Allah, Führer ber Uraber in Spanien 644.

Ujeina J. hißn 19.

Ujeina J. Musa, Statthalter v. Sint II, 56.

Ufeil (Benu), verbunten fich mit Abu Tagbleb III, 29, ibre Berrfchaft über Mogul 36, Stammtafel ber Fürsten aus biefem Ge: schlechte 93.

bellirt in Afrifa 641, 642, fein Tob 643.

Umara J. Temim, verfolgt Abb Errahman 460, gieht nach Gebjestan 461.

Umm (al) Benin, Mutter Amru's Ibn Said 396.

Umm Danin, Ort in Egnyten 108.

Umm Djumeil, eine Ghebrecherin 72, 73.

Umm Fabhl, Tochter Mamuns ll, 258.

Umm Habiba, Tochter Mamuns ll, 216.

Umm Sattjabi, Gemahlin tes Chalifen Jezid II. 596.

Umm Hakim, Sklavin Tariks, 521, 523.

Umm harth, Ali's Tante 197.

Umm Isa, fämpft gegen bie Bygantiner II, 35.

Rolthum, Tochter U m m und Gattin Omars 143, 144, Gespräch mit Abd Errahman 3. Multjam 252.

Umm Rolthum, Tochter Sufeins, macht ben Rufanern Borwürfe 318. Umm Rolthum, Tochter Moham=

mede und Gattin Othmane 189. ll m m Musa, Schlogverwalterin Muftatire II, 548.

Umm Salmah, Gattin Mohame mete, will fich zu Ali's Deer begeben 197, ertheilt Djabir ben Rath fich Minawia zu unterwerfen 246.

Umm Ziml S. Salma.

Umra, Gattin Muchtars 392.

Umran J. Mutjalib II, 154.

Urfel III, 114, 115.

Uruba 3. Jusuf, ein General bes Abn Abd Allah II, 585, verrath Abu Abt Allah 590, tottet ihn u. Abu-1-Abbas 591, 592, emport jich 596.

Urwa J. Atsija 232.

Urwa 3. Dierir, ein Charitiite 232, 233.

Urwa 3. Mughira, Prafett von Rufa 440.

Ufama, Statthalter v. Beirut III, 431, 432.

Ufama, Freund bes Abbas III, 297. | Ufama J. Mubarat III, 233.

Usama J. Beib, zieht gegen bie Byzantiner 8 — 10, 14, verläßt Medina 192, nimmt die Partei des Tulha und Zubeir 202.

Ustabs Hormuz III, 32, 47. Ustabsis, empört sich in Chorasan

Uftabite, emport sich in Chorajar II, 65, von Chazim besiegt 66.

Uzbek, Sohn bes Mohammed 211pehlewan III, 376, 377, 381, 392.

Valence, von den Arabern besetht 647.

Walencia, von Tarif erobert 537. Wasburgan, Provinz in Armenien III, 88.

Vater ber Fliegen, Spottname Abb Almaliks 452.

Beit (König), v. Salabin gefangen III, 404, belagert Affa 410.

Vezirat, von Alfaffah eingeführt II, 21, 22.

28 abba J. Hamib, Statthalter von Kantabil 603.

Babban, Stadt in Ufrifa, von ben Arabern erobert 284.

Wabhih, ein Postmeister II, 125. Wabi-l-Kura 56, Flucht ber Omejjaben bahin 329.

Badi Affiba, Gbene bei Bafrah
61, 211.

Wahb 3. Abd Allah, ein Empörer in Chorasan II, 148.

Wahb J. Alb Errahman, verwens bet sich für Jezib J. Muhallab 493.

Wahb J. Masub, erobert Medina für Ali 249..

Wahb J. Said, Mamuns Statts halter von Fare II, 278.

Wahschi, ein Stlave, törtet Mus seilama 26.

Wail, Stamm, 84.

Waki J. Amru, töttet Avd Allah J. Chazim 425.

Watt Ibn Malit, Häuptling ter Benu Jarbu 20, 21.

Waki J. Abi-LAswab, steht gegen Kuteiba auf 559, 560, senbet bessen Haupt nach Damask 561, wird gezüchtigt 562. Watibi (Mohammed J. Amru), ber Hiftorifer 11, 82.

Batim, Burg in Arabien 332.

Waladja, Schlacht bei 32.

Walili, Aufenthaltsort des Idris 1. 11, 154.

Warafa J. Harith (ober Barth), Anführer ber Charibiten 377.

Wardan, ein Feind Alis 250.

Warban, ein Eflave Amrus, schreibt ben Vertrag zwischen Umru und ben Kopten 112, befreit Amru 114.

Wardan Habsah, Kürst von Buschara 500.

Waschmegir, Bruber Merbawibi's 11, 621, beseth Jspahan 652, sein Kamps mit Imad Abbawlah 664.

Wasti, unterwirst sich Zezib Z. Mushallab 600, ben Abbasiben übersgeben II, 11, empört sich gegen Mansur 54, von ben Zendz genommen 458.

Waslat, Gebirgename in Afrika 286.

Baßif, ein Freigelaffener ber Sas biiten II, 492.

Baßif, ein Stlave Befrjur's III, 40.

Waßif, ein General Mutaßims II, 311, befämpft die Kurden 339, wird Befehlshaber der Leibwache 345, will keinen unmändigen Ihatlifen 348, wird Oberstämmerer 350, foll verhaftet werden 368, läßt den Chalifen ermorden 369, ruft Muntaßir zum Chalifen aus 373, wird vom Gose entsent 375, Statthalter von Ahwaz 380, zuchtigt die Rebellen 382, verhastet Baghir 384, wird Statthalter des Bersischen Iraks 388, geht nach Samira 399, sein Tod 401.

Baßif, ein General Mutabhibs II,

Waßif J. Suwartefin, General Muktafis, besiegt die Karmaten II, 530, ist für die Nachfolge des Ibn Mutaz 540, ermordet den Vezier Abbas 542, wird hingerichtet 544.

Baßif Kamah, ein Freigelaffener Muwaffate II, 627.

Waßif Afferwanij, Statthalter von Abferbeibjan II, 625.

Bağil J. Ata, 193, II, 261, 262.

Wathit, reitet Affdin entgegen II, 301, Regierungsantritt 337, seine Habgier 339, 340, verfolgt die Orthodoren 340, läßt Ahmed J. Naßr enthaupten 342, sein Tod 344, 346, v. Schitten gelobt 346.

Watthab J. Mahmub III, 127. Wehfchubsan, seine Händel mit ben Ghusen III, 86, unterwirst sich dem Toghrilbey 91.

Belf (Bergog) III, 184.

Welld J. Abd Almalik, wird bei einem Tumulte verwundet 400, fampft gegen bie Bngantiner 472, Antritterede 492, bestätigt Haddjadj in feinem Amte 493, begnabigt Jezid J. Muballab 493, läßt feinem Sohne Abd Alaziz huldigen befiehlt Tarit's Befreiung 518, 535, 536, ruft Mila zurück 538, befiehlt ihm die Reise zu beschleus nigen 540, sein Tod 541, seine Berdienste und öffentlichen Unstalten 548, fein Besuch bei Sait J. Mufejjab 549, Urtheil mehrerer Didy ter über ihn 550, 551.

ABelid J. Chalid, geht zu Jezid III.

über 670.

28 clib J. Historm, zieht gegen

Burdi Alhamam 512.

Welib J. Jezib, sein Leben als Thronerbe 654, 656, Regierungsantritt 658, Grausamkeit und antere Laster 659, Kunbschreiben 659, 660, 661, verlangt, daß man seinen Schnen huldige 662, mißbankelt Suleiman J. Hischam 663, seine Abstammung von mütterlicher Seite 664, liesert Chalib J. AbbAllah bem Jusuf J. Omar aus 665, soll ein Spottgericht auf die Jemeniben geschrieben haben 666, begibt sich nach Nadira 669, sein Kampf und Tot 670.

Belib 3. Muawia, Statthalter von

Tiberias 686, 701.

Welib J. Ofba, Othmans Bruber, wird Statthalter von Kufa 156, gieht nach Abferbeidjan 160, sendet Truppen nach Armenien und Kleinsasien 160, betrinft sich und wirdentsett 171, schließt sich Alisha an 197, will die Aliben verdursten lassen 219.

Welib J. Otba, wird Statthalter von Medina 277, berathet sich mit Merwan 300, fordert Husein aus, Jezib zu huldigen 301, 302, desegleichen Abd Allah J. Aubeir 302, sender einen Stellvertreter nach Mesta 321, wird entsetzt 324, wird ausgesorbert, Medina zu verslassen 328, sein Tod 343, 344, soll sich gegen Ohahhal J. Keis erhoben haben 345.

Welid J. Tarif, ein Charibitte II,

Wendahormuz, Fürst v. Tabaris stan II, 104, 321.

Werfedjuma, ein Berberstamm II,

Wiederfehr, Mohammed's u. Ali's 259, des Imams II, 494, 495.

Wilhelm II. (v. Sicilien) belagert Alerandrien III, 350.

Wilhelm von Cerbagne, belagert Tripoli III, 176, nimmt Irfah 177.

Witiza, wird entthront 515.

Rativa, von Tarif erobert 537. Teres, Schlacht bei 520—524, von ben Arabern genommen 525.

3 a a faran, Abu Ali, ein General bes Munis II, 570.

3 ab, Fluß, Schlacht am, zwischen Ibrahim und Ubeid Allah 380, zwischen Merwan und ben Abbassiben 700, 701.

3abetra, 309, 310, 470, 11, 239.

Zabul, Anh. 10.

Baddjadj (Al=), Anh. 11, 17.

Babjr 3. Kets, ein General Muffab's 402, Schreiben Abb Almalit's an ihn 404.

3 afir (Almelit Als), Sohn Salas din's III, 430.

Bafir biamristsahi (ber Fatimibe), Ill, 297.

3 a h i r (Mohammed J. Alnaßir Az-) III, 451, 453.

3 a h tr (Alimelit Az-), Sohn Salakin's III, 402, 406, 433, 434, 435.

3ahir Eddin (Ibn Alattar) III, 338, 339, 367.

Batarujch, ein Diffionarll, 504, | Bein, ein Berfer, 505, sein Brief 527, tritt aus feinem Verfted bervor 528, folagt bie Truppen bes Chalifen 529, plündert Karawanen aus 529, 530, sein Tob 530.

Balif, Anh. 9.

Balim, III, 26, 27.

Bam (2111), Stabt bei Misabur Ill, 341.

Bamin, Anh. 10.

Bath, Bolferschaft aus Indien Il, 298, 306, emporen fich gegen Mutagim 307, werten verbannt 308.

Bawiah, Ort bei Bagrah, Schlacht bei, 453.

Bawila, Ort in Afrita, v. Otba erobert 123.

Beid J. Ali J. Husein 587, wird vor Gericht gestellt 625, 2Bortwechsel mit tem Chalifen Sischam 625, fentet Emiffare aus 626, weigert fich, Abn Befr und Omar als Usurpatoren zu erflaren 626, tritt als Imam auf und wird getödtet 627.

Beib 3. Amru, fpricht fur Ali 206. Beid J. Amru, Bater Atitah's 212. Beid J. Arfam, weist Ubeid 211: lah zurecht 318.

Beid 3bn Molam 140.

Beid 3. Cholie 625.

Beid J. Chattab, Gatte Atifah's, 212.

Beid J. Hußein, ein Charidjite 231.

Beid 3. Mohammet, ein Alite II, 487.

Beib 3. Murbjan, weigert fich mit Aischa in's Feld zu ziehen 203.

Beid J. Musa, ein Alide II, 205, wird Beid Alnar genannt 207, entkommt aus tem Befangniffe

Beid Ibn Omar 143.

Beid J. Sahl (Abu Talha) bewacht die Wohnung Aischah's zur Zeit ber Chalifenwahl 150.

Beid J. Thabit, feine Reichthumer 166, foll ben Roran fdireiben 167, migbilligt ben Aufruhr in Merina 181, verläßt Mebina 192.

Beitigeh, Sette II, 40, 204, 308.

übergibt Rei 97.

Bein Ebbin Ali, ein Brediger III, 349.

Bein Ebbin Alt Rubjuf Ill, 266, 268, 289.

Bein Ebbin Jusuf, herr von Irbil III, 399.

Bein Attabari, ein Argt Il, 334. Beinab, Tochter Omar's 143.

Beinab, Tochter bes Suleiman J. Auf II , 227.

Beiret, ein Freigelaffener Mumaf: fat's II, 461, fampft gegen bie Benbj 462.

Benbil, Fürst v. Kabul, sein Krieg gegen bie Araber 449, Anh. 9, belagert Boft und befreit Abd Errahman 461, ferneres Benehmen gegen ihn 465.

Bendi, bas Land ber, II, 454, Kriege ber Benbi gegen Mutamib 454 - 464.

Bendifismus (eine Art Communiemus). II, 105.

Zenti, Sohn Alffonfor's, sagt sich ven Djamali los III, 193, schließt fich tem Heere Af Sonfor's an 199, gieht mit Masud nach Bagbab 215, fampft gegen Dubeis 221, fauft ihn les 226, gicht gegen Bagbab 227, 228, feine frühere Welchichte 245, war Statthalter von Wafit und Bagrah 245, fein Krieg gegen Ufif 246, gegen ben Challfen 246, wird Prafeft von Graf 247, von Mogul 247, herr von Djeffrat Ibn Omar u. Rissibin 248, von Sintjar und Harran 249, Schließt Frieden mit Joseelin 249, wird Berr v. Men: biti, Bugga und Haleb 250, von Samah 251, hintergeht Buri und Rirchan 251, belagert Amid 252, Damast 253, verbundet fich mit Raschid 257, entfernt ihn von sei= nem Gebiete 258, fohnt fich mit Masub aus 259, soll Daut's Mörber gebungen haben 260, belagert Himg 280, Barin 280, 281, besiegt Raimund und Fulco 281, verthelbigt Saleb 282, forbert ben Raiser Johannes zum Kampfe heraus 283, verfolgt thn 284,

wird Herr von Scheizar u. Kafrstab 284, von Irfah, Himß und Walbet 285, belagert Damast 286, Eroberungen in Mesepotamien u. Zerwürfniß mit Masud 287, nimmt Etessa und Serud 288, unterswirft Alp Arslan 289, belagert die Burg Djabar und Fit 289, wird ermordet 290.

Benfi 3. Burfut, III, 194, 202.

3 en fi J. Diffa, Fürst von Fars III, 312, 313, 316.

Berendj (ed. 3i), Stadt in Sedjestan 460, von Abd Errahman genommen 461, von Husein J. All belagert II, 629.

3 i b (&33ib), III, 410.

Bibrifan, arab. Feltherr, untershandelt mit Abu Befr 8, in Ansbar angegriffen 36.

Bijab, Abu Mohammed, Emissär

der Abbasiden 619.

Bijab J. Abb Allah, empört fich gegen bie Abbasiden II, 9; wird von Abb Allah geschlagen 10.

Bijad J. Amru, rettet Ismail J. Talha 407.

Bijat J. Apfar, Stifter einer Sette 640.

Bijab J. Hangala 89.

Bijab J. Nabigha, verschwört sich gegen Abb Maziz J. Musa 544.

3ijab J. Naßr, Anführer ber Truppen Alis 217, 218, 223, 224,227.

Bijat J. Salih, ein Kelbherr Abu Muslims II, 10, seine Empörung 16, sein Tob 17.

Bijab (J. Sumejjah u. Abihi) mostificirt s. Zeugniß gegen Mughira 72, läpt Saab's Palast in Kusa wieber ausbauen 76, herrscht im Namen Abu Musa's 138, 139, tämpst gegen bie Nebellen 242, 243, wird Statthalter von Kars 243, seine Söhne werben gefangen 269, unterwirst sich bem Muawia 270, wird Statthalter von Baßsch 271, als Sohn Abu Sesians anersannt 271, sein Negiment in Baßrah 272, seine Strenge gegen die Kusaner 273, wird auch Statthalter v. Arabien 274, s. Tob 275.

Bijab J. Ubeib Allah, Statts halter von Medina 11, 41.

Biadet Allah J. Abb Allah, der lepte Aghlabite II, 578, täpt Ubeid Allah verhaften 581, will gegen Abu Abb Allah in's Feld ziehen 583, seine Flucht nach Egypten und sein Tod 584, 585.

Biabet Allah I. Ibrahim, ber Aghlabite II, 247, betet nicht für Abb Allah I. Tahir 247, 248, Bemühungen um die Flotte 248, sendet Ajab nach Sicilien 250.

Zubeitah, Gemahlin Harun's II, 164, ihre Aufträge an Ali J. Isa 182.

Bubeir (3. Alawwam) führt Amru Berfiarfung zu 108, foll Babylon erstürmt haben 109, von Omar unter ten Rachfelgern genannt 129, stimmt für Othman 151, für Ili 152, feine Reichthumer 166, unterstüßt Malik Alaschtar 176, thut nichts gegen die Rebellen 181, hofft Othmans Rachfolger zu werben 182, foll feine Gohne gur Bertheidigung Othmans beordert haben 186, von den Rebellen zum Chalifen ernannt 191, muß Ali huldigen 192, begibt sich nach Meffa 196, zieht gegen Bagrah 197, 198, besetzt einen Theil ber Stadt 199, vertreibt Othman J. Huncif 202, verlangt Truppen von Abu Muja 204, will ben Rampf aufgeben 208, antert feinen Ents schluß wieder 209, Flucht u. Tod 210, 211.

Zubeir J. Madjur, Häuptling ber Agrafiten 395.

Bubeir J. Mutim, beerdigt Othman 186.

Bufr J. Afim 690, 11, 25.

Bufr I. Harith, Emir von Kinesrin 347, zieht sich nach Kirkisa zuruck 350, 360, übergibt Missibin bem Abb Almalik 401.

Buheir (Benu) II, 489.

Buheir Altaffabb II, 150.

Buheir 3. Reis, besiegt Kufeil 473, wird von Johannes getörtet 476. Buheir 3. Museifeb, ein General | Bulgul, ein Mufifer II, 171. Mamuns II, 205, fampft für Bafan 3. Sahl 211, wird gefangen genommen 212.

Buhra (Benu), ihre Unzufriedenheit mit Othman 169.

Buhri, ein Traditionelehrer II, 265. Buleiha, Schwester Melitschah's III,

131.

Bumeil J. Satim, tritt gegen Abu-1.Chattar auf 691.

Burka, ein Birt 459.

Burfa, Urgroßmutter bes Abb Almelit 364.

Bufdt, Anh. 10. 3 ut, Anh. 9.

## Druckfehler und Berichtigungen.

## Zum ersten Bande:

```
Seite VI der Vorrede Zeile 13 v. o. lese Abu=l= statt Abd al.
     23 Zeile 5 v. o. I. Ifrima ft. Ifirma.
             15 v. v. " Alahbar ft. Alachbar.
     34
     83
             15 v. v. " Gbanim ft. Mimar.
             11 u. 17 v. o. 1. Numan ft. Abd Allah.
     91
 ,, 126
         " lette b. T. I. Saad Ibn Abi vor b. W. Sarh.
         " 16 v. o. I. Abi nach d. W. Ibn.
   129
         " 14 v. o. " Gelehrter ft. Gelehrte.
    130
    130
            21 v. v. " Hiddjah st. Hudjah.
            15 v. u. ift b. W. Abi zu ftreichen.
   162
         " 3 v. o. I. Chazim ft. Hazim.
   164
   165
            11 v. v. " Merwan ft. ihm.
   175
             12 v. v. " Saib ft. Saab.
 ,, 195
             10 v. o. " Saad Ibn v. d. W. Sarh.
 ,, 195
            11 v. o. " Abi n. d. W. Ibn.
            7, 10 u. 13 v. o. I. Ibn Saad Ibn v. d. 28. Ibada.
 ,, 195
 ,, 223
         " 15 v. v. I. Zijad ft. Sijad.
 ,, 254
         " 5 v. u. " Mughni ft. Mughin.
            1 v. u. " sandte ft. sendete.
 ,, 263
 " 320
            4 v. v. " Said ft. Saad.
 ,, 367
         " 10 b. u. " Chazim ft. Hazim.
                                                  . 1
```

```
Seite 375 Zeile 9 v. u. l. rencon ft. recon.
```

- " 375 " 18 v. u. " sortant st. jortant.
- " 382 " 1 v. u. " Abb ft. Ubeib.
- " 458 " 6 v. u. " Chatham ft. Hothum.
- " 480 " lette I. Djabir ft. Djubeir.
- " 512 " 14 v. u. I. Sign ft. Sugn.
- " 557 " 9 v. u. " Suleiman ft. Kuteiba.
- " 631 " 15 v. v. " Farijab st. Farijat.
- " 641 " 1 v. o. " Better ft. Reffen.
- " 649 " 7 v. v. " Almelik ft. Allah.
- " 651 " 10 v. v. " Chattar ft. Chattab.

## Bum zweiten Bande:

```
Sette 109 Zeile 11 v. u. l. Fadhl ft. Fabhl.
               17 v. o. "Abd Allah Ibn Malif st. Abd Almalif.
     122
               3 v. u. " Musa Ibn Isa st. Isa Ibn Musa.
     122
               15 v. o. " Abu ft. Abn.
     167
               4 v. u. " Zjadh st. Ghijadh.
     171
            "
                2 v. v. " Djelula st. Halula.
     186
            " 10 v. o. " Abu ft. 3bn.
     232
     233
               14 v. o. " Photros st. Potros.
               12 v. o. " Djudsam st. Djudham.
     243
     250
               12 v. o. " Asad st. Asat.
               8 v. o. " Waßil ft. Wasil.
     261
            " 18 v. o. " Tammam st. Tamman.
     274
               2 v. u. " Almelik ft. Alamik.
     276
               7 v. u. " Meragha ft. Meraghä.
     300
               6 v. o. " Omar ft. Amru.
     318
               5 v. o. " Hußein ft. Husein.
     323
     332
               2 v. o. ift Abu zu ftreichen.
     355
                8 v. o. 1. Muntagir ft. Muftangir.
               9 v. u. " Rifte ft. Rufte.
     390
     398
               16 v. o. ift Abu zu ftreichen.
            " 11 v. o. besgleichen.
     400
  ,,
     406
               16 v. o. l. Bawazivi ft. Bawarih.
     409
               11 v. v. " Radjab ft. Rajab.
     412
               15 v. u. ift Abu zu ftreichen.
```

" 3 v. o. l. Musa st. Boaba.

414

```
Seite 417 Zeile
                 5 v. o. desgleichen.
     435
                 1 v. v. l. Dijar ft. Djar.
     435
               14 v. o. " Ahmed Ibn vor Tulun.
     438
               14 v. v. " Babfaghis ft. Badaghis.
               18 v. o. " Aun st. Anu.
     454
               4 v. v. " Abbadan st. Abadan.
     455
     456
               8 v. o. " Ibn nach Mohammed.
     457
               19 v. o. " Ibn Abi ft. Abu.
     466
               20 v. o. " Bawazidi ft. Bawarih.
     467
               19 v. o. " Ibn Abi ft. Abu.
     480
               11 v. u. " Tulunide ft. Tulumide.
     516
               13 v. v. " Hafan nach Abu=1.
     539
               9 v. v. desgleichen.
     566
               7 v. u. l. Ofbara st. Afbara.
     570
                4 v. u. " Sasan ft. Husein.
     574
                17 v. o. " Mohammed ft. Ahmed.
     585
                13 v. v. " Rattadah ft. Natadah.
     625
                2 v. v. " 314 ft. 214.
     626
                2 v. v. " Arrabian ft. Arbian.
                9 v. o. " Mejjafarifin ft. Mijafarifin.
     638
     664
                8 v. u. " Merdawidi ft. Babifam.
     687
                8 v. o. " Oman st. Omar.
     687
                13 v. v. " Inal ft. Nijal.
```

, 695 ,, 1 v. u. ,, Inal ft. Nijal.

693

,, 697 ,, 10 v. v. ,, Almufaddhal ft. Alfadhl.

4 v. u. " Dijali ft. Dabali.

" 697 " 4 v. u. " Muntagir ft. Muftangir.

## Zum dritten Bande:

```
Seite 14 Zeile 4 v. u. I. Alistachri ft. Alistahri.
```

- ,, 17 ,, 1 v. v. ,, Dijar ft. Diar.
- ,, 33 ,, 8 v. u. ,, Hillah ft. Kufa.
- ., 37 ,, 4 v. u. "Schadja st. Schadiha.
- ,, 47 ,, 6 v. u. ,, Ath. ft. Rth.
- ,, 48 ,, 3 v. o. I. Semsem ft. Semsen.
- " 56 " 10 v. u. " begnügten ft. begnügte.
- ,, 66 ,, 4 v. u. ,, über vor d. W. das.

```
Seite 68 Zeile 4 v. u. " Entel ft. Gohn.
               11 v. o. " Ibn Ali nach b. 28. Dubeis.
     78
  ,,
                2 v. v. I. Raßir ft. Nagr.
     80
           ,,
  ,,
                3 v. o. ,, J. Ali nach b. B. Dubeis.
     80
           ,,
                7 v. u. " heirathete ft. heiratete.
     80
  ,,
                3 u. 10 v. u. I. Haffan ft. Hafan.
     89
           ,,
  "
                1 v. o. l. Ali Ibn vor d. W. Maziad.
     93
                5 v. o. " Reffe ftatt Bruber.
     98
           "
                1 v. o. " Nafir ft. Nagr.
     99
           ,,
               10 p. o. " bes Chalifen Amid Alirak ft. Toghrilben's
  ,, 100
                           Amid Almulk.
  " 100 lette Zeile Amid Aliraf ft. Amid Almulf.
  " 102 Zeile 10 v. u. l. Suleiman ft. Arflan.
               10 v. o. " Sufein 3. Safan ft. Safan 3. Sufein.
  ,, 108
               17 v. u. " Chalaf ft. Chala.
  ,, 139
           ,,
              10 v. o. " Ghijath ft. Ghajjath.
  ,, 144
           " 14 v. o. " Mangur ft. Magiab.
  ., 144
           " 15 v. o. besgleichen.
  ,, 152
               6 v. u. besgleichen.
  ,, 153
           ,,
              15 v. v. l. Ibn nach d. W. Ibrahim.
  ,, 153
           ,,
               9 v. u. besgleichen.
  ,, 155
           ,, 13 v. o. l. Bezurtumit ft. Bugurtamit.
  ,, 210
               14 v. o. " bem ft. ben.
  ,, 220
           "
               10 v. u. " nach ft. ergreifen.
  ,, 234
           "
                3 v. u. " Jahre ft. Jahie.
  ,, 244
               12 v. u. ift bas r Ende ber folgenden Zeile ju fegen.
  ,, 244
           ,,
               12 v. o. 1. Afif ft. Afif.
  ,, 246
           ,,
               11 v. o. " Nureddin ft. Nurredin.
  ,, 308
               6 v. u. " Salabin ft. Nuredbin.
  ,, 356
           ,,
                1 v. v. ,, Beftam ft. Boftam.
  ,, 374
               10 v. u. ift b. 2B. "aber" zu ftreichen.
  ,, 383
               5 v. u. l. später ft. pater.
  ,, 389
           "
  ,, 396
               6 v. u. " wan st. war.
           ,,
                5 v. u. " Hezardinari ft. Hezav.
  ,, 428
           ,,
                4 v. u. " Zafir ft. Zabir.
  ,, 430
           "
           ,, 10 v. o. ,, von ft. und.
  ,, 481
                7 v. u. 1. ausgegrabenes ft. ausgegrabenen.
  ,, 483
Anh. 1, Seite 10 Zeile 2 v. u. I. Schasch ft. Sahasch.
         " 4 " 2 v. o. " Chan st. Chane.
Anh. III,
```

| Reg. | Seite 2       | Col. | 2 | Zeile | 12 v. o. ist Saad J. vor v. W. Abi zu       |
|------|---------------|------|---|-------|---------------------------------------------|
|      |               |      |   |       | lesen und das Ganze mit Abb                 |
|      | _             |      |   |       | Allah J. Saad zu verbinden.                 |
| "    | ,, 3          | "    | 1 | "     | 20 u. 21 ift Abd Allah J. Chalid zu wie=    |
|      |               |      |   |       | berholen.                                   |
| "    | ,, 3          | "    | 1 | "     | 13 v. u. find b. W. warnt Emin zu firei=    |
|      |               |      |   |       | chen und vor 3. 10 mit Wie-                 |
|      |               |      |   |       | berholung bes Namens zu segen.              |
| "    | ,, 4          | "    | 1 | /#    | 20 v. o. ift vor b. W. Statthalter ber      |
|      |               |      |   |       | Name zu wiederholen.                        |
| "    | ,, 5          | "    | 1 | "     | 9 v. o. l. Hufeina ft. Hufeima.             |
| "    | ,, 5          | "    | 1 | "     | 3 v. u. " verbreitet ft. verbreit.          |
| "    | ,, 9          | "    | 1 | "     | 20 v. o. ,, II vor 26.                      |
| "    | ,, 11         | "    | 1 | "     | 6 v. u. ist Hubseil ft. Hubeil zu lesen und |
|      |               |      |   |       | mit dem Folgenden zu verbinden.             |
| "    | ,, 11         | "    | 2 | "     | 13 v. u. l. Abu Kubeis vor v. W. Hügel.     |
| "    | ,, 12         | "    | 2 | "     | 18 v. o. " Jezio ft. Izib.                  |
| "    | ,, 13         | "    | 1 | "     | 17 v. o. ,, Bogra ft. Bagrah.               |
| "    | ,, 20         | "    | 1 | **    | 21 v. o. " Merwans ft. Merman's.            |
| "    | ,, 21         | "    | 1 | "     | 25 v. o. " Sedjestan st. Sadjestan.         |
| "    | ,, 27         | "    | 1 | "     | 15 v. o. " Tuluniden ft. Tulumiden.         |
| "    | <b>,, 2</b> 8 | "    | 2 | "     | lette "Mahmud ft. Mahmnd.                   |
| "    | ,, 31         | "    | 1 | "     | " " Soffariben ft. Saffariben.              |
| "    | ,, 32         | "    | 1 | "     | 18 v. v. ist "Ceuta" vor "Chadasch" zu      |
|      |               |      |   |       | lefen.                                      |
| "    | ,, 32         | "    | 2 | "     | 2 v. o. i. Djuneid ft. Dinneid.             |
| "    | ,, 36         | "    | 1 | "     | 29 v. o. " Djubsam st. Djudham.             |
| "    | ,, 36         | "    | 1 | "     | vorlette " Harth st. Farth.                 |
| "    | ,, 40         | "    | 1 | "     | 15 v. u. " worfen ft. werfen.               |
| "    | ,, <b>4</b> 9 | "    | 1 | "     | 18 v. v. " wattil st. watbil.               |
| "    | ,, 51         | "    | 1 | **    | 24 v. u. ,, die ft. den.                    |
| "    | ,, 52         | "    | 2 | "     | 20 v. u. ,, Merwan II. ft. Merwan, II,      |
| "    | ,, 54         | "    | 1 | "     | lette ,, Makil st. Makal.                   |
| "    | ,, 73         | "    | 1 | "     | 2 v. v. ist Moh. I. Aljas nach I. Jakut     |
|      |               |      |   |       | zu lefen.                                   |
| "    | ,, 74         | "    | 1 | "     | vorlette 1. Ufeil ft. Ufeif.                |
| "    | ,, 76         | "    | 1 | "     | ,, ift Muejjid Almulk nach Eddin            |
|      |               |      |   |       | zu lefen.                                   |
| "    | ,, 80         | 11   | 2 | "     | 11 v. v. I. 361 ft. 351.                    |
|      |               |      |   |       |                                             |

## Inhalt.

|             |     |    |     |      |      |      |            |     |      |      |      |   |   | Seite   |
|-------------|-----|----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|---|---|---------|
|             |     |    |     |      | Er   | steé | Ş          | au  | ptf  | tüd  | F.   |   |   |         |
| Almuti      | •   | •  |     |      | •    | •    |            | •   |      | •    | •    |   |   | 1- 20   |
|             |     |    |     | 5    | 3we  | eite | 8 8        | ğaı | upt  | ſŧü  | œ.   |   |   |         |
| Attaji .    |     | •  | •   | •    | •    | •    | •          |     |      |      |      |   |   | 21-44   |
|             |     |    |     | 2    | Dri  | tte  | 8 8        | Šai | ıpt  | tiic | Ť.   |   |   |         |
| Alfadir     |     | •  |     |      | •    | •    |            | •   |      |      |      |   |   | 45 73   |
|             |     |    |     | Š    | Bie  | rte  | 8 8        | Šai | ipt  | tü   | f.   |   |   |         |
| Alfaim      | •   | •  |     |      |      |      | •          | •   |      |      |      | • |   | 74-120  |
|             |     |    |     | Ş    | Fün  | fte  | 8 8        | ğaı | upt  | ſŧü  | œ.   |   |   |         |
| Almuktadi   |     |    |     |      |      | •    |            | •   |      |      |      |   |   | 121-137 |
|             |     |    |     | @    | 5ed) | ste  | 8          | Şa  | upi  | ſŧű  | œ.   |   |   |         |
| Almustazhi  | r   |    |     |      |      | •    |            | •   | •    | •    | •    | • |   | 138-211 |
|             |     |    |     | 3    | ieb  | ent  | es         | Sja | щр   | tsti | icf. | , |   |         |
| Almustarsd  | hid |    |     |      |      |      |            |     | •    | •    |      |   |   | 212-253 |
|             |     |    |     | 9    | A(4) | tes  | H          | au  | ptsi | üd   | 2    |   |   |         |
| Arraschid 1 | ınd | Al | mul | tafi | i    |      | •          |     | •    |      |      | • |   | 254-306 |
|             |     |    |     | N    | teur | nte  | 8 8        | Šar | ıpt  | tüc  | ŧ.   |   |   |         |
| Almustandi  | ib  | •  |     |      |      |      |            |     |      | •    |      | • | • | 307—336 |
|             |     |    |     | 3    | ehi  | ite  | 8 <b>S</b> | jan | ptf  | tüc  | ŧ.   |   |   |         |
| Almustadhi  |     | •  |     | •    | •    |      |            |     | •    | •    | •.   |   | • | 337—363 |
|             |     |    |     |      |      |      |            |     |      |      |      |   |   |         |

|                         |         | E     | ilft | es  | Şi  | ınp | tſti | iđ. |   |   |   | Delle                    |
|-------------------------|---------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|---|---|---|--------------------------|
| Alnasir .               |         |       | •    |     | •   | •   |      |     |   |   |   | 364-451                  |
|                         |         | 3w    | ölf  | te8 | Ş   | anı | otst | űď  | • |   |   |                          |
| Azzahir und             | Almuft  | anßir |      | •   |     | •   |      | , . | • |   | • | <b>452</b> — <b>4</b> 69 |
| Dreizehntes Sauptstück. |         |       |      |     |     |     |      |     |   |   |   |                          |
| Almustaßim              |         |       | •    | •   | . • | •   |      | •   | • |   |   | 470—488                  |
| 2                       | luhaug  | I     |      |     |     |     |      |     | • |   |   | . I—X                    |
| 21                      | nhang   | II    |      |     |     | . • |      | • ' |   | • | • | . I—XXI                  |
| 21                      | nhang   | III   |      |     |     |     | •    |     |   |   |   | . I—V                    |
| 91                      | tachträ | ge .  |      |     | ٠.  |     |      |     | • | • | • | . VI                     |
| 99                      | egister |       | •    | •   | •   | •   | •    | •   | • | • | • | . 1—112                  |

the

Da Hist - Junt son Calyot,